

#### HARVARD COLLEGE LIBRARY



DEPOSITED BY THE MASSACHUSETTS STATE LIBRARY





France 3: 1.500



Theodor Körner.

Not lattered Verlageouskhandlung of Patheye in Ferlie

# The Children Garages.

The second of the

toil Strain.



Mayor amore and the more than the

Grand and Ecology and the second supplied to a second seco

Beilin, All Ariffic Berligel and nothing



Michael Pine

My zed by Google

## Cheodor Körner's Fämmtliche Werke.

Im Auftrage ber Mutter bes Dichters beransgegeben und mit einem Borwort begleitet

ben

Rarl Stredfuß.



Singig rechtmäßige und vollständige Gefammt=Ausgabe in Ginem Banbe.

Mit bem Bifbnife bes Dichters, einem Gacfimile feiner Sanbichrift und einer Abbilbung feiner Grabftatte.

Berlin,

Nicolaische Berlagsbuchhandlung. (G. Bathen.) 1866. 48547.10.10

HARVARD COLLEGE LIBRARY
DEPOSITED BY
MASSACHUSELIS STATE LIBRARY
APR 1, 1920

#### Theodor Körner's

## sämmtliche Werke.

Einzig rechtmäßige und vollständige Ausgabe in Ginem Bande.

### Inhalt.

|                                                             | Gette     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorwort                                                     | I<br>XXXI |
| Leger und Schwert.                                          |           |
| Bueignung                                                   | . 3       |
| Andreas Hofer's Tod                                         |           |
| Die Gichen                                                  | . 4       |
| Bor Rauch's Bufte ber Rönigin Louise                        | . 4       |
| Auf dem Schlachtfelde von Aspern                            | . 5       |
| Soch lebe das Saus Defterreich!                             | . 8       |
| Dem Sieger von Aepern                                       | . 9       |
| Dem Sieger von Aspern                                       | . 10      |
| Mein Vaterland                                              | . 11      |
| Mosfau                                                      | . 12      |
| Lied zur feierlichen Ginfegnung bes preugischen Freicorps . | . 13      |
| Troft                                                       | . 13      |
| Durch!                                                      | . 15      |
| Abschied von Wien                                           | . 17      |
| Aufruf                                                      | . 17      |
| Der preußische Grenz - Abler                                | . 19      |
| Un die Königin Louise                                       | . 19      |
| O. F. V. L.                                                 | . 20      |
| Sagerlied                                                   | . 21      |
| Lieb der schwarzen Jäger                                    |           |
| Um hedwigsbrunnen bei Jauer                                 | . 22      |
| Letter Troft                                                | . 22      |
| Bundeslied vor der Schlacht                                 | . 23      |
| Gebet während der Schlacht                                  | . 25      |
| Digmuth                                                     | . 25      |
| Un den König                                                | . 26      |
| Reiterlied                                                  | . 27      |
| Troft                                                       | . 28      |
| Abschied vom Leben                                          | . 29      |
| Lüpow's wilbe Sagd                                          | . 29      |
| Bebet                                                       | . 30      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ette            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31              |
| Unjere Zuverjicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31              |
| Was und bleibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _               |
| Rachtrag aus des Dichters Nachlasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Männer und Buben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34              |
| Männer und Buben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36              |
| Schwertlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37              |
| -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.1             |
| Anospen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Un den Leser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41              |
| Bergmannoleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41              |
| Der Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43              |
| Rrutua' Whichiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46              |
| 2-11, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-14, 11-1 | 48              |
| Der Morgen des Glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{43}{51}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{31}{52}$ |
| Der Kampf ver Geister mit den Bergtnappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Wer Schreckenstein und der Gebierdm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66              |
| Die Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>68</b>       |
| Un meine Bither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69</b>       |
| Berglied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70              |
| 20sem) [el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72              |
| An Phobos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72              |
| Am Grade Kraffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73              |
| Der Morgenstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73              |
| Der Morgenstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74              |
| Klotar 8 Abiabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75              |
| Un den Krubling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76              |
| Die Darmonie der Eiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76              |
| Poesie und Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77              |
| Schön und Erhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78              |
| Amphiaraos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80              |
| Das war ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81              |
| Das warft bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83              |
| Liebegrausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84<br>84        |
| Un ihrem Wiegenfefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Sehnsucht der Liebe .<br>Erinnerungen an Schlesien:<br>1. Am Elbbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85              |
| Erinnerungen an Schlesten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00              |
| 1. Um Clobrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86              |
| 2. Der Zadenfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86              |

|                                                                           | Seite             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Buchwald                                                               | 87                |
| 4. Neudorf und Peterswalde                                                | 87                |
| a Southenglifdang auf der ektelentanne                                    | 20                |
| 6. Auf der Riesenkoppe                                                    | 88                |
| Geintime Sonette:                                                         |                   |
| 1. Chriftus und die Samariterin                                           | 89                |
| 2. Die Chebrecherin                                                       | 89                |
| 3. Das Abendmabl                                                          | 90                |
| 4. Chrifti Erscheinung in Emaus                                           | 90                |
| 3. Das Abendmahl. 4. Christi Erscheinung in Emaus. 5. Christi Himmelsahrt | 91                |
|                                                                           |                   |
| Bermifchte Gedichte.                                                      |                   |
| Die Weisung Apoll's                                                       | 95                |
| Die Gewalt der Schönheit                                                  | 97                |
| Das Reich des Gesanges                                                    | 98                |
| in in Delathen                                                            | 99                |
| Nabe ber Geliebten                                                        | 100               |
| Nähe der Geliebten Sin der Neujahrönacht 1809                             | 100               |
| Mit den Angeben                                                           | 101               |
| Wit den Anospen                                                           | 102               |
| 3met Conette nach Rugelgen's Gemalben:                                    |                   |
| 3wei Sonette nach Rugelgen's Gemalben:<br>1. Belifar und der Rnabe        | 103               |
| 2. Saul und David                                                         | 103               |
| Die menschliche Stimme                                                    | 104               |
| Rur Wacht .                                                               | 104               |
| Mn (Multan Roblit                                                         | 105               |
| Mn hon Gelhenfänger hed Warhens                                           | 105               |
|                                                                           | 106               |
| Treuer Tob                                                                | 108               |
|                                                                           | 109               |
| Bei einem Springbrunnen                                                   | 110               |
| Trouvodchon                                                               |                   |
| Treuröschen                                                               | 119               |
| Die drei Sterne                                                           | 112               |
| Barrad har films Christian                                                | 114               |
| Harras, ber kuhne Springer                                                | 116               |
| Mn Misselm                                                                | 117               |
| An Bilhelm                                                                | 118               |
|                                                                           | 118               |
| Als sie eine Kornähre in der hand zum Blühen brachte                      | 119               |
| Das gestörte Glück                                                        |                   |
| griffine                                                                  | 121               |
| Beinlied                                                                  | $\frac{121}{124}$ |
| Der Weltschöpfer                                                          | 124               |
| ver geplagte Brautigam                                                    | 124               |
| Dibo                                                                      | 140               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cette                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grinnerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128                                                                                                                 |
| Sehnsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129                                                                                                                 |
| Ballhaibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130                                                                                                                 |
| Des Sangers Lieb zu ben Sternen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136                                                                                                                 |
| Rungit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.00                                                                                                                |
| The state of the s | 147                                                                                                                 |
| Die heilige Cacilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148                                                                                                                 |
| Die heilige Dorothea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149                                                                                                                 |
| St. Medardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| Die vier Schwestern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151                                                                                                                 |
| Bundeslied Der Teufel in Salamanca Der Makaria Im Frühling 1810 Erinnerungen an Karlsbad 1811:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152                                                                                                                 |
| Der Teufel in Salamanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153                                                                                                                 |
| Der Mafaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> 155</u>                                                                                                         |
| Sm Frühling 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155                                                                                                                 |
| Erinnerungen an Rarlebad 1811:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| 1. Bom Dreifreugen - Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156                                                                                                                 |
| 2. Der Sprudel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157                                                                                                                 |
| 3. Dorf Sammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158                                                                                                                 |
| 4. Dorotheens Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 2 7 7                                                                                                             |
| 5. Die Prager Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 6. Der Obelist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159                                                                                                                 |
| 6. Der Obelisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159                                                                                                                 |
| 8. Der Matterin Dian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 9. Bon Weprother's Ruh bet Ellenbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| 10. Das Kreuz auf dem Felsen vor dem Egerthore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| 10. Das Kreuz auf dem Feljen vor dem Egerthore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161                                                                                                                 |
| 11. Das Töpel-Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161                                                                                                                 |
| 10. Das Kreug auf dem Feljen vor dem Egerthore 11. Das Löpel-Thal 12. Findläter's Tempel 13. Abichied vom Dorotheen-Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161<br>163                                                                                                          |
| 12. Findläter's Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161<br>163<br>163                                                                                                   |
| 12. Findläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161<br>163<br>163<br>164                                                                                            |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuse unsern Mariannens-Rube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161<br>163<br>163<br>164<br>164                                                                                     |
| 12. Findläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans Geising's Felsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161<br>163<br>163<br>164<br>164<br>165                                                                              |
| 12. Findläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hand Heiling's Felsen 17. Der Neubrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161<br>163<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166                                                                       |
| 12. Kindlater's Tempel 13. Abschied vom Oorotheen-Tempel 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161<br>163<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167                                                                |
| 12. Findläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederifens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans Heiling's Felsen 17. Der Neubrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Frunnen Abschied nahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167                                                                       |
| 12. Kindlater's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans heiling's Felsen 17. Der Neubrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161<br>163<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167                                                         |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans Heiling's Felsen 17. Der Neubrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Rundsgesang auf dem Belvedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168                                                  |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans heiling's Felsen 17. Der Neubrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Kundzesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Leser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168                                                  |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Kriederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Dans Heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Kundzesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Veser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161<br>163<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168<br>169                                    |
| 12. Kindlater's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans Heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Rundgesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Leser Sängers Wanderlied Sehniucht noch dem Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168                                                  |
| 12. Kindlater's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans Heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Rundgesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Leser Sängers Wanderlied Sehniucht noch dem Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161<br>163<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168<br>169                                    |
| 12. Kindlater's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans Heiling's Felsen 17. Der Neubrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Rundgesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Eeser Sängers Wanderlied Sernfucht nach dem Rhein Bor Rapbael's Waddonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161<br>163<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168<br>169<br>170<br>171                      |
| 12. Kindlater's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Friederikens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Ruhe 16. Hans heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Rundgesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Eeser Sängers Wanderlied Sehniucht nach dem Rhein Var Raphael's Waddonna An den Frühling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172                      |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Kriederikend Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannend-Ruhe 16. Hand Heiling's Felsen 17. Der Neubrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Kundgesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Leser Cängerd Banderlied Ser Raphael's Waddonna An den Frühling Schifferlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>172               |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Kriederikend Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannend-Ruhe 16. Dand Heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Kundzesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Veser Sängers Wanderlied Sehnsucht nach dem Rhein Vorgentied An den Frühling Schifferlied Worgentled sir Schiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>172<br>173        |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Kriederifens Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannens-Nuhe 16. Hans Heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Kundzesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Eser Sängers Wanderlied Sehnücht nach dem Rhein Vor Raphael's Madonna An den Frühling Schisselied sür Schisse Worgentied sür Schisse Worgentied für Schisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>172<br>173<br>174<br>175 |
| 12. Kindläter's Tempel 13. Abschied vom Dorotheen-Tempel: 14. Kriederikend Felsen 15. Am Kreuze unsern Mariannend-Ruhe 16. Dand Heiling's Felsen 17. Der Neudrunnen 18. Beim Tanze im sächsischen Saale 19. Als sie von dem Brunnen Abschied nahm 20. Auf der Bank am Sauerbrunnen 21. Kundzesang auf dem Belvedere 22. Abschied vom Veser Sängers Wanderlied Sehnsucht nach dem Rhein Vorgentied An den Frühling Schifferlied Worgentled sir Schiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161<br>163<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>172<br>173        |

| '                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| An den verewigten Runftler                                                                                                           | . 177 |
| An Brodmann's Kreunde                                                                                                                | . 178 |
| Phantasie                                                                                                                            | . 178 |
| Im St. Stevban                                                                                                                       | . 179 |
| Sm Drater                                                                                                                            | . 180 |
| Im Gr. Stephan Im Prater Die Augen der Geliebten Bor dem Bilbe ihrer Wutter Morgenfreube Bitte                                       | . 181 |
| Nor dem Bilde ihrer Mutter                                                                                                           | 182   |
| Morgenfreude                                                                                                                         | 184   |
| Bitte                                                                                                                                | 185   |
| Döbling                                                                                                                              | . 185 |
| Duth                                                                                                                                 | 186   |
| Dan Proiffang had Rahand                                                                                                             | 197   |
| Der Dreiklang des Lebens                                                                                                             | 100   |
| Der Schlenbraue                                                                                                                      | 100   |
| Der Tobtenfranz                                                                                                                      | 100   |
| Bum Abschiede                                                                                                                        | . 192 |
|                                                                                                                                      |       |
| Chille Charmants                                                                                                                     |       |
| Epische Fragmente.                                                                                                                   |       |
| (65 mm) manufacture                                                                                                                  | 109   |
| Eduard und Beronica                                                                                                                  | 193   |
| Die Berlobung                                                                                                                        | . 199 |
|                                                                                                                                      |       |
| Gelegenheitsgedichte.                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                      |       |
| An Rofine Burger                                                                                                                     | . 207 |
| an o                                                                                                                                 | . 207 |
| An Corona                                                                                                                            | . 208 |
| Zum 3. Februar                                                                                                                       | . 208 |
| Zum 3. Februar                                                                                                                       | . 209 |
| Zum 3. Kebruar<br>Zum 3. Kebruar<br>Des Sängers Abschied von der Fürstin                                                             | . 210 |
| An K. v. M. An Schönberg und Luisen An Auguste An Sie Wit den Knospen. 1812 Am 16. November, mit Dehlenschläger's Aladin An Jjidorus | . 210 |
| An Schönberg und Luisen                                                                                                              | . 213 |
| An Auguste                                                                                                                           | . 215 |
| Un Sie                                                                                                                               | 216   |
| Mit den Angenen 1812                                                                                                                 | 218   |
| Mm 16 Nonember mit Dehlenichläger's Mahin                                                                                            | 218   |
| In Tiborna                                                                                                                           | 919   |
| with Spinoting                                                                                                                       | . 210 |
| 444Y4. (24                                                                                                                           |       |
| Unterlegte Texte zu gegebener Mufit.                                                                                                 |       |
| Bu einer Melodie                                                                                                                     | . 220 |
| Bu Paisiello's Musik von Nel cor piu non mi sento etc.                                                                               |       |
| On Wheel's White II and their cor plu non mi sento etc.                                                                              | 901   |
| Zu Paer's Arie: Un solo quarto d'ora etc                                                                                             | 991   |
| On Angel o Armange: In your le donc etc                                                                                              | . 221 |
| multinee step                                                                                                                        | . 223 |
| Wiegenlieb                                                                                                                           | . 223 |
| OH DET PROTUGUE DES STOUDSDOUT                                                                                                       | . 224 |

| Rachtrag, Ungebrudtes.                                                                               | <u>.</u> .                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| O                                                                                                    | Seite                                         |
| Jugendluft                                                                                           | 225                                           |
| Leichter Sinn                                                                                        | 226                                           |
| Ständchen                                                                                            | 227                                           |
| Mein hohes Lied von ber Ginzigen                                                                     | 228                                           |
| Behmuth der Liebe                                                                                    | 229                                           |
| Der Jüngling und ber Bach                                                                            | 230                                           |
| Spielmann und Zither                                                                                 | 232                                           |
| Aus der Ferne                                                                                        | 233                                           |
| An Caroline Pichler                                                                                  | 234                                           |
| The per Stephanstitue                                                                                | 234                                           |
| Luther's Monolog                                                                                     | 235                                           |
| Bum elften Marg 1811                                                                                 | 236                                           |
| Die Monatofteine                                                                                     |                                               |
| An die Geliebte                                                                                      | 243                                           |
| Am 13. Juni 1812                                                                                     | 244                                           |
| Bei'm Gewitter                                                                                       | 246                                           |
| In ber Nacht                                                                                         | 247                                           |
| Am 21. April 1812 in der Augustiner-Kirche zu Wien                                                   |                                               |
| Dresden. 1813                                                                                        | 250                                           |
| Umor und feine Geerschaaren                                                                          | $\frac{253}{257}$                             |
| Räthfel, Charaden, Anagramme, Homonyme, Logogry, Palinbrome.                                         | phe,                                          |
| pumprome.                                                                                            |                                               |
| 1. Räthfel. (Nichts.)                                                                                | 259                                           |
| 2. Charade. (Galgenftrick.)                                                                          | 259                                           |
| 3. Charade. (Windbeutel.)                                                                            | 259                                           |
| 4. Charade. (Ziegenbock.)                                                                            |                                               |
| 5. Charade. (Nachlicht.)                                                                             | 260                                           |
| 6. Charade. (Ralbfell.)                                                                              | 260                                           |
| 7. Charade. (Augenblick.)                                                                            | 260                                           |
| 8. Charade. (Steuermann.)                                                                            |                                               |
| 9. Charade. (Rübezahl.)                                                                              | 260                                           |
| 10. Charade. (Pantoffel.)                                                                            |                                               |
| 10. @butube. (2/unit/life)./                                                                         | 260                                           |
|                                                                                                      | 260<br>260                                    |
| 11. Charade. (Sonnenwende.)                                                                          | 260<br>260<br>260                             |
| 11. Charade. (Sonnenwende.)                                                                          | 260<br>260<br>260<br>261<br>261               |
| 11. Charade. (Sonnenwende.)                                                                          | 260<br>260<br>260<br>261                      |
| 11. Charade. (Connenwende.) 12. Charade. (Haudfrau.) 13. Charade. (Kurland.) 14. Charade. (Kurland.) | 260<br>260<br>260<br>261<br>261<br>261<br>261 |
| 11. Charade. (Connenwende.) 12. Charade. (Haudfrau.) 13. Charade. (Kurland.) 14. Charade. (Kurland.) | 260<br>260<br>260<br>261<br>261<br>261<br>261 |

|     |            |            |                |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | Seite |
|-----|------------|------------|----------------|--------------|------|-----|------|------|----|------|----------|------------|---|-------|
| 17. | Charabe.   | (Geiftreid | 5.)            |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 262   |
| 18. | Charabe.   | (See-Hug   |                | Benue        | 3.)  |     | •    | •    |    |      |          | •          |   | 263   |
| 19. | Charabe.   | (Vergißm   |                |              |      |     |      |      | •. |      |          |            |   | 263   |
| 20. | Charabe.   | (Nachtich) | itten.         | <del>,</del> |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 264   |
| 21. | Charade.   | (Morgen)   | tern.)         | ٠.           |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 264   |
| 22. | Charade.   | (Hohlfteir | .)*)           |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 265   |
| 23. | Anagramm   | . (Aepic   | 5              | Dif-A        | B.)  |     |      |      |    |      |          |            |   | 266   |
| 24. | Unagramm   | . (Virg    | lius           | Mai          | ro · | _   | R    | ome  | 1) |      |          |            |   | 266   |
| 25. | Anagramm   | . (Roje    | (§             | ros.)        |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 266   |
| 26. | Somonum.   | (Blügel.   | ) .            |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 266   |
| 27. | Somonym.   | Pijtole    | n.)            |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 267   |
| 28. | Domonym.   | (Ball.)    |                |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 267   |
| 29. | homonym.   | (Wech fe   | l.)            |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 267   |
| 30. | Somonum.   | (Bogen     | .) .           |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 267   |
| 31. | Domonom.   | (Spige.    |                |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   | 267   |
| 32. | Logograph. | (Damm      | el —           | Hin          | ıme  | 1 - | _    | бu   | mn | nel. | )        |            |   | 268   |
| 33. | Logograph. | (Welle     | <u> </u>       | Bille        | _    | N   | Boll | e.)  |    |      | •        |            |   | 268   |
| 34. | Logograph. | (Eaben     | <del>- 8</del> | eben         | _    | 2i  | ebe  | n ·  | _  | 80   | ben.     | .)         |   | 268   |
| 35. | Legograph. | (Schlei    | r              | Lene         | r -  |     |      | er.) |    | -    |          | <i>'</i> . | • | 268   |
| 36. | Logogruph. | (The -     |                | be.)         |      |     |      |      | •  |      |          | •          |   | 268   |
| 37. | Logograph. | (Treue     | _ 9            | leue.)       |      |     |      | •    | •  | •    | <u> </u> | •          |   | 269   |
| 38. | Palindrom. |            |                | Amor         |      |     | _    | _    | _  | _    | ÷        | ÷          | _ | 269   |
| 39. | Palindrom. |            |                | ebe.)        |      | ÷   | _    |      | ÷  | ÷    | ÷        | ÷          | ÷ | 269   |
| 40. | Palindrom  |            |                | lebel.       | )    | ÷   | •    | ÷    | ÷  | ÷    | ÷        | ÷          | ÷ | 270   |
|     |            | 12000      |                |              | _    |     |      |      |    | Ė    |          | Ť          | Ť |       |
|     |            |            |                |              |      |     |      |      |    |      |          |            |   |       |

#### Dramatifche Berte.

| Bueignung an bie  | Frau    | \$ | erze | gin | An | na | Do | roť | hea          | po | n | Ru | r= |     |
|-------------------|---------|----|------|-----|----|----|----|-----|--------------|----|---|----|----|-----|
| land und Sei      | mgaller | ι. |      |     |    | ٠. |    |     |              |    |   |    | _  | 27  |
| Toni              |         |    |      |     |    |    | _  |     |              |    |   |    |    | -27 |
| Die Gubne         |         |    |      |     |    |    |    |     |              |    |   |    |    | 30  |
| Bring             |         |    |      |     |    |    |    |     |              |    |   |    |    | 32  |
| Dedwig            |         |    |      |     |    | •  |    |     | •            | •  |   |    |    | 39  |
| Rosamunde         |         |    |      |     |    |    |    |     |              | •  |   |    |    | 44  |
| Joseph Benderich  |         |    |      |     |    |    |    |     |              |    |   |    |    | 50  |
| Die Braut         |         |    |      |     |    | -  |    |     | •            | •  | ÷ |    |    | 52  |
| Der grüne Domin   | ιο .    |    |      |     |    | ٠. |    |     |              |    |   |    | _  | 54  |
| Der Nachtwächter  |         |    |      |     |    |    |    |     |              | _  | Ť |    | _  | 56  |
| Der Vetter aus E  |         |    |      |     |    |    |    | ÷   | <del>.</del> | ÷  | ÷ | ÷  | ÷  | 58  |
| Die Gouvernante   |         |    |      |     |    |    |    |     |              |    |   |    |    | 60  |
| Das Fifchermadche |         |    |      |     |    |    |    |     |              |    |   |    |    | 62  |
| Der vierjährige P |         |    | _    |     |    |    | ÷  | ÷   | <del>.</del> | •  | ÷ | •  | ÷  | 64  |
| Die Berginappen   | - 1-500 | _  | ÷    | -   | •  | Ť  | ·  | ÷   |              | -  | Ť | ÷  | ÷  | 65  |

<sup>\*)</sup> Schlog bei Lowenberg in Schleften, im Befig der garftin Pauline von Sobenzollern-hechingen.

|                                                                          | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alfred der Große                                                         | 679        |
| Der Kampf mit dem Drachen                                                | 703        |
| Die Blumen                                                               | 717        |
| Erzählungen.                                                             |            |
| hand heiling's Felfen                                                    | 727        |
| Bolbemar                                                                 | 739        |
| Die Harfe                                                                | 748        |
| Die Reise nach Schandau                                                  | 751        |
| fcrifflich bearbeitet von Caroline Pichler.  1. Die Tauben  2. Die Rosen | 763<br>768 |
| Briefe.                                                                  | ,          |
| 1. Briefe Körner's an die Seinigen, an Eltern, Schwefter                 |            |
| und Cante                                                                | 779        |
| Wien                                                                     | 807        |
| 201111                                                                   | 001        |
| Bugabe.                                                                  |            |
| Bedichte Deutscher Dichter auf Theodor und Emma                          |            |
| Körner.                                                                  | 815        |
| Bedichte englischer Dichter                                              | 830        |
| Englische Heberiehungen Rorner icher Gebichte                            | 834        |

#### Vorwort.

Mis ber Berausgeber, bem Auftrage ber Mutter bes Dichtere und bem Bunfche ber Berlagehandlung gemäß, bie Beforgung biefer Musgabe übernahm, mußte er fich im Boraus fagen, daß für ihn gar wenig babei zu thun fei. Theodor Korner's Werte find feit fast zwanzig Jahren ein Eigenthum ber beutschen Nation, welches berfelben, wie feche Auflagen von Leber und Schwert, fieben Anflagen bes poetifchen Rady= laffes, einige Auflagen ber bramatischen Beitrage, und - leiber! - zahlreiche Rachdrude, unter ihnen eine mangelhafte Gefammt-Musgabe, beweifen, febr lieb und thener geworben ift. Diefes Eigenthum burch lebung einer nachträglichen Kritif und Ausschließung bes minter Buten zu verfinnmern ober baran willfürlich zu feilen und zu andern, durfte ber Berausgeber fich nicht für berechtigt halten. Eben fo wenig burfte er fich burch ben großen Vorrath noch ungebruckter Arbeiten verführen laffen, Diefe Sammlung über Die Bebühr zu erweitern und Berfuche aufzunehmen, welche ben Ruhm bes Dichters und bie ihm zugewandte Bunft nur fchwächen fonn= Beibes verbot ihm nicht nur gewiffenhafte Rückficht auf bie Cache felbft, fondern and Bietat für ben verewigten treff= lichen Bater Körner, feinen vieljährigen Freund, welcher unter Tiebge's Beihülfe bie Beransgabe ber einzelnen Werfe bes Sohnes beforgt hatte. Was von Beiben ber Aufnahme würdig befunden worden war, burfte nicht ausgeschloffen werden. Bei bem Ungebruckten aber mußte immer ber Berausgeber fich fragen, ob wohl ber Berewigte, welchen von ber Bufam= menstellung einer Gefammt-Ausgabe ber Tob abgehalten, feiner bem Freunde bekannten Gesinnung nach, ober nach ben munb-

[1]

lichen Mittheilungen der Mutter, oder nach dem Zustande, in welchem die Papiere sich vorsanden, seinerseits diese Aufnahme beschlossen haben würde? Nur durch gewissenhafte Beachtung dieser Nücksichten konnte der Herausgeber sich selbst genügen. Und hiemit ist denn auch ausgesprochen, daß sein Name auf dem Titelblatte weniger einen Anspruch auf Berdienst kegründen, als ein Denkmal der Freundschaft sein soll, welche ihn mit den ehrwürdigen Eltern des Dichters und mit
der auch bereits hingeschiedenen Schwester der Mutter, der
geistreichen und als ausgezeichnete Pastellmalerin rühmlich
bekannten Dorothea Stock, seit einer Neihe von Jahren
verbunden hat. Uebrigens ist zu bemerken, daß diese nähere
Bekanntschaft des Herausgebers mit der Familie Körner erst

begann, als ber Dichter bereits vollendet hatte.

So weit nun bei biefen eng gezogenen Grenzen bem Berausgeber noch eine Freiheit ber Bewegung gestattet mar, ließ er fich bei seinem Geschäfte von der Ansicht leiten, daß an bem von Theodor Körner erworbenen Ruhme ber Denfch nicht minder Antheil hat als der Dichter, und daß die Leiftungen bes Lettern ihren mahren Werth nicht nur burch bas erhalten, was fie wirklich find, fondern hauptfächlich burch bas, mas fie für die Bufunft versprachen. Dag ber Dichter ben bekannten ruhmvollen Tod fand, als er noch nicht fein zweiundzwanzigstes Jahr vollendet hatte, moge auch tein Lefer vergeffen, und aus bem, mas er hier findet, verglichen mit bem, mas ber Dichter als Menfch mar, folgern, mas berfelbe noch geleistet haben wurde, wenn ibm, ber in ber Jugend, welche fich im Breiten behaglich zu ergeben liebt, fcon fo Er= freuliches hervorbrachte, gestattet gewesen ware, sich bei grögerer Reife mehr in fich felbst und in der Runft zu vertiefen, und durch sie die reiche Fruchtbarkeit seines Geistes, die frische Lebendigfeit feines Gemuths und die Erhabenheit feiner Befinnung in vollendeteren Bilbern abzuspiegeln.

Wenschen und des die Berbindung des ausgezeichneten Menschen und des ausgezeichneten Dichters in einer Berson as dassenige anerkennen, was der Erscheinung ihre wahre und eigenthümliche Bedeutung giebt, so werden wir zu ersahren wünschen, mittelst welcher äußeren Umstände diese durch die innere Natur begründete Berbindung gefördert und bis zur höchsten Innigkeit befestigt wurde. Wir gehen auf die Erzie-hung zurück, und schon durch sich selbst unbedeutende Eltern

werben uns wichtig, wenn fie burch einen folden Gobn berberrlicht find. Wie viel mehr bie Eltern Rörner's, welche nicht nur burch ihre Berbindung mit ben bebeutenbften Literatoren ihrer Zeit, hauptfächlich mit Schiller und Goethe, fonbern auch mahrend bes Aufenthalts in Dresben burch ben gefelligen Rreis, beffen Mittelpuntt ihr Saus war und welcher fast Alles in fich vereinigte, mas an Einheimischen und Fremben auf Runftbildung Anspruch maden durfte, fich eine Bedeutung erworben haben, die weit über ihr Leben hinausreichen wird. Bieles Schone und Gute wird in ber Bergangenheit aufgegangen fein und in ber Zukunft aufgehen, ohne baf man fich ihrer, bie ben Saamen bagu ausstreuten, als ber Urheber befselben erinnern wirb. Denn eben bies ift bas Glück guter und reich begabter Menschen, welches fie über bie Bergänglich= feit ihres Lebens troften muß, bag bas Befte ihres innern Seins fich veredelnd auf Andere verpflanzt und fo, bei fernerer Mittheilung in immer fich erweiternben Rreifen auf Die Fortbildung bes Gefchlechts wirfend, fortlebt in einer unabfebbaren Bufunft.

Sier nun tritt die Pflicht des Heransgebers ein, über die Umftände, unter welchen Theodor Körner das wurde, was wir an ihm lieben, und über die mitwirkenden Personen mehr beiszubringen, als der hiebei betheiligte Bater, der am wenigsten von sich selbst zu sprechen geneigt war, beibringen wollte

und burfte.

Was nun zuvörderst ihn, den Bater, anlangt, so werden die zahlreichen persönlichen Freunde desselben, so wie auch diesenigen, welche nur durch Schiller's und Goethe's Briefwechsel oder durch den Ruf mit ihm bekannt geworden sind, nicht minder die Freunde des Sohnes und seiner Dichtungen, gern die Lebensschickselbe desselben kennen lernen und sein Charakterbild betrachten. Wir lassen deshalb hier einen kleinen, früher in der preußischen Staatszeitung abgedruckten Auffat einrücken, in welchem der Herausgeber unmittelbar nach dem Tode des ehrwürdigen Mannes ihn zu schildern versucht hat.

#### Metrolog.

#### Dr. Christian Gottfried Korner,

Rönigl. preufischer Geheimer Ober-Regierungs-Rath, geftorben ju Berlin, ben 13. Mai 1831.

Der Berewigte murbe ben 2. Juli 1756 in Leipzig geboren. wo fein Bater Baftor ju St. Thomas und Superintenbent mar. Rach vollendeter Schulbildung widmete er fich ber Rechtsgelehrfamfeit, querft auf ber Univerfitat feiner Baterftadt, bann gu Gottingen. und erlangte 1777 ju Leipzig bie Burde eines Doctore ber Rechte. Bald nachher unternahm er eine Reise durch die Riederlande, England, Frantreich und Dentichland. Bon berfelben gurudgefehrt, wurde er im Jahre 1778 ale Privat- Docent bei ber juriftifchen Facultät zu Leipzig, brei Jahre fpater aber als Confiftorial-Abvocat bafelbft angeftellt. Schon im Jahre 1783 erhielt er aber ben Ruf als Rath bei bem Dber-Confiftorium ju Dresben und vereinigte bald barauf mit diefem Amte das eines Affeffors der Commerzien-Deputation. Hier verband er fich im Jahre 1785 mit Anne Marie Jacobine Stod, feiner jest tranernden Wittwe, die er in einer 46jährigen Che querft durch feinen Tod betrilbte. 3m Jahre 1790 wurde er jum Appellationsrathe befördert, 1798 aber als geheimer Referendar in bas fachfifche geheime Confilium berufen, trat jedoch im Jahre 1811 freiwillig aus biefem Berhaltniffe in bas Appellationsgericht gurud. Als im Jahre 1813 die hoffnungen einer Befreiung Deutschlands bom fremden Joche aufzudämmern begannen, iprach er, ale Giner ber Ersten, fich laut und muthvoll für biefe heilige Sache ans, genehmigte den Entschluß seines Sohnes Theobor, berfelben nicht nur feine Leper, fondern auch fein Schwert ju weihen, und brachte bon feinem magigen, burch ben Rrieg ichon verminderten Bermögen gur Ausruftung ber Freiwilligen bedeutenbe Alles dies fonnte und follte nicht verborgen blei-Geldobfer bar. ben, ba ein foldjes Beispiel bagu biente, die Zweifelnden gu befestigen und die Zaghaften zu ermuthigen. Go fah er fich benn, als nach ber Schlacht von Grof-Görichen die heiteren Aussichten ber Baterlandsfreunde fich wieder umichleierten, in ber dringenoften Gefahr, ale Opfer ber Radje Napoleon's zu fallen und jog fich auf einige Zeit nach Töplit gurud. Aber ein edler Freund, ber bamalige fonigt. fachfische Cabinets-Minifter, Graf von Ginfiedel, verleugnete auch in diefer Bedrängniß feine treue Freundschaft nicht, und feinem Ginfluß gelang es, unferem Rorner noch vor der Befreiung Deutschlands die fichere Rudfehr nach Dresben gu bereiten. \*)

<sup>\*)</sup> Diefer eble, nachher vom Barteigeifte fo fehr verkannte Mann, ließ fich burch bie Rache, mit welcher Navoleon feine Beinde und bie Freunde berfelben

Dier erlebte er im Herbste des Jahres 1813 die Ereignisse, durch welche verwirklicht wurde, was er mit allen Kräften seines Gemüths und Geistes gewünscht und gehofft hatte. Mit großer Fasiung ergab er sich den Beschlüssen der Borsehung, nach welchen sein herrlicher Sohn Theodor, bessen Namen die Geschichte der Dichtkunst und die Geschichte der Bölker auf ihre Taseln eingegraben, als Opfer seines edem Stredus kallen muste.

Als nach der Einnahme von Dresden durch die Berbündeten das General-Gouvernement die Berwaltung von Sachsen übernahm, wurde er in dasselbe als Gouvernementsrath und dei Anstösung dieser Behörde in den prenßissen Dienst als Staatsrath\*) berusen. The er aber noch diesem Anse entsprechen konnte, folgte im März 1815 dem einzigen Sohne Theodor die einzige Tochter Emma, ihres Bruders an Gestunning und Talent würdig, in's Grab nach.

Obwohl nun gang kinderlos, ertrug er doch auch dieses schwere Leid mit der Fassung des Mannes, in bessen Bruft die Uebergen-

gung wohnt, daß bas Leben nicht ber Güter höchstes ift.

Seit bem Jahre 1815 hat er in Berlin, in seinem neuen, selbstgewählten Baterlaude, in dem Staate, welchen er als die sicherste Stittze deutscher Freiheit, als die reichste Quelle deutschen Lichtes, liebte und ehrte, gelebt und gewirkt. Nicht blos seinem Amte, als Mitglied bes Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten und des Ober-Censur-Collegiums, hat er den treuesten Eiser, sondern dem Wahren, Schönen und Guten uach allen Seiten hin die lebendigste Theilnahme gewidmet.

Nach kurzer, schmerzloser Krankheit, während welcher er noch am Tage vor seinem Tode in den Angelegenheiten seines Beruss sich beschäftigte, ja am Todestage selbst ihnen seine letzen Gedanken weihte, hörte er am 13. Mai 1831, nachdem er wie zum Schlummer die Augen geschlossen, auf, zu athmen. Kein Kaupf ging seinem Hinscheiden voraus. Ein wilrdiges Leben war durch einen

fanften Tod ichon vollendet!

Weuden wir von den äußeren Lebens-Umftänden des Freundes und von seinem Tode den Blid auf ihn selbst, auf sein innersstes Wesen zuruch, so sehen wir das Berichiedenartigste in ihm zum schönsten Einklange verbunden. Wir sehen ihn mit gleichem Eifer

gu versolgen pflegte, nicht abhalten, fich öffentlich und sogar in einer die Augen Aller auf sich giebenden Weise als Körner's Freund zu bekennen. Er fubr, als Körner von Toplit zurückzekommen war, zu ihm, blieb einige Stunden bei ihm und ließ seinen Wagen wahrend bieser Zeit vor der Körner'ichen Wohnung balten, damit Alle, nit Einschuld der zum Theil durch sächsische Agenten bedienten französischen gebeinen Volizet, sehen nöchten, der fächsische Agenten bedienten französischen gebeinen Bolizet, sehen des Kreund des Minister sei noch, wie vorher, der Freund des Minister dei noch, wie vorher, der Freund des Minister des Aufpoleon's Besehl werde geächtet werden.

<sup>&#</sup>x27;) Der Titel Staatsrath wurde fpater burch bie Berordnung vom 7. Febr. 1817 in ben mit gleichem Rang verbundenen Titel: geheimer Ober-Regierungs-Rath, ber in der lieberschrift bes Refrologs gebraucht ift, verwandelt.

und gleicher Kähigkeit ber ernften Biffenschaft, wie ber ftrengen Berufepflicht, der heiteren Runft, in jedem ihrer aus Ginem Lichtquell hervorbrechenden Strahlen, wie der froben Geselligfeit, guge-Seine innige Berbindung mit Schiller ift befannt und gehört, wie fein Berhaltniß ju vielen ber ausgezeichnetften Beifter. mit feinen eigenen geiftigen Erzeugniffen ber Literatur-Gefchichte Gein Daus war in früherer Zeit in Dresben ber Berfammlungsbuntt für ausgezeichnete Ginheimische und Frembe, welche Ginn für geiftvolles Gefprach, für Dichtfunft, Mufit und Malerei bort vereinigte. Auch der beschränktere Rreis, mit welchem er fich in Berlin umgeben, fand in ihm bis ju feinem Ende heitere und geiftreiche Anregung. Er liebte, fannte und übte bis an feine letten Tage Musit und philosophische Forschung und folgte der Biffen-Schaft und Runft in allen ihren bedeutenden Erscheinungen. alle diese verschiedenartigen Bestrebungen waren jum Gangen verbunden und gur Barmonie verschmolzen durch ein Gemuth, in weldem nur Bahrheit, Treue und Liebe wohnte, welches alles Gemeine und Schlechte, bas uns im Leben nur ju oft entgegentritt und fich une aufbrängen will, ohne Rampf und Anstrengung burch die ruhige Rraft ber inneren Burbe gurudwies. Go trug fein Thun nirgends die Spur leidenschaftlicher Gluth; aber wohlthätige Barme verbreitete fich über Alles, was von ihm ausging. war er mild und heiter beim Ernften, mild und ernft beim Seitern, in diefem und jenem gleich aufpruchslos. Und diefe Blige feines Innern fprachen fich unverfeunbar in feiner ehrwürdigen, außeren Erscheinung aus, welche auch ber Tod nicht zu andern vermochte und welche in Jedem, ber ihn gefannt, ein erfreuliches Bild bes gangen Mannes für immer erhalten wird.

Er rubt, feinem Bunfche gemäß, neben feinen Rinbern bei Bobbelin in Medlenburg-Schwerin unter der Körners-Ciche. Bahlreiche Freunde umgaben hier ben Carg, ale er gur letten Reife bes Berewigten abgehen follte, nachdem ber Brobft Rog, in gewohnter würdig-einfacher Beije einige gemuthvolle und ergreifende Borte an feinem Sarge gesprochen, und bes Berewigten vielighriger Freund, der Bifchof Reander, in geiftreicher und inniger Rebe ein Bild feines Lebens bargeftellt und ihn eingefegnet hatte. Dort, au seiner Rubestätte, wohin er von einem vieliährigen Freunde bes Saufes, bem Baffengenoffen Theodor's, bem Sofrathe Friedrich Förfter, begleitet wurde, ehrte Ge. Ronigl. Dobeit ber Groß. herzog, fammt Allen, die Runde erhielten, ben Todten mit ber Unerfennung, die ihm im Leben felten verfagt worden fein wird. Ge. Majeftat unfer Ronig hatte ibn langft mit bem rothen Abler-Orben britter Claffe und Ge. Dajeftat ber Raifer Alexander von Rugland mit bem St. Annen-Orden zweiter

Claffe gefdmitat.

Denten wir une nun einen Bater, wie er eben gefchilbert ift - eine Mutter, von welcher wir, obgleich fie noch lebt und ihre Freunde fich ihres Lebens noch lange zu erfreuen hoffen, \*) boch aus genauer perfonlicher Befanntichaft rubmen muffen, baf ihr Beift eben fo flar, reich und gebilbet, als ihr Gemuth tren, liebevoll und innig und ihre Gefinnung tuchtig ift - welche, nach ber bräutlichen Junigfeit zu ichliefen. mit welcher sie noch im Greifenalter an bem ihr unbedinat vertrauenden Gemable bing, gewiß von jeher im Bunde mit ihm bas ichonfte Bild ehelicher Liebe und Treue, nach ben verichiedenen Lebensaltern verschieden gezeichnet und gefärbt, barstellte und als maltente Sausfrau ben in ihr mohnenben Beift ber Liebe und Sitte über bie Ihren verbreitete - welche, von allen ihren Theuren allein im Leben gurudgeblieben, burch bie würdig heitere Saltung, mit welcher fie ein einsames Alter trägt, Die Tiefe und Rraft ihres Charafters am beften beweift: benten wir ferner, neben beiben Eltern, eine bei ihnen lebenbe unverheirathete Tante, eine bedeutende Rünftlerin, witig, fein und berb, wie es eben galt; nedend und nedifch; immer bie Freunde anfechtend und wieder von ihnen angefochten; launig, auch launisch und wunderlich, ja, in Augenblicken wohl uner= träglich; aber bas Bange ihrer Berfonlichkeit, beruhend auf ber Grundlage einer eblen Gefinnung, gufammengehalten und gu einer harmonischen Gigenthumlichkeit verschmolzen burch ein liebevolles Gemuth und einen eben fo richtigen als gewandten Berftand; und, wo es nothig war, immer ber Bergeihung ber Freunde verfichert burch bie Ueberzeugung berfelben von ihrer redlichen, treuen, ju jedem Opfer bereiten Anhanglichkeit eine Individualität, welcher in ihrer Jugend gar nicht zu wi= berftehn gewesen sein foll und welche noch im Alter eine Anziehungsfraft und eine Ueberlegenheit ausübte, die von ben Freunden gern und ladjend anerkannt wurde; - benken wir uns bann eine um brei Jahre altere Schwefter, von Jugend auf einem würdigen Ernfte zugewandt, aber beshalb nie bie Beiterfeit gurudweifend; fruh entwidelt; in vielen Richtungen mit Fleiß, warmem Gifer und Fähigteit ber besten Ausbilbung nachstrebend und in Malerei und Gefang ber Birtuofitat nabe fommend; tief fühlend bie Schmach bes bentichen Bolts unter frangofischer Berrichaft, bas Erstehen und bie Be-

<sup>\*)</sup> Die wurdige Grau ift ingwijden am 20. August 1843 ihrem Gatten in bie Ewigkeit nachgefolgt.

freiung desselben ahnend, und in dieser Uhnung den Ereignissen der Zeit mit gespannter Theilnahme folgend, dabei dem Bruder mit der innigsten Liebe zugethan; — endlich eine Freund in der Schwester, die als Kind des Hauses erzogen wurde, siebenswürdig, heiter, durch die schönste Stimme und deren Ausebischung zum Gesange ausgezeichnet: — denken wir uns diese fünf Bersonen, in deren unmittelbarer Rähe der dichterische Knabe auswuchs, und wir werden leicht den Einstus erkennen, den sie auf die vielseitige Entwicklung Theodor's haben mußten.

In diesem trat zunächst eine kleinere Anzahl von Freunben, die in den Familienkreis, fast als Mitglieder desselben, aufgenommen waren, dem höheren Stande angehörig, an die seineren Formen der Gesellschaft von Ingend auf gewöhnt und in ihnen mit Leichtigkeit sich bewegend, darum aber Herzlichkeit und Jovialität nicht verläugnend. Diese Freunde, von welchen einige nachher zu den höchsten Staatsämtern gelangten, verschmähten es nicht, mit dem reichbegabten Knaben auf das Bertraulichste zu verkehren, ja, sie ließen sich is wohl gefallen, die Zielscheibe seines Muthwillens zu sein. Gegen einen derselben ist der S. 253 aufgenommene Ingendscherz "Amor's Heerschaaren" gerichtet, den man nicht als Gedicht betrachten, sondern als einen Beitrag zur Lebens- und Bisdungsgeschichte des Dichters annehmen möge.

Schon in biesen engeren Familien- und Freundes-Areisen waren die schönsten Elemente für innere und äußere Bildung vereinigt. Aber sie vermehrten sich noch durch den weitern Kreis interesanter und bedeutender Personen, welche sich im Körner'schen Hause Abends zu versammeln pflegten. Hier fand sich unter dem Schirme edler und feiner Sitte die mannigsachste Auregung für Kunft und Leben, und nicht leicht konnte eine Seite eines nach vielen Richtungen binstredenden Geistes

unberührt und unentwidelt bleiben.

Bei den Einstüffen, unter welchen der Knabe aufwuchs, dürfen wir auch der reizenden Natur nicht vergessen, von welcher Dresden umgeben ist — nicht des schönen Weinbergs bei Loschwitz an der Elbe, auf welchem Schiller's Don Carlos entstand, und der immer während des Sommers die Familie und ihre näheren Freunde aufnahm. Wir müssen aug gebenten, daß der Knabe sich von Jugend auf an einen bescheile deinen Wohlstand gewöhnte, welcher die Eltern in den Stand setze, Anstand und Freundlichkeit in ihrem Hanswesen zu ers

halten und aufzuwenden, was die Bildung der Kinder erforberte, aber nicht groß genug war, um in dem Knaben den Gedanken zu erwecken, daß er, ohne das Beste aus sich selbst dazu zu thun, ein beguemes Glück in der Welt machen könne.

Richt leicht können fich gunftigere Berhaltniffe gur fcbenen Ausbildung eines gludlichen Beiftes und Gemuths ver-Alles mußte hier von felbst machfen und gebeiben, und bas Wefentlichfte ber Erziehung bestand in ber Wegenwart und bem Beispiele ber Eltern und ber umgebenben Freunde. Dies erfannte mit voller Rlarbeit ber treffliche Bater. Er begnügte fich, zu beobachten, zu winken, zu fordern. Weit entfernt, die Individualität, wie es jett wohl auf manchen gelehrten Zwangs-Arbeitsanstalten geschieht, burch Ginpfropfung übermäßigen, unverbanten Biffens, burch Erftrebung gleich= maffiger Birtuofitat nach allen Geiten bin, unterbruden gu wollen, beobachtete er vielmehr bes Cohnes Eigenthümlichkeit und Reigung; forgte bafur, bag neben bem, mas bie allgemeine Bilbung erforbert, ihm hauptfächlich basjenige, mas biefe Eigenthumlichfeit erheischte, zu eigen werbe, und überließ es ben reiferen Jahren und bem bei allgemeiner Borbilbung bes Charafters und Beiftes mit biefen Jahren von felbst berportretenben ernfteren Streben, bie Richtung gu beftimmen, nach welcher bin ber Sohn ein erfreuliches Biel zu fuchen habe. Daß zu frühzeitige große Unftrengung und übermäßiger Unfpruch an die Leiftungen ber Jugend Die Gigenthumlichkeit bes Beiftes, von welcher allein Bebeutenbes zu erwarten ift, an ber Erreichung ber ihr von ber Natur angewiesenen Tiefe binbere; bag ju große Allgemeinheit ben Beift und ben Charafter verflache und zu leeren gehaltlosen Träumen führe; hauptfäch= lich die Jugend vor ber Zeit der Jugend entrücke und ihr ben Unipruch auf mannliches, tief eingreifenbes Wirken einflöße, bevor fie ben Zufammenhang ber Dinge zu erfennen im Stanbe ift, baber fie bann oft, im blinden Streben fich fturmifch auf bas Leben fturgent, nur fich felbst und bas, mas fie schaffen will, zerftort; baf berjenige Knabe, ber, ben gangen Tag an bie Schulbant ober ben hauslichen Arbeitstifch gefeffelt, nur felten eine Stunde forgenfrei und in voller Jugendluft fich bem natürlichen Treiben feines Alters hingeben barf, auch felten ein tüchtiger, förperlich und geiftig gefunder Mann wird, ba bie Natur erheischt, bag bas Leben, um zu gebeihen, sich aus fich felbst entwickele, und biefer naturgemäßen Entwickelung in keiner Periode derselben ein künstliches hinderniß entgegengestellt, noch weniger sie durch Treibhauskünste beschleunigt werden darf, — dies Alles erkannte der weise Bater, und
so sah er denn, dei kräftigem Gedeihen des Körpers, die schwe Blume des Geistes von Jahr zu Jahr sich erfreulicher entsalten und bereinst die reichste Frucht versprechen. Alls älterer, erfahrnerer Freund stand er neben dem Sohne, welcher
eben deshalb nie im Verhältnisse zu ihm die Liebe und Ehrfurcht verläugurete, welche der Bater in Anspruch zu nehmen hat,

Aus ber Zeit, mährend welcher der Sohn im Hause des Baters lebte, sind, da hier nur das mündliche Wort nöthig war, keine schriftlichen Beweise für die hier darzelegten Ansichten vorhanden. Aber die nachsolgenden Bruchstücke aus Briefen desselben, die er jenem nach Freiberg und Wien schrieb, werden das Berhältnis beider hinreichend bekunden.\*)

#### Fragmente von Briefen nach Freiberg.

Dresben, am 10. Juni 1808.

Seit heute bist Du nun, lieber Sohn, Dir selbst überlassen. Ueber diese wichtige Beründerung in Deinem Leben habe ich Dir wenig zu sagen. Ich liebe die Bermahnungen nicht, weil ich sie sitr unnötigig halte, wenn man Grund zum Vertrauen hat, und weil sie im entgegengesetzten Falle ganz unnütz sind. Ohne Bertrauen auf Dich würde ich sehr unglücklich sein, aber ich rechne sest darauf, daß Du sortsahren wirst, Deinen Eltern Freude zu machen.

Dresten, am 11. Februar 1809.

— hat der Bergban für Dich sein Interesse verloren, so getraue ich mir nicht, Dir zur Fortsetzung des Bergstudiums zuzureden. In Deinen Jahren denkt man zu wenig an die Mittel, sich vor kinstigen Nahrungssorgen zu sichern. Es ziemt mir also, dei Deiner jetzigen Wahl, Dich auch an diesen Bunkt zu erinnern. Aber eine zu große Aengslichsteit darst Du dabei von mir nicht sürchten. Die Virtnosität, das weiß ich sehr wohl, nährt in der Wissenschaft, wie in der Kunst. Also nur nach dem Söchsten gestrebt, nur keine Erschaftung, kein Strohsener, keine Mittelmäßigkeit! Ernst und Liede, die dem Deutschen so wohl anstehn, werden auch Dich zu einem würrdigen Ziele sühren. Dein jetziger Entschlus giebt mir die Ausslicht, Dich nach Deinen alademischen Studien ein paar Jahre

<sup>\*)</sup> Bu befferem Berftanbniffe bes Rachfolgenben werben bie Lefer wohl ihnn, porber bie G. XI.II bis LXVII abgebructe, vom Bater verfaßte Biographie ju lefen.

bei uns zu sehn. Ich gestehe, daß es mir erwünscht ware, wenigsiens etliche Jahre mit meinem ausgebildeten Sohne als Freund zu verleben. Bielleicht könnte ich Dir selbst in Deinem Fache, als unbefangener Betrachter nützlich sein und Dich auf Lüden aufmerkjam machen, die ich Dir auszufüllen überlassen mußte.

Dreeben, am 11. Mai 1810.

An Deinen jetigen Briefen, besonders an dem letzten, habe ich viel Frende. Ich verjünge mich selbst, wenn ich sebe, wie Lebenskraft und Ledenskuft sich jetzt in Dir regt. Gern möcht ich etwas beitragen, die Daner eines solchen Zustandes dei Dir zu sich gewinnst Du schon dadurch, daß Dich Dein Studium begeistert, solglich die Abwechslung zwischen ernster Thätigkeit und Genuß und das Streben nach einem hohen Ziele Dich vor Uebersättigung dewahrt. Dein Körper ist gesund und abgehärtet, und Du kannst ihm Bieles zumuthen, was mancher Andere nicht unternehmen darf. Aber eben deswegen wäre es Schade, wenn Du ihm doch vielleicht manchmal zu viel zumuthetest und in den Momenten eines zugendlichen Rausches nicht Meister Deiner selbst bliebst. Ich verlange von Dir keine altsluge Aengstlichkeit, kein pedantisches Bachen über Deine Gesundheit; aber auch für die Frende giebt es einem Rhythmus.

#### Eragmente von Briefen nach Wien.

Dreeben, am 6. December 1811.

Der Conradin\*) hat viel Anziehendes für den tragischen Dichter, und je vertrauter Du mit der Geschichte des gangen Zeitalters wirst, desto mehr Individualität und bestimmte Umrisse wird Dein Genälde erhalten. Es gehört zum Reichthum eines dramatischen oder epischen Gedichts, daß die ganze damalige Welt sich in ihm spiegele. Hir den Helben des Stücks bedarf es der Liebe gewiß nicht, um ihn interessant zu machen, und die Freundschaft wird genug rührende Situationen darbieten. Aber an weiblichen Charatteren darf es doch nicht selbsen. — Ich ollte meinen, daß die Franken in einer Tragödie sehr gut die Stelle des Chors vertreten lassen, wenn man sie selbst nicht in die Handlung eingreisen lassen, wenn man sie selbst nicht in die Handlung eingreisen lassen.

Dreeben, ben 17. Januar 1812.

- Ueber Deinen Beruf jur Poefie habe ich Dir sonft schon geschrieben. Ich bin weit entfernt, Dich bavon abzuhalten, aber ich habe nur die Besorgniß, daß, wenn Du jetzt schon das Produciren

<sup>\*)</sup> Bon biefer Arbeit finben fich unter Theobor's Bapieren nur febr mangelhafte, gur öffentlichen Mittheilung nicht geeignete Bruchftude.

zum Hanptgeschäfte machst, Du vielleicht Manches versäumen wirst, was zu Deiner vollkommenen Ausbildung gehört, und was Dich auch zu einem höheren Ziele siühren würde. Es ist eine gefährliche Klippe sür den Künstler, wenn er sich eine gewisse Kertigkeit erworben hat, und mit dem, was er in kurzer Zeit sertig macht, eine günstige Ausuchahne dei dem Publicum sindet. Er bleibt dann leicht auf einer niedrigen Stufe sieden. — Zu bedauern ift Jeder, der won der Gunst der Muse Unterhalt erwartet. Nähren soll den Mann seine Geschäft, und hierzu soll sich der Jingling vorbereiten. In der Kunst treibt ihn die Liebe, und was sie ihm dagegen darbietet, hat er blos als Geschent anzunehmen, aber nie als auf einen Sold darauf zu rechnen. — Die Kunst sei Wirde Weines Lebens. Widne ihr Deine schönken Stunden, aber nicht immer zur Production, sondern auch oft zum Studium.

Dreeben, ben 23. Januar 1812.

Bwei Briefe von Dir liegen vor mir, mit der nachricht von Deinem Theaterglitch. Gine fo gute Aufnahme mußte Dich freuen, und auch uns war es fein fleines Feft, Deinen Ramen auf bem Romobien-Bettel zu lefen, und einen guten Erfolg zu wiffen. Auf bem Parnag ift nicht immer ichones Wetter; geniege ben Sonnen-Schein, jo lange er mabrt, und verliere ben Muth nicht, wenn fich der Simmel unwölft. In Bien haft Du mit einem Bublicum gu thun, das noch lebensfroh und unbefangen ift, fich einem angenebmen Eindruck zu überlaffen. Anderwarts trifft man fo oft auf abgewelftes und altkluges Gefindel, das bei einem neuen Runftwerke nichts weiter empfindet, als die Angst, sich burch ein voreiliges Urtheil lächerlich zu machen und gegen eine anerkannte Autorität anguftogen - ober ein beimliches Grauen, wie vor einem mächtigen Feinde, bem man die fdmachen Seiten ablauern muß, um nicht von ihm überwältigt zu werden. Manchem ift bann erft recht wohl ju Muthe, wenn er einen Grund aufgefunden hat, ein neues Geichent ber Runft in ben Bintel zu werfen.

Dreeben, ben 21. Februar 1812.

— Bon dem Succes Deines Nachtwächters haben wir vor Ankunft Deines letzten Briefes zweimal Nachricht erhalten. Uebrigens gratulire ich zu dem guten Erfolg und wünsche Dir Fortdauer dieser Gunst oder Gerechtigkeit des dortigen Publicums. — Gegen den gräßlichen Stoff\*), den Du jetzt bearbeitest, wird von der Tante sehr protestirt. Ich habe an sich nichts dagegen, wenn ein Dichter auch einmal den Trieb sühlt, sich an einem solchen Stoff zu versuchen. Auch bin ich der Meinung, doß der bessere Dichter, aus Schonung für ein weichliches Publicum, dem

<sup>&</sup>quot;) 3m Trauerfpiel: Die Gubne.

Schauberhaften nicht ausweichen barf, wo er es auf seinem Wege trifft. Indessen giebt es in der Wahl des Stosses eine Grenze, wo das Widrige überwiegend wird und auch sir stärkere Nerven allen Kunstgenuß zerkört. Diese Grenze wirst Du hoffentlich nicht überschreiten. Auch nöchte ich nicht gern, daß es den Anschein hätte, als suchtest Du durch das Seltsamere und Wilde des Stosse Deinem Werte eine Würze zu geben. Solcher Kunstgriffe bedarst Du wohl nicht. Und wenn von Ueberwindung der Schwierigleiten die Frage ist, so würde ich die schwierigen Ausgaben in der Behandlung vorziehn.

Dreeben, am 27. Gebruar 1812.

- Db Du mehr Talent jum Tragifden oder jum Romiichen haft, tann ich noch nicht benrtheilen, ba mir die Thatsachen gur Bergleichung fehlen. Indeffen vereinigt fich Bieles bei Dir, was Dir einen gludlichen Erfolg im Romifchen verfpricht. Du haft vielseitige Empfänglichkeit, ein leichtes Blut, Wit, Fertigkeit im Berebau, Befanntichaft mit bem Tone ber feinen Welt und eine heitere Phantafie. Schade war' es, wenn Du biefe Borgiige nicht gebrauchteft, um etwas Ansgezeichnetes in einem Rache au leiften, bas in ber beutiden Literatur unter die armeren gebort. wünsche beswegen nicht, Dich von ber tragischen Poefie gang abzugiehn: vielmehr nuft Du Dich in jeder Gattung versuchen, und das Bublicum muß überzeugt werden, daß es nicht Unvermögen jum Tragifchen ift, was Dich mehr für bas Romische bestimmt. Gine Rangordnung amifchen beiden Gattungen fann gar nicht ftatuirt werben. Du gestehft felbft, baf ein ichanderhafter, gräßlicher Stoff Dich emport und Deine Rerven angreift. Wogn aber biefe Rafteinng, wenn Dir ein anmuthiges Gelo fich öffnet, wo jedoch ebenfalls, um ben boberen Forderungen Genuge ju leiften, alle Kräfte aufgeboten werden mulfen. — — Du scheinst den Frühling noch in Wien genießen zu wollen. So gern ich Dich bald bei uns fahe, jo habe ich doch nichts bagegen, wenn Du den nächften Commer noch in Wien bleibft. Dein Plan ift alsbann, Dich im Julins ju befuchen. - - Unter jetigen Umftanden glaub' ich, bag Du in Bien beffer aufgehoben bift. Freilich wünscht' ich aber, bag Du neben bem Brodneiren auch findirteft, nicht etwa eine Brodwiffenichaft, fondern was jur Ansbildung bes Dichtere gehört, Sprachen, Literatur und Beidichte. Guche nur bei ber Bermehrung Deiner Befanntichaften Berr Deiner Bormittage ju bleiben. Ce freut mich, wenn der Succef Deiner Stude Dir ben Gingang in mehrere Eirtel öffnet und wenn Du überall gern geschn bift. Aber wache über Did, baf Du beim Uebermaß tes Benuffes nicht erichlaffft. Schon mancher porguigliche Roof ift auf diefe Art untergegangen.

Dreeben, am 3. April 1812.

Die Sithne ift geftern angefommen, und ich tann Dir ichon von bem Erfolg bes zweiten Lefens Rachricht geben, mit bem bei einem folden Stoffe für mich ber eigentliche Runftgenng erft angeht. 3ch gestehe, daß bei bem ersten Gindruck bas Beinliche überwiegt, und vielleicht eben beswegen, weil in ber Behandlung fein poetischer Schmud verschwendet ift, weil Sprache und Dialog großtentheils einfach und herzlich find, weil ber Dichter nicht vorlant wird, sondern man die Personen felbst vor fich fieht. Das Lieb-liche der beiden ersten Scenen wird durch den einzigen Namen Bilhelm unter ben Bersonen verbittert. Jest bin ich abgefiihlt genug, um blos die Form gu betrachten, und freue mich ungeftort beffen, mas Du für eine folche Aufgabe geleiftet haft. Die Bahn. auf ber ich Dich finde, icheint mir die rechte gut fein. Lag Dich nicht verleiten, den Ruhm der Genialität in der Bildheit, Formlofigfeit und Frechheit zu suchen. Fahre fort, Deine Plane mit Besonnenheit zu entwerfen, aber bei ber Ausführung überlaß Dich gang Deiner Bhantafte und Deinem Gefühl. Lebe in Deinem Stoffe, ohne an irgend etwas in ber übrigen Welt ju benfen. Mus Deinem Innern muß Charafter und Situation in ihrer gangen Fille hervorgehen, und was Dir lebendig vorschwebt, wird auch immer lebendiger in die Wirklichkeit treten, je mehr Du die Mittel beherricheft, Die Du gur Darftellung brauchft. Schon jest bift Du in einem hohen Grabe Berr Deiner Sprache und haft im Bersbau Gewandtheit und Bohlflang. Rein Gedante ber Rofetterie, nicht bie fleinfte Rlichficht auf ben Effect bei irgend einem bestimmten Bublicum, entweihe Deine Stunden der Production. Aber die Bitrbe ber Runft und ihre Bestimmung fei immer vor Deiner Geele:

"Der Menscheit Burbe ift in eure hand gegeben; bewahret fie! Sie finft mit euch, mit euch wird bie gesunkene fich heben!"

Dreeben, ben 29. Mai 1812.

— Dir müßte es in vieler Rücksicht angenehm sein, mit des Freundes Familie nach Italien zu reisen, und wenn es erst im klinkigen Jahre geschise, so hätte ich nichts dagegen. Vorher wünschte ich nur, daß Du der Einladung Goethe's folgtest und ihn noch recht benutzest, da er jetzt noch bei vollen Kräften ist und silntt, nicht versäunt werden. Auch zu der italienischen Kriften ist und dinkt, nicht versäunt werden. Auch zu der italienischen Krifte sonntest Du Dich bei ihm sehr vorbereiten. Deine Ansbildung nimmt nun einnmal einen eigenen Gang, und ich bin bis jetzt dabei mit meinem Berfahren zufrieden, das von dem gewöhnlichen ganz abweicht. Es kommt nicht darauf an, in welcher Ordnung Du die vorhandenen Licken ergänzest, wenn Du nur Fortschritte nuchst, Dich immer mehr entwickelst und mit dem Genuß, den Dir die Umstände darbieten, eine eruste Thätigkeit verbindess.

Den 8. September 1812.

Deinen Bernf jum Dichter habe ich in Bring völlig gegrinbet gefunden, und ich getraue es mir bei Gott und meinem Bewiffen zu verantworten, wenn ich Dich nicht hindere, Deiner Reigung gu folgen. Aber mit bem Erfolge Deiner Thatigfeit fteigen auch meine Forberungen. Du arbeiteft in voller Jugendfraft, unter fehr gunftigen Umftanden. Dir liegt alfo ob, nach dem bochften Biele gu ftreben. Binnen zwei Jahren mußt Du gu ben Lieblings-Dichtern ber Nation gehören, Die Achtung ber Renner erworben haben, und auf ein ficheres Gintommen rednen tonnen. Bennte alle Deine vorhandenen Berbindungen und fuche fie zu erweitern; aber übereile Dich nicht, wenn man Dich feffeln will. Guche Dich noch ein paar Jahre frei zu erhalten, um Deine Ausbildung gu pollenden, und um Deinen Ruf in Nordbeutschland ju grunden. - Diel haft Du empfangen und viel gu hoffen, baber Deine Berbindlichkeit, die Bilrbe Deines Berufe nie ju vergeffen. ben Flügeln ber Dichttunft foll bie gefuntene Ration fich erheben. Dein Geichäft ift, alles Gole und Grofe und Beilige ju pflegen, wodurch die menichliche Natur fich verherrlicht. Ich verlange nicht, bag Du bei Deinen dichterischen Arbeiten an einen moralischen Bwect benten follft. Lebe und wirte in ber afthetischen Welt, aber nie feindselig, ober mit unbandigem Muthwillen gegen irgend etwas, bas guten Geelen ehrwlirbig ift. Beige Dich felbft nie anders, als wie Du Dich nicht schämen wilrbeft, vor Deiner Geliebten au ericheinen.

Den 21. September 1812.

- Du feierst Deinen Geburtstag diesmal unter fehr gunftigen Umftanden. - - Du fannft, ohne Dir Bormurfe ju machen, vielmehr mit Bufriedenheit auf bas vergangene Jahr gurudfehn. Du bift thatig gewesen und haft in ber Runft, sowie in Deiner perfonlichen Ausbildung bedeutende Fortidritte gemacht. Deine Broducte haben den Beifall der Menge erlangt und find von Sachverftandigen geschätzt worben. Deinen Eltern haft Du viel Freude gemacht, und fie feben fitr Dich einer glitdlichen Bufunft entgegen. Dit frohen Aussichten werben wir Deinen Tag feiern, werben Gott banten für Alles, was er uns in Dir gegeben hat und noch zu geben verspricht, und die Soffnung, Dich bald wieder zu feben, wird uns die Trennung erträglich machen. Ich drude Dich im Beift an die Bruft und gebe Dir meinen beften Segen! - - - Der altere Blumner ift jest bier. Er hat Deine Guhne in Weimar gefehn und war fehr bafur eingenommen. Die Aufführung foll vorzuglich gewesen fein.

Dresben, ben 1. Februar 1813.

- Du hast den Sinn für bas heilige bewahrt, aber firchliche Meinungen haben jetzt für Dich tein Interesse, jedoch nicht aus Frivolität oder Geringschätzung, sondern weil Liebe und Kunst ausschließend in Deiner Seele herrschen. Du hast zu viel Tiefe, um nicht früher oder später auch auf Untersuchungen über Gegenstände der Religion geführt zu werden. Für diesen Zeitpunkt ist es wichtig, die Freiheit Deines Geistes zu behaupten und nicht in die peineliche Lage eines Streites zwischen Deinem Bekenntniß und Deiner Ueberzeugung zu gerathen. Der wesentliche Vortheil des Protestantisnuns ist, daß er zu der ursprünglichen Reinheit des Christenthums den Weg öffnet und von der Anechtschaft fürslicher Antoritäten besteit. Ohne den hohen Werth einer göttlichen Offenbarung zu verlennen, darf man mit änßerster Strenge prüsen, was unter diesem Kannen uns dargeboten wird. Das Seelste umf ausarten, wenn es durch mehrere Zeitalter von Menschen bewahrt und sortgepslanzt wird. Daher die Kothwendigkeit, den Gehalt von den Schlacken zu sondern.

In eine schwierige Stellung gerieth ber Bater mit seinem Suftem, als ber Sohn fich mahrend feines Aufenthalts in Leipzig in die Berirrungen fturzte, welche E. XLIX und L ber Biographie angebeutet find. Zwar maren bie Berirrungen nicht von ber Beschaffenheit, wie biejenigen, in welchen wir jest bäufig unfere atademische Jugend befangen feben, vielleicht eben beshalb, weil man fcon auf ben Schulen Ansprüche an bie Bunglinge macht, welche ihre Boeen von ihrer eigenen Wichtigfeit in bas Gebiet ber eitlen Traumereien binauf fdrauben und ihre Jugend verfümmern, indem man fie vorzeitig mit männlichem Ernft und männlicher Burbe ausftatten will. Richt bie Staats-Berfaffungen wollten bie bamaligen Studirenben umstürzen, nicht neue errichten, bevor sie noch burch eigene Unschauung und Erfahrung einen flaren Begriff bavon hatten, was benn eigentlich eine Staats-Berfaffung fei, wie bie Rater ber großen Maschine in einander greifen und wie ihre Bewegung auf bas Leben bes Ginzelnen und bes Bolts einwirfe. Roch war ihre Art und ihre Unart gang ber Natur ber Jugend gemäß. Berbindungen stifteten Die Studirenden, um fich mit einander gut oder schlecht zu vergnügen. Undere Berbinbungen traten ihnen gagenüber auf, und ba Jeber feine Befellschaft vorzog, beshalb bie andere herabsette, beren Mitglieber fich baburch an ihrer Chre verlett fühlten, fo fonnte es gu teiner Zeit an Redereien fehlen, woraus bann von felbst Banbel und Schlägereien bervorgingen, in welchen ber Gine ober Un= bere burch ben wenig gefährlichen Sieber mit einer Narbe im

Gesichte ein bleibendes Andenken an Kämpfe erhielt, die er kurze Zeit nach dem ersten Examen als Kinderspiele belächelte. Daß aber dem Jüngling selbst diese Verbindungen mit allen daraus hervorgehenden Verhältnissen und Migwerhältnissen als höchst wichtig erschienen, daß man ihnen prächtige Ramen gab und die erhabensten Gesinnungen in der Behandlung der Bundessangelegenheiten außsprach, war eben so natürlich und dem Alter der Bundesslieder angemessen, als der eifrige Ernst, mit welchem wir das kleine Mädchen ihre Puppe anziehen, unterricheten, aussschelten und züchtigen sehen. Jedes Alter hat seine Spiele. Auch wir Aelteren haben die unsprigen. Mögen sie immer schuldlos und bedeutsam sein!

Bon obiger Art waren die Berirrungen, zu welchen Theosdor Körner sich verleiten ließ. Wenn es befremden möchte, daß ein Jüngling, wie dieser, aufgewachsen unter Eindrücken, wie wir sie oben beschrieben haben, an dem rohen Treiben Gefallen sinden konnte, zu welchem dergleichen Studenten Bersbindungen von jeher sührten, so ist zu bedenken, daß in jeder träftigen männlichen Natur die Anlage zur Nohheit und Wildsheit in irgend einem Winkel verborgen liegt, und selbst von dem Wanne, welcher durch redlich erstrebte Bildung die Einssicht und den Willen zu Herrschern seiner Handungen gemacht hat, bei vielen Anlässen nur mit Schwierigkeit und zuweilen wohl vergeblich bekänpft wird.

Inbessen waren Theodor's Fehler in ihren Folgen zu bebeutend, als daß der Bater blos das, was sie entschuldigen mochte, gelten lassen konnte. Nach mehreren Händeln, wegen deren er schon zur Gefängnißstrase verurtheilt war, kam es zu öffentlichen Kämpsen, bei welchen Theodor als Parteisührer eintrat und eine Bunde erhielt. Er mußte, um der Strase zu entgehen, Leipzig verlassen und wendete sich nach Berlin.

Dorthin fchrieb ihm ber Bater folgenden Brief:

Dreeben, ben 25. Marg 1811.

Lieber Sohn. Du weißt, daß es mir schwer wird, Dir nicht zu vergeben, selbst wenn ich Ursache habe, mit Dir unzufrieden zu sein. In dem gegenwärtigen Falle hätte ich freilich eine solche Wendung der Sache nicht erwartet. Nach dem, was vorgesallen war, kann ich Dir freilich nicht verdenten, daß Du lieber von Leipzig heinlich weggingst, als Dich der Gesahr aussetztest, ein halbes Jahr in's Carcer gesperrt zu werden. Aber eine andere Frage ist, ob das Borgesallene nicht zu vermeiden gewesen wäre? So ungern ich

[2]

über vergangene Dinge predige, die nicht zu andern find, fo muß ich Dich boch bies Dal auf einige Puntte aufmertfam machen, weil es icheint, daß Du im Taumel der Leidenschaft alle Deine Berhaltniffe zu vergeffen gewohnt bift, und besonders nicht baran bentft, was Deinen Eltern Rummer und Sorgen verurfachen muß.

3ch hatte Dich ernftlich gebeten, Dich in ben letten Tagen Deines Aufenthalts in Leipzig, und bei ber Lage Deiner ichen anbangigen Sache vor leibenschaftlichen Streichen gu huten. Dies ichien mir fein ju großes Opfer ju fein, auch wenn Du babei unter irgend einem Borwande, ber Dir furz vor Deiner Abreife nicht fehlen fonnte, Dich Deinen gewöhnlichen Gefellschaften hatteft entziehen muffen. Du fcheinft bies felbft gefühlt gu haben, ba Du fchriebft, baf Du vor einiger Beit Bandel gehabt hatteft. - Befett aber, die Sändel waren nicht zu vermeiden, fo hatte doch wenigstens, felbft nach Studentengesetzen, bas Schlagen fo lange aufgeschoben werben tonnen, bis die 8 Tage im Carcer vorbei waren und Dein Stadtarreft aufhörte. Aber Du rechneteft ju fehr auf Dein zeitheriges Glud, und die Erfahrung lehrt Dich nun, daß Du nicht immer in folden Fallen Berr bes Erfolgs bift. - Dufte endlich bie Gache fogleich ausgemacht werden, fo waren boch wohl die gewöhnlichen Braeautionen möglich gewesen, bamit man die Spuren des Borfalls nicht auf ber Strafe mahrgenommen hatte.

Du fannft mir nicht Schuld geben, daß ich einen Bebanten ober Philister aus Dir machen will, aber von einem Jünglinge von 20 Jahren, bem es nicht an Berftande und Starte ber Seele fehlt, tann man in wichtigen Källen einige Besonnenheit forbern; man fann erwarten, daß er nicht wie ein Trunkener fich von jeder Leidenschaft fortreißen laffe. Die Rube meines Lebens beruht auf bem Glauben an Deinen perfonlichen Werth und an Deine Liebe ju mir. Diefen Glauben habe ich auch jest nicht verloren. weiß, daß Du unfähig bift, unedel ju handeln, daß es bich ichmerzt, mich ju betrüben und bag es Dein eifriger Bunfch ift, mir Freude ju machen. Dies tannft Du leicht in ber neuen Beriode Deines Lebens, die Du jest in Berlin anfängft, und von allem Bergan-

genen wird alsbann unter uns nie mehr bie Rebe fein.

Dieser milbe Ernft, Dies Bertrauen wirkten, wie Theodor's eble Natur es voraussetzen ließ. Er hatte ber Wildheit ber Jugend seinen Tribut abgetragen und die gefättigte Rraft tehrte jur Anmuth gurud. Niemals gab er ben Eltern wieder Beranlaffung zur Rlage. In Berlin und Bien, gang fich felbst überlaffen, murbe er boch nie wieder burch feine große Lebhaftigfeit von bem Wege abgelocht, ben die Sitte vorzeichnet. Der Berausgeber, welchen Geschäftsverhaltniffe im Jahre 1814 mahrend bes Congreffes nach Bien führten, fand bort oft

Gelegenheit. Berfonen aus ben Rreifen zu fprechen, in welchen Theobor gelebt hatte. Alle maren voll feines Undenfens und bes Ruhmes feiner fconen, liebensmurdigen Berfonlichteit. Reinheit bes Bemuthe, Anspruchelofigfeit, felbft zu ber Beit, als ein fchnell emporblühender Ruhm einen Andern fo leicht zur Anmagung hatte verführen fonnen, Anhanglichfeit und Treue gegen bie, benen er fich befreundet hatte, Dag und Anmuth, auch bei ben Meußerungen jugendlichen Muthwillens, von weldem man viele bochft tomische Buge zu erzählen fich gefiel, murben von Allen ihm nachgerlihmt. Die Freundschaft einiger trefflichen Frauen und Die Liebe zu einem burch Schönheit, Sitte und Runfttalent gleich ausgezeichneten Dlabchen, welches mit bem Segen bes Baters feine Lebensgefährtin werben follte. mochten es wohl ihm fehr erleichtern, bem Bertrauen bes Ba= ters zu entiprechen, und fein Gemuth, bas ichon Ratur und Erziehung zur Schönheit gebilbet hatten, fo weit es überhaupt bie Ratur bes Menschen guläßt, vom Bemeinen und Uneblen ju reinigen. Und bier fann ber Berausgeber nicht unbemerft laffen, bag er unter ben vielen Bapieren von Theodor's Sand, welche er burchgesehen hat, zwar viel jugendlich Tolles, lleber= mitthiges, Berfehltes, befonders aus der Zeit ber Leipziger Banbel, gefunden, aber nichts entbedt bat, mas auch nur von fern die Reinheit und ben Abel feines Gemuthes und feiner Gefinnung verbächtigen möchte. Befonders verbient es Unerfennung, bag ber feurige Jungling biefe Reinheit feiner Bhantafie in Allem bewahrt hat, was fich auf bas Berhältniß zu bem andern Befchlechte bezieht.

Bon dieser entschiedenen moralischen Richtung des Sohnes zu vernehmen und sie in Allem, was von ihm ausging, selbst zu bemerken, mußte den Eltern und Freunden eben so erstrenlich sein, als die schnelle und bedeutende Entwickelung seines Talents und die glänzende Anerkennung, die es sand. Wir haben schon in den Bruchstücken der oden mitgetheilten Briese vernonnnen, wie sich der Bater gegen ihn hierüber ausgesprochen. Mehr als die Gunst des Publicums, die oft eben so leicht gewonnen als versoren wird, nußte es aber den Bater erfreuen, daß die Bestrebungen des Sohnes auch Theilnahme bei solchen erregten, deren Urtheil mehr, als zene oft leicht gewonnene Gunst, für den innern Werth der Productionen selbst, sür die Bedeutsamsteit des Talents und die Hoffnung auf tünfstige tiefere und vollkommmere Werke Gewähr leistete. Beweise

[2\*]

solcher Theilnahme erhielt er insonderheit von Goethe und durfte sich deren um so mehr freuen, als Goethe vor zwanzig Jahren noch nicht zu der Nachsicht und Milte gelangt war, die den herrlichen Greis in seinen letzen Lebensjahren so liebenswürdig machten. Um so mehr durfte er dem Urtheil desselben vertrauen und hossen, daß dessen unmittelbare Nähe bei einem beabsichtigten Ausenthalte in Weimar auf die weitere Ausbildung des Sohnes vortheilhaft einwirken werde. Wir lassen hier fünf Briefe Goethe's an den Vater Körner solgen, die wegen dessen, von dem, an den und über den sie geschrieben wurden, sich hier gleiche Theilnahme versprechen dürfen.

Jena, ben 23. April 1812.

Nachdem icon fo manches Liebe und Gute, verehrter Freund, mir von Ihnen zugekommen, haben Sie mir durch die lette Genbung eine gang besondere Frende gemacht. Die beiden Stude \*) Ihres lieben Sohnes zeugen von einem entschiedenen Talente, bas, aus einer gludlichen Jugendfulle, mit Leichtigfeit und Freiheit, febr aute und angenehme Sachen hervorbringt. Diefe Stilde waren mir, besonders in dem gegenwärtigen Angenblide, höchst erwünscht; benn, nachdem wir ein herrliches Stilc von Calberon, das Leben ein Traum, gludlich aufgeführt, fo waren wir im Begriff, auf ben Sandbanten ber neueften bramatifchen Literatur gu ftranden; burch Diefe freundliche Beihülfe find wir aber auch für's Fruhjahr flott. Wir fonnen die zwei Stilide befeten, ohne bag ein Schauspieler in beiden vortommt, wodurch fie ju gleicher Beit eingelernt werden fonnen, und jedes abgerundet werden tann. Es freut mich, daß eben jene Beiterfeit ber Jugend weber Bift noch Balle in diefen Broductionen auffommen läßt, fondern die Gegenstände fo behanbelt, als wenn fie in ber moralifchen und afthetischen Welt abaeichloffen waren, ohne mit ber politischen in Berbindung ju fteben.

In der Angabe der Decorationen\*\*) war ein Frthum geschehen. Die beiden Zimmer nämlich waren nicht deutlich genug von einander gesondert. Ich sende daher die Angabe der Decorationen nach dem Sinne des Stücks; Sie werden die Güte haben, solche mit der zurückdehaltenen Abschrift zu vergleichen. Auch habe ich in der ersten Scene eine offene Hale an Hoang o's Haus, mit Durchsicht auf den Hof und das Thor, angegeben, wo man die Geräthschaften jener industriösen Gegend bedeutend und geschmackvoll vertheiten kann. Thüre und Fenster des Hauses gehen in dies Hale. Hierduch wird der Ansterd gehoben, den man daran nehmen könnte, daß acht bedeutende Scenen, bei dem gräßlichen Gewitter,

<sup>\*)</sup> Der grune Domino und bie Gouvernante. \*\*) Bu Toni.

unter freiem himmel vorgeben. Ich laffe eine Zeichnung nach meiner Angabe fo eben verfertigen und senbe Ihnen nachstens eine Copie.

Sonft hatte ich nichts an beiden Studen zu erinnern; einige wenige Stellen, die unfern Gaften auffallen tounten, habe ich meg-

gelöscht.

Ich billige es sehr, daß Ihr lieber Sohn kleinere Stücke macht und Gegenstände wählt, die sich in wenigen Personen aussprechen. Die Breite giedt sich ohnehin nach und nach, und man macht nicht in unendliche kaux-frais, als wenn man aus der Breite in die Enge gehen will. Was hat sich nicht Schiller sitr Schaden gethan, als er so vaste Conceptionen dramatisch und theatralisch behandeln wollte. Seine meisten Stücke, wie sie zusammengeschnitten werden mußten, sehen jeht rhapsobisch aus, und die kostdoren Einzelheiten, die nun schroff neben einander stehen, nachen uns zwar immer erstaunen, aber sie versehlen den reinen ästhetischen Effect, der nur aus dem Gestühle des Ganzen entspringt.

Benn Sie mir etwas von des jungen Mannes Lustspielen schiden wollen, wird es nir sehr augenehm sein, damit ich ihn auch von dieser Seite kennen lerne. Ich wünfche, daß er seine Gegenstände immer so richtig greife, wie in den beiden vorliegenden Studen.

Bas die Berfe betrifft, so haben auch diese eine erwunschte Facilität und Rarheit; babei mag der liebe, junge Dichter ja fest-

halten und nicht fünfteln.

Nirgends ift die Bedanterei, und also auch die rhythmische, weniger am Blate, als auf dem Theater. Da verlangt man numittelbare Wirkung und also die größeste Deutlichseit.

Sat er aber ein Stild fertig und will sich selbst ein wenig controlliren, so suche er allen hiatus wegzubringen, so wie im Jambus

die furgen Gulben an ben langen Stellen.

Da er, wie ich aus seinen kleinen Gedichten weiß, die lyrischen Sylbenmaße in seiner Gewalt hat, so bringe er sie, wie er auch

hier gethan, in's rhythmifche Drama.

Er mache sich jene Sylbenmaße zu eigen, die in Schlegel's Calberon und in Werner's Stücken vorkommen, und bediene sich beren nach seinem Gefühl, so wird er sie gewiß an die rechte Stelle sehen.

Berzeihen Sie, daß ich gewiffermaßen nur vom Technischen spreche, dies ist aber, wie Sie wissen, unter handwertsgenoffen der Brauch; benn daß sich das Wert durch Gehalt und Korm empfehle,

wird, wie hier ber Fall ift, vorausgesett.

Will Ihr lieber Sohn mir fünftig seine Plane mittheilen, nur ganz furz, Sceue vor Sceue, mit wenig Worten des intentionirten Inhalts, so will ich ihm gern darliber meine Gedanken sagen; denn wer vergreift sich nicht einmal an einem Stoff! wer verliebt sich nicht einmal in einen undankbaren Gegenstand! und so haben die schönsten Talente Mühe und Zeit verlogen.

Ich behalte noch manches in petto, was zu feiner Förberniß bienen kann, denn es ist immer ein Bortheil, auf dasjenige früher gewiesen zu werden, worauf man hater selbst fommen würde.

Empfehlen Sie mich ben lieben Ihrigen. Mit ben herzlichsten

Bünschen Goethe.

Rarlebab, ben 14. Mai 1812.

Ich erhalte von Beimar ein Schreiben, aus dem ich eine Stelle

fogleich mittheilen muß:

"Die Sihne ift gestern sehr gut gegeben worben und hat außerordentliche Sensation gemacht. Das Stild packte schnell und ging schnell vorüber, deswegen mir es lieber ward, als ber vierundzwanzigste Februar. Die Herzogin wollte ben Berfasser wiffen."

Ich war von der guten Wirkung voraus überzeugt, und tröftete mich deshalb, daß ich weggehen mußte, ohne Lefeprobe von beiden Stliden halten zu können. Das zweite wird eben fo reitffiren, es ift vollfommen paffend ausgetheilt; Frau von Bepaendorff

hat die Belbin übernommen.

Die Borhalle\*), welche ben 30. April von Jena abgegangen, wird nun in Ihren Händen sein; sie ist hauptsächlich auf den Effect calculirt, vom Blitze erleuchtet zu werden. Da das Hand einem reichen Pflanzer gehört hat, so wird man die solibe Architektur ganz schicklich sind bind durch das Eigene derselben gern in eine ferne Welt versetzt fühlen. Die Zimmer sind auch auf eine ähnliche Art zu decoriren angeordret; zum Walde haben wir Palmen und fremde siachelige Gewächse genug.

Nach Borstellung bes zweiten Studs foll ber Name bes Berfassers publicirt werben, wenn er inzwischen nicht sonst auskommt. Ich habe es burchaus vortheilhaft gefunden, die ersten Stude eines jungen Autors ohne Namen zu geben, damit sich uichts Berfönliches

in ben Empfang mifche.

Wenn Ihr lieber Sohn, nach seinem Aufenthalte in dem großen Wien, eine Zeit lang in dem kleinen Weimar ausruhen will, so soll er uns sehr willsommen sein. Ich wülnsche, daß ihn alsdann unser Theater anregt, etwas auf der Stelle zu schreiben, um es sogleich aufgefährt zu sehen, wozu ihm denn die beiden ersten Stückganz frenndlich vorleuchten werden.

Das befte Lebewohl!

Goethe.

Toplis, ben 4. Muguft 1812.

In ben letten acht Wochen ift es mir fehr wunderlich gegangen. Bofes und Gutes haben fo ichnell und bedeutend abgewechselt,

<sup>\*)</sup> Die oben ermahnte Zeichnung einer Decoration gu Coni.

daß ich nicht zu mir selbst kam, an entfernte Freunde kaum denken konnte und auch jetzt nur für die Gegenwart nothdürftig außreiche. Sehr leid thut es mir daher, Sie mein Theurer, nicht wenigstens einige Augenblicke zu sehen, da sich mündlich schnell so Bieles abthun läßt. Jetzt nur so viel: die kleinen Stücke habe ich erhalten, sie gefallen mir sehr wohl und sollen in den ersten Wochen unserer neuen Theater-Goche aufgeführt werden. Wöchten Sie sich in Wien doch recht wohl besinden und an den Productionen des lieden Sohnes sich in der öfterreichischen Hauptstadt baß erfreuen und zugleich alles andere Merkwilrdige in der schiedseit vollkommen genießen.

Weimar, ben 5. October 1812.

Daß Ihr Aufenthalt in Wien glücklich und fröhlich gewesen, vernehme ich mit viel Bergnügen und danke nur mit wenig Worten sogleich sit das übersendete größere Stück \*). Toni habe ich in diesen Tagen recht gut und mit Beisall aufführen sehn. Zu der kleinen Posse haben unsere Schauspieler gleichfalls Luft; nur Weniges wird adzuändern sein. Das große Stück wird schon mehr Bedeuken sinden. Ich habe auch darin das sehr schöne Talent Ihres lieben Sohnes bewundert. Ueber die Möglichkeit und Mäthlichkeiner Aufführung desselben spreche ich alsbaun, wenn ich mit mehreren Freunden Rath gepflogen. Bieliecht läst sich Ause bei Ihres Theodor's Gegenwart hier im Orte arrangiren und abthnu. Möge sein Besuch von guter Vorbedeutung sein, daß wir uns in Weimar und Dresden öster, als bisher geschehn, wiederssinden und durch wechselsstige Einwirkung beleben. Für dies Wal ein herzliches Lebewohl und bischen Eutpsehlungen an die wertsesten Ihrigen.

Goethe.

Beimar, ben 16. November 1812.

Hir Ihren freundlichen Zuruf, durch welchen Sie mir Ihre Theilnahme an meinem zweiten Bande\*\*) versichern, sei Ihnen herzlicher Dank gesogt. Da ich sehr gern gestehe, es auch aus meinen Confessionen erhellen wird, daß ich alle meine früheren Arbeiten um mein selbst willen und für mich selbst unternommen, weshalb ich denn auch wegen mancher wohl zwölf und mehr Jahre geruhig abwarten sonnte, die sie Singang sanden und einige Wirkung thaten, so will ich doch gern bekennen, daß es mit diesem letzten Werksich anders verhält. Ich wünsche, daß meine Landsseute, besonders aber meine Freunde, die in höhern und mittlem Jahren sich bessinden, daran Freude haben und sich mit mir einer nicht längst versieden, daran Freude haben und sich mit mir einer nicht längst ver-

<sup>&</sup>quot;) Bring. ... Dichtung.

gangenen ichonen Zeit frohlich erinnern mogen. Der madere Gries. bach hat fich noch in feinen letten Tagen an den Francosurtensien ergott; ber mir unvergefliche Galamann ift um einige Monate au fruh gestorben, so daß ihn mein freundliches Andenken nicht mehr hat erreichen fonnen. Er war zwei und neunzig Jahre alt und hat bis in die letten Stunden weber ben Bebrauch ber aufern, noch ber innern Ginne vermißt. Das hatte ich ihm wohl zugetraut!

Much wir, mein Befter, haben gute Beiten gufammen verlebt, und ich habe hochft Urfache, jener Epoche mit Liebe und Treue gu

benfen; wenn ich nur bagu gelange, fie barguftellen.

3d bante Ihnen, daß Gie auch biefer Arbeit bas Beugniß eines mufitalifden und poetifchen Effects geben; boch wer tonnte den mehr fühlen als Sie? Auch erwarten Sie mit Recht, daß fich sowohl die Darftellung ale Reflexion fteigern, ja ich muß mich in Acht nehmen, daß ich nicht zu fruh fortgeriffen werbe. Ift es mir gelungen, ben erften Band findlich genug gu verfaffen, wie ich faft glauben muß, weil ihn die verständigen Leute findisch genannt baben; fieht man im zweiten den Jingling, ber aus mancherlei Leiden hervortritt, fo muß fich biefer nach und nach ale Menfch und Schriftsteller entwickeln. Refultate find balb ausgesprochen und meift bes Aussprechens nicht werth. Erhalten Gie mir, meinen altern und neueften Productionen in Ihrem Rreis ein freundliches Undenten.

Das fleine Luftspiel Ihres lieben Gohn's, die Braut, ift vor einigen Tagen mit bem größten Beifall gegeben worden. war nicht gegenwärtig, soubern in Jena; allein ich wußte wohl ben

Effect poraus.

Unfer Bolf, ber ichon im alten Rlingsberg bie Daste eines Bejahrten ohne Carricatur mit viel Gefchmad angezogen, fpielte ben Bater, Ungelmann ben Sohn und die Arie ward gut gefungen. Run hoff' ich, die beiden anderen fleinen Stilde follen auch bas

Ihrige thun.

Was den Bring betrifft, über den find wir noch nicht einig; in politischer und theatralischer Rudficht ift Manches babei zu bebeuten. Es ware baher wünschenswerth, wenn man ein Eremplar hatte, wie bas Stild in Wien gespielt worden. Die Arbeit ift alsdann halb gethan, und gewiß haben fie bort Manches bebacht, was

wir auch bedenten milffen.

Ronimt Ihr lieber Sohn von Wien gurud, fo haben Gie bie Gitte, mir bavon Nachricht zu geben; benn ba ich ihn nicht, wie ich wohl wünschte, bei mir einquartiren tann, fo mußte man ibn dergeftalt unterzubringen fuchen, daß er ohne große Roften und mit einigem Agrement hier ware. In biefen munderlichen Tagen find einem auf mehr als eine Weise die Bande gebunden, und auf alles liberale Berfahren, das fonst so natürlich war, muß man Bergicht Bergeiben Gie diefe Meugerung; ich habe mir aber feft vorgenommen, bei Allem, worin ich Ginfluft habe, nichts dem Bufall zu itberlaffen, bamit er allenfalls hinterbrein feine Gunft aus-

Und nun leben Gie auf's Schönfte wohl und grugen bie lieben Ihrigen. Goethe.

Go feben wir ben Jungling ju einem Buntte gelangt, von welchem aus fich ihm eine Ansficht auf Erbenglud auffolok, wie sie wohl Wenigen sich eröffnet bat. Als sittlicher Menich hat er entschieden die Richtung gewonnen, auf welche eigene Anlage und Erziehung ihn hinwiefen, und man barf nach feinem gangen Wefen und feiner Charafterfraft, wie nach ben Berhältniffen, in welche er fich verfett fieht, mit Sicherbeit barauf bauen, bag er fie nie wieder verlaffen wirb. In feinem Talente hat er aus unzweideutigen Broben feinen Lebensberuf erkaunt und auch in biefer Hinficht jede Unficherheit befeitigt. Bu einer Zeit, wo Undere ihre Laufbahn taum beginnen, fieht er fich plotlich auf einem Buntte, welchen Biele als endliches Ziel beneibenswerth finden wilrben; als Dichter mit Ruhm und Beifall, als Dienich mit Liebe überhäuft und in beiden Beziehungen freudigft anerkannt. Geine aufere Stellung ist durch das ihm übertragene Amt\*) gesichert; die oft zum Gemeinen herabziehende Gorge für ben Unterhalt ift befeitigt; ein außerer Beruf, gang feiner innern Gigenthumlich= feit angemeffen, eröffnet ihm bie Aussicht, tief eingreifend auf Die Beredlung feiner Ration burd, Die Berbreitung bes Beften. mas in ihm ift, zu wirfen. Ein holofeliges, weibliches Wefen ift gefunden, welches auf feltene Beife Die Anlagen zum Berufe ber Sausfrau und Mutter und zu bem ber Runftlerin in fich vereinigt, und biefes Wefen ift bestimmt, feine Bufunft zu erheitern und zu verschönern. Und alles Glud, bas aus folden Berhältniffen hervorgeben fann, verspricht schöner und auberläffiger zu werben burch bie Beiterfeit, Unfpruchelofigfeit und Frommigteit, die in ihm wohnen und ihn befähigen, Die aute Reit in vollem Dage zu genießen, und bie bofe, bie auch bei bem größten Blud nicht ausbleibt, zu ertragen.

Sollen wir es nun beklagen, daß er dieses seltene Gluck aufgiebt, um sich in einen tosenden Sturm zu stürzen, welchen er, ohne seine Pflicht und seine Ehre zu verletzen, fern von sich austoben lassen konnte? daß er in diesem Sturme untergeht? Nein, freuen wollen wir und dieser erhabenen Gesin-

<sup>\*)</sup> S. Seite LIIL.

nung, die ihn, nicht als unbewußten Träumer, vielmehr in flarer Befonnenheit, im vollen Bewuftfein bes Opfers, bas er brachte, mit ber Ahnung bes Untergangs, als begeisterten Sanger und Rrieger, in Diefen Sturm hineintrieb, bamit er Taufenden ein Beifpiel werbe und vorleuchte auf bem Wege jum großen Biele: ber Befreiung feines Bolts vom ichmachvollen fremden Jodie. Freuen wollen wir uns, bag er, auch als Widerwärtigkeit und Unglitd ihm auf ber freiwillig eingefchlagenen Bahn begegnet ift, fie bennoch, mit gleicher Befinnung, mit gleicher Begeisterung verfolgt, bis er auf ihr ben Tob findet, in welchem sein Leben berrlich vollendet ift. Er ftarb zu fruh, um Werte zu hinterlaffen, welche neben benen ber Berven ber Dichtkunft stehen möchten - er hat nicht Schlachten geschlagen, wie bie Berven ber Weltgeschichte aber er hat burch fein Leben und feinen Tob bewiesen, baf in ibm bie Befinnung, Die Rraft, Die Begeifterung war, burch welche allein beiberlei Beroen fich erheben; daß fie in ihm mar, nach beiben Richtungen bin vereinigt, wie faum in Ginem vor ihm. Und fo fei er benn glüdlich gepriefen für fein Leben und feinen Tob, und mit ihm die Geinen, Die folden Gohn befagen und noch besitzen im mahren geistigen Leben. Die Beschichte ber Dichtfunft und bie Geschichte ber Staaten werben feinen Namen bewahren, und feine Werke, wenn auch nur halb entfaltete Blüthen ber Jugend, werden nicht untergebn.

Da es bie Sauptaufgabe biefes Borworts ift, Beitrage zur Geschichte ber Bilbung und Entwickelung Theodor Rörner's zu liefern und hierdurch zugleich dem Bater beffelben ein Ehrendenkmal zu feten, fo muffen wir lebhaft bedauern, bag berjenige Brief bes Lettern an ben Sohn, in welchem er biefem feine Ginwilligung jum Gintritt in ben Rriegebienft erflart hat, verloren gegangen ift. Freunde, die ihn gelesen, versichern, baf eben in biefem Briefe bas lebenbigfte Bild bes würdigen Mannes bargeftellt gewesen sei, in ber Art und Beife, in welcher er, voll ber innigsten Baterliebe, und in bem Sohne fein toftlichftes Besitthum ertennenb, bennoch, burchbrungen von ber Beiligkeit ber Sache, welche Theodor verfechten wollte, und von ber Groke bes Moments, ben Cohn gur Berfolgung feines Weges ermuntert habe. Mit biefer Gefinnung ertrug er auch ben Tob beffelben, indem er mit immer gleicher Liebe bis an fein eigenes Ende, aber mit rubiger Faffung und beiter

bem Borausgegangenen nachblidte. Oft hat er gegen ben Herausgeber, wenn von irgend einem ihm felbst zu Theil gewordenen Zeichen ber Anerkennung, die er durch eigenen Berth wolltommen verdiente, gesprochen worden, geäusert: Er betrachte es nur als ein werthes Bermächtniß des Sohnes und

nehme es als folches bantbar und freudig an.

Welchen Einbrud Theodor's Tob in gang Deutschland gemacht, wird feiner ber Zeitgenoffen vergeffen, fo lange er fich jener großen Zeit und ber in ihr allgemein berrichenben Begeisterung erinnert. Die Rachkommen werben beffen bei ben gablreichen fdriftlichen Denkmalen gebenken. Wie überhaupt jene Zeit burch bas innigfte Bertrauen und bie bochfte Eintracht zwischen Fürften und Bolfern ihre mahre Große und Schönheit erhielt, fo ftimmten auch Fürften und Bolfer in Theodor's Ruhme überein. König Ludwig von Bayern, als damaliger Kronpring, hat in bem Gebichte: Rachruf an Theodor Rorner\*) feine Befinnung ausgesprochen. Großherzog Friedrich Frang von Medlenburg - Schwerin bat fein Grab geehrt und geschmückt und in einem an ben Bater aerichteten eigenhändigen Briefe vom 19. October 1814 feine Theilnahme an bem Jünglinge auf eine bes Menschen und Fürsten gleich würdige Urt fund gethan. Aehnliche Beweise berfelben Gefinnung haben die Eltern von vielen anderen fürftlichen Berfonen erhalten, mit welchen bie theilnehmenben Eblen aus allen Ständen wetteiferten. Man erfannte flar, für welche Sache Rorner gefallen mar. Man wußte, bag bie erfte Bebingung ber Ehre und bes Bohlbefindens bes Bolfes und jebes Einzelnen bie Abschüttelung bes frangofischen Jochs fei. Ber irgend mit Einsicht und Ueberlegung in die Zufunft blickte, erfannte, bag bamit noch nicht Alles gethan fei, bag bie weitere Frucht bes großen Kampfes nur nach und nach, aber gewiß, in immer mehr fich entwickelnber und befestigenber Freiheit reifen und feine Dacht ber Erbe im Stante fein werbe, bas Reifen biefer Frucht zu hindern und bem Laufe bes gemaltigen Stromes Schranfen entgegenzuseten. Aber Niemand bachte baran, bag bas Glud und bie Ehre Deutschlands je auf ber Grundlage frangofifcher Grundfate gebeiben fonne, beren heillofe Folgen für mahre, nur auf Ordnung zu begrundende Freiheit fich flar genug bargelegt batten. Riemand

<sup>\*)</sup> DR. f. bie Bugabe am Schluffe bes Bertes, G. 815.

ahnete, daß es nach zwanzig Jahren Wahnsinnige geben werbe. welche, taub für alle von ber Geschichte seit Jahrhunderten ertheilte Lehren, blind für bas, mas unmittelbar vor ben Augen liegt, wie es die Ultra = Partei = Manner von allen Farben find, ben Irrmahn fo weit treiben konnten, ju glauben, baf beutsche Gelbstftanbigfeit, welche zu vereiteln eben Frankreich burch unter und gestiftete Uneinigkeit und Barteiung fich von jeber eifrigst bat angelegen sein laffen, burch frangösische Bulfe zu erlangen sei — Wahnfinnige, welche nach Frankreiche Beispiel auf ben Umfturg die Freiheit gründen wollen, ohne gu wiffen, daß, nach ben Lehren ber Geschichte in allen Jahrhunderten, Unordnung im Innern immer unfehlbar zum Despotismus, in welcher Form er sich auch zeigen möge, führt, während rubig fortschreitende Entwickelung aller Rlaffen bes Bolfes eben so unsehlbar bürgerliche Freiheit begründet, eben so unfehlbar alles bem Zustande ber Gesellschaft nicht mehr Entfprechende aus der Gefetgebung und Bermaltung entfernt, bergeftalt, daß teine Regierung, wenn fie nicht muthwillig gur Selbstmörderin werden will, sich diefer Wirtung der allgemeinen Bildung widerfeten barf. Satte Theodor Diefe neueste Beit erlebt, fo burfen wir von ber Gefundheit feines Beiftes mit Gewißheit voraussetzen, daß feine Leper und - wenn es nothig gewesen mare - fein Schwert jene inneren Reinde mit berfelben Rraft befämpft haben wurden, mit welcher er beibe gegen bie auswärtigen gebrauchte.

Daß in England, bei bem bamaligen gemeinsamen Streben biefes Landes und Deutschlands, Theodor's Ruhm lebendigen Anklang und Nachhall finden wurde, war zu erwarten. Nachrichten über fein Leben und feine Schriften, Ueberfetjungen ber letteren und Bebichte auf ihn erschienen vielfältig in Beitungen und Monatsschriften. Un die Eltern gelangten mehrere folche, bem Unbenten bes Sobnes gewihmete Arbeiten, mit ben berglichsten Bufdriften ber Bergaffer. Gine befondere fleine Schrift: On the life and writings of Charles Theodor Körner erschien noch 1824 in Glasgow. In zwei febr fcon gebructen Banben erfchien 1827: The life of Carl Theodor Körner, written by his father, with selections of his poems, tales and dramas. By G. F. Richardson. Mehrere biefer Bebichte und Uebersetzungen find für Die Freunde ber englischen Boefie im Anhange abgebruckt. Die eine ber Ueberfetungen bes Conetts: Die Bunbe brennt - My deep wound

burns — findet sich auch in einem amerikanischen Blatte: Rhode-Island-Gazette, vom 16. November 1827, mitgetheist.

Wenn wir uns nicht wundern durfen, daß die Engländer bei dem Interesse, welches sie an der Sache hatten, auf deren Ersolg Theodor Körner lebend und sterbend einwirfte, sein Audenken ehren, so durften wir doch ein Gleiches von den Franzosen nicht erwarten, gegen welche sein ganzer Haß gerichtet war. Um so erfreulicher ist es, auch dort seinen Werth anerkannt zu sehen. Das Journal des Débats hat in dem Blatte vom 21. Januar 1830 in einer sehr geistreichen Anzeige der Histoire de la restauration von Lacretelle ausgesprochen, was er war, und wie er auf die Erhebung der Deutschen im Jahre 1813 gewirkt hat. Wir theilen aus dieser Anzeige solgende Bruchstücke mit.

Essayons de retracer rapidement, avec Mr. Lacretelle, le spectacle de l'Allemagne en 1813, nous nous aiderons de quelques détails empruntés aux écrivains allemands de cette époque, et surtout des chants de Koerner, jeune poëte, qui périt les armes à la main en 1813, et qui a laissé un recueil de chansons pleines de génie et de patriotisme, sous le titre de la Lyre et de l'Épée.

Ces vers, ces chansons circulaient de bouche en bouche. Le matin l'étudiant s'instruisait avec Fichte, aux maximes du stoïcisme moderne; et cette doctrine généreuse qui, dans la métaphysique comme dans la morale, attribue tout à la force de l'homme, qui lui apprend qu'avec son intelligence il crée le monde, et qu'avec sa vertu il le maîtrise; cette doctrine, qui fait de l'homme un dieu, rendait plus amère à toute cette

jeunesse l'idée d'être esclave. Le soir, dans les taverues, les portes closes, quand il n'y avait plus, selon le mot du tems, que les frères allemands, elle chantait en choeur les hymnes de Koerner.

Ce qui fait le génie de Koerner, c'est son patriotisme et son enthousiasme: ce n'est point un Tyrtée de cabinet qui, au coin de son feu, fait des chansons guerrières; c'est un soldat, c'est un volontaire des chasseurs noirs, l'épée au flanc, le mousquet sur le dos: il s'est eurôlé pour sauver sa patrie, pour punir ses tyrans. Poëte et soldat, son génie comme son courage s'échauffe au feu de la guerre. Tout est poésie pour lui, la flamme du mousquet, c'ést l'étincelle de la liberté; le sang qui rougit les campagnes, c'est la pourpre de l'aurore, de l'aurore de la liberté. Est-il blessé, et se croît-il près de mourir, cette mort pour la patrie va s'embellir d'images et d'illusions: ses dernières pensées, comme celles de toute

sa vie, sont teintes des couleurs de la poésie allemande. Il voit planer devant ses yeux de gracieux fantômes; les cris des mourants se changent en accens mélodieux. Ce qu'il a tant rêvé, ce qu'il portait au fond du coeur, il va le voir, il va le posséder pour toujours; déjà cet objet des ardeurs de sa jeune âme, ce qu'il nommait tantôt la liberté, et tantôt l'amour, voltige devant lui comme un brillant séraphin. Voilà avec quelles idées on mourait dans ces bandes enthousiastes. Certes, ce n'est pas là la mort d'un grenadier de la garde, qui est tombé à son rang, et qui meurt gravement avec l'idée de n'avoir manqué ni à la consigne, ni à l'honneur; non, c'est une mort de rêveur et de poëte, c'est une mort allemande.

Une fois cependant Koerner semble se plaindre de la mort; une fois il ne la trouve pas belle et douce. Il était en faction aux bords de l'Elbe, et il entendait tonner les canons et retentir les trompettes: on allait se battre, et lui? Il lui fallait rester tranquille, tranquille "comme le douanier qui garde la rive d'un fleuve," et peut-être mourir obscurément. "Ah! dois-je donc mourir en prose?" s'écrie-t-il. "Poésie! poésie, rends-moi le champ de bataille, et la mort à la clarté du jour!"

Um das, was hierin über Theodor geäußert ist, zu belegen, theilt der Berfaffer der Anzeige einige Stellen aus deffen Gedichten und das ganze Schwertlied in prosaischer Ueberssetung mit, in welcher allerdings die deutsche Kraft zum Theil französischer Zierlichkeit hat Platz machen muffen.

Bir burfen bei diefer Theilnahme des Auslandes mit Gewisheit hoffen, daß das Baterland Körner's Andenken treu bewahren, und daß diefe Sammlung seiner Schriften beiwirken werde, um es auch für die fernere Zeit zu befestigen

und aufzufrischen.

Und so möge benn dies Werk bestehen als Denkmal seines Urhebers und seiner Zeit, welche, wie die Mitlebenden hofften, uns die reise Frucht bringen sollte, während sie, wie jede große Beriode der Geschichte, nur Blüthen entwickelte, die aufblüthen, um wieder zu verwelken und anderen Blüthen Platz zu machen, damit dereinst, nach unabsehdaren Uebergängen, die Frucht hervorgehe, welche das Menschengeschlecht am unbekannten Ziele seiner Laufbahn pflücken soll.

Berlin, ben 13. August 1833.

Stredfuß.

Charakteristik und Siographie des Dichters.

Bu ben bedeutenbsten und erfreulichsten Bestrebungen, welche in der neuesten Zeit die poetische Literatur unsers Baterlandes bereichert haben, gehört vorzüglich die leider zu schnell vorübergegangene Erscheinung Theodor Körner's, dessen literarischen Nachlaß wir als ein theures Bermächtniß dem Publicum hier-

mit übergeben.

Dieser eble Jüngling trat in einem Alter von 18 Jahren mit einer Rüftigkeit auf, die große Erwartungen auffordern nußte, und seine vielgewandte, muthig fortstrebende Thätigkeit saumte nicht lange, die Rechtsertigung solcher Hossinungen mit Würdigkeit zu beginnen und mit einer Krast darzulegen, die Bewunderung erregte. Ueber seinen Beruf zur Dichtkunst war der junge Körner durchauß nicht zweiselhaft; denn ihm war auß der innersten Tiefe seines undefangenen, reinen Genütkes die Uhnung dessen gekommen, was er von sich zu erwarten habe. Dies gab ihm eine gewisse krästige Freudigkeit, deren Wiederschein in einer ununterbrochenen Heiterkeit und Klarheit sein ganzes Wesen durchdrang, und über seine Darstellungen eine blühende Frischheit verbreitete.

"Des Bejanges muntern Göbnen Beicht im Leben jeber Comerz."

Diese Töne seiner Lever sprechen die früh begeisterte Grundsstimmung seines innern geistigen Lebens aus, eine Stimmung, die jedem Berhältnisse, das ihn berührte, oder dem er sich einzusügen hatte, eine poetische Seite abzugewinnen wuste. Mit einer ungemein leichten Beweglichkeit schaute Körner's dichterischer Sinn in dem weiten Leben umher, dessen Bedentung, dessen Tiefe ihm in entzückten Ahnungen erschienen war. Hernächst erfüllte ihn das lebendige Gefühl seiner Kraft mit einer gewissen Sicherheit und mit einer genialen Zuversicht,

3]

die fich auf ihrem ftillen Wege jum Ziele von einem vorübergebenden Zeitgeschmad teine Wendung bes Strebens aufdringen läßt. Unfer Korner behauptete bagegen eine würdige, freie Selbstftandigteit, Die fich felbft unter ben machtigen Einwirfungen ber gröften beutschen Borbilber gleichsam festhielt, Golche Ginwirkungen bienten bem jungen Runftler vielmehr bagu, seinem eigenen Beifte Die bobere Beibe zu geben, und heller ihm bas erhabene Biel aufzuklaren, bem feine Beftrebungen zugewendet maren: und fo enthüllte fich aus feinem innern Treiben und Drangen, welches einmal aufgeregt mar, ein flares Gelbstgefühl; benn im befreundeten Umgange mit ben hoben Benien, Die aus Goethe's und Schiller's erhabenen Meisterwerten ihm zusprachen, ertannte fich erft vollständig fein eigener Beift, ber nun begann, in rafchen Fortfetungen nach allen Richtungen bin fich zu entwickeln und auszubilden. Bebes Bebiet ber Dichtfunft wurde betreten, in jedem tamen ihm freundlich einladende Geifter entgegen, feines unterliefe. mit einem eigenthumlichen Rranze ben froben, jugendlichen Sanger zu fchmuden und größere ihm zu verheißen. Schon in den ersten Berfuchen, welche ber talentvolle Jüngling bem Bublicum übergab, offenbart fich bie Art und Starte ber Eigenthümlichkeit, Die ihn auszeichnete. Diese Gigenthumlichkeit besteht nämlich in ber innigsten Berbindung einer milben Bartheit mit männlicher Kraft; eine Berbindung, in welcher bas tiefste Gefühl für bas Beilige, ber warme Anhauch ber gar= teften Befinnungen eines liebenben Bemuthes, mit einem Worte: ber Geist ber Frömmigkeit, recht erquickend waltet. In lprischen Begeisterungen, wie es bem bichterischen Junglinge geziemt, ergoffen fich feine erften poetifchen Gefühle; aus ihnen entstanden die "Rnospen", eine unter diefem Titel bei Bofden in Leipzig 1810 erfcbienene Sammlung von Bebichten. In Diefem Borfrühlinge feines poetischen Lebens, ber ichon manderlei Untlange ju fünftigen größeren Liederfesten vernehmen laft, erhebt fich ber Berfaffer mit einer beitern, un= befangenen Gemuthlichkeit, und mit einem hoffnungsvollen Bertrauen, worin er fich felbst guruft:

"Wenn fich ber Commer erhebt, Reift auch bie Rnospe jur Frucht."

Bon biefen ersten Borübungen strebte nun Körner's Geift mit immer schnelleren Schritten ber Bollendung entgegen, und

während er sich in den verschiedensten Dichtungsarten mit dem glücklichsten Ersolge versuchte, lockte ihn die dramatische Aunst in ihr Gebiet, und es entstanden in kurzen Zwischenräumen mehrere theatralische Arbeiten, die unter dem Titel:

## "Dramatif de Beiträge" in zwei Banben bei Ballishaußer in Bien 1814

heraustamen. In feinen Lustipielen zeigt Körner, wie leicht ihm jene vis comica zu Gebote stehe, die das wahre Leben des Lustipiels ist, und die bekanntlich nicht blos auf der Anseinanderreihung spashafter Redensarten und Wendungen, sonsbern in der künstlerischen Auffassung und lebendigsten Dars

ftellung feltfamer moralifder Erfcheinungen beruht.

Auch in eigentlich scherzhaften Darstellungen, wie zum Beifpiel "ber Nachtwächter" im ersten, und "ber Better aus Bremen" im zweiten Theile ber bramatischen Beitrage, gelangen unferm Körner mehrere Berfuche. Aber im ernften Drama bewährte berfelbe auf eine febr entschiedene Weise sein außerorbentliches Talent für das große heroische Trauerspiel. Und bier war es nun, wo die Gigenthumlichkeiten feines poetischen Charafters in ber gangen Fille, wie fie in feinem eblen, wahrhaft erhabenen Gemuthe vorhanden waren, ihren weitesten und eigentlichsten Spielraum fanden. "Bring" ift bas erfte große Trauerspiel, womit ber junge Korner öffentlich auftrat und Aufmertfamfeit erregte. Der Begenftant, ber bier behandelt wird, ist aus der ungarischen Geschichte des 16. Jahr= hunderts genommen und enthält einen großen, tragifchen Stoff im bobern Ginne bes Worts. Dem ungarischen Felbherra Brim wird vom Raifer Maximilian die, von den Türken bebrangte, ungarifde Befte Sigeth zur Bertheibigung anvertraut. Der Tapfere behauptet biefe Bertheidigung mit einem Belbenmuthe, ber fich feinen Umgebungen, befonders dem Juranitsch, bem Geliebten feiner Tochter Belena, mittheilt. Die von aller Außenhülfe verlaffene Festung ist bem Falle nabe, bem man aber burch eine allgemeine, furchtbare Selbstopferung unter ben Trümmern ber von den Belagerten angezündeten Befte Buvortommt. Die Anftrengungen der höchften Rraft mit den Erscheinungen der zartesten Gefühle stehen in diesem Trauerspiele innig wirtsam zu einander. Juranitsch im achten Auftritte bes zweiten Acts fpricht zu feiner geliebten Belena, beren

Sinn er vom Bergänglichen ab= und bem, mas ewig ift, juguwenden ftrebt:

"Richt ohne Dich, Geliebte, mocht' ich fterben -

3ch mochte untergeben wie ein Selb, 3m frifchen Rrange meiner fubniten Liebe -

Bas bleibt benn Söb'res noch auf biefer Welt, Das ich im sel'gen Bunsche nicht gekoftet? Giebt 's mehr als einen Siberblick im Leben?! Her ist das Glück vergänglich wie ber Lag; Dort ift es ewig, wie bie Liebe Gottes!"

Welche geweihete Worte! Wie zart und wie fräftig! Der achte Auftritt im britten Acte enthält einen schönen Monolog, wo der seste Heldenstinn in einen erschütternden Zusammenstoß geräth mit der sauftesten Milde der Humanität. Zrinp steht am Fenster und blickt auf die Stadt hinab, die er lieber in Flammen ausgehen, als den barbarischen Feinden in die Hände sallen lassen will. Er spricht:

"Da liegt bie arme Ctabt! - ein Friebenetraum Schwebt noch mehmuthig über ihren Dachern."

Diefer herrliche Monolog enbet mit folgenden Worten:

"Bas foll 's mit biefen Thranen, alter helb? — Das Baterland will beinen Arm; bein herz Und bein Gefühl barfft bu nicht fragen laffen."

Burdig und ebel unterscheibet fich hier ber mahre Beld von bem roben Krieger, beffen wilde Ausbrüche die Welt nur gar zu leicht mit Selbenthaten verwechselt. Um jenen flar genug hervorzuheben, stellt unfer Rünftler ihm ben Soliman gegenüber, ben er mit wenigen ausbrucksvollen Zügen hingezeichnet; mit Liebe aber verweilt bas eble Gemuth bes Berfaffers bei Bring's Belbengroße. Heberhaupt zeichnen fich burch eine fcone, fraftige und reiche Diction, ber es nicht an neuen, großentreffenden Bilbern fehlt, burch Correctheit ber Bebanken und bes Ausbrudes und burch fcharfe Umriffe feiner Darftellungen, Die beiben Tranerspiele "Briny" und "Rofamunde" aus. Man wird zur Bewinderung fortgeriffen, wenn man an ben Urbeiten bes jungen Runftlers bie rafden Fortidritte feines Strebens zur Bollfommenheit wahrnimmt. Im Bring tritt gewiffermaßen ein antifer Belb, ein Regulus, ein Leonibas vor unfern Blick. Wir feben auf bem bochften Bunkt feiner machtigen Wirffamteit einen moralisch großen Charafter, ber, amifchen außerm Drang und ben inneren Forderungen einer

erhabenen Pflicht, unfre ganze Theilnahme in Anspruch nimmt. Und wie mannigsaltig interessant bewegen sich um diese hohe heldengestalt die übrigen Charaktere! Die Gattin, die Tochter und er, der die letztere so innig liebt, der heldenmitthige Jüngling Inranitsch, schließen sich, gleich würdigen Gliedern eines edlen Hauptes, dem Zrinn an; ihnen gegenüber steht das surchtbare Gewitter, welches gerüstet ist, sie sämmtlich zu Grunde zu richten. Alle retten ihr Höchstes, ihre Tugend, unter den Trümmern dessen, was nicht zu retten ist. Die sämmtlichen Charaktere sind so gehalten und so zu einander gestellt, daß die höchste tragische Wirkung daraus hervorgehen muß.

Und eben hier zeigte der Berfasser eine große Fähigkeit, anziehende Lagen und Berhältnisse darzustellen. Mächtig, aber schmerzhaft erschütternd, ist die Scene, in welcher die zarte helena, weil kein mildered Schicksal sich ihrer erbarmen will, den Tod von ihrem Iuranitsch fordert, der ihn auch endlich, nach einem zermalmenden Kampse mit sich selbst, der Ge-

liebten barreicht.

Bu einer solchen Schauberthat konnte nur die Rettungslofigkeit der Situation, die schreckliche Gewisheit, daß seine Geliebte auf keine andere Weise aus den Sänden der Barbaren zu retten sei, seine zitternde Hand stärken. Ueberhaupt ist die Anlage in diesem Trauerspiele im höchsten Grade tragisch; jedoch hat der Verfasser durch die meisterhafte Behandlung dem Stoffe reichlich vergolten, was er ihm zu danken hat.

Auch in bem ernften Drama: "Bedwig", bewährte unfer Korner auf eine tief ergreifenbe Weife fein Talent, bedeutenbe

und folgenreiche Situationen anzulegen.

Aber "Posamunde", das zweite größere Trauerspiel des Berfassers, kann in jeder Rücksicht als ein würdiges Seitenstück zu Brind betrachtet werden; diese Arbeit ist in ausgezeichnetem Grade das Werk des Dichters, der hier ans einem minder ergiebigen Stoffe ein so bedeutendes und vollendetes Werk der Imagination zu erschaffen vermochte. Es enthält ein großes Gemälde von gegen einander streitenden Leidenschaften, worin jede einzelne Zeichnung mit genialen und doch correcten Zügen hingeworfen erscheint. Die Begebenheit, welche biesem Tranerspiele zum Grunde liegt, ist aus dem 12ten Jahrehundert der englischen Geschichte. Heinrich der zweite lebte in einer, von der Bolitik geknüpsten Seinrich der zweite lebte in einer, von der Bolitik geknüpsten Seinrich der aweite lebte in einer, von der Bolitik geknüpsten Sein mit Eleonoren, einer

geschiedenen Ronigin von Frankreich. Er hatte vier Gobne von ihr. Johann, ber jungfte, ift ber Liebling bes Baters und barum von ber Mutter gehaft. Um ihn ben Folgen biefes Saffes zu entziehen, übergiebt ibn Beinrich ber Bflege eines alten, treuen Dieners, bes Ritters Resle. Die rantevolle, ausschweifende Eleonore mar feinem eblen, großen Bergen immer fremd geblieben; jedoch behielt er, eines folden verbruß= lichen und brildenben Berhältniffes ohngeachtet, Befonnenheit genug, bie Auffenfeite biefer öben, zwangvollen Lebenslage unverletzt zu erhalten. Aber ein Zufall machte ihn in ber Berbullung eines fremben Namens mit Rofamunden befannt. Ueberrafcht burch ein mächtiges Gefühl ber Liebe, Die fo plotslich in fein buntles Berhältniß bineinleuchtet, lagt er fich verführen, die edle Rosamunde zu täuschen, um fie zu einer ge= heimen Beirath mit ihm zu bewegen. Der ehrwürdige, treue Ritter Resle, wird gleichsam zum Thurhuter bes Beheim= niffes bestellt: Rosamundens Wohnung ift Woodstock, ein befestigtes Mitterschloß und liegt tief in einem Balbe verborgen. Die That ihres Berzeus ift rein, aber bennoch, ihr unbewußt, ift fie mit einer Sphare bes Unrechts umfangen, welches ihren Untergang vorbereitet und endlich furchtbar berbeiführt. Man hängt mit Bewunderung und Entzücken, boch nicht ohne traurige Ahnungen, an bem fcbinen Gemalbe, welches uns ber Berfaffer von biefer garten Liebe aufftellt. Gin Bufall ber Jago bringt Beinrichs zweiten Cohn, Richard, zu ber verborgenen, bicht umwachsenen Befte, welche Rofamunden verbirgt. Der reizende Gefang einer weiblichen Stimme fcallt aus bem Innern ber Burg ihm entgegen. Die feelenvolle Stimme und bas Beheimnigreiche ber Umgebung, Beibes entzündet feine Bhantafie, und bas Bild einer überirdifden Franengeftalt, Die feine gange Seele mit Liebe erfüllt, fteht vor feinem Beifte; er fühlt fich unwiderstehlich getrieben, mit leiblichen Augen bas Wefen zu feben, bem bie zauberifche Stimme angebort. Indem nun ein ftrenges Gebot ber Berfchloffenheit Die Burgpforte bem fturmifchen Jungling nicht öffnen läßt, fo überspringt er bie Gartenmaner. Sein Freund und Gefährte William, ber hier ein munberbares und Berberben brobendes Bebeim= nik ahnet, sucht ihn, warnend vor übereilten Entschlüssen, gurindzuhalten; ihm antwortet ber Bring unter Anderm folgenbe fraftige Borte:

"Bo fich die Seele frei tampft aus ber Liefe, Da jauchzt ber Geift ber naben Gottheit zu; Und brobte fie mit leuchtendem Berberben In feines Lebens Bluthenfreis zu schwertern: Er fu bit ben Gott, und er vergist ben Blis!" —

Rosamunde erscheint, und ber fonigliche Inngling liegt ihr gu Buffen; er findet in ihr die Berwirklichung feines Phantafienbilbes und erflärt ihr feine Liebe. - Die überraschte Rofamunde wird entrifftet, verweif't ihm mit harten Ausbruden feine Bermegenheit und zieht fich plöglich zurud. Jedoch findet fie gegrundete Bebenklichteit, ihrem Beinrich Diefen Borfall gu entbeden. Daburch geschieht es nun freilich, bag Richard bei einem zweiten gewaltfamen Befuche bei Rofamunden mit fci= nem Bater zusammentrifft. Bier erfolgt bie für alle Drei, befonders aber für Rofamunden, fo fchredliche Entbedung bes Weheimniffes. Rofamundens reine Seele fühlt fich nun ploblich von einem Berhaltnig bes Unrechts umfangen, fie entschließt fich, wiewohl mit unvertilgbarer Liebe im Bergen, ben recht= mäßig geglaubten Bund mit Beinrich aufzugeben. Bang vorauglich meifterhaft ift bie Scene burchgeführt, in welcher Rofamunde diefen Entschluß ihrem Beinrich befannt macht.

Eben jener Borfall bes Zusammentreffens versetzt ben leibenschaftlichen, im Grunde aber eblen Richard in Die Stimmung, einer von ber Ronigin angelegten Berfchwörung feiner Bruber gegen ben Bater beigutreten, einer Berfdmorung, bie er bis bahin muthig und fraftvoll niedergefämpft hatte. Ronigin, Die fcon langft Blane zur Entthronung Beinrichs entworfen hatte, fam jett auch hinter bas Beheimniß seiner Liebe zu Rosamunden und gebraucht foldes zur Rechtfertigung ihrer verbrecherischen Absichten. Der Krieg ber, mit bem feindfeligen Frankreich und Schottland verbundenen Gohne gegen ben Bater beginnt. Beinrichs Beer befiegt bas frangöfische, bei bem feine Sohne Beinrich und Gottfried mit mehreren aufrührerischen Lorde fich befinden. Auch die Schotten, nebit ben übrigen gegen Beinrich verbundeten Fürsten, werden ge= fchlagen; ber tapfere Richard allein fteht fiegreich im Rampfe gegen feinen Bater ba. Aber fein befferer Benins bringt ihn au fich felbft gurud; er wirft fich unüberwunden und reuevoll bem Bater zu Fugen. In biefem Augenblide erhalt ber Ronig bie Nachricht: Eleonore fei mit bewaffneten Mannern bein Schloffe Woodftod zugeeilt. Heinrich und Richard ahnen eine gräfliche That und brechen ploplich auf, um Gleonoren guvorzukommen. Nosle, des Schlosses treuer Wächter, ist zwor schon durch die Ränke der Königin vergistet. Rosamunde, der junge Prinz Johann, Nesle's Pslegling und Nesle's Sohn Georg stehen um die Leiche des Ermordeten, und vor den Angen des Zuschauers begiebt sich eine höchst rührende Scene. Während berselben stürzt mit bewaffnetem Gesolge Eleonore in das Schloß, und Rosamunde steht nun in der ganzen Verstärung ihres himmlischen Gemüths der wüthenden Königin gegenüber. Es beginnt ein Wortwechsel, in welchem Rosamunde Würde und Ergebung der wilden Leidenschaftlichkeit ihrer Feindin entgegen setzt. Rosamunde spricht:

"Rechtser'gen tann fich Seinrich nimmermebr, Doch Deine That entidulbigt fein Gewiffen. Rur heller bricht burch Deine Racht fein Tag.

Ils ich ben Babn erfuhr, mich felbit jum Opfer. Die Schulb ift fret, ber himmel ift verjöhnt, lind Deinen Dolch erwart ich ohne Schaubern.

In der Berwirrung des Aufruhres eilt die Wärterin mit Rosamundens Kindern herbei, Eleonore bemächtigt sich der Kinder, läßt Rosamunden Gift reichen und droht, ihre Kinder zu ermorden, wenn sie sich weigern würde, den Giftselch zu leeren. Sie leert ihn. Jetzt erscheint Heinrich mit Richard und dem übrigen Gesolge; er erfährt den Borgang und dringt mit gezogenem Schwerte auf die Giftmischerin Eleonore ein; Rosamunde aber rafft ihre letzen Kräfte zusammen, um heinrich

von einer rafchen That gurudzuhalten, und ftirbt.

So schließt das Stidt, dessen durchgängige Haltung einen zur Meisterschaft berufenen Künstler bewährt. In der ganzen Anlage herrscht jene besonnene Kunst, die dem genialischen Schwunge maßgebend zur Seite schwebt. Die sämmtlichen Charaftere sind scharf und richtig gezeichnet. Rosamunden aber wird unstre ganze Liebe und Theilnahme zugewendet. Sie ist durchaus eine zurte, sleckenlose Gestalt, die sich in jeder Situation ihres Berhängnisses bewährt. Nächst ihr ist Heinrichs zweiter Schn, Richard, ein ausgezeichneter, früstiger Charafter; aber auch dieser nuch zur Verherrlichung Rosamundens beistragen. Er ist seurz, schwarderisch fühn, aber edel und durchaus feiner Ränkeversnübzsung fähig. Da erst, als sein Bater ihm in der Gestalt eines Versührers von Rosamunden erscheint, entschließt er sich, von seiner eigenen Leidenschaft fortgerissen,

ber feinbseligen Stellung seiner Mutter und Brüder gegen ihn beizutreten. Auf Armands, des mütterlichen Unterhandslers, Zudringlichkeit antwortet er: — —

"Mit Deiner Bunge flegft Du nicht, Du flegft Durch biefer Stunde bringenbe Bewalt. — Gieb mir bie Schrift."

Er unterschreibt ben seindseligen Plan; aber nun fällt ber fürchterlichste Kampf mit sich felbst ihn an:

"Mit biefem Bug verpfanb' ich meine Ghre. .- Bit biefem Bug verfauf' ich mein Gemiffen. '-

Die Welt wird mich verbammen, Doch jebe and're Seele ruf' ich auf; Sie stelle sich in biefes Kampfed Butben Und greife sich in ders, — sie unterschreibt. — Rein! kein Gebande wisse, — sie unterschreibt. — Bein! kein Gebande wisse den was ich leide! Sch kann nicht rudwärtste, vorwärts ist die Schande: — Doch ich kinn nicht zurwärt. Mich jagt das Schiessen. Doch ich kinn nicht zurwärt. Mich jagt das Schiessen. Bein stern ging unter, der mich aufrecht hielt."

Bon dem trefflichen König Heinrich, den allein die Täuschung besteckt, welche seine Leidenschaft gegen Rosamunden sich erslaubte, ersahren wir gerade so viel, als nöthig ist, um die hohe Liebe eines so ausgezeichneten weiblichen Charakters, wie Rosamunde ist, vor unseren Augen zu rechtsertigen. Auch bei des ehrwürdigen Resse's Erscheinung, indem der bieder Greis leinem Sohn Georg die Verschichtungen seines Standes zu Heinrich und Rosamunden überträgt, verweilt der Versaffer mit sichtbarer Liebe; denn das schöne Verhältniß zwischen Bater und Sohn ninnnt die sanste Frönungseit der zärklichen Gestnungen seiner eigenen liebenden Seele in Anspruch. Im zweiten Auftritte des ersten Aufzuges spricht der trefsliche Vater zu dem hossnungsvollen Sohne die schönen einweihenden Worte:

"Ein freier Morgen zog Dich muthig auf, In Mannestraft als Stamm find' ich Dich wieber. Du haft Dich felbst fur's Leben ausgepragt."

Im fiebenten Auftritte bes fünften Aufzuges bricht ber Sohn am Grabe feines Baters in folgende Rlagen aus:

<sup>— &</sup>quot;Es ift ein graflicher Gebanke, So gang geschieden sein für beie Welt, Richt mehr der Liebe froumes Wort von den Geliebten Lippen tuffend weggutrinken, Richt an des Freundes marmem herzensschlag Den füllen Auf der Seele zu erkennen; So gang geschieben sein, so gang verlaffen, So gang allein auf bieser weiten Erde: Es ift ein surchtaar icauberndes Geschift!

Diese rührenden Worte sind jett um so ergreifender, da sie an das Nichtmehrsein des uns so liebgewordenen Versaffers erschütterud erinnern: sie sind aus seines Herzens heiligster

Tiefe gequollen.

Ueberhaupt erscheint Körner's poetischer Charafter ans seinem sittlichen, wie aus einer tiesen Wurzel hervorgegangen, daher es unseren Lesern wohl wünschenswerth sein värste, das frühere Sein und Werden des reich begabten Jünglings aufblichn zu sehen. Diese Blüthentage möge der Bater des Dichters uns schildern.

Rarl Theodor Rorner murbe am 23. September 1791 au Dresben geboren. Gein Bater mar bamals furfachfischer Appellationsrath und feine Mutter ift bie Tochter eines in Leipzig verftorbenen geachieten Kunftlers, bes Rupferftechers Stod. Die Schmache und Rranklichkeit bes Rnaben in ben erften Jahren machte viel Sorgfalt für feinen Rorper noth= wendig, und die Ansbildung feines Beiftes burfte nicht übereilt werben. Er war baber bie meifte Zeit in freier Luft, theils in einem nabe gelegenen Garten unter Anaben feines Alters, theils im Commer auf einem Beinberge mit feinen Eltern und seiner Schwester. Manches lernte er später, als andere, und geborte nicht zu ben Rinbern, Die burch frühzeitige Reunt= niffe und Talente Die Gitelfeit ihrer Eltern befriedigen. was man ichon in ben Jahren ber Rindheit an ihm mahr= nehmen konnte, war ein weiches Berg, verbunden mit Festigfeit bes Willens, treue Anhanglichkeit an biejenigen, Die feine Liebe gewonnen hatten, und eine leicht aufzuregende Phantafie.

Mit bem Gebeihen seines Körpers entwickelten sich seine geistigen Fähigkeiten. Seine Aufmerksantleit zu fesseln, war nicht leicht, aber wenn bies gelungen war, so safte er schnell. Zur Erlernung ber Sprachen hatte er weniger Neigung und Anlage, als zum Studium ber Geschichte, Naturkunde und Mathematik. Auffallend war sein sortbauernder Widerwille gegen das Französische, als er in anderen älteren und neueren

Sprachen ichon weitere Fortschritte gemacht hatte.

Bielfältige anmnaftische Uebungen in früheren Jahren gaben bem Rorper Starte und Bewandtheit, und ber Jungling galt für einen rafden Tanger, breiften Reiter, tuchtigen Schwimmer und besonders für einen geschickten Fechter. Auge, Dhr und Sand waren bei ihm gludlich organisirt und murben zeitig geubt. Feinere Drechelerarbeiten gelangen ihm aut. und er zeichnete mit Erfolg nicht nur Wegenstanbe ber Dlathematif, sondern auch Landschaften. Aber in einem boberen Grabe fand fich bei ihm Ginn und Talent fur Dufit. Auf ber Bioline berfprach er etwas zu leiften, als ihn bie Buitarre mehr anzog, ber er in ber Folge getren blieb. Geine Bither am Arm bachte er fich gern gurud in bie Zeiten ber Troubaboure. Für bies Inftrument und für ben Wefang glückten ihm mehrere fleine Compositionen, und fein richtiges, feines und lebenbiges Spiel murbe mit Bergnugen gebort. Dichtfunft mar es jeboch, wofür ibn fcon feit ben früheften Jahren ein herrschender Trieb bestimmte. Gein Bater machte fich es aber zur Bflicht, Die erften Berfuche bes Cohnes nur zu bulben, nicht aufzumuntern. Er hatte einen gu hohen Begriff bon ber Runft überhaupt, um in einem Falle, ber ibn fo nabe anging, nicht forgfältig barilber zu machen, bag nicht bloke Reigung mit achtem Beruf verwechselt werbe. Leichtig= feit ber Production allein war hierbei fein hinlänglicher Grund ber Entscheidung. Ein Beifall, ber nicht schwer errungen wurde, ift gefährlich und verleitet auf einer niebern Stufe fteben zu bleiben, wenn Tragbeit fich mit Gitelfeit verbindet. Dies mar gluctlicher Beife bier nicht ber Fall. Gin jugenblicher Uebermuth achtete vielmehr wenig auf ein frembes Urtheil und magte fich gern an die fdwierigften Aufgaben.

Schiller und Goethe waren die Lieblingsdichter in dem elterlichen Hause, und Schiller's Balladen wahrscheinlich die ersten Gedichte, die der Knade zu lesen bekam. Alles Hocherzige wirkte mächtig auf ihn, aber in ernsten Dichtungen versuchte er sich später, und anfänglich mit Schüchternheit. Sein Talent zeigte sich zuerst in Producten der scherzhaften Gattung, die durch äußere Anlässe entstanden. Es sehlte ihm nicht an Stoff, da das frische Leben und der Frohsinn der Jugend bei ihm durch keinen Zwang unterdrückt wurden, und

bie Reime ftromten ihm gu.

Er verließ bas väterliche Haus nicht vor ber Mitte bes siebzehnten Jahres und erhielt Unterricht iheils eine Zeitlang

auf der Krenzschule in Dresden, theils hauptsächlich durch ausgesuchte Privatlehrer. Unter diesen war der nachherige Historifer Dippold, der als Prosessor in Danzig zu früh für seine Wissenschaft starb. Sine dankbare Erwähnung verdienen hier noch vorzüglich als Lehrer des Christenthums der jetzige Pfarrer Roller in Laufa, und für einen trefflichen Unterricht in der Mathematik der nunmehrige Prosessor bei

ber fächfifden Ritter-Atabemie, Fifder.

Gine ber ichwersten Aufgaben für einen Bater ift, ben Sohn bei ber Wahl bes fünftigen Standes zu leiten. Genque Abwägung ber Bortheile und Nachtheile eines jeden Berhältniffes ift von der Jugend nicht zu erwarten, mas fie beftimmt, find oft unzureichende Grunde; und gleichwohl ift es bedenklich, ihrem Entschluß zu widerstreben, ba man besonders bei lebendigen und fraftwollen Naturen zu münschen hat, baf Beschäft und Reigung zusammentreffen. Und ein Beschäft, bas ibm fünftig ein binlangliches Austommen fichern tonnte, batte auch Theodor Körner zu mablen, ba er auf ben Besitz eines bedeutenden Bermögens nicht rechnen durfte. Der Bergbau hatte viel Anziehendes für ihn burch feine poetische Seite und burch bie vielfältige Beiftesnahrung, Die feine Gulfsmiffenschaften barbieten. Für die innere vollständige Ausbildung bes Jünglings war bies zugleich fehr erwünscht. Bei einem überwiegenden Sange zu bem, mas bie Griechen Mufit nannten, bedurfte er zum Gegengewicht einer geistigen Symnaftit, und bei dem Studium der Physit, Naturfunde, Mechanik und Chemie gab es Schwierigfeiten genug zu überwinden, bie aber mehr reigten als abschreckten.

Um ihn zu dem höhern Unterricht auf der Bergakademie in Freiberg vorzubereiten, sehlte es in Dresden nicht an Gelegenheit, während daß in dem Hause der Eltern sich manche günstige Umstände vereinigten, die auf die Bildung seines Charatters vortheilhaft wirkten. Seine natürliche Offenheit, Fröhlichteit und Gutmüthigkeit entwickelte sich hier ungehindert. In einer Familie, die durch Liebe und gegenseitiges Bertrauen sich zu einem freundlichen Ganzen vereinigte, wurden auch die Rechte des Knaben und Jünglings geachtet, und ohne zu herrschen genoß er frühzeitig innerhalb seiner Sphäre einer unschäddlichen Freiheit. Ausgerdem hatte das Baterhaus für ihn noch manche Annehmlichkeiten. Für Poesie und Musit war hier Alles empfänglich, und bei dem

weiblichen Theile ber Familie fehlte es nicht an Talenten sür Zeichnenkunft und Malerei. Es bildeten sich dadurch tleine Abendgesellschaften, wo ein ausgesuchter Zirkel sich versammelte und mancher interessante Fremde sich einsand. In einem solchen Kreise wurde der Sohn vom Hause mit Wohlswollen behandelt, weil er nicht vorlaut und beschwerlich, sonden behandelt, weil er nicht vorlaut und beschwerlich, sondern lebhaft, ungekünstelt und theilnehmend war. Einige Freundinnen seiner Schwester, die sich durch Borzüge des Beistes und der Gestalt auszeichneten, ergötzen sich an seiner Munterfeit, und daß sie ihn gern unter sich sahen, war ihm nicht gleichgültig. Unter solchen Verhältnissen gewöhnter sich, in der bessern Gesellschaft keinen drückenden Zwang zu sühlen, und lernte den Werth des seinern Umgangs schähen.

Sein Bater gehörte zu Schiller's vertrantesten Freunden, und hoffte viel davon für den Sohn. Aber auch für diesen starb Schiller zu früh. Als er das lette Mal in Dresden war, hatte der junge Körner kaum ein Alter von zehn Jahren erreicht. Unter den bedeutenden Männern aber, die auf den beranwachsenden Jüngling in dem väterlichen Hause vorzügslich wirkten, war besonders der nachherige königl. preusisische Oberst Ernst von Pfuel, ein geistvoller, vielseitig gebildeter

Offizier, und ber banifche Dichter Dehlenschläger.

Im Sommer 1808 follte nun das Studium des Bergbanes in Freiberg seinen Anfang nehmen, und der neue Bergstudent fand sich dort bald in einer sehr günstigen Lage. Der Bergrath Werner war ein Freund des Vaters und dehandelte den Sohn mit vorzüglichem Bohtwollen. Unter den übrigen Lehrern hatte besonders Prosesson Lampadins viel Gite für ihn. In den angeschensten Hänsern fand er eine freundliche Aufnahme, und sein Talent, mit jungen Männern, die ihn interessirten, leicht Befanntschaft zu machen, sam ihm hier zu Statten. Es traf sich, daß damals glicklicher Weise mehrere gebildete und unterrichtete junge Ehemiser und Wineralogen auf der Bergakademie in Freiberg zujammen kannen.

Körner trieb anfänglich bas Praktische bes Bergbanes nit gresem Eiser, schente keine Beschwerbe, und war ganz einheimisch in dem Eigenthümtlichen des Bergmannslebens. Wit den glänzendsten Farben schilderte er es in seinen damaligen Gedickten, und der biedre und ersahrene Berggeschworne, bei dem er wohnte, konnte ihm nicht genug davon erzählen. Nach und nach trat eine weniger anziehende Wirk- lichkeit an die Stelle des Ideals, und der mächtige Reiz der bergmännischen Hülfswissenschaften machte ihn dem Praktischen untreu. Mineralogie und Chemie beschäftigten ihn vorzüglich. Fossilien wurden gesammelt, die Gebirgsgegenden durchstreift, Karten gezeichnet, und mit Hilse eines geübtern Freundes kleine chemische Bersuche gemacht. Werner und Lampadius bemerkten die Fortschritte ihres Schülers mit Zusfriedenbeit.

Bährend des zweijährigen Aufenthalts in Freiberg gelangte der junge Körner zu einer gewissen Reise und Besonnenheit, die man bei seinen Jahren und seinem leichten Blute kaum zu erwarten hatte. Viel Einsluß aus ihn hatte ein täglicher Genosse seiner Studien und Frenden, Namens Schneider, voller Geist, Kraft und Charatter, aber durch widrige Schicksale zum Trübssun geneigt. Bon dieser dunkeln Blume wurde der Schmetterling angezogen, und der ältere, höchst reizbare Freund mußte mit zarter Schonung behandelt werden. Ein unglückliches Ereigniß trennte diesen Bund. Schneider, ein verwegener Schlittschuhläuser, brach auf der Eisbahn durch, und war aller Anstrengung ohngeachtet nicht zu retten. Der Anblick dieser Leiche und eines andern sterbenden Freundes, der als Künstler viel zu leisten versprach, machte auf Körner einen tiesen und bleibenden Eindruck.

Ueberhaupt war die bei ihm herrschende heitere Stimmung weit entfernt von Frivolität. Eine beutsche Gründlichkeit wurde vielmehr selbst in dem fröhlichsten Rausche an ihm bemerkbar. Er hatte sich vorgenommen, den Genuß der Gegenwart zu erschöpfen, und war eben so sehr mit ganzer Seele in den nächsten Stunden bei einem ernsten Geschäft. Eine Unterbrechung seiner Studien gereichte ihm daher weniger als Andern zum Nachtheile.

Dresben ist so wenig von Freiberg entsernt, daß er fast alle Mal an den kleinen hänslichen Festen seiner Familie Theil nehmen konnte. Auch gab es zu weitern Reisen manche sehr angenehme Beranlassung. Seinem Bater war die Tochter eines abgeschiedenen Freundes, des Kausmanns Kunze in Leipzig, zur Erziehung anvertraut worden, und der junge Körner gewann dadurch eine zweite Schwester. Er durfte

nicht ausbleiben, als fie fich an ben Berrn von Ginfiedel auf Gnandtstein verheirathete, und Die Bodgeit in Leipzig nach alter Sitte mit ber unverhaltenen Frohlichfeit einer gludlichen

Jugend gefeiert wurde.

Eben fo wenig tounte er die Erlaubnig unbenutt laffen, auf dem Landstt ber Frau Bergogin von Curland in Lobichau bei Altenburg einige Tage zuzubringen. Seine Eltern hatten bas Blud gehabt, biefer Dame und ihrer verehrten Schwester, ber Frau Rammerherrin Elifa von ber Rede. naber bekannt zu werben, und erfreuten fich ihres vorzuglichen Wohlwollens. Der junge Körner erhielt als Bathe ber Frau Bergogin von ihr ansehnliche Beschenke zur Bestreitung bes mit feinen Studien verbundenen Aufwandes, und wußte ben gutevollen Empfang zu ichaten, ben er in Löbichan fand.

Im Commer 1809 unternahm er nach binlänglicher Borbereitung eine eben so unterrichtende als genufreiche Fufreise in die Oberlausit und in die fchlesischen Bebirge. Der Graf von Gefler, ehemaliger preußischer Gefandter in Dresben, mit bem Rorner's Bater in vieljabriger freundschaftlicher Verbindung ftand, lebte damals in Schlefien. und ber preußische Oberbergrath von Charpentier gaben bem jungen Mineralogen vollständige Auskunft über die für fein Studium befonders merkwürdigen Gegenstände, und berschafften ihm zugleich alle Erleichterung, um fie mit Ruten zu betrachten. Gingeführt von bem Grafen von Geftler. wurde er von bem Grafen zu Stolberg in Betersmalba und von dem Minister Grafen Reben in Buchwald mit Boblwollen aufgenommen; die großen und reizenden Raturscenen wirkten mächtig auf fein empfängliches Gemuth, und er rechnete feinen Aufenthalt in Schlefien zu ben gludlichften Tagen feines Lebens. Seine Befühle barüber bat er in einigen Gebichten ausgesprochen.

Bon Diefer Zeit an wurde überhaupt in feinen poetischen Broducten mehr Ernft und Tiefe, vorzüglich aber ein frommer altbeutscher Sinn bemertbar. Er hatte bie Religion nicht als finftere Buchtmeisterin und Störerin unschuldiger Freuden, fondern als feelenerhebende Freundin fennen gelernt. Seine gange Erziehung war barauf gerichtet, bag er burch eblere Triebfebern, als burch Furcht bestimmt werben follte, und frühzeitig gewöhnte er sich, bas Beilige zu verehren.

Daher die Unbefangenheit und Wärme, mit der er das Herzliche des Christenthums auffaßte. In einer Zeit, da die
übermüthige Stimmung einer kraftwollen und sorglösen Jugend
bei ihm die herrschende war, entstanden ohne alle äußere Veranlassung aus innerem Drange seine geistlichen Sonette.
Schon ihre Einsachheit bürgt dafür, daß sie nicht zu den Producten der Mode gehörten. Er selbst schrieb darüber in einem
vertrauten Briese: "Ich denke, daß sich das Sonett zu dieser
Gattung recht eigne; denn es stegt in dem Versnuaß so eine
Ruhe und Liebe, die bei den kunstlosen Erzählungen der hei-

ligen Schrift recht an ihrem Drte ift."

Eben fo wenig hatte man bamale nach feiner Aufenfeite Die erfte Ibee eines Tafchenbuchs für Chriften von ihm er= wartet. Es follte aus hiftorifchen Auffaten, geiftlichen Conetten und Liebern, ober sonstigen poetischen Ergreifungen einzelner Stellen aus ber Bibel bestehen und burch eine Reihe von passenden Rupferstichen geschmückt werden. Gin bamaliger Brief von ihm enthalt barüber folgende Worte: "Goll uns benn die Religion, fir die unfre Bater tampften und ftarben, nicht eben fo begeiftern, und follen biefe Tone nicht manche Seele ansprechen, Die noch in ihrer Reinheit lebt? Es giebt fo fcone Buge ber religiofen Begeisterung in ben Zeiten bes breifigjährigen Rriegs und vorher, bie auch ihren Ganger verlangen." - Die Ausführung eines folden Blans murbe ramals burch unerwartete Schwierigkeiten gehindert, obwohl Körner's Bater fich mit Gifer bafür verwendete, und ber Buch= händler Gofchen zu diefer Unternehmung bereit mar.

Körner's afabemische Lausbaln in Freiberg endigte im Sommer 1810, und er wünschle anfänglich in Tübingen seine Studien sortzusetzen, um dort besonders Kielmehers Unterricht zu benutzen. Später entschied er sich für die neu errichtete Universität in Berlin, wo für seine wissenschaftlichen Zwecke sich mehrere günstige Umstände vereinigten. Es sollte sedock Leipzig, wo körner's Bater geboren war, wo noch mehrere seiner Berwandten und Freunde lebten, und wo es auch für die Bedürzussesse Sohnes nicht an verdienstwollen Lehrern beiblte, nicht ganz vorbei gegangen werden, sondern ein halbes Jahr wurde zu einem dortigen Aufenthalte bestimmt. Die Borlesungen in Freiberg endigten zu spät, um zu Anfang des Sommerhalbjahres in Leipzig einzutressen, und die Zwischenzeit wurde auf Reisen verwendet. Körner begleitete seine

Eltern nach Karlsbad, machte bort sehr angenehme Bekanntsschaften und verlebte nachher einige glückliche Wochen in Lösbichau, wo ihn eine Beschädigung am Fuße länger zu verweilen nöthigte, als er sich vorgenommen hatte. Eine beschlossen mineralogische Reise auf den Harz mußte er daher

aufgeben.

Für die Abendunterhaltungen in Löbichan wurde auch burch Schriftstellerei geforgt. Gine geiftreiche Dame im Befolge ber Frau Bergogin von Curland, ein Argt und ein Runftler vereinigten fich mit Korner, um fogenannte Theeblatter zu liefern, die blos in ber Sanbidrift für die bortige Befellschaft bestimmt maren. Rorner mar eben bamals zuerft vor bem Bublicum als Autor aufgetreten. Gine Sammlung feiner Bebichte erfchien unter bem Titel: Anospen. Es mare vielleicht gegen eine fo frühzeitige Antorschaft Manches einjumenben gemefen, aber Rorner's Bater fant babei überwiegende Bortheile. Der junge Dichter follte auch die Stimme bes ftrengen Tabels vernehmen, follte auf Mangel aufmertfam gemacht werben, die ben Bliden ber Freunde entgangen waren, follte die Brobe bestehen, ob ihn felbst harte und ungerechte Urtheile nieberschlagen, ober zu neuen Berfuchen auffordern würden.

Bu ber Zeit, ba er in Leipzig eintraf, gab es bort un= gludliche Berhältniffe unter ben Studenten. 3mei Parteien ftanden mit großer Erbitterung einander gegenüber, und Rörner konnte babei nicht neutral bleiben. Er entschied fich nach eige= ner Unficht und nach früheren, ichon in Freiberg angefnüpften Berbindungen. Bu den Renommisten gehörte er nicht, aber feine Phantafie erhöhte für ihn ben eigenthümlichen Reiz bes Studentenlebens. Er fuchte indeffen mit ziemlichem Erfolg bas Ungleichartige zu vereinigen. Mit Beschichte und Philofophie beschäftigte er fich ernstlich, widmete mehrere Stunden ber Anatomie, wurde Mitglied einer afthetischen Gesellschaft und ber Mataria - eine Berbindung zu Beiftesarbeiten und gefelligem Bergnügen, - errichtete einen Dichterflubb. war in ben angefehenften Baufern wohl aufgenommen und galt augleich in bem Kreife lebensfroher Jünglinge, die burch ben Druck ber burgerlichen Berhaltniffe noch nicht gebeugt maren, für einen tüchtigen Cameraben. Wenn er alsbann fich gegen Befchränkungen fträubte, feine Berletung feines Chrgefühls bulbete und in bem Gifer für feine Freunde teine Dagigung fannte, fo mar es begreiflich, bag er nicht jebe Forberung befriebigte, bie von ber akabemischen Obrigkeit amtsbalber an

ihn gemacht wurde.

In Berlin, wo er zu Oftern 1811 ankam, fand er einen vieliährigen Freund feiner Eltern, ben Bofrath Barthen, beffen herzliche Aufnahme ihm fehr wohl that. Sein Bater burfte ibn wegen früherer Berbindungen auch bem Grafen von Soffmannsegg empfehlen, ber ihn mit Bute empfing und bie Leitung feines botanischen Studinms übernahm, bas nunmehr besonders mit Ernst getrieben werben follte. Gin anderer Theil feiner Zeit war in bem erften halben Jahre zu Benutzung ber bortigen Lehrer in der Philosophie und Geschichte bestimmt. Zugleich hatte er burch ben Hofrath Barthen ben Bortheil eines unbeschränkten Gebrandis ber ansehnlichen Ricolaischen Brivat-Bibliothet, und für die Abende versprach ihm das Belterfche Sing = Institut und bas Theater manchen schönen Be= Alle Diefe gunftigen Aussichten wurden burch ein breitägiges Fieber vereitelt, das ihn zu Anfang bes Mai über= fiel, mehrere Wochen anhielt und wegen öfterer Rückfälle eine folde Ermattung zur Folge hatte, daß zu feiner Wiederher= ftellung fehr wirtfame Magregeln getroffen werben mußten. Gine Reise murbe für wohlthatig gehalten und ichien unbebenklich, ba die noch übrigen Borlejungen bes Sommerhalb= jahres, nachbem er die vorherigen burch feine Rrantheit ein= gebuft hatte, von wenigem Ruten für ihn fein konnten. Er verweilte einen Monat in Karlsbad mit feinen Eltern, und von bort hätte ibn sein Wunsch nach ben Rheingegenden und nach Beibelberg geführt. Seinem Bater hingegen miffiel ber bamals unter ben Studirenden auf ben meiften beutschen Universitäten berrichende Beift, und es lag ihm baran, ben Sohn in eine Lage zu versetzen, wodurch auf einmal alle folde Berbindungen abgebrochen würden, die bei seinem feurigen Temperamente einen nachtheiligen Einfluß auf ihn haben konnten. Es trat bier ein besonderer Fall ein, wo allgemeine Regeln nicht hinreichen. Ein hoffnungsvoller Jüngling follte auf einen höheren Standpunkt gestellt, fein Gesichtstreis erweitert und ber Trieb zu neuen Fortschritten nach bem Ziele einer vollenbeten Ausbildung in ihm belebt werden. Dies Alles erwartete ber Bater aus mehreren Gründen von einem Aufenthalte in Wien. Außer ben allgemeinen Borgugen biefer Sauptstadt rechnete er besonders auf bas Saus des fonigl. preng. Di=

nisters und Gefandten, Wilhelm von Humboldt, mit dem er seit mehreren Jahren in genauer Berbindung stand. Auch hatte er wegen freundschaftlicher Verhältnisse mit Friedrich Schlegel von diesem verdienstwollen Gelehrten eine erwünschte Aufnahme für seinen Sohn zu hoffen. Bor den Gefahren einer großen Stadt war dieser Sohn mehr als andere Jüngelüge durch einen Charakter geschützt, zu dem der Vater Verstrauen haben durfte, und nie hat er Ursache gehabt, dieses

Bertrauen zu bereuen.

Mit dem August 1811, als der Zeit, da Theodor Körner in Bien eintraf, begann filr ihn eine entscheibenbe Beriobe. Er fand fich in einer neuen Welt voll frifden jugendlichen Lebens, fühlte fich in ber glicklichsten Stimmung, verlor aber babei bie Besonnenheit nicht. Dhne bie Gelegenheit zu geift= reichem Umgang zu verfäumen, ober bie ebleren Benuffe fich zu versagen, die fich ihm barboten, widmete er einen großen Theil bes Tags ernsten Studien und war besonders fruchtbar an bichterischen Brobuctionen. Ungestört und mit Ginverständ= niß seines Baters kounte er sich nunmehr bem inneren Triebe jur Poefie überlaffen, ba ihm angersten Falls die in Freiberg erworbenen Renntniffe eine unabhängige Existenz für bie Butunft sicherten. Bas ber Bater verlangte, war nicht bie Bor= bereitung zu einem besondern Geschäft, sondern die vollstan= bige Ausbildung eines veredelten Menschen. Denn nur einen solchen hielt er für berechtigt, sein Inneres als Dichter laut werben zu laffen. Auch erfannte ber Cohn besonders die Rothwendigkeit gründlicher Renntnisse in der Geschichte, sowie in alten und neueren Sprachen. Bei bem hiftorischen Studium war indessen oft eine poetische Nebenabsicht, indem zu irgend einem bramatischen Werte Materialien aufgefucht wurden.

Lange beschäftigte er sich mit den Borarbeiten und dem Plan eines Trauerspiels: Conradin, das aber nicht zur Ansstührung kam. Manches, worauf ihn der Stoff sührte, tonnte vielleicht bei der Censur Anstoß geben, und ihm war gleichwohl darum zu thun, sein Werk auf das Theater zu dringen. Seine ersten Versuche waren zwei Stüde von einem Kete in Alexandrinern: die Braut, und der grüne Domino. Beide wurden im Januar 1812 mit vielem Beisall aufgenommen. Eine Posse: der Nachtwächter, machte ebenfalls Glück. Körner sing nun an, sich in leidenschaftlichen und tragischen Stoffen zu versuchen, die für ihn anziehender waren. Eine

Erzählung von Beinrich von Rleift wurde mit einigen 26= änderungen als Drama in brei Acten unter bem Titel Toni bearbeitet. Rurg barauf entstand ein schauberhaftes Trauer= fpiel von einem Acte: Die Gubne. Jest hielt er fich fur porbereitet, um eine Darftellung bes ungarifchen Leonibas. Bring, ju magen. Auf biefe folgte ein erschütternbes Drama: Sedwig, und ein Trauerfpiel: Rofamunbe, aus ber englifden Geschichte. Gein lettes theatralifdes Wert aus ber ernften Gattung mar Joseph Senderich, mobei eine mabre Begebenheit - Die Aufopferung eines braven öfterreichischen Unteroffiziere für feinen Lieutenant - jum Grunde lag. Zwischen diesen Arbeiten fand er noch Zeit, drei kleine komische Stude: ben Better aus Bremen, ben Bachtmeifter und bie Gouvernante, ingleichen zwei Opern: bas Gi-ichermadchen, ober Sag und Liebe, und ben vierjah= rigen Boften, außer mehreren fleinen Bedichten, ju liefern und eine vorher angefangene Oper: Die Berginappen, au vollenden. Bon einer Oper, Die er für Beethoven bestimmt hatte, die Rücktehr des Uluffes, war auch fcon ein Theil fertig, und Plane ju größeren und fleineren Studen waren in Menge vorhanden. Dies Alles würde er in einem Zeit= raume von höchstens 15 Monaten nicht haben leiften tonnen, wenn ihm nicht eine große Leichtigkeit ber Berfification gu Statten gekommen mare, Die er fich burch die häufigen früberen Uebungen erworben hatte. Die Auffuchung hiftorischer Materialien und die Entwerfung bes Blans toftete ihm alle Mal bie meifte Zeit. Bur Ausführung eines größern Werts bedurfte es nur einiger Bochen, aber bei völliger Burud= gezogenheit und ununterbrochener Anftrengung. Gin Commeraufenthalt in Döblingen, einem freundlichen Dorfe bei Wien. mar ihm hierzu besonders gunftig.

Für seine Producte sand er im Ganzen eine Aufnahme, wie er sie kann besser wünschen konnte. Das Publicum zeigte sich au wärmsten bei der ersten Aufsührung des Zring. Der Dichter wurde herauszerufen, was in Wien eine ganz unsgewöhnliche Erscheinung ist. Aber auch einzelne Stimmen von Kunstverständigen waren für ihn sehr aufnunternd, und aus der Ferne gelangte an ihn ein erfreuliches Urtheil von Goethen, auf dessen Beranstaltung die Braut, der Domino und die Sühne, mit vorzüglicher Sorgfalt und mit Beisall, in

Beimar aufgeführt murben.

Wien erfüllte vollfommen, was Bater und Sohn bavon gehofft hatten und übertraf noch weit ihre Erwartungen. Die reizenden Umgebungen und die Runftschätze biefer Sauptstadt gemährten bem jungen Rorner vielfältigen Benuf. Er lernte besonders die lieblichen und romantischen Ufer ber Donau auf einer Rudreife von Regensburg fennen, wohin er einen Freund begleitet hatte. Die fröhliche Welt, von ber er fich umringt fab. und in ber er bald einheimisch murbe, fette ihn in bie gludlichfte Stimmung. Weit entfernt baburch zu erschlaffen, erhielt feine ruftige Ratur einen neuen Schwung; alle Rrafte wurden aufgeregt, bas Ziel immer höher gestedt und eine belehrende, marnende, aufforbernde Stimme nicht vergebens ge= hört, wenn fie burch Beift, Renntniffe, Erfahrung ober weibliche Anmuth fich feine Achtung erworben hatte. Biel ver-Schlegelichen Saufe, fondern auch ben gebildeten Birteln bei ber rühmlich befannten Dichterin Caroline Bichler und bei ber Frau von Bereira.

Daß aber die ungeschwächte Jugendkraft mitten unter den Gefahren einer versührerischen Hauptstadt nicht verwisberte, war vorzüglich das Werk der Liebe. Ein holdes Wesen, gleichsam vom Himmel zu seinem Schutzengel bestimmt, sessen, gleichsam vom Himmel zu seinem Schutzengel bestimmt, sessen der Stern kann nach Wien, prüften und segneten die Wahl ihres Sohnes, erfreuten sich an den Wirkungen eines edlen, begeisternden Gefühles und sahen einer schonen Zukunst entsgen, als ein glückliches Ereignis den Zeitpunkt zu beschlennigen schen, der das liedende Baar vereinigen sollte.

In Dentschland kennt man nur eine einzige Stelle, die einem Dichter für die Ausübung seiner Kunst eine unabhängige Existenz verschafft, und diese wurde dem jungen Körner zu Theil. Seine Ernennung zum Hoftheaterdichter in Wien war die Folge des Beifalls, mit dem das Publicum seine dramatischen Producte, und besonders den Zrinh, aufgenommen hatte. Durch die mit dieser Anstellung verbundenen Bortheile wurde ihm ein hinlängliches Einkommen gesichert.

Körner galt unter seinen Bekannten bamals für einen Günftling bes Glücks, und gleichwohl hatte er nie über Neib und Cabale in seinen theatralischen Berhältnissen zu klagen. Durch anspruchlosen Frohsinn und kleine Gefälligkeiten stand er fast mit allen Kunstgenossen im besten Bernehmen. Bei ber

Aufführung seiner Stude mar ber Eifer unverkennbar, mit bem die vorzüglichsten Mitglieder des Theaters ihr ganges

Talent für eine gelungene Darstellung aufboten. Die Aufmerksamkeit, welche seine Broducte nunmehr auch bei ber erften Claffe ber Nation erregten, gab zu Anfange bes Jahres 1813 zu einer Auszeichnung Anlag, Die für Körnern einen großen Werth hatte. Bei feinem tiefen Gefühl für Deutsch= lands bamaligen Zustand war bie Schlacht von Aspern fein Troft, und Erzherzog Rarl fein Helb. 3hm widmete er zwei Gebichte voll friegerischer Begeisterung, und hatte die Freude, baf ber verehrte Fürst ihn zu fich rufen ließ und feine frei-

müthigen Meuferungen mit Wohlwollen aufnahm.

Körner's Entschluß, sich als einen ber Rämpfer für Deutschlands Rettung zu stellen, sobald fich irgend eine Möglichkeit bes Erfolges zeigen würde, mar ichon bamals gefaßt. Der preufische Aufruf erscholl, und nichts hielt ihn mehr gurud. "Deutschland fteht auf," fchrieb er an feinen Bater, "ber breukische Abler erweckt in allen treuen Bergen, burch seine fühnen Flügelschläge, die große Soffnung einer beutschen Freiheit. Meine Kunft feufzt nach ihrem Baterlande - lag mich ihr würdiger Jimger sein. — Jest, ba ich weiß, welche Seligkeit in diesem Leben reifen fann, jett, ba alle Sterne meines Glucks in schöner Dilbe auf mich nieberleuchten, jett ift es, bei Gott, ein würdiges Gefühl, das mich treibt; jett ift es die machtige Ueberzengung, daß fein Opfer zu groß fei für das hochfte menfchliche But, für feines Bolfes Freiheit. - Gine große Beit will große Bergen, und fühl' ich die Kraft in mir, eine Klippe fein zu können in diefer Bolkerbrandung - ich muß hinaus und bem Wogensturm die muthige Bruft entgegenbruden. Soll ich in feiger Begeifterung meinen fiegenben Brubern meinen Jubel nachlevern? - Ich weiß, Du wirst manche Unrube erleiden muffen, Die Mutter wird weinen - Gott trofte fie! 3ch fann 's Euch nicht erfparen. - Dag ich mein Leben mage, bas gilt nicht viel, daß aber bies Leben mit allen Bluthenkränzen ber Liebe, ber Freundschaft und ber Freude geschmückt ift, und baf ich es boch mage, baf ich bie fufe Empfindung hinwerfe, die mir in der Ueberzeugung lebt, Euch teine Unrube, teine Angft ju bereiten, bas ift ein Opfer, bem nur ein folder Breis entgegengestellt werben barf."

Theobor Körner verließ Wien am 15. Marz 1813, mit fehr guten Empfehlungen an einige vorzüglich bedeutende Danner im prenßischen Seere versehen. Als er in Breslau ankam, hatte eben der damalige Major von Lütow die Errichtung der unter seinem Namen bekannten Freischaar angekünbigt. Auf seinen Ruf strömten von allen Seiten gebildete Männer und Jünglinge zum Kampse für Deutschlands Freiheit herbei. Begeisterung für die höchsten Gitter des Ledens vereinigte hier die verschiedensten Stände, Offiziere, die schon mit Auszeichnung gedient hatten, mit angesehenen Staatsbeannten, mit Gelehrten und Künstlern von Berdienst, mit vermögenden Gutsbesitzern und mit einer hoffnungsvollen Jugend. Bon einem solchen Bunde nutste Theodor Körner sich unwiderstehlich angezogen sühlen, und sein Beitritt ersolgte am 19. März auf die erste Beranlassung.

Wenige Tage barauf wurde bie Lutowiche Freischaar in einer Dorffirche, nicht weit von Zobten, feierlich eingefegnet. In Körner's Briefen findet sich barüber folgende Stelle:

"Nach Absingung des Liedes" (eines Choralgesanges, den Körner gedichtet hatte) "hielt der Prediger des Orts, Beters mit Namen, eine kräftige, allgemein ergreisende Rede. Kein Auge blied trocken. Zulett ließ er uns den Eid schwören, für die Sache der Menschheit, des Baterlandes und der Religion weder Blut noch Gut zu schonen und freudig zum Siege oder Tode zu gehen. Wir schworen! — Darauf warf er sich auf die Anice und slehte Gott um Segen für seine Kämpfer an. Bei dem Allmächtigen, es war ein Augenblich, wo in zieder Brust die Todesweihe flammend zucke, wo alle Herzen heldenwürdig schlugen. Der mit Würde vorgesagte und von Allen nachgesprochene Kriegseid, auf die Schwerter der Ofsiziere geschworen, und: Eine seite Burg ist unser Gott ze machte das Ende dieser herrlichen Keierlichkeit."

Für den Dienst zu Fuß hatte sich Körner durch mineralogische Wanderungen abgehärtet, und sowohl dadurch, als
durch öftere Uebungen im Schießen dazu vorbereitet. Dies
bestimmte seine Wahl bei dem Eintritt in die Freischaar. Er
widnete sich seinen Obliegenheiten mit anhaltendem Eiser und
Bünktlichkeit. Alls tüchtiger Camerad erward er sich bald die
Achtung seiner Wassenbrüder, und gewann ihre Liebe als willkommner und trener Gefährte in Frende und Leid. War
irgendow Silsse nöchtigen zirkeln erhöhte er den Genuß der
Gefahr, und in fröhlichen Zirkeln erhöhte er den Genuß der
Gegenwart durch glücklichen Humor und gesellige Talente.

3mar finden fich in feinen bamaligen Briefen und Bedichten häufige Spuren von Todes = Ahnung, aber dies trübte feine Stimmung nicht, sondern mit freier und muthiger Seele er= griff er zu jeder Zeit, mas ber Augenblid barbot und wozu

er ihn aufforderte.

Bas in ben Stunden ber Muße ihn vorzüglich beschäf= tigte, waren friegerische Gefänge. Biel erwartete er babei bon ber musitalischen Wirtung, und mehrere seiner Lieber erhielten ihre rhythmische Form nach gewissen einfachen und fräftigen Compositionen, die ihn besonders ansprachen. Auch sammelte er fremde Gedichte, Die es werth waren, von beutschen Rriegern gefungen zu werben, und bemühte fich, paffende Delobien bafür zu erfinden. Er sah mit inniger Freude von einem

Bublicum fich umgeben, bei bem jeder Funte gundete.

Daß aber bei Rornern Boefie und Mufit bem Ernfte bes Dienstes keinen Eintrag thaten, bavon waren sowohl feine Borgefetten, als feine Cameraden überzeugt. Auf ihn fiel bie Wahl, als furz nach seinem Eintritt in bas Corps Die Stelle eines Oberjägers burch die Stimmen ber Waffenbrüber au befeten mar. Er hatte ben Major von Betersborf. ber die Infanterie des Corps commandirte, auf einer Be= schäftsreise zu begleiten, und erhielt ben Auftrag, eine Auffor= berung an bie Sadfen jum gemeinschaftlichen Rampfe fur Die gute Sache abzufaffen.

Diefe Reise brachte ihn eine Woche früher nach Dresben. als die Littowiche Freischaar bort eintraf. Bum letten Dale fah er hier bie Seinigen, und empfing ben väterlichen Segen

au feinem Beruf.

Ein Freund bes Baters, ber fonigl. preußische Major Wilhelm von Röber, - ber nachher in ber Schlacht bei Culm an ber Spite seines Bataillons fich opferte - mar bamals bei bem Hauptquartier bes Generals von Winzingerobe angestellt. Diefer wünschte Theodor Körnern bei sich zu haben. und war im Stande, feine Dienstverhaltniffe febr intereffant und angenehm zu machen. Aber Körner blieb feinen früheren Berbindungen treu und folgte bem Lützowschen Corps nach Leipzig, wo er am 24. April burch bie Stimmen ber Cameraben junt Lieutenant gemählt murbe.

Die Freischaar hatte sich verstärft und follte nunmehr in Berbindung mit zwei anderen fliegenden Corps im Ruden ber feinblichen Urmee gebraucht werben, um ihre Operationen burch ben kleinen Krieg zu erfcmeren. Es waren jedoch bie er= mahnten zwei fliegenden Corps, welche auf beiben Flanken ber Freischaar operiren follten, aber erft fpater beranruden fonnten. wegen ber nachber eingetretenen Greigniffe gar nicht im Stande, ihre Bestimmung zu erreichen. Indeffen geschah burch ben Major von Lutow am 26. April ein Berfuch, bei Scopau über die Saale nach dem Barge vorzudringen; aber nach bewirftem Uebergange ging fichere Rachricht ein, bag fcon ein bebeutendes frangofisches Armee = Corps unter bem Bicefonia nach den Gegenden sich bewege, welche bie Freischaar zu paffiren gehabt haben wurde, ehe fie bas Gebirg erreichen fonnte. Auch wurden eben damals die von den verbündeten Beeren vorausgeschickten leichten Truppen burch bie feindliche Uebermacht gurudgebrangt. Es schien baber nach ber Lage ber Umftände bas einzige ausführbare Mittel, um ber erhaltenen Instruction zu genugen, auf bem rechten Elbufer fich einem ber mehr unterhalb aufgestellten verbundeten Truppen = Corps zu nähern und mit biefem vereint, ober als Stütpunkt es benutend, ben des fremden Jodis muden Bewohnern des nördlichen Deutschlands Beiftand zu leiften, Die für ihre Befreiung alle Kräfte, welche ber Feind bamals noch für fich zu benuten verstand, aufzubieten bereit maren.

Der Major von Lutow führte feine Schaar über Deffau. Berbst und Savelberg bis in die Gegend von Lengen. Bier ging die Freischaar mit bem General Grafen von Ballmoben über die Elbe, um ben nordweftlich von Dannenberg ftehenben Feind anzugreifen. Dies gefchah, unter bem Dberbefehl bes genannten Generals, bei ber Gohrbe, woselbst am 12. Mai ein lebhaftes Gefecht vorfiel. Die Frangofen wurden mit bem entscheidendsten Erfolg gurudgebrangt, mobei die preußische reitende Artillerie sich fehr auszeichnete, und die Anfangs gu ihrer Deckung commandirte Lutowsche Cavallerie bem Feinde nachher so lange nachsetzte, als ber Plan es vorschrieb. Beneral fant fich bewogen, Die erlangten Bortheile nicht weiter ju verfolgen und ging am 13. Mai mit allen Truppen bei Domit wieder über die Elbe gurud. Der Major von Lutow tonnte baber auch in biefem Augenblide feinen Borfat, ben Feind im Rucken feines Beeres ju beunruhigen, noch nicht ausführen. Inmittelft waren nach ber Schlacht bei Brog-Görschen bie Frangofen über Dresben nach ber Lausit vorgerückt, und die Klugheit erforderte, auf Dedung ber Grenzen

von allen Seiten Bedacht zu nehmen. Das Lütsowsche Corps war übrigens verschiedentlich von commandirenden Generalen, in deren Nähe es kam — seinem eigentlichen Zweck zuwider — zur Deckung von Uebergängen und Brückenköpfen angewandt, und dadurch in seinem Zuge gehemmt, wenngleich nie dauernd ausgehalten worden. Sine gute Gelegenheit zur Anwendung der Kräfte schien sich dazzubieten, als nach der Mitte des Mai der Landsturm organisirt ward, und das Militairs-Gouvernement der Lande am rechten Elbufer, für den Hall eines seindlichen Angriffs, den Ruten nicht verkannte, welcher sich gerade für die dabei anwendbare Gattung des kleinen Krieges ans der Nähe der Frelschaar und ihrer Führer ergab.

Während der Verhandlung über diesen Gegenstand war man fortdauernd mit regelmäßiger Organisation und Verstärkung der Freischaar aus Hülfsmitteln, die das linke Elbuser darbot, wo man sie dem Feinde entzog, beschäftigt. Die Wehrhaftmachung eines Theils der braven Altmärker geschah in der Absicht, um von da weiter vorzudringen. Zu diesem Zweck umgab die Cavallerie des Corps die Gegend von Stens

bal, und verweilte bort mehrere Tage.

Für Körner's Ungeduld war diefe Zeit ber Unthätigkeit bei ber Infanterie bes Corps fehr brudend, und fein Befühl fprach in einem Gebichte fich aus, bas in ber Sammlung: Lener und Schwert befindlich ift. Aber bald zeigte fich auch ihm eine Möglichkeit, feine Rrafte zu regen. Er folgte am 24. Mai ber Cavallerie nach Stendal, als Mitglied ber Commiffion, welche vom Chef bestimmt war, um die westphälischen Civilbehörden zur Mitwirfung für bie Zwede ber rafden militairifden Organisation anzuhalten, und erfuhr bei biefer Gelegenheit am 28. Mai, bag ber Major von Lutow mit vier Schwadronen von feiner Reiterei und funfzig Rofaten am folgenden Morgen einen Streifzug nach Thuringen gu unternehmen befchloffen habe. Rorner bat bringend, ibn begleiten zu dürfen, erbot fich zum Dienft bei ber Reiterei, und erhielt was er wünschte, indem er von dem Major von Lütow, welcher ihn schätzte und gern in seiner Rabe fah, als Abjutant angestellt murbe.

Der Zug ging in zehn Tagen fiber halberftadt, Eisleben, Butiftadt und Schlait nach Planen, nicht ohne Gefahr wegen ber feinblichen Corps, bie in ben bortigen Gegenden zerftreut

waren, aber auch nicht ohne befriedigenden Erfolg. Erkunbigungen wurden eingezogen, Kriegsvorräthe erbeutet und Couriere mit wichtigen Briefschaften aufgefangen. Die kihne Schaar erregte Auffehen und erbitterte den Feind besonders durch Unterbrechung der Communication. Ein Plan wurde von dem französischen Kaiser gemacht, daß von allen denen, die an diesem Bagskück Theil genommen hatten, zum abschreckenden Beispiel kein Mann übrig bleiben sollte. Der damals eben abgeschlossene Wassenstillstand schien hierzu eine Gelegenheit darzubieten, die besonders der Herzog von Badua benutzte, der am 7. Junius durch die Generale Woronzof und Czerniczes, unter Mitwirkung zweier Bataillone der Lützweschen Infanterie, in Leipzig eingeschlossen war und nur durch

bie Ginftellung ber Weindfeligfeiten gerettet murbe.

Bon bem Baffenstillstande hatte ber Major von Lutow in Planen eine Nachricht erhalten, Die für officiell gelten konnte. Dhne baber irgend einen Widerstand zu erwarten, mabite er ben fürzesten Weg, um fich mit ber Infanterie feines Corps zu vereinigen, erhielt von ben feindlichen Befehlshabern bie beruhigenoften Zusicherungen und gelangte ungehindert auf der Chaussee bis nach Riten, einem Dorfe in der Rabe von Leipzig. Dier aber fab er fich auf einmal von einer bedeutenden Uebermacht umringt und bedroht. Theodor Körner murbe abgeschickt. um barüber eine Erflärung zu verlangen; aber ftatt aller Antwort hieb ber feindliche Anführer auf ihn ein, und von allen Seiten begann in ber Dammerung ber Angriff auf brei Schwadronen ber Lutowichen Reiter, ehe biefe noch ben Gabel gezogen hatten. Ein Theil murbe vermundet und gefangen, ein Theil zerftreute fich in Die umliegenden Wegenden, aber ber Major von Lutow felbst rettete fich burch Gulfe ber Schmabron Ulanen, welche, da sie mit ben Rosaken den Bortrab machte, nicht zu gleicher Zeit überfallen worben war, und erreichte mit einer beträchtlichen Angahl bas rechte Elbufer. wo die Infanterie und eine Schwadron ber Cavallerie feines Corps fich befand.

Körnern hatte der erste Hieb, den er nicht pariren kounte, da er zufolge seines Auftrags, ohne den Säbel zu ziehen, sich dem feindlichen Anführer näherte, schwer in den Kopf verwundet und ein zweiter ihn nur leicht verletzt. Er sank zurück, raffte sich aber sogleich wieder auf, und sein tüchtiges Pferd brachte ihn glücklich in den nächsten Wald. hier war er eben

beschäftigt, mit Hülse eines Cameraden sich die Wunden für den ersten Augenblick zu verbinden, als er einen Trupp versolgender Feinde auf sich zureiten sah. Die Gegenwart des Geistes verließ ihn nicht, und in den Wald hinein rief er mit starker Stimme: "die vierte Escadron soll vorrücken!" Die Feinde stutzen, zogen sich zurück und ließen ihm Zeit, sich tiefer in's Gehölz zu verdergen. Es war dunkel geworden, und im Dickicht fand er eine Stelle, wo er nicht leicht entdekt werden fonnte.

Der Schmerz ber tieferen Wunde mar heftig, Die Rräfte schwanden und die lette Hoffnung erlosch. In den ersten Stunden ber Nacht hörte er von Zeit zu Zeit noch die verfolgenden Teinbe, bie in feiner Nabe ben Balb burchfuchten: aber nachher schlief er ein, und beim Erwachen am anderen Morgen fah er zwei Bauern vor fich fteben, Die ihm Beiftand anboten. Er hatte biefe Gulfe einigen Cameraben zu verbanken. bie in der vergangenen Nacht durch den Wald fich geflüchtet und bei einem Wachtfeuer zwei Landleute bemerkt hatten, Die bas zu einem bortigen Wehrbau bestimmte Solzwert vor Ent= wendung ficher ftellen follten. Diefe murben bon ben Lutow-Schen Reitern über ihre Gesinnungen geprüft und, als sie bes Bertrauens werth schienen, zur Rettung eines verwundeten Offiziers aufgeforbert, ber fich im Balbe verborgen habe und ihre Dienfte gewiß belohnen werbe. 218 es ihnen gelang, Rörnern aufzufinden, mar er durch ben ftarten Blutverluft im höchsten Grabe entfraftet. Seine Retter verschafften ibm ftartenbe Lebensmittel und führten ihn auf abgelegenen Begen heimlich nach bem Dorfe Groß = Bichocher, ohngeachtet ein feindliches Commando sich bort aufhielt. Ein nicht ungeschickter Land-Wundarzt verband hier seine Wunden, mehrere beutschgefinnte Bewohner bes Dorfs waren zu jeder Unterftutung bereit, und es gab keinen Berrather, obgleich die feindlichen Reiter, bie Rornern auf ber Spur waren und fogar wußten, baß er eine bedeutende Caffe ber Lützowichen Freischaar bei fich hatte, es an Drohungen und Berfprechungen nicht fehlen liegen. Bon Groß= 3fchocher fdrieb Rorner an einen Freund in Leipzig, ber mit bem warmften Gifer fofort alle nothige Unstalten traf.

Leipzig seufzte unter frangösischem Joche, und die Berbergung eines Lütowichen Reiters war bei harter Strafe verboten. Aber Körner's Freunde schreckte teine Gefahr. Giner von ihnen besaß einen Garten, zu dem man von Groß-Zschocher ans, theils zu Wasser, theils auf einem wenig betretenen Fußteige, durch eine Hinterthür gelangen konnte. Dieser Umstand wurde benutzt, und körner auf eine solche Art heimlich und verkleidet in die Vorstadt von Leipzig gebracht. Dies gab ihm auch Gelegenheit, die ihm anvertraute Casse zu retten, die nach der Schlacht bei Leipzig dem Corps zugestellt wurde. Ohne entdeckt zu werden, erhielt er dien vielige dirungische Hüse, und nach sünstägiger Psege war er im Stande, Leipzig zu verlassen, und von der peiulichen Sorge für das Schickal seiner dortigen Freunde, die so viel sür ihn wagten, sich zu befreien.

Der Zustand feiner Bunde erlaubte nur furze Tagereifen. und dies vermehrte die Gefahr ber Entbedung in einem überall von feindlichen Truppen befetten Lande. Rarlsbad ichien unter bamaligen Umftanben ber befte Bufluchtsort. Rorner hatte bort eine freundliche Aufnahme zu erwarten, und es bot fich Belegenheit bar, ihm auf bem Wege, ber babin führte. binlängliche Rubepunkte und ein sicheres Fortkommen zu ver= schaffen. In Karlebab fant er eine mutterliche Pflegerin an ber Frau Rammerberrin Elifa von der Rede, und einen vorzüglichen Arzt für feine burch bie Reife fchlimmer geworbene Wunde an einem Sofrath Gulger aus Ronneburg. ohngefähr vierzehn Tagen war er im Stande, Rarlsbad gu verlaffen und fich über Schlefien nach Berlin zu begeben, wo er bie nöthigen Unftalten zu treffen hatte, um vor Endigung bes Waffenstillstandes in feinen vorigen Bosten wieder eingutreten. Bahrend Diefes letten Aufenthaltes in Schlefien und in Berlin genog er noch manche gludliche Stunde, erneuerte seine früheren Berbindungen, und wurde hier, sowie in Rarls= bab, burch Beweise bes Wohlwollens von Berfonen erfreut, beren gunftige Meinung ibm bodft fcatbar fein mußte.

Böllig geheilt und ausgeruftet eilte er nunmehr zu seinen Waffenbrüdern zuruck, um an ihrer Seite den unterbrochenen Kampf auf's Neue zu beginnen. Die Lithowsche Freischaar stand damals, nehst der russischenken, ingleichen der hanseatischen Legion und einigen englischen Hilfstruppen, unter dem General von Wallmoden auf dem rechten Elbufer obershalb Hamburg. Davoust bedrohte mit einer an sich überlegenen und durch dänische Truppen bedeutend verstärkten Macht von Hamburg aus das nördliche Deutschland. Um 17. August

erneuerten sich die Feindseligkeiten, und das Lützowsche Corps, das zu den Borposten gebraucht wurde, war von nun an fast täglich im Gesecht. Körner sagte zu seinen Freunden: der Genius des großen Königs, mit dessen Todestage das Wiederbeginnen des Kannpses für deutsche Freiheit eintrete, würde günstig walten für sein Bolk. In der Bivouakhütte bei Büchen an der Stecknitz begann er an diesem Tage das Kriegs-lied: Männer und Buben zu dichten, das mit den Worten anfängt: "Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los."

Der Major von Lutow bestimmte am 25. August einen Theil ber Reiterei seiner Freischaar zu einem von ihm selbst im Ruden bes Feindes auszuführenden Streifzuge. Man er= reichte am Abend einen Ort, wo für die Frangofen eine Bewirthung bereitet war. Die Truppen machten Gebrauch bavon, und nach ein paar Stunden Raft wurde ber Marich bis nach einem Walbe unweit Rofenberg fortgefett, wo man im Bersted auf den Rundschafter wartete, der über die näheren Rugange eines in ber Entfernung von ein paar Stunden Weges befindlichen, schlecht bewahrten feindlichen Lagers, beffen Neberfall beabfichtigt murbe, Radricht bringen follte. Mittlerweile gewahrten einige, auf einer Anbobe lauernde Rofaken um 7 Uhr Morgens einen heranrudenden, von zwei Compagnien Infanterie begleiteten Transport von Munition und Lebensmitteln. Diefen aufzuheben wurde fogleich beschloffen, und es gelang vollständig. Der Major von Lutow befehligte Die Rofaten (100 Bferbe), ben Angriff in ber Spite zu machen, nahm eine halbe Escabron, um bem Feinde in bie Flanke gu fallen, und ließ bie andere Balfte, um ben Ruden zu beden, geschlossen halten. Er selbst führte ben Zug, ber die Flanke angriff, und Körner war als Abjutant an seiner Seite. — Eine Stunde zuvor entstand mahrend ber Raft im Behölze Rörner's lettes Bedicht: bas Schwertlieb. Am bammernben Morgen bes 26. August hatte er es in fein Tafchenbuch geschrieben und las es einem Freunde vor, als bas Zeichen jum Angriff gegeben murbe.

Auf ber Straße von Gabebufch nach Schwerin, nahe an bem Gehölz, welches eine halbe Stunde westlich von Rosensberg liegt, kam es zum Gesecht. Der Feind war zahlreicher, als man geglaubt hatte, aber nach einem kurzen Widerstande slich er, durch die Rosaken nicht zeitig genug aufgehalten, über eine schmale Gbene in das nahe vorliegende Gebüsch von

Unterholz. Unter benen, die ihn am fühnsten verfolgten, war Körner, und hier fand er ben schönen Tod, den er so oft geahnet und mit Begeisterung in seinen Liedern gepriesen hatte.

Die Tirailleurs, welche schnell in dem niedrigen Gebüsch einen Hinterhalt gesunden hatten, sandten von da aus auf die versolgenden Reiter eine große Menge Augeln. Eine derselben tras Körnern, nachdem sie zunächst durch den Hals seines Schimmels gegangen war, in den Unterleib, verletzte die Leber und das Rückgrat und benahm ihm sogleich Sprache und Bewustsein. Seine Gesichtszüge blieben unwerändert und zeigten keine Spur einer schnerzhaften Empfindung. Nichts war vernachlässigt worden, was seine Erhaltung noch hätte möglich machen können. Sorgfältig hatten ihn seine Freunde ausgehoben. Bon den beiden, welche, während des sorthauernden Fenerus auf diesem Punkt, ihm zuerst zueilten, um ihm zu helsen, solgte einer, der zu den herrlichsten und vollendesten sungen Männern gehörte, die für den heiligen Kampf begeistert waren und begeistert haben — der edle Kriesen — Körnern ein halbes Jahr darauf. Sanst wurde körner in den nahen Hochwald getragen und einem gesschieden Wundarzt übergeben; aber umsonst war alle mensche liche Hüsse.

Das Gefecht, was nach biesem, von Allen gefühlten Berlust einen sehr raschen Gang nahm, hatte sich bald barauf
geendet. Wie gereizte Löwen waren die Lützwischen Reiter in
das niedrige Gebüsch auf den Feind eingedrungen, und was
nicht entrann, ward erschossen, niedergehauen oder gefangen.
Die wenigen, aber theueren Opser dieses Tages — außer
Körnern ein Graf Hardenberg, ein hoffnungsvoller, sehr
einnehmender junger Mann\*), und ein Lützwischer Jäger —
forderten nunmehr eine würdige Leichenbestattung. Die förperlichen Hüllen der der gefallenen tapseren Krieger legte man
auf Bagen und sührte sie mit den Gesangenen und der genemmenen Transport-Colonne sort. Die bald nachher zur
Unterstützung ihrer Cameraden herbeieilenden französsischen
Truppen waaten es nicht gleich dem Zuge zu solgen, weil sie

<sup>&</sup>quot;) Als Freiwissiger bei ber enflischen Armee bienenb, führte er bei biesem Bebild, in nicht großer Entfernung von Körnern und fast zu gleicher Zeit mit ihm tobtich getroffen.

erft lange Zeit bazu anwandten, um ben Wald zu burchspähen, in welchem sie noch mehrere Mannschaft verstedt wähnten.

Körner wurde unter einer Eiche nah' an einem Meilenstein auf dem Bege von Lübelow nach Dreifrug bei dem Dorfe Böbbelin, das von Ludwigslust eine Meile entsernt ist, mit allen friegerischen Shrenbezeigungen und mit besonderen Zeichen der Achtung und Liebe von seinen tiefgerührten Baffendriddern begraben\*). Unter den Freunden, die seinen Grabhügel mit Rasen bedeckten, war ein edler, vielseitig gebildeter Jüngling, von Bärenhorst, den es am Schwersten wurde, einen solchen Todten zu überleben. Benig Tage darauf stand er auf einem gefährlichen Posten bei dem Gesecht an der Göhrde. Mit den Worten: "Körner, ich solge Dir!" stürzte er auf dem Feind, und von mehreren Lugeln durchbohrt, sank er au Boden.

So weit die Nachrichten aus Körner's Leben. Es war wohl sehr natürlich, daß ein so edler, feuriger Geist kein Ereigniß, das sich in einer gewissen Großheit darstellte und zu irgend einem Ausschwinge zu begeistern vermochte, an sich vorsübergehen lassen konnte, ohne davon ergriffen und fortgezogen zu werden. Wie hätte er zurückbleiben mögen, als die große Angelegenheit der Befreiung des Vaterlandes von dem fremden Joche in so lebhafte Anregung gedracht wurde? Mit Wort und That nahm er den lebendigsten Antheil an der heiligen Sache, für welche, durch die tapferen Russen veranlaßt, zuerst sich und kräftig die Preußen und bald auch die unehrsten übrigen deutschen Völlerschaften ausstanden. Mit der Schlacht bei Aspern, die er in Leher und Schwert (s. S. 5) so begeistert seierte, verließ ihn die Hossfnung nicht mehr, daß ein Tag kommen müsse, der die gebeugten, von Thrannen

<sup>\*)</sup> Diesen Blas neben ber Eiche und einen umgebenden Raum erhielt Körner's Bater als ein Geschent von einem ebelmüthigen deutschen Fürsten, Sr. Durchlaucht bem regierenden herzog von Recklenburg Schwertn. Die Grahflatte it ietzt mit einer Mauer einzefaht, bepflanzt und mit einem in Eisen gegoffenen Denkmal bezeichnet. hier ruht nunmehr auch die irdische hulle der geleichgessunden Denkmal bezeichnet. bei von und Sophie Louise. Ein füller denm über den Berluft des innig geliebten Bruders zehrte ihre Lebenskraft auf und ließ ihr nur noch Zeit, sein Bildniß zu malen und seine Grabflatte zu zeichnen. — Eine glungene Rachbildung, sowohl des Bildniffes als der Grabflatte, ist der gegenwärtigen Auszabe der sämmtlichen Werte als eine besondere Blerde beigegeben worden.

niedergetretenen beutschen Bölter wieder aufrichten und an ihren Unterdrückern die unverdiente Schmach rächen werde. Mit diesem Hoffnungsgefühle griff er in die Saiten, und sie rauschten:

Rettung seines Baterlandes, dieser Gine große Gebanke, erfüllte gewaltig seine schöne Seele, und fingend in der Ariegsrüstung schritt er den deutschen jungen Männern voran, die einer ähnlichen Erhebung fähig waren.

"Mir nach, mir nach! bort ift ber Ruhm, Ihr tampft fur euer heiligthum!"

so rufte er ben bentschen kampfrüstigen Jünglingen zu, und seine Tone schlugen wie zündende Blite in unzählige Seelen. Die Begeisterung dieser ewig merkwürdigen Zeit verewigte Körner in den erhabenen Gesangen und feurigen Liedern, deren Sammlung er nicht lange vor seinem heldentode versanstaltet hatte, und die nachher unter dem Titel: "Leher und Schwert" in der Nicolaischen Buchhandlung zu Berlin

ericbienen ift.

Diese Gebichte tragen in einem vorzüglichen Grabe ein Gepräge von Originalität, sie athmen sämmtlich ein zartes, tieses Gesühl und erheben sich mit einer Kraft, die sehr geeignet ist, ihre Begeisterung dem Leser mitzutheisen, und der man nur in sehr wenigen Stellen eine gewisse, etwas zu laut ertönende Jugendlichkeit nachzusehen hat. Glühende Baterslandsliebe, hoher Sinn sür Freiheit, brennender Haß gegen Unterdrückung und Tyrannei, heftiger Unwille und tiese Bersachtung gegen seige und fslavische Hinville und tiese Bersachtung gegen seige und fslavische Hinville und der auch die zurtesten Gesühle sür seine Lieben, ein triumphirender Glaube an Gott, und eine helle Zuversicht für die Sache des Rechts, sind die Elemente, aus denen diese Poesien hervorginzgen, die jeht durch das Schicksal des Versassers und durch die Entwicklung der merkwürdigen Begebenheiten, denen sie ihre Entstehung danken, eine gewisse prophetische Bedeutsamseit

erhalten, von der das Gefühl des Lesers tief ergriffen wird. Bei aller Heldenfreudigkeit, die den dichtenden Geist des Versfassers erhebt, und dei aller Siegeshoffnung, die in den seelensvollen Tönen des herrlichen Sängers athmet, herrscht dennoch überall in seinen Gesängen eine dunkle Todesahnung, die leider nur zu bald in Erfüllung gegangen ist. Mit doppelter Gewalt dringen jeht die Worte der Zueignung von Leper und Schwert:

"Collt' ich einft im Giegesheimzug fehlen, u. f. m."

an des Lefers Herz, und wir haben nun auf ihn anzuwenden, was er dem entflohnen heldengeift Ludwig Ferdinands nachsang:

> "Aunft und Leben hat ben Krang gewunden, Auf die Loden brüdte ibn ber Tob. Deinen Gradftein fann die Zeit germalmen, Doch die Lorbeer'n werben bort zu Balmen."

Der übrige poetifdje Rachlaß bes veremigten Sangers enthält vermischte Bebichte, Romangen, Legenden, erotische Boefien und fanfte Ergiegungen einer frommen Ginnesart. Lurifche wechseln mit epischen Formen; es sind Blumen und Blüthen, Die nach Zeit und Gelegenheit fich zu Rrangen verflechten, um das Bildniß eines schönen, beitern und frommen Jugenblebens zu fcmucken. Reines ift unter biefen Gebichten, welches nicht durch einen fraftigen ober garten Bedanken ober burch irgend eine genialische Wendung ben Leser überraschte ober ergötte. Aus allen ihrischen Ergiefungen unfers von ber jebesmaligen Stimmung gang burchbrungenen Dichters tonen endlich feelenvolle Laute einer mahr und tief empfundenen Andacht hervor, welche ihren Eindruck auf gleichgestimmte Bemuther nicht verfehlen werben. Die Berausgeber, Die mit bem Nachlaffe bes hohen, bem Bublicum fo werth gewordenen Junglings wie mit einem beiligen Bermachtniffe zu verfahren hatten, wird daber ber Borwurf nicht treffen, zu viel aufgenommen gu haben. Wenn man mit einem unbefangenen Blid Körner's poetisches und moralisches Leben überschaut, fo ahnet man fehr lebhaft die hohe Stelle bes Ruhms, die er einft eingenommen haben würde, wenn nicht bas Schicffal ihn ben großen Opfern zugefellt hatte, burch welche bie Rettung bes Baterlandes von ber Unterjochung erfauft werden mußte. Dorthin, zu jener Stelle, wo ber Tobespfeil ben Unvergefilichen

traf, borthin zu jener bezeichnenben Giche, bie fein heiliges Grab beschattet, mögen im Geiste beutsche Bünglinge mallfahrten, um sich einzuweihen zu einem würdigen Leben.

> Dort schlimmert nun ber Jögling ber Kamönen!
> Bergiß ihn nicht, mein benisches Aaterland!
> Die Krone, die sein Jugendhaupt unmwand, Kann nicht mehr ihn, nur seine Urne frönen.
> Du, hirtin, fragit nach seinen Liebertönen?
> Sein Geist ist mit uns, seine hülle schwand. Und ihr, sir Ebler'n unter Deutschlands Sohnen, Dort schwörke und fester an das Baterland.
> Dort schwörke und fester an das Baterland.
> Ind ihr, sir Guert den Weg gebahnt!
> Bei seinem Grade spielt, was er geahnt.
> So seiert ibn, indes aus naben hallen
> Der Laubgewölb ein Chor von Nachtgallen An seine lieblichen Gefänge mahnt.

> > C. M. Tiebge.



Theodor Körner's Grabltütte.

Leger und Schwert.

## Bueignung.

Euch allen, die Ihr noch mit Freundestreue An ben verweginen Litherspieler bentt, Und beren Bild, so oft ich es erneue, Mir stillen Frieden in die Seele senkt, Euch gift bies Lieb! — D daß es Euch erfreue! — Iwar bat Euch oft mein wildes herz gefrantt, bat fürmisch manche Stunde Euch verbittert, Doch Eure Teru' und Liebe nicht erschüttert.

So bleib't mir hold! — Des Naterlandes Sahnen, boch flattern fie am beutichen Freiheitsport. Es ruft bie heil'ge Sprache unirer Abnen: "Ir Sanger vor! und ichüle't bas beutiche Bort! "Das flipne berg laft ich nicht langer mohnen, Der Sturm ber Schlachten trägt es braufend fort; Die Lever ichweigt, die blanten Schwerter flingen: beraus, mein Schwert! magft auch bein Liebchen fingen.

Laut tobt ber Kampf! — Leb't mohl, Ihr treuen Seelen; Euch bringt dies Blatt bes Greundes Gruß zurud. Es mag Euch oft, recht oft von ihn ergablen, Es trage fanft sein Bild vor Euren Blid. — lub joldt ich einft im Seigesbeimyag fehlen: Bein't nicht um nich, beneibet mir mein Glud! Denn was, beraucht, bie 2 ever vorzelungen, Das hat bes Schwertes freie That errungen.

# Andreas Hofer's Tod.

Treu hingst Du Deinem alten Fürsten an, Treu wolltest Du Dein altes Gut ersechten; Der Freiheit ihren ew'gen Bund zu stechten, Betrat'st Du kühn die große Heldenbahn. Und treu sam auch Dein Bolt zu Dir heran, Ob sie der Bäter Glück erkämpsen möchten. Ach! wer vermag 's, mit Gottes Spruch zu rechten? Der schöne Glaube war — ein schöner Wahn. Es sangen Dich die Stlaven des Thrannen; Doch wie zum Siege blickt Du himmelwärts, Der Freiheit Weg geht durch des Todes Schmerz! Und ruhig siehst Du ihre Büchsen spannen: Sie schlagen an, die Kugel trifft in's Herz, Und Deine freie Seele siegt von dannen! Abend wird 's, des Tages Stimmen schweigen, Röther strahlt der Sonne letztes Glühn; Und hier sitz' ich unter euren Zweigen, Und das herz ist mir so voll, so sühn! Alter Zeiten alte treue Zeugen, Schmickt euch doch des Lebens frisches Grün, Und der Rorwelt kröftige Gestelten

Schmückt euch doch des Lebens frisches Grün, Und der Borwelt fräftige Gestalten Sind uns noch in eurer Pracht erhalten.

Viel des Eblen hat die Zeit zertrümmert, Biel des Schönen starb den frühen Tod; Durch die reichen Blätterkränze schimmert Seinen Abschied dort das Abendroth. Doch um das Berhängniß unbekümmert, Hat vergebens euch die Zeit bedroht, Und es ruft mir aus der Zweige Wechen: Alles Große muß im Tod' bestehen!

Und ihr habt bestanden! — Unter allen Grünt ihr frisch und kühn mit starkem Muth; Bohl kein Pilger wird vorüber wallen, Der in eurem Schatten nicht geruht. Und wenn herbstlich eure Blätter fallen, Todt auch sint sie euch ein köstlich Gut: Denn, verwesend, werden eure Kinder Eurer nächsten Frühlingspracht Begründer.

Schönes Bilb von alter beutscher Treue, Wie sie besi're Zeiten angeschaut, Bo in frendig kühner Todesweihe Bürger ihre Staaten festgebaut. — Ach was hilst 's, daß ich den Schmerz erneue? Sind doch Alle diesem Schmerz vertraut! Deutsches Bolk, du herrlichstes von allen, Deine Eichen steh'n, du bist gefallen!

# Dor Rauch's Bufte der Königin Louise.

Du schläft so sanft! — Die stillen Züge hauchen Noch Deines Lebens schöne Träume wieder; Der Schlummer nur sentt seine Flügel nieder, Und heil'ger Friede schließt die klaren Augen. So schlumm're fort, bis Deines Bolles Brüder, Benn Flammenzeichen von den Bergen rauchen, Mit Gott versöhnt die rost'gen Schwerter brauchen, Das Leben opfernd für die höchsten Güter.

Tief führt der herr durch Nacht und durch Berderben; So sollen wir im Rampf bas heil erwerben, Daß unfre Entel freie Männer fterben.

Kommt dann ber Tag der Freiheit und der Rache: Dann ruft Dein Bolt; dann, Deutsche Frau! erwache, Ein guter Engel für die gute Sache!

## Auf dem Schlachtfelde von Aspern.

Schlachtfeld! wo der Todesengel würgte, Wo der Deutsche seine Kraft verbürgte, Heil'ger Boden! bich grüst mein Gesang! Frankreichs stolze Abler sahft du zittern, Sahft des Withrichs Sisenkraft zersplittern, Die sich frech die halbe Welt bezwang. — Such! ihr Manen der gesall'nen Helden, Deren Blick im Siegesdonner brach, Ans' ich, in den Frühling eurer Welten, Weines Derzens ganzen Jubel nach!

Daß ich damals nicht bei euch gestauden! —
Daß, wo Brüder Sieg und Freiheit sanden,
Ich, trot Kraft und Jugend, doch gesehlt!
Glidsliche, die ihr den Tag ersochten:
Ewge Lorbeern habt ihr euch gestochten,
Jum Triumph des Baterlands erwählt. —
Schwarz und traurig, wie auf Grabestrümmern,
Wälzt auf Deutschland sich des Schickslas Macht;
Doch begeisternd, wie mit Sternesschimmern,
Bricht der Eine Tag durch unfre Nacht.

Sonnenhauch in büstern Rebelgahren!
Deine Strahlen laß uns treu bewahren,
Als Bermächniß einer stolzen Zeit.
Ueberall im großen Baterlande,
Bon der Ostiee bis zum Donaustrande,
Macht dein Name alle Herzen weit.
Aspern klingt '8, und Karl klingt '8 siegestrunken,
Wo nur Deutsch die Lippe laken kann.
Nein! Germanien ist nicht gesunken,
Hat noch einen Tag und einen Mann.

Und so lange deutsche Ströme sausen, Und so lange deutsche Lieder brausen, Gelten diese Namen ihren Klang. Bas die Tage auch zerschmettert haben, Karl und Aspern ist in's Herz gegraben, Karl und Aspern bonnert im Gesang. Wag der Staub gesallner Helben modern, Die dem großen Tode sich geweist: Ihres Ruhmes Klammenzüge lodern In dem Tenwel der Unsterblickeit.

Aber nicht, wie sie die Nachwelt richte, Nicht die ewige Stimme der Geschichte Reist der Mitwelt große Schuld entzwei. Ihre Todesweihe lebt im Liede; Doch umsonst such ich die Pyramide, Die der Denksein ihrer Größe sei. Auf dem Wahlplatz heitigten die Ahnen Ihrer Eichen stolze Riesenpracht, Und die Irmensause der Germanen Sprach von der geschlaginen Römerschlacht.

In dem blut'gen Thal der Thermophlen, Bo der Griechen freie Schaaren stelen, Grub in Marmor ihrer Brilder Dank: "Bandrer! sag' 's den kinderlosen Aeltern, "Daß sitr's Baterland auf diesen Feldern "Sparta's kihne Deldenjugend sank!"— Und Jahrtausende sind Staub geworden, Jenes Marmors heil'ge Säule brach; Doch in triumphirenden Accorden Riesen 's die Jahrhunderte sich nach,

Und erzählten, trot dem Sturmgetöse Ihrer Zeit, von der Heroen-Größe Der Gesall'nen und von Sparta's Dauk. — Groß war Griechensand durch seine Helden, Aber größer noch durch sein Bergelten, Wenn der Bürger sür die Freiheit sank. Senseits lohnt ein Gott mit ewigen Strahlen, Doch das Leben will auch seinen Glauz. Unt mit Ird'schen kann die Erde zahlen,

Und ber Delzweig windet fich jum Rrang.

Drum foll es bie Nachwelt laut erfahren, Bie auch beutsche Bürger bankbar waren, Bie wir ber Gefall'nen That erkannt. Daß ihr Tod uns Lebende ermuthet, Daß sie für Unwürd'ge nicht geblutet: Das beweise, beutsches Baterland! — Deine Sänger laß in Liebern führmen, Und jum Steine füge fühn den Stein, Und die Phramibe laß sich thürmen, Der gesall'nen Brilder werth zu sein.

Nur glaub' nie, du schmicktest ihre Krone, Wenn du deine gold'nen Pantheone Ueber ihre Grabeshügel wölfbt! Stolzes Bolt! denkst du mit Marmorhausen Deines Dankes Schuldbrief adzukausen? Deine Kuppeln ehren nur dich selbst. Nur das Ew'ge kann das Ew'ge schmicken, Erdenglanz wellt zur Bergessenheit. Was die Zeiten brechen und erdrikken, Ift gemein für die Unsterblichkeit.

Aber, Deutschland, um dich selbst zu ehren, Richt den eignen Tempel zu zerstören,
Den die angeerbte Kraft gedaut:
Zeig' dich werth der großen Todesweihe,
Dich, Germania, in alter Treue,
Männerstolze, kihne Heldenbraut!
Friedlich Bolk, brich aus den kalten Schranken,
Barm und frei, wie dich die Borwelt kennt!
Auf den Felbern, wo die Abler sanken,
Thitrme beines Rubmes Monnment!

Sieh' umher bei fremben Nationen,
Bie sie dort ein mutig Wert belohuen,
Wie der Marmor in den Tempeln glänzt.
Feder Sieg aus dunkler Wissenschifter
Drängt sich in das Kantheon der Ehre,
Und der kühne Künstler sieht befränzt. —
Aber giebt es einen Preis im Leben,
Wo hinan nicht dieser Kamps gereicht?
Ent und Blut für Bolk und Freiheit geben:
Nenn' die That, die sich der That vergleicht!

Drum, mein Bolf, magst bu ben Aufruf hören: — Deftreich! beine Tobten sollst du ehren! Ber zum beutschen Stamme sich bekennt, Reiche stolz und frendig seine Gabe, Und so baue sich auf ihrem Grabe Ihrer Selbengröße Monument; Daß es die Jahrhunderte sich sagen, Benn die Mitwelt in den Strudel sant. Diese Schlacht hat Deutsches Bolt geschlagen, Dieser Stein ist Deutschen Boltes Dant!

## Soch lebe das Saus Befterreich!

Mus ber Befchichte ber Schlacht von Aspern.

🎉 schweigt die Nacht, die Erde träumt, Und bleich der Mond die Wolken säumt. —

Bas bift du, Welt, so still, so leer?
Bas laur'st du wie ein salsches Meer?
Es sau't is die durch dein Reich,
Und Schauder sast die Seele, gleich
Als wolltest du mit leisem Beben
Des Morgens blut'gen Schleier heben.
Noch schlummert 's tief in Lagers Raum,
Die Sterne steigen auf und nieder;
Die Lodtenstille regt sich kaum.
Dlaß der Welt den schönen Traum;
Der nach Tag verschendt ihn wieder!

In Often graut 's, es finit bie Racht. Gott Lob! ber Morgen ift erwacht! -

Gott Lob! ber neue Tag bricht an! — Seh't ench noch 'mal die Sonne an! Bohl viele, die jetzt rüftig steh'n, Seh'n sie nie vieder untergeh'n. In manchem herzen pocht das Blut Rach raschen Streites Uebermuth; Und eh' die nächsten Stunden tagen, hat manches herz schon ausgeschlagen.

Die Sonne tommt, der Rebel reißt, Gin ftumm Gebet ben Bater preif't. -

Run lebt und regt fich alle Welt, In blanten Waffen glänzt das Feld. Der Jüngling schreitet fühn hinaus, Er schant hinauf in's Baterhaus; Und leise Ahnung füllt sein Herz Und zieht ihn dämmernd himmelwärts. Da trägt der tiesbewegte Sinn Die Träume zu der Liebsten hin; Sie weinte, als er scheiden mußt'; Und Wehmuth haucht in seine Brust. Und er gedenkt der schönen Zeiten! — Er fühlt 's, es war ein ewig Scheiden!

Die Sonne sleigt, der Larmschuß fracht: Laut jubelnd zieht das Heer zur Schlacht. -

"Seh't ihr den Stephan herüberwinken, "Und dort die frank'schen Abler blinken? "Auf, Brüder, stilrz't euch muttig drein, "Die Abler müssen unser sein! — "Led't wohl, leb't wohl, ihr meine Lieben! "Bein't nicht, ich wollt' euch nicht betrüben!

Es wogt der Kampf, es briillt der Tod, Die Bunden Kaffen blutigroth! —

"Mir nach! mir nach! bort ist der Ruhm;
"Ihr kämpf't für euer Heiligthum!" —
Und neben ihm und unter ihm
Bürgt rasch des Todes Ungestilm,
Und Mann und Roß zusammenbrach;
Er aber jauchzit: "mir nach! mir nach!"
Da pfeist eine Kugel durch seine Brust,
Daß gleich das Auge brechen mußt';
Doch hat er mit der letzten Krast
Den letzten Athem zusammengerasst,
Und rust, und stürzt zu Boden gleich:
"Hoch lebe das Haus Desterreich!" —

Der Abler finkt, die Fahne fliegt. Seil dir, mein Bolt! du haft gesiegt!

## Dem Sieger von Aspern.

Bei Uebersendung ber beiben vorhergehenden Gebichte.

Was ber verweg'nen Hand gebot in die Saiten zu schlagen, Was mein jugendlich Herz tief in Entzückung getaucht, Dieser Begeisterung Sturm, er schlummert nirgend; es mangelt Nie der Brust das Gesiths, nur dem Gesühle das Wort. Manche schweigen wohl auch, weil die Zeit das Schweigen gebiete, Weil der drängende Tag scheuche den glikklichen Muth. Aber die Zeit will ich seh'n, und den Tag, der gebieten kann, frostig, Kalt und besonnen zu sein, wenn nich Entzükung durchglitht, Wenn mein germanischer Stolz sich beugt dem germanischen Geben,

Der auf bem Altar des Siegs Funken und Flammen geweckt. Darum rifi es mich fort: ich griff in die rauschenden Saiten, Sang es laut, was sich sonft wortlos im Derzen vergrub. Aber der Held verzeihe der armen Kunst seines Barden, Die mit frevelndem Muth sich an das Höchste gewagt. Burnt doch der Sturm, der den Donner der brechenden Eiche gewohnt ift,

Drum bem Schilfe nicht, bas ihm entgegen gerauscht.

## Bei der Mufik des Pringen Louis Ferdinand.

Duftre Harmonieen hör' ich klingen, Muthig schwellen sie an's volle herz, In die Seele fühl' ich sie mir dringen, Wecken mir den vaterländ'schen Schmerz, Und mit ihren früh geprüften Schwingen Kämpsen sie im Sturme himnelwärts; Doch sie tragen nur ein dunkles Sehnen, Nicht den Geist aus diesem Land der Thränen.

Allgewaltig halt ihn noch bas Leben, Taucht ben Fligel in ben sing'ichen Fluß; Es ist nicht ber Künste freies Streben, Richt verkarter Geister Weigefuß. Noch bem Erbgeist ist er preisgegeben, Mit bem Staube kimpft ber Genius, Reißt er auch im Rausche ber Gebanken Oft sich blutend los aus seinen Schranken.

Dann ergreift ihn ein bacchantisch Wäthen, Wilde Melodieenblitge spriff'n; Aus dem Tobe ruft er Strahlenblithen, Und zertritt sie kalt, sobald sie blith'n. Benn die letzten Funken bleich verglithten, Hebt er sich noch einmal, stolz und kühn, Und verfinkt bann mit gewalt'gem Schauten In ben alten Kampf mit bem Centauren.

Wilder Geift! jetzt hast On überwunden!
Deine Racht verschmilzt in Morgenroth;
Ausgekämpft sind Deiner Prüfung Stunden, Leer der Kelch, den Dir das Schickfal dot. Kunst und beben hat den Kranz gewunden, Auf die Locken drückte ihn der Tod. Deinen Grabstein kann die Zeit zermalmen, Doch die Lorbeern werden dort zu Palmen.

Und Dein Sehnen klagte nicht vergebens: Einmal ward 's in Deiner Seele Tag, Als Dein Herz am kilhnsten Ziel des Strebens Kalt und blutend auf der Wahlstat lag. Sterbend lös'te sich der Sturm des Lebens, Sterbend lös'te sich der Harse Schlag; Und des himmels siegverklärte Söhne Trugen Dich in's freie Land der Töne.

#### Mein Vaterland.

Bo edler Geifter Funken sprühten, Bo kränze für das Schöne blühten, Bo frarke Herzen freudig glühten, Für alles heilige entbrannt: — Da war mein Baterland!

Wie heißt bes Sängers Baterland? — Jeht über seiner Söhne Leichen, Jeht weint es unter fremden Streichen; Sonst hieß es nur das Land der Eichen, Das freie Land, das deutsche Land: So bieß mein Baterland!

Bas weint des Sängers Baterland?
Daß vor des Büthrichs Ungewittern
Die Fürsten seiner Bölfer zittern,
Daß ihre heil'gen Borte splittern,
Und daß sein Ruf fein Hören sand:
Drum weint mein Batersand!

Bem ruft bes Sängers Baterland? — Es ruft nach den verstummten Göttern; Mit der Berzweiflung Donnerwettern Nach seiner Freiheit, seinen Rettern, Nach der Bergeltung Rächerhand: Dem ruft mein Baterland!

Was will bes Sangers Baterland?
Die Knechte will es niederschlagen,
Den Bluthund aus ben Grenzen jagen,
Und frei die freien Söhne tragen,
Ober frei sie betten unter'n Sand:
Das will mein Baterland!

Und hofft des Sängers Baterland?
Es hofft auf die gerechte Sache, Hofft, daß fein treues Bolf erwache, Hofft auf des großen Gottes Rache, Und hat den Rächer nicht verkannt: Drauf hofft mein Baterland!

#### Moskan.

Bie schimmern ber Paläste golo'ne Banbe!
Es schwarmt ber Paläste golo'ne Banbe!
Es schwarmt ber Blick, wohin ich ihn versende,
Bon einer Pracht zur andern sortgestogen. —
Da wälzen sich auf einmal glith'nde Bogen:
Es schleubern beiner Bürger eigne Sände
Auf's eigne Dach die sprüh'nden Hacklbrände;
Ein Fenerkreis hat prasselnd dich umzogen.

laf dich nur vom Aberwit verdammen. —
Ihr Kirchen, stürz't! Paläste, brech't zusammen!
Der Phönix Rußlands wirft sich in die Flammen.
Doch, hochverklärt, aus seinem Fenerkranze
Bird er ersteh'n im frischen Jugendylanze,
Und Sanct Georg schwingt siegend seine Lanze.

# Lied zur feierlichen Einsegnung des prenfischen Freicorps,

in ber Rirche ju Rogau in Schlefien.

Rach ber Beife: 3d will von meiner Diffetbat.

Mir treten hier im Gottes-haus Dit frommem Winth zusammen, Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus, Und alle Derzen stammen. Denn, was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, hat Gott ja selber angesacht. Dem herrn allein die Ehre!

Der herr ift unfre Zuversicht, Bie schwer der Kampf auch werbe; Bir ftreiten ja für Recht und Pflicht Und für die heil'ge Erde. Drum, retten wir das Baterland: So that 's der herr durch unfre Hand. Dem herrn allein die Ehre!

Es bricht ber freche Uebermuth Der Tyrannei zusammen; Es soll der Freiheit heil'ge Gluth In allen Herzen flammen. Drum frisch in Kampfes Ungestüm! Gott ist mit uns, und wir mit ihm! Dem Herrn allein die Ehre!

Er wedt uns jett mit Siegerlust gür die gerechte Sache; Er rief es selbst in unfre Brust: Auf, deutsches Bolt, erwache! Und führt uns, wär''s auch durch den Tod, Zu seiner Freiheit Morgenroth. Dem herrn allein die Ehre!

#### Troft.

Gin Runbgefang.

Wie wir so treu beisammen fieh'n Mit unverfälfchtem Blut! Der Feierstunde heilig Weh'n Schwellt meinen jungen Muth. Es treibt mich rasch zum Liebe fort, Zum Harsensturm hinaus. Im Herzen lebt ein kühnes Wort, — Was gilt 's, ich sprech' es aus.

Die Zeit ist schlimm, die Welt ist karg, Die Besten weggerasst; Die Erbe wird ein großer Sarg Der Freiheit und der Krast. Doch, Muth! — Wenn auch die Tyrannei Die deutsche Flur zertrat: In vielen Herzen, still und tren, Keimt noch des Guten Saat.

Berschilchtert durch den blut'gen Ruhm Und durch der Schlachten Glück, Koh'n zu der Seele Heiligthum Die Künste schen zurück. Sind auch die Thäler zetzt verwais't, Wo sonst ihr Tennpel war: Es bleibt doch jeder reine Geist Ihr ewiger Altar.

Und Freundestreu' und Wahrheit gilt Roch eine heil'ge Pflicht. Sieh, wie der Gießbach brausend schwillt! — Du russt! — mich schreckt er nicht. Und läg' es vor mir wolkenweit Und sternhoch über mir: Bei'm Gott! ich halte meinen Eid. Schlag' ein! ich solge dir!

Und Frauenunschuld, Frauenlieb'
Steht noch als höchstes Gut,
Bo deutscher Ahnen Sitte blieb Und beutscher Jünglingsmuth.
Roch trifft den Fredler heil'ger Bann, Der diesen Zauber stört: Ber sit sein Lieb nicht fterben tann, Ift keines Kusses werth.

Auch bu haft noch nicht ausgestammt, Du heit'ge Religion! Bas von der ew'gen Liebe stammt, Ift zeitlich nicht entstoh'n. Das Blut mafcht die Alture rein, Die wir entheiligt seh'n. Die Krenze schlägt man frevelnd ein: Doch bleibt ber Glaube steh'n.

Und noch regt sich mit Adlers Schwung Der vaterländische Geist, Und noch lebt die Begeisterung, Die alle Ketten reißt. Und wie wir hier zusammensteh'n In Lust und Lied getaucht: So wollen wir uns wieder seh'n, Wenn 's von den Bergen raucht.

Dann frisch, Gesellen! Kraft und Muth! Der Tag ber Rache fömmt! Bis wir sie mit dem eignen Blut Bom Boden weggeschwenmt. — Und Du im freien Morgenroth, Zu dem die Hymne stieg, Ou führ' uns, Gott! wär 's auch zum Tod! Kühr' nur das Bolf zum Sieg!

### Durch!

Gin Beticaft mit einem Bfeil, ber auf eine Bolle gufliegt, und mit ber Unterfchrift: "Durch!" gab Gelegenheit ju biefem Gebichte.

> ie dort im Nebelfranze, Boll sinstrer Majestät, Die schwarze Wolkenschanze Am Firmamente steht! Die Feuerkugeln sprishen Aus ihrem dunken Schooß, Und Zackenstammen glühen, Und Donner brechen los.

Und vor dem Zorngerichte Kniet armer Sünder Zahl:
"Herr Zebaoth! vernichte
"Kur nicht mein fiilles Thal!
"Das ganze Boll erschlage,
"Rotte die Menschbeit aus:
"Rur laß mir meine Tage,
"Und mein Kind nud mein Haus!"

O lieg't nur im Gebete, Feig in den Staub gebückt! —
Daß euch der Gott zertrete,
Der in den Bligen zückt!
Die Glocke in dem Sturme,
Die zum Gebete ruft,
Lockt erst nach ihrem Thurme
Die flanunenschwang're Luft.

Und eine andre Menge Steht, dem Berberben nah, Mit blitzenbem Gepränge, In Waffenruftung da. Bie sie noch ohne Grauen Ganz richig fitrber zieh'n, Und nach den Blitzen schauen, Die immer näher glith'n!

Was soll das ew'ge Zaudern? — hier hilft nur rasche That, Die trastvoll ohne Schaudern Das Schlangenhaupt zertrat. Soll ench die Rüstung schützen? — Sonst wehrt sie wohl dem Streich; Jett rust sie nach den Blitzen, Rust Rache über euch!

Nein, frijch! Ein freudig Siegen Kommt nur nach heißer Schlacht: — Seht ihr den Pfeil dort fliegen? Der bricht der Bollen Nacht. Durch muße Er, durch! — der Bogen Schonte die Sehne nicht; Der Pfeil ist durchgestogen, Schwimmt nun im Sonnenlicht!

Durch, Brilder, burch! — Dies werbe Das Bort in Kampf und Schmerz. Gemeines will zur Erbe, Solles will himmelwarts!
Soll uns der Sunnft vermobern? — Bas gilt da Beltenbrand? — Drum laß den Blig nur lobern: Durch! — Dort ift's Baterland!

### Abschied von Wien.

Seb' wohl! leb' wohl! — Mit dumpfen Herzensschlägen Begriff' ich dich, und solge meiner Pflicht. Im Auge will sich eine Thräne regen; Was sträub' ich mich? die Thräne schucht mich nich . — Ach! wo ich wandle, sei 's auf Friedenswegen, Sei 's wo der Tod die blut'gen Kränze brich!: Da werden beine theuren huldgestalten In Lieb' und Sehnsucht meine Seele spalten.

Berkenn't mich nicht, ihr Genien meines Lebens, Berkenn't nicht meiner Seele ernsten Drang! Begreis't die treue Richtung meines Strebens, So in dem Liede, wie im Schwerterklang. Es Hwärmten meine Träume nicht vergebens; Bas ich so oft gefeiert mit Gelang, Für Bolf und Freiheit ein begeistert Sterben; Last mich nun selbst um viese Krone werden.

Bohl leichter mögen sich die Kränze flechten, Errungen mit des Liedes heitrem Muth; Ein rechtes Derz schlägt frendig nach dem Rechten. Die ich gepflegt mit jugendlicher Gluth, Laßt mich der Kunft ein Baterland erfechten, Und gält' es auch das eigne wärmste Blut. — Roch diesen Kuß! und wenn 's der letzte bliebe! Es giebt ja keinen Tod für unfre Liebe.

### Aufruf.

Frisch auf, mein Bolt! Die Flammenzeichen rauchen, Sell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du solls den Stahl in Feindesherzen tauchen; Frisch auf, mein Bolt! — Die Flammenzeichen rauchen, Die Saat ist reif; ihr Schnitter, zaubert nicht! Das höchste heil, das letzte, liegt im Schwerte! Drild' dir den Speer in's treue Herz hinein: Der Freiheit eine Gasse! — Basch die Erde, Dein deutsches Land, mit beinem Blute rein!

Es ist kein Krieg, von dem die Kronen wissen; Es ist ein Kreuzzug, 's ist ein heit'ger Krieg! Recht, Sitte, Tugend, Glauben und Gewissen hat der Thrann aus deiner Bruft gerissen; Errette sie mit deiner Freiheit Sieg! Das Winseln beiner Greise rust: "Erwache!" Der Hitte Schutt verslucht die Räuberbrut, Die Schande deiner Töchter schreit um Rache, Der Meuchelmord der Söhne schreit nach Alut.

Berbrich die Pflugichaar, saß ben Meißel fallen, Die Leper fiill, den Webstuhl ruhig stehn!
Bertasse deine Höse, deine Hallen:
Bor Deffen Antlig deine Halnen wallen,
Er will seine Bost in Waffenruftung sehn.
Denn einen großen Altar sollst du bauen
In seinen Freiheit ew'gem Morgenroth;
Mit deinem Schwert sollst du die Steine hauen,
Der Tempel gründe sich auf helbentod.

Was weint ihr, Mädchen, warum klagt ihr, Weiber, Für die der Herr die Schwerter nicht gestählt, Wenn wir entzückt die jugendlichen Leiber Linwersen in die Schaaren eurer Räuber, Daß ench des Kanmpses kühne Wollust schlt? Ihr könnt ja froh zu Gottes Altar treten! Hür Wunden gab er zarte Sorgsankeit, Gab euch in euern herzlichen Gebeten
Den schönen reinen Sieg der Krönmigkeit.

So betet, daß die alte Kraft erwache, Daß wir bastehn, das alte Bolt bes Siegs! Die Märtyrer ber heil'gen beutschen Sache, Druf't sie an als Genien ber Rache, Als gute Engel des gerechten Kriegs! Louise, schwebe jegnend um den Gatten; Geist unsers Ferdinand, woran dem Zug! Und all' ihr beutschen, freien Heldenschatten, Mit uns, mit uns und unser Kahnen Flug!

Der himmel hilft, die Hölle muß uns weichen! Drauf, wadres Bolf! Drauf! ruft die Freiheit, drauf! Doch ichlägt dein herz, hoch wachsen deine Eichen, Was klimmern dich die Higge beiner Leichen? Hoch pflanze da die Freiheitskahne auf! Doch ftehft bu bann, mein Boll, befranzt vom Glude, In beiner Borzeit heil'gem Siegerglang: Bergiß die treuen Todten nicht, und schmude Auch unfre Urne mit dem Eichenkrang!

### Der prenfifche Greng-Adler.

Das Serz verheißt im Rauschen beiner Flitgel!
Das Serz verheißt mir Sieg in beinem Zeichen.
Durch! ebler Aar! Die Wolfe muß dir weichen!\*)
Fleug rächend auf von beiner Tobten Sigel. —
Das freie Roß gehorcht dem Stavenzilgel,
Den Glanz der Raute seh' ich welt verbleichen,
Den Glanz der Raute seh' ich welt verbleichen,
Du nur erhebst mit neuem Muth die Flügel.
Bald werd' ich unter beinen Söhnen stehen,
Bald werd' ich dich im Kampse wiedersehen,
Du wirst voran zum Sieg, zur Freiheit wehen!
Bas dann auch immer aus dem Sänger werde:
heil ihm! erkännste en ach mit seinem Schwerte
Richts, als ein Grab in einer freien Erbe.

# An die Königin Louise.

Du heilige! hör' Deiner Kinder Flehen, Es bringe mächtig auf zu Deinem Licht. Kannst wieder freundlich auf uns niedersehen, Berklärter Engel! Länger weine nicht! Denn Preußens Abler soll zum Kampse wehen. Es brängt Dein Bolt sich jubelnd zu der Pflicht, Und Jeder wählt, und Keinen siehst Du beben, Den freien Tod sür ein bezwung'nes Leben.

Wir lagen noch in feige Schmach gebettet; Da rief nach Dir Dein besseres Geschick. An die unwulrd'ge Zeit warst Du gekettet, Zur Rache mahnte Dein gebrochner Blick.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Gebicht "Durch!" G. 15.

So haft Du uns den bentschen Muth gerettet. — Jetzt sieh' auf uns, sieh' auf Dein Bolf zurück, Wie alle Herzen treu und muthig brennen! Nun woll' uns auch die Deinen wieder nennen.

Und wie einst, alle Kräfte zu beleben, Ein Heil'genbild, für den gerechten Krieg Dem Heeresbanner schützend zugegeben, Als Oristamme in die Lüfte stieg: So soll Dein Bild auf unsern Fahnen schweben, Und soll uns leuchten durch die Racht zum Sieg. Louise sei der Schutzeist deutscher Sache, Louise sei das Losungswort zur Rache!

Und wenn wir dann dem Meuter-Heer begegnen, Bir fturzen uns voll Zuversicht hinein!
Und mögen tausend Flammenblige regnen,
Und mögen tausend Tode uns umdräu'n:
Ein Blick auf Deine Fahne wird uns segnen;
Wir stehen sest, wir müssen Seger sein!
Ber dann auch fällt für Tugend, Recht und Wahrheit,
Du trägst ihn sanst zu Deiner ew'gen Klarheit.

### Jägerlied.

Rach ber Beife: Auf, auf, ihr Bruber und feib ftart.

Erisch auf, ihr Jäger, frei und slink! Die Büchse von der Wand! Der Muthige bekännft die Welt! Frisch auf den Feind! frisch in das Feld, Für's beutsche Baterland!

Aus Westen, Norben, Sib und Oft Treibt uns ber Rache Strahl: Bom Oberstuffe, Weser, Main, Bom Elbstrom und bom Bater Rhein, Und aus bem Donautsal.

Doch Britber find wir allzusamm'; Und das schwellt unsern Muth. Uns fnüft ber Sprache heilig Band, Uns fnührt ein Gott, ein Baterland, Ein treues, beutsches Blut. Richt zum Erobern zogen wir Bom väterlichen Deerd; Die schändlichste Thrannenmacht Bekanpfen wir in frend'ger Schlacht. Das ift des Blutes werth.

Ihr aber, die uns treu geliebt, Der herr fei euer Schild, Bezahlen wir 's mit unferm Blut; Denn Freiheit ift das höchste Gut, Ob 's tausend Leben gilt.

Drum, muntre Säger, frei und flint, Bie auch das Liebchen weint! — Gott hilft uns im gerechten Krieg! Frisch in den Kampf! — Tod oder Sieg! Frisch, Britder, auf den Feind!

# Lied der schwarzen Jäger.

Rach ber Beife: Um Rhein am Rhein.

En's Feld, in's Feld! Die Nachegeister mahnen. Auf, beutsches Bolt, jum Arieg! In's Feld, in's Feld! Doch flattern unfre Fahnen, Sie führen uns jum Sieg.

Klein ist die Schaar; boch groß ist das Bertrauen Auf den gerechten Gott! Bo seine Engel ihre Besten bauen, Sind Höllenkünste Spott.

Gebt lein Bardon! Könnt ihr bas Schwert nicht heben, So würg't fie ohne Scheu; Und hoch verlauf't den letzten Tropfen Leben! Der Tod macht Alle frei.

Roch trauern wir im schwarzen Rächerkleibe Um den gestorbnen Muth; Doch fragt man euch, was dieses Roth bedeute: Das deutet Frankenblut.

Mit Gott! — Einst geht, hoch iber Feindesleichen, Der Stern des Friedens auf; Dann pflanzen wir ein weißes Siegeszeichen Am freien Rheinstrom auf.

# Am Bedwigsbrunnen bei Janer.

Der Freude, wie der Wehmuth, Schwingen tragen Das milde Gerz zu liebefrohen Tagen, Bon keinem Thränengiste mehr verbittert.
Ber hat mein freies Paradies umgittert?
Ber durste mich in diese Fessen schwinzen?
Ber hat mit meinen Freudenbaum zerhlittert?
Ber dur meinen Freudenbaum zerhlittert?
Ber dut mit meinen Freudenbaum zerhlittert?
Bei griff ich nicht mit freier Hand zum Schwerte, Deß, blutversöhnend, aus der beutschen Erde Ein heilig Wert jung und lebendig werde?
Es spricht 's ein Gott im Rauschen dieser Wellen:
"Am Klippenherzen muß die Krast zerschellen,
"Und aus dem Tode soll das Leben quellen."

### Letter Eroft.

Bei'in Burüdzug der Bereinigten heere über die Elbe. nach ber Beije unferes Bundesliedes: Es heult der Sturm, es brauf't bas Reer

Was zieht ihr die Stirne finster und traus? Was starrt ihr wild in die Nacht hinaus, Ihr freien, ihr männlichen Seelen? Zetzt heult der Sturm, jetzt braust das Meer, Jetzt zittert das Erdreich um uns her: Wir woll'n uns die Noth nicht verhehlen.

Die Hölle brauf't auf in neuer Gluth, Umsonft ist gestossen von ebles Blut, Noch triumphiren die Bösen. Doch nicht an der Rache des himmels verzagt! Es hat nicht vergebens blutig getagt: Roth muß ja der Morgen sich lösen.

Und galt es früherhin Muth und Kraft, Jeht alle Kräste zusammengerasst! Sonst scheitert das Schiff noch im Hasen. Erhebe dich, Jugend; der Tiger dräut! Bewassus dich, Landsurm; jeht kommt deine Zeit! Erwache, du Bolk, das geschlasen!

Und die wir hier ruftig zusammenstehn, Und fed bem Tod' in die Augen sehn, Woll'n nicht vom Rechte laffen: Die Freiheit retten, das Baterland, Ober freudig sterben, das Schwert in der hand, Und Knechtichaft und Buthriche haffen.

Das Leben gilt nichts, wo die Freihei fällt. Bas giebt uns die weite unendliche Belt Für des Baterlands heiligen Boden? — Frei woll'n wir das Baterland wiedersehn, Oder frei zu den glüdlichen Bätern gehn! Ja! alidlich und frei find die Toden.

Drum heule, du Sturm, drum brause, du Meer, Drum gittre, du Erdreich, um uns her; 3hr sollt uns die Seele nicht gigeln! Die Erde kann neben uns untergehn; Wir woll'n als freie Männer bestehn, und den Bund mit dem Blute bestegeln.

# Bundeslied vor der Schlacht.

Thnungsgrauend, todesmuthig
Bricht der große Morgen an,
Und die Sonne kalt und blutig
Lenchtet unfrer blu 'gen Bahn.
In der nächsten Stunde Schooße
Liegt das Schickal einer Belt,
Und es zittern schon die Loose,
Und der eh'rne Wilrsel sällt.
Brüder! euch mahne die dämmernde Stunde,
Mahne euch ernst zu dem heiligsten Bunde:
Treu, so zum Tod', als zum Leben gesellt!

Hinter uns, im Grau'n ber Nächte,
Liegt die Schande, liegt die Schmach,
Liegt der Frevel fremder Knechte,
Der die deutsche Siche brach.
Unsre Sprache ward geschändet,
Unsre Tenwel ftürzten ein;
Unsre Tenwel stürzten ein;
Unsre Thre ift verpfändet:
Deutsche Bridder, löss ein ein!
Brilder, die Kache stammt! Reicht euch die Hade,
Daß sich der Fluch der Hinmilischen wende!
Lösst das versorne Palladium ein!

Bor uns liegt ein glüdlich hoffen, Liegt der Zukunft goldne Zeit, Steht ein ganger himmel offen, Blüht der Freiheit Seligfeit.
Deutsche Kunst und deutsche Lieder, Frauenhuld und Liedesglück, Alles Große kommt uns wieder, Alles Schöne kehrt zurück.
Aber noch gilt es ein größliches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen: Rur in dem Opfertod reift uns das Glück.

Run, mit Gott! wir wollen 's wagen, Fest vereint bem Schickal stehn, Unser Herz zum Altar tragen Und bem Tod' entgegen gehn. Baterland! dir woll'n wir sterben, Wie dein großes Wort gebeut! Unsre Lieben mögen 's erben, Was wir mit dem Blut besreit. Bachse, du Freiheit der beutschen Eichen, Bachse empor über unsre Leichen! — Baterland, höre den heiligen Cid! —

Und nun wendet eure Blide
Noch einmal der Liebe nach;
Scheidet von dem Blüthenglüde,
Das der gift'ge Süden brach.
Wird euch auch das Auge trüber —
Reine Thräne bringt euch Spott.
Werft den letzten Kuß hinüber,
Dann befehlt sie eurem Gott!
Alle die Lippen, die für uns beten,
Alle die herzen, die wir zertreten,
Tröste und schütze sie, erviger Gott!

Und nun frisch zur Schlacht gewendet, Ang' und Derz zum Licht hinauf! Alles Ird'sche ift vollendet, Und das himmlische geht auf. Fast euch an, ihr deutschen Brüder! Jede Nerve sei ein Held! Treue Herzen sehn sich wieder; Lebewohl für diese Welt! Hört ihr '8? schon jauchzt es uns bonnernd entgegen! Brüder! hinein in den blitzenden Regen!

# Gebet mahrend der Schlacht.

Bater, ich ruse Dich! Brüdend umwöllt mich der Dampf der Geschütze, Sprühend umzuden mich rassellende Blitze. Leuter der Schlachten, ich ruse Dich! Bater Du, führe mich!

Bater Du, führe mich! Fithr' mich jum Siege, führ' mich jum Tobe: Herr, ich erkenne Deine Gebote; Herr, wie Du willst, so sühre mich. Gott, ich erkenne Dich!

Gott, ich erkenne Dich! So im herbstlichen Rauschen der Blitter, Als im Schlachtendonnerwetter, Urquell der Enade, erkenn' ich Dich Bater Du, segne mch!

Bater Du, fegne mich! In Deine Dand befehl' ich mein Leben, Du tannft es nehmen, Du haft es gegeben; Zum Leben, zum Sterben segne mich! Bater, ich preise Dich!

Bater, ich preise Dich!
's ist ja kein Kannpf für die Güter der Erde; Das Heiligke schlitzen wir mit dem Schwerte: Drum, falkend, und stegend, preis ich Dich, Gott, Dir erged ich mich!

Gott, Dir ergeb' ich mich! Wenn mich die Donner des Todes begrüßen, Benn meine Abern geöffnet fliegen: Dir, mein Gott, Dir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe Dich!

Mißmuth.

218 ich bei Sandau lange Beit bie Ufer ber Elbe bewachen mußte.

Saterland, bu riefst ben Sänger, Schweigend in ber Tage Glud. Blutig hassend beine Drünger, Dielt nicht Lieb und Liebe länger Seiner Seele Sturm zurud. Und er brach mit wundem herzen Aus der Freunde schönen Reih'n, Tauchte in der Trennung Schmerzen — Und war dein.

Thränend hat er oft die Blide Jur Bergangenheit gesandt; Auf des Lied's melod'scher Bride Stieg der Geist zum alten Glüde In der Liebe goldnes Land. Uch! er schwärmte nur vergebens! Denn der Stunden rohe Haft Barf ihn in den Lärm des Lebens, Sturmgesaft.

Doch was soll er im Gedränge Ohne Schlachten-Morgenroth? — Gieb die friedlichen Gesänge, Ober gieb des Krieges Strenge: Gieb mir Lieder, oder Tod! Laß mir der Begeistrung Thränen, Laß mir meine Liedes-Nacht, Oder wirf mein freudig Sehnen In die Schlacht!

Um mich bonnern bie Kanonen, Ferne Cymbeln schmettern drein.
Deutschland wirst nun seine Kronen;
Und hier soll ich ruhig wohnen,
Und des Stromes Wächter sein?
Soll ich in der Prosa sterben?
Breste, du Flammenquell,
Brich nur los mit seuchtendem Berderben,
Aber schnell!

# An den König.

218 bas Berücht ibn in ber Baug'ner Schlacht gefallen nannte.

Beil Dir, mein Fürst, auf Deinem Strahlenthrone! — Bricht auch bas Derz, vom höchsten Schmerz bezwungen: Mit letzter Kraft Dir jubelnd Heil gesungen! Der Jammer stirbt im höchsten Siegestone. Ja! bis das letzte deutsche Bort verklungen, Jauchzt noch das Baterland von seinem Sohne, Der, kämpfend sir Sein Bolf und Seine Krone, Sich königlich den Königstod errungen!
Der Sieg fleugt auf aus Deines Blutes Bächen; Dein Name soll des Büthrichs Mauern brechen, Das treue Bolf muß seinen König rächen! — Du aber, sanft entschlummert unter Leichen, Erwache sanft in Deinen goldnen Reichen;

### Reiterlied.

Die Balmen bliihn Dir bort fitr Deine Gichen!

Rach ber Beife: Es giebt nichts Luft'gere auf ber Belt.

Srisch auf, frisch auf mit raschem Flug! Frei vor dir liegt die Welt; Wie auch des Feindes List und Trug Uns rings umgattert hält. Steig', edles Roß, und bäume dich, Dort winkt der Eichenkranz! Streich' aus, streich' aus, und trage mich Zum lust'gen Schwertertanz.

Hoch in den Liften, unbesiegt, Geht frischer Reitersmuth! Was unter ihm im Staube liegt, Engt nicht das freie Blut. Weit hinter ihm liegt Sorg' und Noth, Und Weib und Kind und Heerd, Bor ihm nur Freiheit oder Tod, Und neben ihm das Schwert.

So geht 's zum lust'gen Hochzeitssest, Der Brautkrauz ist der Preis; Und wer das Liebchen warten läßt, Den bannt der freie Kreis. Die Ehre ist der Hochzeitsgast, Das Baterland die Braut; Wer sie recht brünstiglich umfaßt, Den hat der Tod getraut.

Gar füß mag folch ein Schlummer fein In folcher Liebesnacht;

In Liebchens Armen schläfft bu ein, Getren von ihr bewacht. Und wenn der Eiche griines Holz Die neuen Blätter fcwellt, So weckt sie dich mit freud'gem Stolz Zur ew'gen Freiheitswelt.

Drum wie sie füllt und wie sie steigt, Des Schickfals rasche Bahn, Bohin das Glück der Schlachten neigt; Wir schauen 's rusig an. Fitr deutsche Freiheit woll'n wir stehn! Sei 's nun in Grabes Schooß, Sei 's oben auf des Sieges Hoh'n: Wir preisen unser Loos.

Und wenn uns Gott den Sieg gewährt, Was hilft ench ener Spott?
Ja! Gottes Arm führt unfer Schwert, Und unfer Schilb ift Gott!
Schon führmt es mächtig rings umher, Drum ebler Hengft, frisch auf!
Und wenn die Welt voll Teufel wär',
Dein Weg geht mitten drauf.

### Troft.

Rach Mbichluß bes BBaffenftillftanbes.

Bergl laß dich nicht zerspalten Durch Feindes Lift und Spott. Gott wird es wohl verwalten; Er ift der Freiheit Gott.

Laf nur ben Wittprich broben, Dort reicht er nicht hinauf. Einst bricht in heil'gen Loben Doch beine Freiheit auf.

Glimmend durch lange Schmerzen, hat fie ber Tod verklärt, Aus Millionen herzen Mit eblem Blut genährt; Bird feinen Thron zermalmen, Schmelzt beine Feffeln los, Und pflanzt die glüb'nden Balmen Auf beutscher Gelben Moos.

Drum laß dich nicht zerspalten Durch Feindes Lift und Spott. Gott wird es wohl verwalten! Er ist der Freiheit Gott.

### Abschied vom Leben.

Mis ich ichmer bermunbet und bulflos in einem Gebolge lag und ju fterben meinte

Bie Bunde brennt; — die bleichen Lippen beben. —
Ich sühl 's an meines Herzens matterm Schlage, Hier steh' ich an den Marken meiner Tage —
Gott, wie Du willst! Dir hab' ich mich ergeben. —
Vott, wie Du willst! Dir hab' ich mich ergeben. —
Vott, wie Du willst! Dir hab' ich mich ergeben. —
Vott, wie Du willst! Dir hab' ich mich ergeben. —
Votth! Muth! — Was ich sur Todtenklage. —
Muth! Muth! — Was ich so treu im Perzen trage,
Das muß ja doch dort ewig mit mir leben! —
Und was ich hier als Heiligthum erkannte,
Wo ich 's nun Freiheit, ob ich 's Liebe nannte:
Als lichten Seraph seh' ich 's vor mir stehen; —
Und wie die Sinne langsam mir vergehen,
Trägt mich ein Hand zu morgenrothen Höhen.

### Lükow's wilde Jagd.

as glänzt bort vom Walbe im Sonnenschein? Sör' 's näher und näher brausen. Es zieht sich herunter in düsteren Reihn, Und gellende Hörner schallen barein, Und erfüllen die Seele mit Grausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt: Das ist Lütow's wilde verwegene Jagd.

Bas zieht dort rasch burch ben finstern Balb, Und streift von Bergen zu Bergen? Es legt sich in nächtlichen hinterhalt; Das hurrah jauchzt und die Bilchse knalt, Es fallen die frantischen Schergen. Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt: Das ist Litson's wilde verwegene Jagd.

Wo die Reben dort glühen, dort brauf't der Rhein Der Wüthrich geborgen sich meinte; Da naht es schnell mit Gewitterichein, Und wirft sich mit risst gen Armen hinein, Und springt an's User der Feinde. Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt: Das ist Lützow's wilde verwegene Jagd.

Was brauf't bort im Thale die laute Schlacht, Was ichlagen die Schwerter zusammen? Wildberzige Neiter schlagen die Schlacht, Und der Funke der Freiheit ift glühend erwach Und lobert in blutigen Flammen.
Und wenn ihr die schwarzen Neiter fragt: Das ist Lützow's wilde verwegene Jagd.

Wer scheibet bort röchelnd vom Sonnenlicht, Unter winselnde Feinde gebettet? Es zucht der Tod auf dem Angesicht, Doch die wackern Herzen erzittern nicht; Das Baterland ist ja gerettet! Und wenn ihr die schwarzen Gesall'nen fragt: Das war Lüthow's wilde verwegene Jagd.

Die wilbe Jagb, und die deutsche Jagd Auf Henkersblut und Tyranuen! Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt; Das Land ist ja frei und der Morgen tagt, Wenn wir 's auch nur sterbend gewannen! Und von Enkeln zu Enkeln sei 's nachgesagt: Das war Lütow's wilde verwegene Jagd.

### Gebet.

Rach ber Beife: O sanctissima.

Sör' uns, Allmächtiger! Dör' uns, Allgütiger! Dimmtischer Kührer ber Schlachten! Bater, Dich preisen wir! Bater, wir banken Dir, Daß wir gur Freiheit erwachten!

Wie anch die Hölle branf't, Gott, Deine starke Fanst Stürzt das Gebäude der Lüge. Führ' uns, herr Zebaoth, Führ' uns, dreiein'ger Gott, Führ' uns zur Schlacht, und zum Siege!

Führ' uns! — Fall' unfer Loos Auch tief in Grabes Schooß: Lob doch, und Preis Deinem Namen! Reich, Kraft und Herrlichkeit Sind Dein in Ewigkeit! Führ' uns, Allmächtiger! — Amen.

### Deftreichs Doppeladler.

Mle ich vermundet nach Deftreich gurudfehrte.

Sei mir gesegnet, heilig Doppelzeichen, Das ich trot diesem Birbelsturm der Jahre In heiterm Stolz und leuchtender gewahre! — Ja hier beginnst du, freies Land der Cichen! Ein Rus, dem nur der Sel'gen Stimmen gleichen, Zog mich zu deinem nachbarlichen Aare; Es floß mein Blut am Baterlands-Altare; Ich sauf, getrossen von Berrätherstreichen. Da find' ich dich, schön wie im Land der Dichtung; Iween Blitz glüht der Augen Doppelrichtung, Der Freiheit Sieg, der Tyrannei Bernichtung. Brisch auf, dabsdurg! der Tensel muß erliegen; Gott ist mit dir, wo deine Banner sliegen; Doch, Oestreich, hoch! — dein Schwert, dein Karl wird siegen!

### Unfere Buverficht.

Rach ber Beife: Ber nur ben lieben Gott lagt malten.

Dir rufen Dich mit freud'gen Bliden, Und halten fest an Deinem Wort! Die hölle soll uns nicht berfiden Durch Aberwitz und Meuchelmord; Und was auch rings in Trümmer geht, Wir wiffen 's, bag Dein Wort besteht.

Richt leichten Kampses siegt der Glaube, Solch Gut will schwer errungen sein; Freiwillig tränkt uns keine Traube, Die Kelter nur erprest den Wein; Und will ein Engel himmelwärts, Erst bricht im Tod' ein Menschenzerz.

Drum, mag auch noch im falschen Leben Die Litge ihre Tempel bau'n, Und mögen goldne Schurken beben Und sich vor Kraft und Tugend grau'n, Und mit der Feigheit Schwindeldrehn Bor dem erwachten Bolke stehn;

Und mögen sich noch Brüber trennen Und sich in blut'gem haß entzwei'n, Und beutiche Fürsten es verkennen, Daß ihre Kronen Schwestern sei'n, Und daß, wenn Deutschland einig blieb, Es einer Welt Geletze schrieb: —

Wir wollen nicht an Dir verzagen, Und tren und festen Muthes sein, Du wirst den Wilthrich doch erschlagen, Und wirst Dein deutsches Land befrei'n. Liegt auch der Tag noch jahreweit: Wer weiß, als Du, die rechte Zeit?

Die rechte Zeit zur guten Sache, Zur Freiheit, zum Eyrannentob! Bor Deinem Schwerte sinkt der Drache, Und fürbt die deutschen Ströme roth Mit Skaven-Blut und freiem Blut! — Du treuer Gott, verwalt' es gut!

### Was nus bleibt.

Bas uns bleibt, wenn Deutschlands Säulen brechen, Benn der Götter Stimme trügt, Benn der Menschheit Bunden sich nicht rächen, Benn das heiligste Bertrauen lügt; Benn umfonft die aufgeblitte Jugend 11m bes Baterlandes Rerter fturmt. Und des Bolles Spartergleiche Tugend Fruchtlos Leichen über Leichen thurmt? Bas une bleibt, wenn wir trot unferm Rechte Rniridend vor dem faliden Glide ftehn, Und des Bilthriche feile Bentereinechte Mordend burch der Freiheit Tempel gehn? -Bas uns bleibt, wenn unfer Blut vergebens Auf bes Baterlandes Grab verraucht, Und ber Freiheit Stern, ber Stern bes beutichen Lebens, An dem deutschen himmel niedertaucht? -Bas uns bleibt? Rithm't nicht bes Biffens Bronnen, Richt der Runfte friedensreichen Strand! Kilr bie Rnechte giebt es feine Sonnen, Und die Runft verlangt ein Baterland. Aller Götter Stimmen find vertlungen Bor dem Jammerton der Stlaverei; Und Somer, er hatte nie gesungen: Doch fein Griechenland war frei! Bas une bleibt? - Gin driftliches Ertragen, Bo des Dulders feige Thrane thaut? -Coll ich felbft ben Altar mir zerichlagen, Den ich mir im Bergen aufgebaut? Coll ich das für Gottes Ringer halten, Wo der Menschheit Engel Rache ichrei'n? Bo die Teufel tenflisch walten, Das tann nur ein Sieg ber Bolle fein! -Bleibt une nichte? - Flieb'n alle gute Engel Mit verwandtem Angesicht? Brechen aller Soffnung Blitthenftengel, Beil bes Sieges Balme bricht? Rann ber Arm fein rettend Rreng umflammern In der höchften letten Roth?

Doch! Wir sehn 's im Aufschwung unser Jugend, In des ganzen Boltes Delbengeist:
3a! es giebt noch eine deutsche Tugend,
Die allmächtig einst die Ketten reist.
Wenn auch jetzt in den bezwung nen Hallen
Tyrannei der Freiheit Tempel bricht: —
Deutsches Bolk, du konntest sallen,
Aber sinken kanns du nicht!

Müffen wir verzweiseln und verjammern? Giebt es keine Freiheit, als den Tod? -

Und noch lebt ber hoffnung himmelsfunten. Muthig vorwärts burch bas faliche Gliid! 's war ein Stern! Jest ift er gwar berfunten, Doch ber Morgen bringt ihn uns jurud. 's mar ein Stern! - Die Sterne bleiben. 's war ber Freiheit goldner Stern! Laf die blut'gen Bolfen treiben : Der ift in ber Buth bes Berrn! Mag die Solle droh'n und ichnauben; Der Turann reicht nicht binauf. Rann bem himmel teine Sterne rauben; Unfer Stern geht auf! Db die Racht die freud'ge Jugend tobte, Für den Billen giebt es teinen Tob: Und des Blutes beutiche Belbenröthe Bubelt von ber Freiheit Morgenroth!

# Nachtrag aus des Dichters Nachlaffe.

### Manner und Buben.

Rach ber Beife: Bruber, mir ift Mues gleich.

Das Bolf steht auf, ber Sturm bricht los; Wer legt noch die Hände seig in den Schoof? Pfui über dich Buben, hinter dem Osen, Unter den Schranzen und unter den Zosen!

Bift doch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein bentsches Mädchen füßt dich nicht, Ein beutsches Lied erfreut dich nicht, Und beutscher Wein erquickt dich nicht.

Stoft mit an, Mann für Mann, Ber ben Flamberg ichwingen tann!

Benn wir die Schauer der Regennacht Unter Sturmespfeifen wachend vollbracht: Kannst du freilich auf üppigen Pfühlen Bolliftig traumend die Glieder fühlen.

Bift boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mädchen füßt bich nicht, Ein beutsches Lied erfreut dich nicht, Und beutscher Wein erquidt dich nicht.

Stoft mit an, Mann für Mann, Ber ben Flamberg schwingen tann! Wenn uns der Trompeten rauher Klang, Wie Donner Gottes, jum herzen drang: Magst du im Theater die Nase weten, Und dich an Trillern und Läufern ergögen.

Bift doch ein ehrlos erdärmlicher Wicht; Ein deutsches Mädchen flißt dich nicht, Ein deutsches Lied erfreut dich nicht, Und deutscher Wein erquickt dich nicht. — Stofit mit an.

Mann für Mann, Ber den Flamberg ichwingen fann!

Wenn die Gluth des Tags versengend drückt, Und uns kanm ein Tropfen Wasser erquickt: Kannst du Champagner springen lassen, Kannst du bei brechenden Zaseln prassen.

Bift boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mädden füßt dich nicht, Ein beutsches Lied erfrent dich nicht, Und beutscher Wein erquickt dich nicht. — Stoft mit au,

Mann für Mann, Ber ben Flamberg schwingen fann!

Benn wir vor'm Drange der wilrgenden Schlacht Zum Abschied an's ferne Treuliebchen gedacht: Magst du zu deinen Maitressen laufen, Und dir mit Golde die Lust erkaufen.

Bist boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mädchen füßt bich nicht, Ein beutsches Lied erfreut dich nicht, Und deutscher Wein erquickt dich nicht. — Stost mit an,

Dann für Mann, Wer den Flamberg ichwingen fann!

Benn die Kugel pfeift, wenn die Lanze saus't, Benn der Tod uns in tausend Gestalten umbraus't: Kannst du am Spieltisch dein Septleva brechen, Und mit der Spadille die Könige stechen.

Bift boch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Ein beutsches Mädchen füßt dich nicht, Ein beutsches Lied erfrent dich nicht, Und deutscher Wein erquickt dich nicht.

> Stoßt mit an, Mann für Mann,

Ber den Flamberg ichwingen fann!

Und schlägt unser Stündlein im Schlachtenroth, Willtommen dann sellger Soldatentod! — Du verkriecht dich in seidene Decken, Winselnd vor der Bernichtung Schrecken.
Stirbst als ein ehrlos erdärmlicher Wicht; Sin deutsches Mädigen beweint dich nicht, Ein deutsches Lied besingt dich nicht, Und deutsche Becher klingen dir nicht. — Stoft mit an, Mann für Mann, Wer den Klamberg schwingen kann!

### Trinklied vor der Schlacht.

Rach ber Beife: Feinbe ringsum.

Schlacht, du brichst an! Griff't sie in freudigem Kreise, Laut nach germanischer Weise. Brilder, heran!

Noch perlt der Wein; Eh' die Posaunen erdröhnen, Laßt uns das Leben versöhnen. Brüder, schenk't ein!

Gott Bater hört, Bas an des Grabes Thoren Baterlands Söhne geschworen. Brüber, ihr schwör't!

Baterlands Hort, Woll'n wir 's aus glühenden Ketten Todt oder siegend erretten. — Handichlag und Wort!

Sor't ihr fie nah'n? Liebe und Freuden und Leiden! Tob! du tannst uns nicht scheiden. Brüder, flog't an!

Schlacht ruft! hinaus! Horch, die Trompeten werben. Borwarts, auf Leben und Sterben! Brüder, trink't aus! Schwertlied.

Benige Stunden por bem Tobe bes Berfaffere gebichtet.

Du Schwert an meiner Linken, Bas soll dein heit'res Blinken? Schau'st mich so freundlich an, Hab' meine Freude dran. Hurrah!\*)

"Mich trägt ein wadrer Reiter, "Drum blint" ich auch so heiter, "Bin freien Mannes Wehr; "Das freut bem Schwerte sehr." Hurrab!

Ja, gutes Schwert, frei bin ich Und liebe dich herzinnig Als wärst du mir getrau', Als eine liebe Braut. Ontrab!

"Dir hab' ich 's ja ergeben, "Mein lichtes Eifenleben.

"Ad wären wir getraut! "Wann holft bu beine Brant?" Hurrah!

Bur Brautnachts-Morgenröthe Ruft festlich die Trompete; Wenn die Kanonen schrei'n, Hol' ich das Liebchen ein. Hurrah!

"O seliges Umfangen! "Ich harre mit Berlangen. "Du Bräut'gam, hole mich, "Wein Kränzchen bleibt für bich." Ourrah!

Bas flirrst du in der Scheide, Du helle Eisenfreude, So wild, so schlachtenfroh? Wein Schwert, was flirrst du so? Ourrah!

"Bohl klirr' ich in ber Scheibe; "Ich sehne mich zum Streite, "Recht wild und schlachtenfroh. "Drum, Reiter, klirr' ich so." Ourrob!

<sup>\*)</sup> Bei bem "hurrah!" wird mit ben Schwertern geflirrt.

Bleib' doch im engen Stübchen. Bas willst du hier, mein Liebchen? Bleib' still im Kämmerlein, Bleib', balb hol' ich bich ein. Surrab!

"Laß mich nicht lange warten! "D schöner Liebesgarten, "Boll Wöslein blutigroth, "Und aufgeblühtem Tod." Ourrah!

So tomm' benn aus ber Scheibe, Du Reiters Augenweibe. Heraus, mein Schwert, heraus! Führ' bich in's Baterhaus. Hurrah!

"Ach herrlich ist 's im Freien, "Im rüst'gen Hochzeitreihen! "Bie glänzt im Sonnenstrahl "So brüntlich hell der Stahl!" Horrah!

Wohlauf, ihr keden Streiter, Wohlauf, ihr beutschen Reiter! Wird euch das Derz nicht warm? Nehm't 's Liebchen in den Arm! Hurrah!

Erft that es an der Linken Rur ganz verstohlen blinken; Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Brant. Hurrah!

Drum drück't den liebeheißen Bräutlichen Mund von Eisen An eure Kippen sest. Fluch! wer die Braut verläßt! Ourrab!

Nun last das Liebchen singen, Daß helle Hunken springen! Der Hochzeitmorgen graut. — Hurrah, du Eisenbraut! Hurrah!

Anospen.

### An den Lefer.

Anochen nennen wir uns, sind bescheid'ne, freundliche Blümchen, Wie und der Frühling gebar, treten wir tunitlos hervor. Breilich sind wir noch kiein und zart, und nur Ardume des Lebens, Doch auch ein Araum ist gut, kommt er aus frahlicher Brust. Rimm uns d'rum, wie wir sind, hat Vatur auch eicht uns getaltet, Leicht, wie die Zugend, entquist leicht auch die bildven kkraft. Doch, wie die Blüthe sich formt? — Das liegt noch verhüllt in der

Benn fich ber Commer erhebt, reift auch bie Knoope gur Brucht.

# Bergmannsleben.

En das ew'ge Dunkel nieder Steigt der Knappe, der Gebicter Einer unterird'ichen Welt. Er, der stillen Racht Gesährte, Athmet tief im Schooß der Erde, Den kein Himmelslicht erhellt. Neu erzeugt mit jedem Morgen, Geht die Sonne ihren Lanf. Ungestört ertönt der Berge Uralt Zanberwort: "Glüd auf!"

Da umschwebt uns heil'ges Schweigen, Und aus blauen Flammen steigen Geister in die grause Nacht.
Doch ihr eignes Thun verschwindet, Fester sind sie aus verbündet, Bauen uns den dilstern Schacht.
Kimmer können sie uns zwingen, Und sie hält ein ew'ger Bann:
Bir bekampfen alle Mächte
Durch der Mutter Talis.nan.

Auch die lieblichen Najaden, Die im reinen Duell sich baden, Stürzen hülfreich in die Gruft, Wit den zauberischen Hönden Das gewaltige Rad zu wenden, Und es rauscht in ferner Kluft. Selbst Bulkan, der Eisenbändiger, Reicht uns seine Götterhand: Und durch seine Armes Stürfe Zwingen wir das Mutterland.

Auch mit Proferpinens Gatten, Mit bem schwarzen Fürst ber Schatten, Flechten wir ben ew gen Bund, Und er läft auf schwanken Seige Eingeh'n uns in seine Reiche, In des Todes grausen Schlund. Doch der Weg ist uns geöffnet Wieder auf jum gold'nen Licht, Und wir steigen aus der Tiefe, Denn der Gott behält uns nicht.

Durch der Stollen weite länge, Durch das Labyrinth der Gänge Bandern wir den sichern Weg. Ueber nie ersorschte Gründe, Ueber dunkse höllenschlinde Leitet schwaukend uns der Steg; Ohne Grauen, ohne Zaudern Dringen wir in's disser Reich, Führen auf metall'ne Bande Janchzend den gewalt'gen Streich.

Unter unfers hammers Schlägen Quillt der Erde reicher Segen Aus der Felsenklust hervor. Bas wir in dem Schacht gewonnen, Steigt zum reinen Glanz der Sonnen, In des Tages Licht empor. Herrlich sohnt sich unser Streben, Bringet eine gold'ne Welt Und des Demants Pracht zu Tage, Die in finstrer Tiefe schwellt.

In ber Erben dunftem Schoofe Blüben uns die ichonften Loofe,

Strahlet uns ein göttlich Licht. Einst durch duftre Felsenspalten Wird es seinen Sitz entsalten, Aber wir erblinden nicht. Wie wir treu der Mutter bleiben, Lebend in dem duftern Schacht, hillt uns in der Mutter Schleier Einst die ewig lange Nacht.

### Der Traum.

Sinst, von des Tages eh'rner Stundenkette Ermildet, sank ich auf des Lagers Raum.
Selene blidte durch der Fenster Glätte, Und silbern malte sich der Wolke Saum.
Da nahte sich der sanften Ruhestätte Aus gold'nen Pforten ein beglüdter Traum, Und in des Schlummers trügenden Gebilden Sah ich mich in elpsischen Gefilden.

Und gürtelartig schlangen sich Gebünde Um mich herum von Marmor, blendend weiß; Der Sonne Licht im blauen Aetherkeibe Schwamm über meinem Scheitel glühend heiß. Und herrlich in des Hoses stolger Weite Sah ich von Palmen einen heil'gen Areis, Und in der Mitte eine Riesenpflange, Den himmel stürmend mit des Gipfels Kranze.

Noch starr' ich, von bes Baumes Pracht geblenbet, Und einen Jüngling sah ich ferne steh'n, Den sansten Blick nach oben hingewendet Und leise betend zu den blauen Höh'n. Und als er gläubig das Gebet geendet, Da zog 's mich hin — wer konnte widersteh'n? — Und staunend frag' ich ihn, und frage wieder: "Sprich! wer bist du, wer ist der Burg Gebieter?"

"Das Schloß und Alles, was bu kannft erschauen, "Gehört," so sprach er, "einem mächt'gen Herrn; "Ihn ehrt bas Bolf mit kindlichem Bertrauen, "Und froh gehorcht ihm Jeber, dient ihm gern. "Wie ein Geschöpf aus Paradieses Auen "Erhebt er sich, klar wie ein gold'ner Stern; "Dem Clement gebietet er als Meister, "Und willig solgen ihm die Flammengeister.

"Bie seinen Sohn nur hat er mich gehalten, "Ob ich sein Diener gleich, sein Stave war; "Er zog mich hin mit midchtigen Gewalten, "Sein hohes Bort blieb ewig treu und wahr. "Sein inn're Brust konnt' ich vor ihm entsalten, "Er sah im Nebelbunst bes Lebens kar, "Wies das Geset mir in dem ew'gen Ringe "Und zeigte mir das Wesen aller Dinge.

"So formte mich des Geistes strenger Wille, "Doch in dem Herzen blieb es ewig Nacht "Und plötzlich, wie der Schmetterling die Hille "Zerbricht, zum neuen Leben angesacht, "Und fröhlich flattert in des Lichtes Fülle, "Sellgläuzend, mit der farbig gold'nen Pracht: "So riß mich Lieb' empor im Nausch der Wonnen, "Die Erde sank, das Dunkel war zerronnen.

"Des herzens Sehnen farbte meine Wangen, "Denn eine Jungfran, hold und wunderbar, "Und rein, wie sie, die Gottes Sohn empfangen, "Und wie ein Seraph licht und sonnenklar, "Entstammte mich mit seurigem Berlangen; "Wir liebten uns, ein hochbeglücktes Baar!; "Wohl sah der herr den Bund, uns nicht entgegen, "Bersprach er uns im Stillen seinen Segen.

"So lebten wir des Lebens Wonnezeiten, "Eins war im Andern innig sich bewußt; "Doch trägt dies sel'ge Uebermaaß der Freuden "Nie ungetrilbt die standerzeugte Brust. "Das Schicksal nahte mit gewalt'gem Schreiten, "Und rächend kam der Sinne ird'sche Lust. "Im glich'nden Taumel meiner Flammensiebe "Opfert' ich sie und mich dem wilden Triebe.

"Roch schwelgten wir in sündigen Genüffen, "Da kam der Herr, er hatte uns vertraut. "Wir sanken renevoll zu seinen Füßen, "Doch seines Bornes Stimme wurde laut: ""Bon meinem herzen haft du bich geriffen, ""Berloren ist auf ewig dir die Braut. ""Die strenge Schuld gebeut, ihr muff't euch trennen: ""Rachsorschen darfft du nie, und nie sie nennen.

""Richt ihres Lebens Rathsel sollst du lösen, ""Berblichen ist des Glückes Morgenroth, ""Et'r fürzt die Sonne aus des himmels Größen; ""Der Raub der Unschuld ist der Lede Lod!"" "Und in des Donners brausenden Getösen "Entflihrt' er sie mit seinem Machtgebot. "Bewustlos sant ich da zur Erde nieder, "Und nur zum höchsten Schmerz erwacht' ich wieder.

. "Denn auf bem herzen lag 's mit Centnerschwere, "Und surchtbar büßt' ich meiner Sinne Lust; "Allein fühlt' ich mich in des Beltalls Leere "Und nur der Sünde war ich mir bewußt. "Und wie die Bindsbraut auf empörtem Meere, "So tobt' es in der schuldbedeckten Brust; "Und eine Stimme rief: "Du bist gerichtet, "Denn eines Engels Glück haft du vernichtet." —

"So mußt' ich meine Qual verschwiegen tragen; "Rie hört' ich eines Freundes tröstend Wort; "Dem Echo kurft' ich meinen Schmerz nicht klagen, "Der Jugendblüthen Zweig war mir verdorrt; "Kein Morgen wollte glüchverkindend tagen, "Und aus dem Kreis der Menschen trieb mich 's fort. "Und wollt' ich in die Todesnacht mich retten, "So hielt das Leben mich mit eh'rnen Ketten.

"Als wollte sie des herzens Schuld verkünden, "So flammte mir die Sonne blutig roth.
"Richt Ruhe konnt' ich, kounte Troft nicht finden; "Da faste mich der Seele höchste Noth.
"Es trieb mich fort, ihr Schickal zu ergründen, "Berzweifelnd jchmäht' ich meines herrn Gebot; "Bur Ferne lentt' ich die verweg'nen Schritte, "Bu eines Greises gottgeweihtet hütte.

"Ihm naht' ich forschend, meine Qual zu enden, "Berschwieg ihm nicht den unglückselgen Bund; "Gebete sah ich ihn zum himmel senden, "Und so verkündete sein Schermund: ""Berühr' der Palme Blatt mit frommen händen, ""Und der Gesiebten Schicksal wird dir tund. ""Doch, hast du das geheime Wort errungen, ""So wirst du von der Erde schness verschlungen.""

"Er sprach es aus, und schnell war ich entschlossen; "Ich nahte eilig biesem heil'gen Baum; "Denn aus geweihter Erd' ift er entsprossen, "Regt sich mit ew'ger Kraft im himmelsraum. "Schon ist der Schwerz in Thrämen mir zerslossen, "Das nahe Ziel lös't sanft den bittern Traum; "Jur letzten That ist meine hand gehoben, "Die Liebe siegt, das Wissen kommt von oben."

Er sprach 's und schnell will er die That erfüllen, Und rührt der Blätter schreckliche Gewalt: Da plöhlich leuchten Blige, Donner brillen, Daß Erd' und himmel surchtbar wiederhallt. Und als sich schnell die wilden Mächte stillen, Schwebt eines Greises heilige Gestalt — Ein Sternenmantel flog um seine Glieder — Bom himmelsraum auf lichten Wolfen nieder.

Und neben ihm die zarteste der Frauen, Ein Sängling ruht an ihrer Schwauenbruft; Ein seliges Geschöpf aus hinnelsauen, Der ew gen heil'gen Liebe sich bewust. Und wie des Jünglings Blick sie erschauen, So sinkt er hin, umglüht von hoher Lust; Und ich — erwachte, denn der Morgen graute. Und voll Begeist'rung schlug ich in die Laute.

# Brutus' Abschied.

Porcia.

Stolzer Brutns, fannst bu von mir scheiben, Fesseln nimmer bich ber Liebe Freuden? Raftlos treibt 's dich von der Gattin Brust. Bohl ift dir 's, wenn heere sich umarmen, Benn die Schwerter blutigroth erwarmen; Und das Mordgeschrei ist deine Luft.

#### Brutus.

Beib! mir ift kein friedlich Glüd beichieden, helden fann ich, Stlaven nicht, gebieten, Furchtbar jagt 's mich in die Langenichlacht; Und den kihnen Pfad jum fernen Ziele Bahn' ich sicher mir durch's Mordgewilhke, Sicher durch des Kampfes ehr'ne Nacht.

### Porcia.

Und nicht weinen foll ich um den Gatten? Fechtend filirzt er in das Reich der Schatten, An die Seinen benkt er nicht zurück. Unterliegt er auch des Schickals Mächten, Freiheit ftrahlt ihm in des Todes Nächten, Und im Kampf zu sterben ift sein Glück.

#### Brutus.

Porcia! Bohl bent' ich an die Meinen, Doch nicht klagen kann ber Mann, nicht weinen, Kümpfen nuß er, wie das herz gebent. Bricht die Welt auch unter ihm zusammen, Spei't der habes seine gift'gen Flammen, Er steht selsenfest im Mannerstreit.

### Porcia.

Benn du fällft, wer soll die Gattin retten? Ber erlös't sie aus verhaften Ketten, Benn ber Feind den Siegestorbeer bricht? Denn zum Dulben ist das Beib geschaffen, Doch der Mann, der Stark, zu den Baffen; Lieben uur, verderben kann ich nicht.

#### Brutus.

Nicht das Leben darf der Mann erwägen, Seinem Schickal tritt er kihn entgegen, Und besonnen schreitet er zum Word. Sind mir tausend Dolche auch geschliffen, Freiheitstaumel hat das Derz ergriffen, Und mit Sturmes Brausen trägt 's mich sort.

### Porcia.

Horch! schon naht ber Tob sich Roma's Söhnen! Wie ber Chmbel und Posaune Tönen Jede Qual in dieser Brust erwockt!

distr.

Digitized by Googl

Mir ersteht ein Bilb in blut'gen Träumen, Und Lich seh' ich auf des Schlachtfelds Räumen Bon dem eignen Schwerte hingestreckt.

#### Brutus.

Soffe standhaft, bis die Abler finken, Bis tie Felber unfer herzblut trinken, Und die Thrannei die Schranken bricht. Richt ber Ruhm, das Glüd nur kann sich wenden! Stolze Römerin, du weißt zu enden! Brutus überlebt die Freiheit nicht!

# Der Morgen des Glaubens.

Sin Jüngling stand auf Berges Höh', Ihm schlug das herz so wonnig und weh, Allein im nächtlichen Graufen. Und schücktern umfing er die selsige Wand; Denn Wolken drobten am himmelbrand, Gejagt von des Sturmvindes Braufen.

Da zogen die Wolfen abendwärts, Und freier schlug ihm das zagende Herz In des Lichtes blassem Gestimmer; Und heller wird es im himmelsraum, Und von der Sterne gold'nem Saum Erzittert der bläuliche Schimmer.

Und der Jingling spricht das jammernde Wort: "Bohin, ihr Funken, was zieht ihr fort? "Und bleibt ihr mir ewig so ferne? "Ach, kalt und erblassend ift euer Licht; "Erwärmt den farrenden Busen nicht; "Erbarmt euch, ihr liebenden Sterne."

Doch schnell erbleicht die gold'ne Pracht, Die Sterne sinken jur dustern Nacht, Es mischt sich das Licht mit dem Dunkel; Da klimmen sern durch der Dünke Klor hinter den Bergen die Strahsen empor, Wie Frühlingsgluth und Arfunkel. "Ihr Strahfen, ihr Strahfen, wo tommt ihr her? "In ber Bruft ift 's so falt, in der Brust ist 's so seer. "O, fentt eure Gluthen mir nieder! "Der Morgen der ewigen Liebe graut, "Und glissend ersecht sich die himmelsbraut, "Und erquidt sind die starrenden Glieder.

"Soch hebt fich im Tanmel ber Bonne bie Bruft, "Und bas herz zerfließt in heiliger Luft." — Und er stürzt mit frommer Geberde Jum Staube, und in der gold'nen Gluth Malt purpurroth sich vom göttlichen Blut Der Name: heiland der Erde!

### Das Wunderblümchen.

Bin Blümchen blüht an stillen Quellen Und athmet süssen Lebensduft. Es badet sich in klaren Wellen, Und munter mit des Frühlings Schwellen Regt sich die Knospe in der Luft. Schon grünt die Kinr mit süßem Prangen, Und Freude färbt die zarten Wangen.

Es strahlt ber Lenz auf tausend Zweigen, Froh hat sich die Natur verjüngt. Die Jugend schlingt den muntern Reigen; Hord! wie dort durch des Haines Schweigen Das sithe Lied der Bögel Kingt! Doch schwerz, als der Klaug im Liede, Färbt sich am Quell die zarte Blüthe.

Und Sommer wird 's im jungen Leben, Und fürzer weilt die kihle Nacht, Und feuriger wird jedes Streben; Es feint die Kraft in zarten Reben, Es frahlt das Feld in gold'ner Pracht; Die Knospe will die Hille halten, Zur Blume herrlich sich entsatten.

Und höher steigt der Lauf der Sonnen, Es glüht im dichtbesaubten Thal. Des Rebels Dünste sind zerronnen, Bertrodnend fiirbt ber flare Bronnen, Der Quell verfiegt im Sonnenftrahl. Doch frischer noch in Jugenbfülle Entfaltet fich des Blümchens Gulle.

Des Spätjahrs Kühle kömmt gezogen, Reif glänzt ber Traube Gold hervor. Die Sonne sinkt am himmelsbogen, Es quilk, im Innern auferzogen, Aus Blüthentod die Frucht hervor; Doch ewig schön, im zarten Kleibe, Malt sich des Blümchens süße Freude.

Da zieht die Schwalbe durch die Felder, Die Biene zehrt vom Frühlingsraub; Es pfeift die Windsbraut durch die Wälder, Die Purpurrebe färbt die Kelter, Und raschelnd fällt das dürre Laub; Doch, frei vom ernsten Weltgesetze, Enthillt das Blümchen seine Schätze.

Da stürzt sich mit der ehr'nen Kette Hoch vom Gebirg der Winter los; Er macht die Welt zur Gradesstäte, Und mit des Eises Sicksessätte Unspessen er den Schoof, Und mordet auf den kallen Fluren Des zarten Lebens letzte Spuren.

Doch, wie vom Götterblut empfangen, Regt sich des Blümchens süße Pracht; Es frahlt empor mit Gluthverlangen, Und schmückt die Welt mit Frühlingsprangen, Und lichtet die gewalt'ge Nacht, Aufglübend in des himmels Freie: Das Blümchen ew'ger Liebestreue.

## prolog

zu einer dramatischen Behandlung des Conradin von Schwaben.

(Der Berhang geht auf, man fieht eine freundliche Gegend; ce ift Morgen, und Alles beutet auf Fruhling und Kindheit. Da tritt ber Sanger mit ber harfe berber pralubirt frohlich und fpricht:)

Es graut der Tag, die Nebel sind zerronnen, Im Morgenlicht lös't sich die Dämmerung. Des Tages heit're Lust ist nen gewonnen, Die Biese glänzt im zarten Frühlingsprunk. Um frühen Strahl will sich die Blüthe sonnen, Bom Than erquickt, ein süßer Kabetrunk. Im leichten Spiel des Lebens zart verbunden, Berträumt Natur der Kindheit frohe Stunden.

Sie ruht so hold in süßer, heil'ger Stille, Umsäuselt vom Geheimnisse der Nacht. Noch schlässe in der finstern Hülle, Bom leisen Strahl der Sonne angesacht. Doch still im Innern schwillt zur höchsten Kille Des zarten Blümchens heitre Liebespracht, Und sanft getröstet von der Gottheit Segen, Sieht es dem Tag der Freiheit still entgegen.

Rein glänzt bes himmels zartgeschmildte Bläue, Und spiegelt sich im klaren Wellenbad, Und sicher in des Lebens heil'ger Weise Ergreift der Geist des Herzens muth'gen Nath. Er regt sich sessends in kühner Freie, Lebt nur im Traume seiner kinst'gen That, Doch malt er sich den Schmerz mit stiller Freude, Und Nacht und Tod im heitern Frühlingskleide.

Die Gottheit läßt ben kühnen Muth gewähren, Stoßt ihn hinaus in die entflammte Zeit. Er hofft, der Glaube foll die That verklären, Fühlt sich zum Ungeheuersten bereit. Mit farrem Sinn will er die Welt bekehren, Er träumt von Siegen nur, von Kampf und Streit. Die schwache Faust will kühn das Schwert entblößen, Und schnell das Räthsel seines Daseins lösen.

Und feine Schranken will er anerkennen, Die nicht der ftolze Knabensinn begreift. Die ferne Bahn des Glücks will er durchrennen, Als wär' die Kraft ihm tausendsach gehäuft. Er will das Waß der Zeit vom Raume trennen, Doch seine Blüthen sind noch nicht gereift, Und rückwärts schleubert ihn das ewige Walten; Die eh'rne Zeit muß ihr Geset erhalten.

Dem kihnen Muthe fällt sie in die Zigel, Wie er sich surchtbar auch entgegen baunt, Schiebt vor das Thor der Bahn gewalt'ge Riegel, Die er vergeblich zu zerbrechen träumt, lind knirschend fühlt er da des Staubes Siegel Auf seiner Stirn, wie sehr das Derz auch schümmt, Kihn wagt er da, das Letzte zu ergreisen, — Doch nur im Sommer kann die Blitthe reisen.

Bur kilnst'gen Krast barf Ingend sich gestalten, Der Lenz verwandeln in des Sommers Pracht, Der Morgen seine Rosengluth entsalten, Und zart sich ringen aus der distern Nacht. Doch das Gesetz, das ew'ge, muß er halten, Er bilde nichts aus einer fremden Macht, Einsach ist der Natur uralte Weise, Und ernst schließt sich die Welt zum ew'gen Kreise.

# Der Kampf der Geifter mit den Bergknappen.

(Ein Felfengewölbe. Gern fieht man ben Kahrichacht und bie auf. und niedergebenben Tounen. Der Anappe arbeitet vor Ort, und ber Robold erscheint in einer Bergfluft als ein blaues Flammchen.)

### Erfter Bergfnappe.

Bier, bei ber Lampe kargem Schein, Durch meines Eisens Macht, Gewinn' ich froh bes Erzes Stein, Glitc auf! schaft 's burch bie Felsen brein, Glitc auf! im bilftern Schacht.

#### Robolb.

Was kletterst bu nieder aus glänzender Luft Zum sinstern Schoose der Erde? Was suchst du in der grausenden Kluft, Die des Tages Leuchte nicht klärte? Halt ein, Berweg'ner, und hemme den Streich; Denn weiter nicht dringst du in's Geisterreich.

### Erfter Berginappe.

Bas murmelt in dem Wiederhall, Bas zu des Hammers Schlag? Bas rauschet in der Basser Fall, Bernahm ich nicht der Stimme Schall? Ber war 's, der zu mir sprach?

#### Robold.

Ich bin ber Kobold, des Berges Fürst, Mir gehören die glänzenden Kunten; Und wenn du mir willig nicht zollen wirst, So sind sie die ewig versunten. Denn mein sind die Schäte im grundlosen Fetb, Und herrschend gebiet' ich der stannenden Welt.

### Erfter Berginappe.

Der Kobold du? des Berges Geist? Slick auf! mir ist nicht bang'. Wo sich das blaue Flämmchen weis't Mit bleichem Zittern, da verheißt Es einen guten Gang.

#### Robolb.

Berweg'ner Knappe, zurück, zurück! Billst du die Burg mir bestürmen? Dich treibt 's nach des Goldes herrlichem Blick, Doch rastlos will ich 's beschirmen. Was grähft du zur Tiese die selschie Bahn? Dir log dein Gelissen mit tritgendem Wahn.

### Erfter Berginappe.

Wer ist 's, ber biese Arme hemmt? Du zwingst nicht ihren Streich; Und wer sich auch bagegen stemmt, Und Felsen vor den Eingang dämmt, Ich bring' in's finstre Reich.

#### Robold.

Tollfühner! was wilst du? Ein sichrer Tod, Er winkt dir aus schrecklichen Spalten. Sieh', wie er in vielsacher Bildung dir droht, In gräulichen Nebelgestalten. Biderstehst du den Geistern unsterblicher Macht, So wag' es Berweg'ner, zertheile die Nacht. Erfter Berginappe, (ben Schacht binauf rufenb:)

Hernieber, hernieber! Getrene Brider, Bur graufenben Rluft, Aus sonnichter Luft.

Der Geist will bes Eifens Gewalt überwinden; Drum eilt, ihr Knappen, und helft mir ihn binden.

#### Robold,

. (in bie Rlufte rufenb:)

Geister, Geister! Hört ben Weister! Hört, er ruft mit mächt'gen Worten. Schnell herzu, wie er gebeut, Durch bes Erzes dunkse Pforten, Denn der Knappe naht zum Streit. Schleudert ihn mit gewalt'ger Faust Hin, wo der Abgrund des Todes braus't.

Bört den Meister, Geifter!

(Bahrend ber Befdmorung fieht man mehrere Bergleute mit Grubenlichtern und Gegabe ben Schacht bernieberfahren.)

Chor ber Berginappen.

Siid auf! Glüd auf! Im eileuden Lauf Sind wir zur Stell': Bas willft bu, Gefell?

Erfter Bergfnappe.

Selft mir den Kobold, den Mächtigen, zwingen! Ju Hilfe rief er der Geister Schaar. Hort, wie sie nahen auf donnernden Schwingen, Durch die gräusiche Nacht der Gesahr. (Mehrere klämmen erscheinen in den Spatten bes Felsens.)

> Chor ber Geifter. Meister, Meister!

Dier sind die Geister.
Gehorsam dem ernsten Zauberspruch,
Drangen wir schnell durch den Felsenbruch;
Filhr' uns nun hin, wo die Stimme ruft,
Zur steilsten Höhe, zur tiefsten Kluft,
Kur nicht zu der Sonne frahlendem Licht;
Denn die Augen der Geister vertragen 's nicht.

#### Robold.

Stürzt euch durch des Fessens Spalten, Schwingt euch donnernd durch die Luft, Wälzt mit mächtigen Gewalten Eine Wand vor diese Kluft. Hinab, hinab! die Banden sind los! Hinab in der Erde gebärenden Schoof!

(Die Klammen verschwinken mit Donner.)

#### Steiger.

He Sturmwinds Saufen! Wie Sturmwinds Saufen Hall 's im Gewölbe mit schrecklichen Tönen, Drum rüftet euch zum gewaltigen Streit, Mach't euch zu blutiger Arbeit bereit; Wir muffen die Erde kampfend versöhnen.

(Die Glanumchen ericeinen auf's Reue mit graffem Geraufch, und hinter jebem rollt ein Gelfenftud.)

#### Chor ber Beifter.

hier, Meister, haft bu Felsenmassen; Bir tonnten sie taum im Arme faffen. Die fühne Mauer, die du bau'st, Die widersteht ber Knappen Faust.

#### Erfter Beift.

Ich bringe von allen bie toftlichste Beute, Stolz gethurmt bie metall'ne Wand, Aus ber Erbe tiefstem Eingeweibe; Sie zerbricht feine menschliche hand.

#### Robold.

Thirmt sie hoch empor Bor das Felsenthor. Folget meinem Worte, Schließt die steile Pforte. Stein auf Stein, grur dunklen Hoh!! Mauer, steh!! Schitt' das Neich!

Bundige ber Anappen Streich. (Die Gelfen werben von unfichtbaren Sanben über einander geschichtet.)

Chor ber Bergknappen. Bie die Mauer fich erhebt, Bie dort taufend Helfenmaffen Sich zum ewigen Bund umfaffen! Seht nur, feht! fie machft ohn' Ende Durch ber Beifter ichnelle Banbe.

Steiger.

Das Ungeheure muffen wir wagen, Soll uns Licht in ber Finsterniß tagen! Alles vermag bie vereinte Kraft, Und mit bes hammers Riesengewalten Können wir fuhn bie Mauer zerspatteu, Die die Geister im nächtlichen Grausen geschafft.

Chor ber Beifter.

Wir haben 's vollenbet; Der Bau ift geenbet. Das Werk, das schreckliche, ift gethan! Lief in der Erde enblosen Weiten, Und fest im wogenden Strome der Zeiten, Nagt 's durch die ewigen Felsen hinan.

Steiger.
Gewaltig schließt sie bie Pforte,
Die felsengekettete Wand.
Gehorch't dem befehlenden Worte:
Genossen, jett seid mir zur Hand!
Glück auf! das Fäustel geschwungen!
Glück auf! durch die Wände gedrungen!

Chor ber Berginappen. Nieber mit ihr! im ftarten Berein Stürzen wir Felfen und bringen hinein. (Die Rnappen arbeiten an ber gefchloffenen Kluft.)

Chor ber Geifter.

Hört ihr, wie die Eisen Ningen? Hört ihr, wie die Steine springen? Schrecklich bröhnt der Wände Fall. Lauter schon ertönt der Hanner In der dunklen Felsenkanmer, Lauter tont der Stimmen Schall.

Robold.

Tollfühn sind des Berges Knechte, Dringen in das Grans der Nächte! Seht, da öffnet sich die Klust! Seh' ich nicht mit zartem Flimmern Dort die Grubenlichter schimmern Zurch die schwer belad'ne Lust? (Die Kand bricht.)

#### Steiger.

Beiter klafft die Felsenhalle, Und die Band naht sich zum Falle; Trügen mich die Angen nicht, Seh' ich durch des Felsens Splittern Schon die blauen Flämmehen zittern. Brüder, ja! die Mauer bricht.

### Chor ber Bergfnappen.

Bricht die Mauer? Ohne Schauer Dringen wir in's dunkle Grans, Treiben kühn die Geister aus! Immer hinein! immer hinein! Unser muß die Erde sein!

#### Robold.

Beifter, Beifter! Reue Relfen Bor bas off'ne Thor ju malgen, Rene Berge ichnell berbei! (Die Grifter fullen bie Rluft auf's Reue aus.) Co! - Doch foll bes Sammers Gifen Deine Mauern mir gerreifen? (Die Banb bricht wieberun.) Bebe! Bebe! unfre Banbe Sturgen burch ber Anappen Sande, Und die Rluft ift wieder frei. -(Die Beifter weichen gurud.) Beich't ihr fterblichen Gewalten? Draug't fie burch die Felfenspalten, Wenn die Wand auch treulos bricht. Düffen fie gewaltsam fiegen? Soll ich ihrer Rraft erliegen? -Diefe Schmach ertrag' ich nicht!

### Steiger.

Glüd auf! Glüd auf! die Wand ist nieder! Jest in die Schlucht, ihr wadern Brüder; Dort seh' ich noch des Kobolds Schein, Drum stürzt euch fämpsend hinterbrein. Der Knappe muß die Nacht besiegen, Und die Geisterwelt erliegen.

#### Robold.

Bie? Söhnend wollen fie mich unterjochen? Sind alle Schranken treulos gebrochen?

Ift die ewige Fessel des Bannes los? Erde! so öffne die feurigen Schlünde, Daß hier der Kühne den Untergang finde In der Mutter Alles verzehrendem Schoof.

Speie Flammen aus, Funten fpriihend, Lichte das ewige Graus, Furchtbar glühend!
Mutter, Mutter, spatte beine Glieber, Zieh' die Frevler zu dir nieder, Zieh' fie in des Abgrunds Falten!
(Die Erde öffinet sich und Flammen lobern rings um die Knappen aus bem Schunde.)

Dant! bu haft mir Wort gehalten.

Chor ber Bergknappen. Behe! Behe! welche Gluth Loh't um uns in wiber Runbe! Steht die graue Geisterbrut Mit der Erde felbst im Bunde? Mächt'ger schon zur Felsenhöhe Glübt das Keuer. Webe! Behe!

#### Beifter.

Der Kobold siegt im schweren Kanuf;
Sest nur, seht, wie die Ksamme facht.
Den Knappen umhüllt ein gräulicher Damps,
Er unterliegt der höllischen Macht.
Schrecklich gähnt der sprühende Kachen;
Hört ihr den Donner dort unten krachen?
Die Fessen Mond vor des Gerren Falle bangt.
(Die Geen des Quells und ihre Königin ersteinen in der höbe des Gewölbes.)

Erfte Fee.

Schwestern, Schwestern! Hört ihr 's bonnern Unten bort im Felsenthor? Wie der Stimmen hohles Braufen Ans der Tiefe tont empor!

3meite Fee.

Wohl vernahm ich dunkle Laute, Doch mir graut 's hineinzusehn.

Dritte Fee.

Bo vernahmt ihr 's? hier im Schlunde? Schwestern, barf ich naber geh'n?

#### Rönigin.

Unvorsicht'ge, bleibe, bleibe! Doch die ält're gese hin, Forsche, was dort unten wühlet, Prüf' es wohl mit Kugem Sinn. Hite dich vor jedem Blicke, Bor der Stimmen leisem Ton, Daß die Geister dich nicht schauen, Da wir ihrer Macht entsloh'n. Denn sie hielten uns gebunden In der Klüste diss'rer Nacht; Doch jeht sind wir neu gerettet, Frei durch eine fremde Macht.

(Die Bee geht weiter vorwarts.)

#### Steiger.

Immer näher fladert die Flamme, Im gähnenden Schlunde fürchterlich Auflodernd über dem Felsendamme, Und weiter spaltet der Boden sich. heiland, laß uns verlassen nicht steh'n! Nicht im Flammenmeer untergeh'n!

#### Beifter.

hinunter! die Fessenkluft schleud're euch Aus des Lebens sonnichtem Blüthenreich; Rein Anappe steige zur Erde nieder, Denn der Kobold bleibt des Berges Gebieter.

### Chor ber Berginappen.

Rett' uns, rett' uns, ew'ger Gott! Soll uns des Bösen Gewalt verderben? Hör' Deine Anchte, Herr Zebaoth! Bei Deines Sohnes schulblosem Sterben. Heil'ge Jungfrau, so hold und so siff, Rimm uns auf in Dein Varadies!

### Erfte Fee.

Schwestern, Schwestern! Im glühenden Danmfe Bard ich den feindlichen Kobold gewahr, Und furchtbar im gräßlichen, schrecklichen Kampfe Seine nächtliche Geisterschaar Mit den Männern, durch die wir gerettet, Als der Geist in der Klust uns gelettet. Sie lös'ten die Fessell, sie machten uns frei! Und sollten der Flamm' unterliegen? Sor't ihr verschmachtend ihr Angsigeschrei? Die Geister, die grantichen, siegen.

### Rönigin.

Ach so sind wir aus's Neue verloren!
Sie haben uns ewigen Grou geschworen;
Sin Schoof zwar hat uns Alle gezengt,
Doch herrschicht gebietet, und Liebe entweicht.
Wohl niöchte der Quell im Tageslicht funkeln,
Und rauschen möcht' er in glänzender Luft;
Doch sie zieh'n uns nieder zur felsichten Kluft,
Und gleiten muß er dahin im Dunkeln,
Bersiegen wird er in ewiger Nacht,
Denn die Geister binden die wogende Macht.
Drum eilig, ihr Feen der Quellen,
Und fütrz't mit den schäumenden Wellen
hind in den seurigen Schlund.
Berein't euch im Strome zusammen

Sinab in den feurigen Schlund.
Terein't euch im Strome zusammen Und tödtet die lodernden Flammen, Zerreig't den schmählichen Bund. Bermög't ihr 's fühnlich zu wagen, Der Freiheit Licht soll euch tagen Und herrlich bescheinen die Fluth. Drum dankbar den eigenen Kettern, Stürz't rauschend ans Bergeswettern Hernieder, und löschet die Gluth.

#### Feen-Chor,

(indem fie fich von ben Soben bes Gelfens in bie Gluth fturgen.)

Sinein, hinein! Sor't ihr die Anappen ängftlich fchrei'n? Schwestern, binein! Schwestern, binein!

Chor ber Berginappen.

Was stürzt sich vom Felsen, was brauf't und zischt? Und schleubert zur Höhe ben rauschenden Gischt? Wär''s uns Errettung vom schmählichen Tob? Schimmert uns wieder des Lebens Roth?

#### Beifter.

Sind des Gießbachs Dämme gebrochen? Stürzt sich das Meer in der Erde Raum? Hör't ihr 's im Boden furchtbar kochen? Seh't, wie es wallt im weißlichen Schaum! Toben uns treulos die Clemente? Raht sich erschiltternd der Welten Ende?

#### Reen.

Seht! es verlöschen die Flammen, Zerflört durch die schäumende Fluth; Die Felsen brechen zusammen, Berschließen die surchtbare Gluth. Das haben die Feen des Quelles vollbracht, Bestegt ist des Kobolds seindliche Macht.

#### Robold.

Kluch euch, ihr Feen! mit gleißenden Bellen Berftort ihr das ewige Reich der Nacht. Rur wo bie Rrafte vereinigt quellen, Ift das geheime Schloft ihrer Macht. Doch, wo Elemente fich feindlich befriegen, Da muß ber Menich, ber fterbliche, fiegen. Denn nicht bas Gifen fieat und ber Sammer. Rur unfer Bwift, nur die fampfende Rluth. Bald gieh'n fie euch ans ber Welfentammer, Und das durch des Feuers dampfende Gluth. Go zwingen fie uns durch die eig'ne Rraft; Denn ber Streit ift 's, ber bas Berberben ichafft. Das Licht des Tages hat euch geblendet. Und ber Glemente Reich ift geendet. -Beifter, ichon ichlieft fich der gahnende Spalt, Und ber Berg umarmt fich mit neuer Gewalt; Und eh' noch die Felsen gehorchend fich filgen, Go laff't une gur tiefften Tiefe entfliegen, Bie die heulende Windsbraut durch finft're Racht, Rieber jum Schlund mit verzweifelnder Dacht.

#### Chor.

Ueberwunden find wir im schredlichen Strauf, Drum fturgen wir nieder in's ewige Graus.
(Sie fturgen fich in ben Schlund, er fclieft fich fracend.)

Chor ber Bergknappen. Sieg, Sieg! bie Geifter entschwinden, Flieh'n zu ber Erbe unendlichen Gründen: Frei ist des Berges glänzende Nacht. Uns're Hoffnung war nur im Sterben, Gerettet. sind wir vom sichern Berderben, Und wir sind es durch eure Macht.

Dankend nahen wir euch, ihr Feen, Folg't uns hinauf zu ben sonnichten Söhen! Folg't uns hinauf zu bem rosichten Licht. Gleitet von blühenden Ufern umzogen, Gleitet spiesend mit silbernen Wogen In der Sonne strahlendem Angesicht.

#### Feen.

Wir retteten end aus bankbarer Tren'!
Ihr brach't uni're Ketten, ihr machtet uns frei!
Steig't nun forglos jum Schacht hernieder,
Ihr seid des Berges fühne Gebieter.
Die edeln Steine, das schimmernde Gold
Int reichliche Beute, ift herrlicher Sold.
Und was ihr erkäntpf't in disserem Graus,
Was ihr in der Tiefe gewonnen,
Wir ziehen 's euch hülstreich zu Tage heraus,
Zum freundlichen Lichte der Sonnen.

#### Rönigin.

Euch öffnet sich willig die Fessenkammer, Und beut ihre Schätze dem jauchzenden Dammer, Der fraftvoll in's innere Wesen ihr dringt; Und wenn euch ermattet das Eisen sinkt, Dann sollt ihr ruben in unsern Armen, Und an unsern Perzen sollt ihr erwarmen.

### Steiger.

Gliid auf! So lichtet sich die Nacht, Die Liebe strahlt freundlich in den Schacht; Mit den Feen des Quells sind wir verbiindet, Und das Grausen des einsamen Dunkels verschwindet, Und in der Erde tief unterstem Grund Schließt uns das Schicksal des Gliickes Bund. Da siel uns ein göttlich erhabenes Loos, Wir gebieten der Erde erzeugendem Schooß. Es dringt der Knappe mit ehrnen Gewalten, Muthig kletternd auf schwankem Steig, Nieder, wo Felsen sich endfos spalten, Sein ist der Welt unermeßliches Reich. Doch zur Sonn' auch sehnt sich der liedende Blick, Und freudig kehrt er zum Tage zurück.

Chor ber Bergknappen. Es zieht uns hinauf zu ben grünenden Söh'n: Leb't wohl, ihr freundlichen, lieblichen Feen! Wir tehren wieder, Benn der Morgen thaut, Und steigen nieder, Umfangen die Braut. Jest treibt 's uns hinan, Durch die felsichte Bahn,

Durch den Schacht auf ber ichwindelnden Fahrt hinauf Bum rofichten Lichte. Glud auf! Blid auf!

(Die Bergleute fabren aus. Man fieht nach und nach alle Lichter verlofchen; nur einzelne ichinmern noch auf ber Gabrt, und fern noch tont ber guruf ber Rnappen.
Die Geen verichwinden.)

### Der Schreckenftein und der Elbftrom.

#### Schredenftein.

as rauscheft du ewig mit fröhlichem Muth, Bon blühenden Ufern umzogen? Bas seitest du fernhin die silberne Fluth, Gethürmt in bläuliche Wogen? Bersiegt dir ninmer die wirkende Kraft, Die erst das Leben zum Leben schaft; If nie der Geist dir entslogen?

### Elbftrom.

Wohl stilrz' ich vom Felsen die Thäler entlang, Genährt von unzähligen Quellen, Wohl stüfter die Lüfte im Liebesgesang, Und kiffen die tanzenden Wellen; Doch endlich entstiecht mir die wogende Macht, Begräbt sich ties in des Meeres Nacht, Wo die Fluthen des Oceans schwellen.

#### Schredenftein.

Doch verjüngst du dich ewig mit neuer Gewalt; Roch lispelt die Welle und stimmert, Roch glänzt dir die jugendlich volle Gestalt, Wie sie sie stennen geschiunnert; Doch ich, gemordet vom Drange der Zeit, Ich sinke zur ewigen Bergessenheit, Seit mich die Zwietracht zertrümmert.

Auch ich war einst jung; mit herrlicher Bracht Entstiegen die Thürme der Erde. Die Keller umarmten die ewige Nacht, Die die Leuchte des Tages nicht klürte. Dem Raubgrasen sollt' ich ein Schrecken sein, Drum tausten sie mich zum Schreckenstein, Daß ich Schutz den Bewohnern gewihrte.

Da riefen Bosaunen zum lustigen Mahl, Es eilten die Ritter zum Feste; Es schäumte vom purpurnen Blut der Pokal, Der die Zungen der Taumelnden näste. Die Sänger erwarben mit Harfenton Für süsse Gaben den süßeren Lohn, Den Frauen die liebsten der Gäste.

Doch endlich brach es mit wilder Gewalt Durch die heiligen Schranken des Lebens, Und schrecker nahte in Schlachtengestalt Das Ende des ewigen Strebens. Es klirrten die Schwerter, wild brauf'te die Gluth; Die Mauern dingte der Edlen Blut, Doch die Kraft war, die Stärke vergebens.

Das wedte mich grausend aus ftolzem Traum. Die Flamme in farbigen Säufen Durchwogte wild der Bemächer Raum, Und ich ftilrzte in Windes Heusen, Und begrub im Halle der Eblen Gebein; Da zog der Uhu als Burgherr ein Und mit ihm, als Knappen, die Eusen.

Und in den Kammern ward 's wist' und leer, Bersiegt war die menschliche Rede; Da kamen die Beisen, die Alklingen her Und riethen, daß man mich besäte. Der herrliche Saal, wo sonst Ritter gezecht, Er schien den Herren zur Scheuer gerecht: Sie machten den Zwinger zum Beete.

Für zertrümmerte Größe das hohe Gefühl, Es ist aus dem Leben verschwunden; Der Bortheil nur ist ihr einziges Ziel, Er hat sie mit Fesseln gebunden. Bom eitlen Gute, vom Silber und Gold, Richt von des Ruhmes ewigem Sold, Sind bie niedrigen Herzen entzunden.

#### Elbftrom.

Du Armer! Doch gleicht bem beinen mein Loos, Das du so herrlich gepriesen; Bohl bad' ich ber Erde fruchtbaren Schooß, Es bligen die Wellen nud fließen, Und fingen sich über ben felfichten Grund, Bis zu des Meeres nuendlichem Schlund, Um ferne Länder zu griffen.

Doch Sinken und Sterben ist auch mein Geschick. 3war rausch' ich durch blühende Lande; Roch tehrte mir teine der Wellen zurück, Und einst verrinn' ich im Sande, Wenn die Hinnelsthräne nicht länger schwellt. Das Gesetz, das ewige, wahre der Welt, Es sührt mich vom Strande zum Strande.

Erst sturg' ich mich jauchzend in Knabenlust lieber Felsengeklüste mit Rauschen, Und nimmer sehnt sich die fröhliche Brust, Wit einem der Ströme zu tauschen; Doch endlich legt sich der wilde Drang, Das Toben, es wird zum sützen Gesang, Das Liebende Herzen ihm lauschen.

Und schöner fangt das Gestad' an zu blith'n; Zwar bin ich vom Hels noch umfangen, Doch bauen sich Hitten am Ufers Gritu Und Gärten mit freundlichem Prangen. Ich bringe der Liebe den traulichen Gruß, Und nurmele lauter zum ersten Kuß, Entstanunt vom regen Berlangen.

Und breiter und fiiller entwog' ich die Bahn, Es erheben sich Mauern und Städte, Es sillt sich der Strand mit Geschätigen an, Laut hör' ich die menichliche Rede; Doch surchtbar treibt mich mein Sehnen hinab, Nicht acht' ich die Meerstuth, mein ewiges Grab, Richt acht' ich der Sterblichen Fehde.

Denn es thurmt sich ber Brilden steinerne Last, Und will im Laufe mich zügeln; Doch flürz' ich mich durch mit gewaltiger Hast, Mit des Sturmwinds brausenden Klügeln, Und eb'ner erstreckt sich bie grenzende Flur; Ernst wind' ich mich burch die verschrob'ne Natur, Es werden die Berge zu Higeln.

Es werben die Felsengeklüfte zu Sand, Und die Biliche, die lieblichen, sterben. Mit weiteren Armen umsang' ich den Strand, Da treibt 's mich das Ziel zu erwerben. Und folzer rausch' ich mit ernster Pracht; Es reist mich hinab in des Oceans Nacht, Es reist mich hinab in's Verderben.

Du schmückest dich einst mit sestlichem Prunk, Und hast das Ende gewonnen; Doch meine Dual, sie wird stündlich jung, Und nährt sich im ewigen Bronnen, Und siede Welle rust sie zurück, Und stücktig, wie das verhaste Geschick, If die Lust und die Jugend zerronnen.

#### Schredenftein.

Wohl schwang sich die Freude vom Erdengrund Hinauf in das Neich der Gedanken. Es bricht die Zeit den gewaltigen Bund, Es tritt die Welt aus den Schranken; Denn der Mensch treibt mit dem Heiligsten Spott; Er vergist den Glauben, vergist den Gott, Und die Besten der Ewigkeit wanken.

### An Goethe,

als ich den "Fauft" gelesen hatte.

Fleug auf, mein Lied, sleug durch die Bahn der Sonnen, hinauf, hinauf! durch aller himmel Raum. Die Erde sinkt, das Dunkel ist zerronnen, Ich bade mich im Urquell aller Bonnen, Der Bahn entstieht, zur Bahreit wird der Traum. Im Frühlingshauche fühl' ich mich begeistert, Mir slammt die Belt im nie geseh'nen Brand, Der Sänger, der den Sonnenlenker meistert, Er reißt dem Gott die Zügel aus der hand.

Es flammt die neue Leuchte burch die Ferne, Er gundet fie mit ewig junger Gluth, Und raf't harmonisch durch das Reich der Sterne, Starr bleibt der Gott, daß er die Bahn erlerne, Denn nimmer taucht der Bagen in die Fluth. Der Sänger lenkt ihn durch des Aethers Freic, Sein Ruf gebeut dem göttlichen Gespann, Er ftrebt, gesalbt von seines Liedes Weihe, Zum Urquell ewiger Lebensgluth hinan.

Du hast die Zeit, den Wolfendruck bezwungen, Frei schwillt das sohe Serz in Sphärenpracht, Durch aller Zonen Weite ist 's erklungen, Es jauchzen dir harmonisch alle Zungen, Das Todte ist zum Leben angesacht. Was nie das junge Serz zu ahnen wagte, Du sprichst es aus mit ungeheurer Kraft.
D! heil der Sonne, die der Menscheit tagte, Die sich die Welt zum Feuertempel schafft.

Des Lebens höchstes Streben klingt im Liebe, Die Töne rauschen sern im Ablerschwung; Jur höchsten Pracht entsaltet sich die Blüthe; In Flammengluth verklärt, wie der Alcide, lös't rosenroth der Tag die Dämmerung. Und lieblich mit des zarten Frühlings Schwellen Berjüngt sich die verödete Natur, Gebadet in des Aethers heitern Wellen, Tritt Faust hervor auf der verlöschten Spur.

Es neigen sich die himmel, Sterne zittern, Die Welt erkennt des Meisters hohe hand. Und wie im Sturm von tausend Ungewittern Die Sichen stürzen, greise Fichten splittern, Und das Gesetz sich lös't im ew'gen Brand, Die Sonne doch zuletzt mit stolzem Prangen Die Wolfen bricht im ew'gen Siegersauf: So ras't das Lied, und will das All umsangen, Und lös't den Vict in Wonnesprüngen auf.

Es lebt in melobienvoller Stille, Soch ilber Sonnenreichen, der Gesang. Deil Dir! Gewaltiger, mit Ingendfülle Zerreifft Du kühn des Lebens sinstre Hüle, In goldner Luft wogt Deiner Stimme Klaug. D! selig, die des Liedes Nectar trinken, Es trägt sie zu den hinnuslischen hinauf. Wenn einst die Belten, wenn die Sonnen sinken, Blitht Dein Gebild im ewgen Frühling auf.

### Die Liebe.

(3n vier Conetten.)

: 1.

Das Kind erwächt an zarten Mutterbrüffen; Die Liebe, die im treuen Arm es hält, Sie sührt es sächelnd in die neue Welt, Eh sich zum schweren Kanupf die Stunden rüften. Noch sühlt es nur ein fröhliches Gesüssen, Und was sich freundlich ihm entgegenstellt, Dem Reich der Liebe wird es beigesellt. Tief muß sie in dem zarten Herzen nissen. Der Knabe schwärmt mit heißerem Gesüble; Durch Berg' und Thäler treibt ihn sein Gemüthe, Der neue Worgen bringt ihm neue Luft, Und jeder Schmetterling ist sein Gespiele, Und seine Schwester jede Frühlingsblüthe. Der Liebe stille Kraft keimt in der Brust.

 $^2$ .

Raum ist er jett bem Knabensinn entronnen, So will er schon die stolze Bahn ersteigen, Mit kühner Faust das höchste Ziel erreichen, Es schweist der Blick nach unentdeckten Sonnen; Och Liebe tritt mit allen ihren Bonnen In seine Bahn, die wilden Stürme schweigen, Der stolze Sinn nunß sich der Annuth beugen, In Sehnsuch ist die kühne Kraft zerronnen, Inr hellen Flamme wird der stülle Funken. Nur Eins kann ihn verderben und beglicken, Und Eins nur lichtet seiner Seele Nacht.
Sein Streben ist in threm Blick versunken, Und in des Herzens seligstem Entzilcken Entfaltet sich der Liebe heil'ge Pracht.

3.

Doch schwer zum Kampse rüstet sich die Zeit, Und seindlich kommt die Stunde angezogen. Da sühst der Wann, daß ihn ein Wahn betrogen, Und daß der Wille nicht der That gebeut. Und wie des Weeres Brandung tobt der Streit! — Unisoust bekämpst er die empörten Wogen. — Da kommt ihm Liebe hülstreich zugeslogen, Reicht ihm die Götterhand; — er ist besreit! Bon ihr in heit'ger Beihe eingesegnet, Steht er ber Einziggludliche ber Belt, Und glanzend nuß die Racht im Innern tagen. — Bon Allem, was ihm freundlich hier begegnet, Bon Allem, was ber Gott ihm zugesellt, Hat Liebe ihm bie schönfte Frucht getragen.

4.

Gefäntert ist der Seele kihnes Streben,
Es kann die Zeit die innern Kümpfe schlichten;
Das Herz kann seine Schnsicht nicht vernichten,
Die Liebe dannt ihn hoffend noch an's Leben,
Und gern vertraut er ihr mit leisem Beben;
Denn seines Grabes Dunkel wird sie lichten,
Und offenbart in göttlichen Gesichten,
Muß ihn des nahen Morgens Licht umschweben.
Dann steht sie freundlich ihm zu seiner Nechten,
Und segnet seine That mit heil'gen Borten,
Daß nichts den schönen Blick der Hoffnung trübe.
Da schwingt der Gesif sich auf aus Erdennächten,
Der Seraph öffnet ihm die Himmelspforten,
Und ruft ihm jauchzend zu: Gott ist die Liebe!

# An meine Bither.

Finge in heitiger Nacht, du, meines Herzens Bertraute, Freundliche Zither, ein Lied, hier, wo die Liebliche wohnt. Sanft umflüstre dein Ton den süßen Traum der Geliebten, Und des Sängers Bild zaubre der Schlummer ihr vor. — Ach! wie gleicht dir mein Herz: da sind die Saiten Gefühle; Und — ist 's die Liebe nicht auch, die es zum Bohllaut gestimmt?

# Am Grabe Carl Friedrich Coneiber's.

Du bist bahin, verloren unserm Bunde; Der strenge Tod trat ernst in Deine Bahn, Und feindlich nahte sich die sinst're Stunde; Bernichtet ist des Lebens stücht'ger Wahn. Richts hält Did mehr im tiefen Erdengrunde, Es stiegt der Geist vollendet himmelan; Es dämmert Dir das Licht der heit'gen Wahrheit; Uns bleibt der Schmerz, Du schwebst in ew'ger Klarheit. Es wogte Dir ein ernster Sinn im Blute, Der nur ber eig'nen Lebenstraft vertrant; Es schlug Dein Gerz so warm für jedes Gute, Für jedes Schöne, Große schlug es laut; Du hattest still, mit fühnem Jünglingsmuthe, Dir Deine Welt in Deiner Brust gebaut; Dein Lauf war ftolz, im erusten Dochgestisse, Und groß und herrlich Deine Bahn zum Ziele.

Bom höchsten Streben war Dein Herz burchbrungen, Das jeder eblen That sich willig bot. Dein Auge brach, ber Kampf ist ausgerungen, In tieser Fluth umarmte Dich der Tod. Bett hast Du längst der Erde Macht bezwungen, Die Seele schwebt im ewgen Morgenroth; Jett hat Dein tieses Sehnen sich gelichtet, Dein Tag brach an, das Dunkel ist vernichtet.

Drum hemmen wir die Worte uns'rer Trauer; Der Liebesbund muß jeder Krast besteh'n. Dier schwören wir der Freundschaft ew'ge Dauer, Hier, wo uns Deine Manen still unweh'n; Und wenn das Leben sinkt in Todesschauer, Wenn wir vollendet einst am Ziele steh'n: Dort in des Lichtes stillem, heil'gem Prangen Mag uns verklärt Dein Brudergeist empfangen.

### Berglied.

Glild auf! Glild auf! in ber ewigen Nacht; Glild auf! in bem furchtbaren Schlunde, Wir klettern hinab burch ben felfichten Schacht Zum erzgeschwängerten Grunde. Tief unter der Erbe, von Grausen bebeckt, Da hat uns das Schickfal das Ziel gesteckt.

Da regt sich ber Arm, ber das Fäustel schwingt; Es öffnen sich furchtbare Spalten, Wo der Tod aus tausend Ecen uns winkt In gräulichen Nebelgestalten. Und der Knappe wagt sich muthig hinab Und steigt entschlossen in's sinstere Grab. Wir wandern tief, wo das Leben beginnt, Auf nie ergründeten Wegen. Der Gänge verschlungenes Labprinth Durchschreiten wir fühn und verwegen. Wie es oben sich regt im Sonnenlicht, Der Streit über Tage bekilmmert uns nicht.

Und wenn sich Herrscher und Bölfer entzwei'n Und dem Ruf der Gewalt nur gehorchen, Nationen im blutigen Kampf sich bedräu'n; Dann sind wir geschützt und geborgen. Drum wem auch die Welt, die entstammte, gehört, Nie wird in der Tiefe der Frieden gestört.

Bwar ist uns wohl manch gräßlicher Streit Im Dunkel ber Schächte gelungen; Wir haben die Nacht von Geistern befreit Und ben müchtigen Kobold bezwungen Und bekämpft das surchtbare Clement, Das in bläulicher Gluth uns entgegen brennt.

Zwar toben uns tief, wo nichts Menschliches wallt, Die Wasser mit seindlichem Ringen; Doch ber Geist ilberwindet die rohe Gewalt, Und die Fluth muß sich selber bezwingen. Gewältigt gehorcht uns die wogende Macht, Und wir nur gebieten der ewigen Racht.

Und fill gewebt durch die Felsenwand Erglänzt das Licht der Metalle; Und das Fäustel in hoch gehobener Sand Sauf't herab mit mächtigem Schalle. Und was wir gewonnen im nächtlichen Graus, Das ziehen wir fröhlich zu Tage heraus.

Da jagt es burch alle vier Reiche ber Welt, Und Jeder möcht' es erlangen; Nach ihm find alle Sinnen gestellt, Es nimmt alle Herzen gefangen; Rur uns hat nie seine Macht bethört, Und wir nur erkennen den slüchtigen Werth.

Drum warb uns ein fröhlicher, leichter Muth Zugleich mit dem Leben geboren; Die zerstörende Sucht nach eitlem Gut Ging uns in der Tiefe verloren. Das Gefühl nur für Baterland, Lieb' und Pflicht Begrabt fich im Dunkel ber Erbe nicht.

Und bricht einst der große Lohntag an,
Und des Lebens Schicht ist versahren:
Dann schwingt sich der Geist aus der Tiese hinan
Aus dem Dunkel der Schächte zum Klaren,
Und die Knappschaft des hinmels nimmt ihn auf
Und empkinat ihn jauchzend: Glück auf! Glück auf!

## wech fel.

1.

Rindlich schwarmend, wie wird Bater und Mutter fich freu'n!

Muthig und fill wirft ber Jungling ben glübenben Ginn auf bas Eine, Und in jeglichen Traum webt er ber Lieblichen Bilb.

3.

Doch mit ernsterem Blid tritt der Mann in die Stürme des Schichfals, Und des Ruhmes Gewalt lock ihn zum Ziele der Bahn.

4.

Aber ber Greis — er fnüpft feine Belt an bas bammernde Jenfeits, Und fein fierbender Blicf fegnet die Traume ber Bruft.

### An Phöbos.

Stolz, wenn Zeus ihn erwählt, schreitet der Fürst die Bahn, lind, den Gott in der Bruft, fühlt er des Armes Kraft. Aber finster am Throne Debt die Sorge ihr Schlangenhaupt.

Kühn, vom Ares gejagt, stürzt sich der Held zum Kampf, Stürzt mit eherner Kraft in die gewalt'ge Nacht, Und aus blutiger Hand fällt Einst die Fackel dem Genius.

Rasilos fort durch die Welt, rasilos durch Wüst' und Meer, Eilt der Kaufmann; es lock Hermes den Flüchtigen, Unbeweint bricht das Ange, Fern der Heimath, der Liebe sern. Doch wen du dir erwählt, Phöbos, Unsterblicher, Der umarmet die Welt ewig mit neuer Luft, Freundlich führt ihn die Liebe Durch die ftürmende Nacht der Zeit.

Rur das Göttliche füllt seinen gewalt'gen Geist, Und es senkt sich der Blick fern zur Bergangenheit, Und den Schleier der Zukunft Lüstet kuhn die verweg'ne Hand.

Bird zu mächtig ber Gott einst in ber irb'schen Bruft, Sprengt begeistert das Herz schnell seine Fesseln los, Und in heiligen Liedern Schwebt die Seele dem himmel zu.

### Am Grabe Araft's.

#### Sonett.

D, ruhe fanft! in Deinen schönsten Tagen, Bo Lieb' und Runft Dich freundlich eingesungen, Sat Dich der Tod mit kalter Faust gezwungen, Der schönen Erde Lebewohl zu sagen.

Bon Deines Strebens Ablerflug getragen, Bift Du schon früh in's heiligthum gebrungen, hat Dich ber Sinklang höchster Kunst burchklungen, Das große Ziel bes Meisters zu erjagen.

Mit Jugendfülle stand'st Du tuhn im Leben, Da warf Dich schnell Dein Schickfal auf die Bahre, Bir konnten nichts, als um den Bruder weinen.

Doch bort verklärt fich ja Dein heit'ges Streben, Wo Kunft und Glauben, wo bas Schön' und Wahre Zur ew'gen Liebe göttlich fich vereinen.

### Der Morgenftern.

Stern ber Liebe, Glanzgebilbe, Glühend, wie die Himmelsbraut, Banderst durch die Lichtgefilbe, Kündend, daß der Morgen graut. Freundlich fommst du angezogen, Freundlich schwebst du himmelwärts, Glitzerud durch des Aethers Wogen, Strahlst du Possnung in das Herz.

Wie in schumenben Pokalen Traubenpurpur muthig schwellt, So burchleuchten beine Strahlen Die erwachte Frühlingswelt.

Wie im herrlichen Geschiebe Sich bes Goldes Pracht verschließt, So ergläng'st du, Stern ber Liebe, Der den Morgen still begritst.

Und es treibt dich nach den Sternen, Sell im Dunkel zu erglüh'n. Ueber Berge, über Fernen Möcht' ich einmal mit dir zieh'n.

Fass't mid, fass't mich, heit'ge Strahlen, Schlingt um mich das gold'ne Band, Daß ich aus den Erbenqualen Fliehe in ein gläcklich Land!

Doch ich kann dich nicht erfassen, Richt erreichen, steh'st so fern! — Kann ich von der Sehnsucht lassen, Darf ich's, heil'ger himmelsstern?

### An Adelaiden, am Johannistage.

Des Sommers Luft ift neu geboren, Die Gluth bes Lebens angefacht, Unb froh im Wechseltanz ber horen Ersteht bas Fest in sußer Pracht.

Und um der Blumen bunte Kränze Reih't sich des Kreises schnelle Luft, Umgaukelt von dem Spiel der Tänze, Schlägt frei das Herz in jeder Bruft.

Drum laß Dir gern bies Liebchen bringen In liebevoller Melodie, Und munter, wie die Töne klingen, Sei Deines Lebens Harmonie. Und wie an bunten Frühlingsranken, Bom ersten Morgenstrahl begrüßt, Der Wicfen heit're Blümchen wanken, Benn sie des Zephyrs Hanch gekußt:

So wandle durch das frohe Leben, Die Liebe führe still bein Herz, Und wie die Töne sich verbeben, So löse freundlich sich der Schunerz.

### Alotar's Abschied.

(Fragment eines Romans.)

Sief schlummert die Natur in füßen Träumen, Und still und dister wogt die kihle Nacht; Die Sterne funkeln in des himmels Räumen, Der Silbermond steigt auf in heil'ger Pracht. Ich sihle stolz der Kräfte reges Keimen Und in der Brust des herzens kühne Macht; Es ruft inir zu, wie eines Gottes Mahnen, Zum hohen Ziese mir den Weg zu bahnen.

Schon ist der Trennung kurzer Schmerz bezwungen, Die Liebe fühlt des Bundes Ewigkeit, Des Abschieds letzte Tone sind verklungen; Frei sühl' ich mich, frei in dem Sturz der Zeit. Durch wisde Kämpse wird der Sieg errungen: Das Schöne lebt nur in der Kräfte Streit, Da will ich kühn und muthig es erjagen, Und fern der Leimath soll mein Morgen tagen.

Im herzen lebt ein nie geahnet Streben, Es fliegt der Geift mit stolzen Ablerschwung, Und Borte klingen mir im innern Leben, Bie einer Gottheit stille hulbigung. Die Träume meiner Ingendfülle schweben Bor meinem Blick in sußer Dammerung, Und froh betritt im heitern Frühlingsstrahle Manch schwes Bild den Kreis der Joeale.

Droht auch die Gluth der fühnen Bruft Berzehrung, Die sich die seile Bahn jum Ziel erkor, Der heil'ge Rosenschimmer der Berklärung Umflüftert mich im leichten Rebelftor: "Bertrane dir, dem Glauben sei Gewährung!" Da strebt das Herz mit stolzer Macht empor, Da lös't der Seele Dunkel sich in Klarheit Und durch die Nacht bricht mir das Licht der Wahrheit.

### An den Frühling.

Du erscheinst mit fröhlicher Geberde, Schöner Bräntigam, den sich die Erde, Den sich die Natur erfor. Holber Lenz, willst du dich neu gestalten, Trittst du kühn ans duftern Erdenspalten, Kühn mit neuer Lebenskraft hervor.

Und die Welt will liebend dich begriffen, Blumen teinen unter deinen Fissen, Reu geboren grünt die Flur. Denn beseligend mit heil'gem Feuer, Webst du freudig deinen Blüthenschleier um den ffarren Busen der Natur.

Alles feimt und grünt in holder Fille, Und die Knospe sprengt die finst're Sille, Die ste streng umfangen hält. Alle Blitthen daften dir entgegen, Und im Than des Abends träusett Segen Auf die fröhlich neu verzüngte Welt.

# Die garmonie der Liebe.

Sinst vom Schlummer überwältigt, Lag ich auf der weichen Matte, Und im Traume nahte Phöbos, In der Hand die Leper haltend. Golden wiegten sich die Locken Auf der hohen Götterstirne, Und den Fenerblick des Anges Seiner Sonne zugewendet, Griff er muthig in die Saiten. Da umrauschten Darmonieen himmlisch meine trunknen Sinne,

Und bas Lieb des Götterjünglings Strömte feurig burch die Glieber. Blötlich aber ichwang ber Ganger Muf fich von ber ftolgen Erbe, Und ben gold'nen Sternen naber, Schwand bas hohe Lied des Gottes, Immer leifer, immer leifer, Bis bas Elenrent bes Gintlangs Sich in fußes Weh'n verwandelt. Da erwacht' ich, und Apollo's Liebe noch begierig Taufchenb, Griff ich haftig nach ber Leper, Um ben Nachhall meines Bergens Ansquathmen in ber Saiten Giff berauschenbem Betone. Doch ich fuchte nur vergebens Rach ber Barmonie bes Gottes, Und ber Gaiten ftimmte feine Mit bem himmlisch reinen Liebe, Das mir tief im Bergen wogte. Finfter ftarrt' ich in die Lufte, Und verwünschte meine Leper. . Plotlich aber wedten Rliffe ... Mich aus meinen duftern Traumen: Leif' war Chloris hergeschlichen, Und verscheuchte ichnell ben Unmuth Durch bas fife Spiel ber Liebe. -Ach, und jest in ihren Armen, Ihr am liebewarmen Bufen, Strömte mir ein neues Leben, Rene Rraft burch alle Glieber. Und ber Liebe filfifter Gintlang Bogte mir im trunt'nen Bergen; Choner, heiliger und reiner, 5. Mis bas Lieb bes Götterjüngtings. 4 1 2 h .

### Doefie und Liebe.

Der Sänger ruhrt ber Leper gold'ne Saiten, Und in der Seele ift das Lied erwacht; Es strahlt burch das gewalt'ge Reich der Nacht Ein gottlich Licht zum Ohre aller Zeiten. Ein Befen nur vermag den Klang zu deuten, Es nah't sich still in süsser Himnelspracht, Und wie vom Götterhauche angesacht, Erglüht das Lied, die Wolfen zu durchschreiten.

Da wogt ein üpp'ges Meer von Harmonieen, Es schwebt bas trunt'ne Lied im Strahlenflore Durch Lichtgefilde einer ew'gen Klarheit.

Wo Lieb' und Dichtkunst in einander glithen, Da öffnen sich des himmels Rosenthore, Und auswärts sliegt das herz zur heit'gen Wahrheit.

### Schon und Erhaben.

Stols und herrlich erscheint bas Erhab'ne, mit göttlicher Groß-

Und der bewundernde Geist staune mit heitiger Furcht. Doch mit stiller Gewalt, in süßer, lieblicher Anmuth, Naht sich das Schöne; es schlägt, selig begeistert, das Herz. Benn das Erhab'ne sult, dann, stolz und groß noch im Falle, Stürzt es durch göttliche Macht, und es erzittert die Welt. Aber das Schöne bleibt, es kann nicht verblith'n und versinken, Und in der liebenden Brust strahlt es mit ewiger Gluth.

### Amphiaraos.

Dor Thebens siebensach gähnenden Thoren Lag im surchtbaren Brilderstreit Das heer der Fürsten jum Schlagen bereit, Im heiligen Side jum Morde verschworen. Und mit des Panzers blendenden Licht Geriffet, als gält' es, die West zu bekriegen, Träumen sie jauchzend von Kämpsen und Siegen, Nur Amphiaraos, der herrsiche, nicht.

Denn er sief't in bem ewigen Kreise ber Sterne, Ben die kommenden Stunden seindlich bedroh'n. Des Sonnenlenkers gewaltiger Sohn Sieht klar in der Zukunft nebelnde Ferne. Er tennt des Schickals verderblichen Bund, Er weiß, wie die Würfel, die eisernen, fallen, Er sieht die Moira mit blutigen Krallen; Doch die Gelden verschmähen den heiligen Mund.

Er sah des Mordes gewaltsame Thaten, Er wußte, was ihm die Parze spann. So ging er zum Kanpf, ein verlor'ner Mann, Von dem eig'nen Weibe schmählich verrathen. Er war sich der himmlischen Klamme bewußt, Die heiß die träftige Seele durchglühte; Der Stolze nannte sich Apolloide, Es schlug ihm ein göttliches Herz in der Brust.

"Bie? — ich, zu bem die Götter gerebet, "Den der Beisheit heilige Düfte umweh'n, "Ich soll in geneiner Schlacht vergeh'n, "Bon Periffynenos Hand getöbtet? "Berderben will ich durch eig'ne Macht, "Und faumend vernehm' es die kommende Stunde "Aus künftiger Singer geheiligtem Munde, "Bie ich kühn mich gestürzt in die ewige Nacht."

Und als der blutige Kampf begonnen, Und die Eb'ne vom Mordgeschrei wiederhallt, So ruft er verzweiselnd: "Es naht mit Gewalt, "Bas mir die untrügliche Parze gesponnen. "Doch wogt in der Brust mir ein göttliches Blut, "Drum will ich auch werth des Erzeugers verderben." Und wandte die Rosse auf Leben und Sterben, Und jagt zu des Stromes hochbrausender Fluth.

Wild schnanben die Hengste, saut rasselt der Wagen, Das Stampsen der Hufe zermalmet die Bahn. Und schneller und schneller noch rast es heran, Als gätt' es, die slüchtige Zeit zu erjagen. Wie wenn er die Leuchte des Hinnels gerandt, Kommt er in Wirbeln der Windsbraut gestogen; Erschrocken heben die Götter der Wogen Aus schumenden Fluthen das schisstickte Haupt.

Doch plötzlich, als wenn ber himmel erglith'te, Stilrzt ein Blit aus ber heitern Luft, Und die Erbe zerreißt sich zur surchtbaren Kluft; Da rief laut jauchzend der Apolloide: "Dant dir, Gewaltiger! sest steht mir ber Bund. "Dein Blit ist mir der Unsterblichkeit Siegel; "Ich jose dir, Zeus!" — und er faßte die Zügel Und jagte die Rosse hind in den Schlund.

### Liebeständelei.

Sufes Liebchen! Komm' zu mir! Taufend Kuffe geb' ich bir.
Sieh' mich hier zu beinen Füßen. Mäochen, beiner Lippen Gluth Giebt mir Kraft und Lebensmuth. Lab bich kliffen!

Mädchen, werbe doch nicht roth! Benn 's die Mutter auch verbot. Sollt du alle Freuden missen? Nur an des Geliebten Brust Blüth des Lebens schönste Lust. Laß dich küffen!

Liebchen, warum zierst bu bich? Sore boch, und fiffe mich. Billft bu nichts von Liebe wiffen? Bogt bir nicht bein kleines Herz Balb in Freuden, balb in Schnerz? Laft bich kuffen!

Sieh', dein Sträuben hilft dir nicht; Schon hab' ich nach Sängers Pflicht Dir den ersten Kuß entriffen! — Und nun sint'st du liebewarm, Billig selbst in meinen Arm. Läss's dich kussen!

### Das war ich.

Püngst träumte mir, ich sah auf lichten Söhen Ein Madchen sich im jungen Tag ergehen, So hold, so süß, daß es dir völlig glich. Und vor ihr lag ein Ningling auf den Knieen, Er schien sie sauft an seine Bruft zu ziehen, Und das war ich!

Doch bald verändert hatte sich die Scene, In tiesen Fluthen sah ich jetzt die Schöne, Wie ihr die letzte, schwache Kraft entwich. Da kam ein Jüngling hülfreich ihr gestogen, Er sprang ihr nach und trug sie aus den Wogen, Und das war ich! So malte sich ber Traum in bunten Zügen, Und überall sah ich die Liebe siegen, Und Alles, Alles dreiste sich um Dich! Du slog'st voran in ungebund'ner Freie, Der Jüngling zog Dir nach mit stiller Treue, Und das war ich!

Und als ich endlich aus dem Traum erwachte, Der neue Tag die neue Schnsucht brachte, Da blieb Dein liebes, füffes Bild um mich. 3ch sah Dich von der Rüffe Gluth erwarmen, 3ch sah Dich selig in des Jünglings Armen, Und bas war ich!

Da trat'st Du endlich auf bes Lebens Wegen Mit holber Annuth freundlich mir entgegen, Und tiefe, heiße Sehnsucht faste mich. Sahst Du den Jüngling nicht mit trunt'nen Bliden? Es schlug sein herz im seligen Entzüden! Und bas war ich!

Du zogst mich in ben Kreis bes höhern Lebens, In Dir vermählt sich alle Kraft bes Strebens, Und alle meine Wünsche rufen Dich. Dat einer einst Dein herz bavon getragen, Dürft ich nur dann mit santem Munde sagen: Ja, das war ich!

### Das warft Du.

er Morgen tam auf rofigtem Gefieder Und weckte mich aus stiller Ruh'; Da wehte fanst Begeist'rung zu mir nieder, Ein Joeal verklätte meine Lieder, Und das warst Du!

Bald aber warf in heißer Mittagsichwille Die Sonne ihre Gluth mir zu; Da schwoll die Bruft im höheren Gefühle, Mein ganzes Streben flog zu Einem Ziele, Und bas warft Du! Doch endlich wehte ben burchglühten Fluren Der Abend füße Kühlung gu, Und nur ein Bild in duftigen Conturen Umschwebte mich auf leifen Geisterspuren, Und bas warft Du!

Und aus dem Meere kam die Nacht gestiegen, Und socke mich zur süssen Ruh'; Da träumt' ich, hold an süsser Brust zu liegen, In eines Mädchens Armen mich zu wiegen, Und das warst Du!

Doch ach! das schöne Bild ward mir entriffen, Die Welt der Traume schloft fich zu! D! lag mich wachend jetzt das Glild genießen; Dann ruf' ich sant, durchglutht von Deinen Kuffen: Ja! das warft Du!

### Sangers Morgenlied.

Buses Licht! Aus gold'nen Pforten Brichst du siegend durch die Racht. Schöner Tag! Du bist erwacht. Mit geheimnisvollen Worten, In melodischen Accorden Griff' ich deine Rosenpracht!

Ach! der Liebe sanftes Wehen Schwellt mir das bewegte herz, Sanft, wie ein geliebter Schmerz. Dürft' ich nur auf gold'nen höhen Vich im Worgendust ergehen! Schnsucht zieht mich himmelwärts.

Und der Seele fühnes Streben Trägt im stolzen Rieseulauf Durch die Wolfen mich hinauf. — Doch mit sausten Geisterbeben Dringt das Lied in's inn're Leben, Lös't den Sturm melodisch auf.

Bor ben Augen wird es helle; Freundlich auf ber garten Spur Weht ber Ginklang ber Natur, Und begeistert rauscht bie Quelle, Munter tangt die flücht'ge Welle Durch des Morgens fille Flur.

Und von sützer Lust durchdrungen Webt sich zarte Harmonie Durch des Lebens Poesse. Was die Seele tief durchklungen, Was berauscht der Mund gesungen, Gilhzt in hoher Melodie.

Des Gesanges muntern Söhnen Beicht im Leben jeder Schmerz, Und nur Liebe schwellt ihr Herz, In des Liedes heil'gen Tönen Und im Morgenglanz des Schönen Fliegt die Seele himmelwärts.

### Liebesraufd.

Dir, Madchen, ichlägt mit leisem Beben Mein Derz voll Tren' und Liebe zu. In dir, in dir versinkt mein Streben, Mein schönftes Ziel bist du! Dein Name nur in heil'gen Tönen Dat meine kühne Bruft gefüllt; Im Glanz des Guten und des Schönen Strahlt mir bein hohes Bild.

Die Liebe fprofit aus zarten Keimen, Und ihre Blüthen welfen nie! Du, Mädchen, lebft in meinen Träumen Mit süßer Harmonie. Begeist'rung rauscht auf mich hernieder, Kühn greif' ich in die Saiten ein, Und alle meine schönsten Lieder, Sie nennen dich allein.

Mein himmel glüht in beinen Bliden, An beiner Bruft mein Paradies. Ach! alle Reize, die dich schmiden, Sie sind so hold, so süß.

Salar States

Es wogt die Bruft in Freud' und Schmerzen, Rur eine Sehusucht lebt in mir, Rur ein Gedanke bier im Herzen: Der ew'ge Drang nach bir.

### An ihrem Wiegenfefte.

Momm', schöner Tag! Mit hohen, heil'gen Worten Begrüß', ich jetzt bein siißes Rosenlicht. Erhebe aus bes Morgens gold'nen Bjorten Mit stiller Lust bein glithend Angesicht! Dir rauscht mein Lied in heiligen Accorben, lund nennt 's, was tief in meiner Seele spricht: Umstrahle dich ein volles, ilpp'ges Leben! Du hast die Sies, Holde mir gegeben,

Die mit der Liebe sanften harmonien, Mit zarter Luft mein tühnes herz gefüllt, Der alle meine schönsten Bunfche blüben, Die in der Seele jeden Sturm gestüllt! — Ach, alle Strahlen, die die Bruft durchziehen, Bereimen sich zu einem süßen Bild; Mit leisem Hauch, wie Acols-Harfentöne, Formt es sich glühend zur lebend'gen Schöne.

Und jetzt zu ihres Werdens Feierstunde, Jetzt glüht in mir des höchsten Lebens Strahl! Bohl flüstert mir 's mit leisem Geistermunde: Sieh', das ist deiner Träume Ideal!—Da wogt die Brust, berauscht im heil'gen Bunde, Die Liebe läst dem Herzen keine Bahl, In seine tiessten Tiefen muß sie dringen, Und reißt es fort auf stolzen Ablersschwingen.

In meiner Seele Nacht beginnt 's zu tagen, Den Gott fühl' ich, ber in ber Bruft sich regt. Es tobt in mir, ich muß das Ziel erjagen, Das glüthend mich in ihre Arme trägt. Das höchste kann ich kühn und muthig wagen; Ich is, daß mir ihr Derz entgegen schlägt! Rur wo zwei Herzen liebend sich verblindet, Da wird der himmel auf der Welt begründet.

### Behnfucht der Liebe.

Wie die Nacht mit heil'gem Beben Auf ber stillen Erbe liegt! Bie sie sanft ber Seele Streben, Uepp'ge Kraft und volles Leben In ben sußen Schlummer wiegt!

Aber mit ewig neuen Schmerzen Regt sich die Sehnsucht in meiner Brust. Schlummern auch alle Gestühle im Herzen, Schweigt in der Seele Qual und Luft: Sehnsucht der Liebe schlummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh.

Leif', wie Aeols-Harfentöne, Weh't ein sauster Hand mich an. Holb und freundlich glänzt Selene, Und in milber, geistiger Schöne Geht die Nacht die stille Bahn.

> Aber auf fühnen, stürmischen Wegen Kührt die Liebe den trunkenen Sinn. Bie alle Kräfte gewaltig sich regen! Ach ! und die Ruhe der Brust ist dahin: Sehnsucht der Liebe schummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh.

Tief, im sugen, heit'gen Schweigen, Ruht die Welt und athmet taum, Und die schönften Bilder steigen Aus des Lebens bunten Reigen, Und lebendig wird der Traum.

Aber auch in des Traumes Gestalten Binkt mir die Sehnsucht, die schmerzliche, zu, Und ohn' Erdarmen, mit tiesen Gewalten, Stört sie das Herz aus der wonnigen Ruh': Sehnsucht der Liebe schlummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh.

So entschwebt der Kreis der Horen, Bis der Tag im Osten graut. Da erhebt sich, neugeboren, Uns des Morgens Rosentheren, Gitthendbell die Simmelsbraut. Aber die Sehnsucht in meinem Herzen Ist mit dem Morgen nur flürker erwacht; Ewig verjüngen sich meine Schmerzen, Duälen den Tag und quälen die Nacht: Sehnsucht der Liebe schummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh.

### Erinnerungen an Schlefien.

1.

#### Um Elbbrunnen.

Dei freundlich mir gegrüßt, du stille Quelle, Aus tiefer Felsentluft so flar entsprungen; Der Liebe suffes Lied sei dir gesungen, Begeistert tön' es an der heil'gen Stelle!

Du bist so kühlend, bist so rein, so helle; Noch ist dir nicht dein kühnster Sturz gelungen, Doch hast du bald der Felsen Macht bezwungen: Dann rauscht in breiten Strömen deine Welle.

Icht fulle hell mir die fryftall'ne Schaale! In Traumen tommt die Anabenwelt gezogen, Ihr bring' ich froh den erften Labetrunk.

Denn ach! schon frith saß ich in beinem Thale Und laufchte oft bem Murmeln beiner Bogen, Und fiill ergreift mich jest Erinnerung.

2.

### Der Badenfall.

Erausend stürzt sich bie Fluth in die buntle, schwindelnde Tiefe, Und im filbernen Schaum bricht sich die Farbe des Lichts. Ewig verjüngt sich der Fall, es drängt sich Woge auf Woge, Und seit Jahrtausenden kinnpft hier mit den Fluthen der Fels. Aber umsonst nur strebt er dem Clemente entgegen, Und der ewige Kannpf bleibt das Geseth der Natur. Stolz, wie die brausende Fluth, so das tühne Streben des Jünglings, Das durch des Schickals Nacht muthig den Muthigen reißt. Hell fließt, wie nach dem Sturze der Bach, nach den Kämpfen der Jugend

3hm auch bes Lebens Strom rein und fryftallhell bahin!

### 3.

### Buchwald.

Sch gruße bich mit meinem schönften Liebe, Mit meines herzens stiller huldigung. Dein reizend Bild lebt tief mir im Gemüthe In stiger, sieblicher Erinnerung. Dier, wo Natur in ihrer schönsten Bilithe, Im gold'nen Farbenglanz, im Frühlingsprunt, Mit stiller Lust und glühendem Berlangen Die große Weihe hoher Runst empfangen.

Der süße Wunderschein auf allen Fluren, Des Tages Glanz, licht, wie der junge Mai, Die Felsen, die in frästigen Conturen Den himmel stürmen, mächtig, groß und frei, Und überall der Liebe sielle Spuren, Das bleibt dem Herzen ewig jung und nen! Denn wo die Kunst sich zur Natur gestaltet, Da wird des Lebens schönste Pracht entsattet.

#### 4.

### Reuborf und Peterswalbe.

Wei mir gesegnet, bu liebliche Flur! Mit lebendiger Fillle, Mit anmuthiger Kraft prangst du im Glüh'n der Natur. Fern von der heimath sand ich hier liebe, bekannte Gestalten, hier nahm ein schöner Kreis freundlicher Wesen mich auf.

lleppig blüht beine Pracht; es burchweht mich ber Geist dieser Eblen, Und ihre heilige Spur macht dich jum Eben der Welt. Und so vergeff' ich dich nie; benn das Bild der trefslichen Freunde Lebt mit der ewigen Kraft tief in der fühlenden Brust. 5.

### Sonnenaufgang auf ber Riefenfoppe.

Die Erde ruht in tieser, ernster Stille, Und Alles schweigt, es dringt fein Laut zum Ohre; Doch schnell auf fünst'rer Spur entslieht die Hore, Daß sie das Wort der ew'gen Zeit erfülle.

Da bricht ber Morgen burch bes Dunkels Sülle, Es tritt ber Tag im lichten Strahlenflore Mit üpp'ger Kraft aus seinem gold'nen Thore; Der himmel glüht in frischer Jugenbfülle.

Und freudig auf des Lichtes zarten Spuren Beginnt das neue Leben sich zu regen Und keimt und blüht in tausendsacher Luft.

Unitbersehbar schimmern Städt' und Fluren Aus weiter Ferne meinem Blick entgegen, Und heil'ge Sehnsucht gluht in meiner Bruft.

6.

### Muf ber Riefenfoppe.

Boch auf bem Gipfel Deiner Gebirge Steh' ich und faun' ich, Glübend begeistert, Seilige Roppe, himmelanfiurmerin.

Weit in die Ferne Schweisen die trunt'neu, Freudigen Blide; Ueberall Leben, Ueppiges Streben, Ueberall Sonnenschein.

Blithende Fluren, Schimmernde Städte, Dreier Könige Glückliche Kander Schau' ich begeiftert, Schau' ich mit hoher, Juniger Luft.

Auch meines Baterlands Grenze erblick ich, Bo mich das Leben Freundlich begrüßte, Bo mich ber Liebe Seilige Sehnsucht Güühend ergriff.

Sei mir gesegnet hier in ber Ferne Liebliche Deimath! Sei mir gesegnet, Land meiner Träume! Kreis meiner Lieben, Sei mir gegrift!

### Geiftliche Sonette.

1.

### Chriftus und bie Samariterin.

Em Brunnen Jacob's in Samarien's Auen, Hühlt' einst der Herr nach Kühlung ein Begehren: "Weib, laß mich beinen Krug voll Wasser leeren;" So rief er sanst zu einer nahen Frauen.

Die spricht: "Wie magst du, Frembling, mir vertrauen? "Im Tempel nur kann man den Herrn verehren, "So lehret ihr, wollt nicht mit uns verkehren, "Beil wir auf Berges Höh'n Alkare bauen."

Da sprach ber herr zu ihr mit ernsten Worten: "Gin neuer Glaube wird in's Leben treten; "Es löf't die Nacht der Bölfer sich in Klarheit;

"Des herren Tempel stehet aller Orten. "Gott ift ein Geist, und wer zu ihm will beten, "Der bet' ihn an im Geist und in der Wahrheit."

2.

### Die Chebrecherin.

Bum herrn und Meister, der im Tempel lehrte, Bringt einst das Bolt ein sündig Weib herein. "Bas soll," so fragt es, "ihre Strafe sein, "Da Moses will, daß sie gesteinigt werde?" Der herr blidt auf mit ruhiger Geberbe: "Ber lautern herzens ift und wahr und rein, "Berf' auf die Sinderin den ersten Stein!" Er sprach 's und schrieb stillschweigend auf die Erde.

Da ftanden jene plötglich wie vernichtet Und fchlichen aus dem Tempel allzusammen; Es wurden bald die heil'gen hallen leer.

Und Jesus sprach: "Sat keiner dich gerichtet, "So will auch ich dich nicht verdammen. "Geh' hin und sundige fortan nicht mehr!"

#### 3. Das Abendmahl.

Bs war, das heit'ge Ofterfest zu ehren, Der Tisch des herrn besetzt mit Trank und Speise; Die Jünger sassen rings und sprachen leise, Den hohen Ernst des Meisters nicht zu stören.

Da sprach der Herr: "Wohl war es mein Begehren, "Dies Fest zu seiern nach der Bäter Weise; "Noch einmal sehnt' ich mich, in eurem Kreise "Das heil'ge Mahl des Bundes zu verzehren.

"Denn kurze Frist nur hab' ich noch zu leben: "Doch seid ihr meiner Seligkeit Genossen; "Nehm't, Freunde, biesen Kelch und nehm't dies Brod!

"Das ist mein Leib, den ich für ench gegeben, "Das ist mein Blut, das ich für euch vergoffen. "Für euer Leben geh' ich in den Tod."

# 4. Chrifti Erfcheinung in Emaus.

Drei Tage find 's, daß Chrifus ausgelitten, Und traurig geben auf betret'nen Wegen Der Jünger zwei in differen Gesprächen; Da kommt ber herr ju ihnen bergekhritten. Und unerkannt geht er in ihrer Mitten, Lehrt fie die heil'gen Bucher auszulegen. So wandern fie dem nahen Ort entgegen Und treten endlich ein in seine Hutten.

Der Meister setzte sich zu ihnen nieder, Und nahm das Brod und dankete und brach 's. Da ward es hell vor seiner Jünger Blicke,

Und fie erkannten ben Mefstas wieder; Doch er verschwand. — Schnell kehrten fie zurücke Und priesen laut die Bunder dieses Tags.

5.

### Chrifti Simmelfahrt.

(Als Chriftus von den Tobten auferstanden, Erscheint er seinen trauernden Gefährten, Die froh und schnell den Meister, den Berksärten, Den eingebor'nen Gottessohn erkannten.

"Euch," spricht ber Herr, "erwählt' ich zu Gesandten, "Mein ist die Macht im himmel und auf Erben; "Ber an mich glaubet, der soll selig werden; "Geh't hin und lehr't, und tauf't in allen Landen."

Best fegnet er noch einmal feine Treuen, Zum großen Bund der Liebe fie zu weihen; Dann trägt ihn eine Wolke himmelwärts.

Und betend finken Alle hin im Staube; Mit stiller Kraft vollenbet fich der Glaube, Der heil'ge Geift glüht fiegend durch das Herz.

District by Google

Bermischte Gedichte.

# Die Weisung Apoll's.

Beiß entstammt von meines Herzens Drange, Mit des Jünglings unerforschtem Sinn, Um Apollo's heiligem Gesange Einst zu lauschen, zog ich fröhlich hin, Bo der Dichttunst heit'ge Lüste weben, Süß erquickend, zu Barnasses Höhen.

Leicht erklinm' ich, bacht' ich mir mit Wonne, Jenen Fels; weich' heilig schönes Glück: Schan' ich bann ben Gott ber ew'gen Sonne, Die Kamönen mit verklärtem Blick. Sich an ihrem Götterlieb' zu weiben, Ih ber Urquell aller Seligkeiten.

Manche Länder mußt' ich wohl durcheilen, Und durchschiffen mußt' ich manche Fluth; Oft umsaus'te nich des Sturmes heulen, Alles übersand des Jünglings Muth. An dem Felsen war ich angekommen, Und ein Theil der Söhe schon erklommen.

Holbe Düfte strömten von ben Blüthen, Neu erfrischt vom füßen Morgenthau; Unter bichtbelaubten Zweigen glühten Golborangen in beblümter Au'. Fern im Haine klagte Philomele, Und das Lied ward gur lebend'gen Seele.

Alles griinte noch in reinerm Lichte, Wie im Blüthenalter ber Katur; Diese Fluren, Blumen, biese Früchte, Alles zeigte mir bes Gottes Spur. Und ich fühle mich im heil'gen Reiche Kühner, daß ich auswärts steige.

Endlich fint' ich schwer ermattet nieber, In bes Saines Schatten sint' ich bin, Und mit seinem bilfteren Gefieber

Ram ber Schlaf, verschloß ben mitben Sinn. Ber zu mir, so blinkt' es mir im Traume, Schwebt Apoll vom blauen himmelsraume.

Und er glänzte hold mit sanstem Feuer, Um die Brust wallt' ihm das gold'ne Haar; In den Händen hielt er seine Leher, Und der Blick war rein und sonnenklar; Und im lichten Nebelkranz der Düste Schwebt der Götterjilngling durch die Lüfte.

Bornig hört' ich seine Worte klingen:
"Strebst du nach der neunsach heil'gen Zahl?
"Keiner kann der Musen Hulb erzwingen,
"Frei und sesselle fann die Kraft erproben;
"Denn die Offenbarung kommt von oben."

Und ich seh' ihn hell noch vor mir stehen, Göttlich glänzend, und er schaut zurück. Nach dem Göttersitz, den lichten Hössen, Flog er zu, ihm folgte schnell der Blick, Als ihn eine Bolte zart verhillte; Und verschwunden war das Traumgebilde.

Da erwacht' ich schnell vom sanften Schlummer, Der die matten Glieber mir erquictt. Ach! ich kannte nicht des Herzens Kummer; Denn die Hoffnungsblume war zerknickt, Und ich glaubte nur geträumt zu haben, Hoffte mich am Götterlied' zu laben.

Folgen wollt' ich meines herzens Drange, Rähern wollt' ich mich ben heit'gen höh'n. Ach! ba ward 's im Innern mir so bange, Und ich blieb wie angefesselt steh'n; Denn bes Huses Macht war mir gebunden, Und das Ziel dem ird'schen Blick' entschwunden.

Und des Berges Gipfel wollt' ich schauen, Doch wer hätte glikklich ihn entdeckt? Denn er war auf ewig hinter grauen, Düstern Wolken meinem Blick versteckt; Und der Worte dacht' ich, die mir schalkten, Da erkannt' ich schnell des Gottes Walten.

## Die Gewalt der Schönheit.

Burch bes himmels lichte Wogen, Bon bes Liebes Macht gezogen, Schwingt sich fühn ber Sänger hin. Zu bem Donnerklang ber Sphären Schwebt er, sich bas Herz zu klaren; Doch erblindet bleibt ber Sinn.

Bu ben Sternen will er flüchten, Sich ben innern Drang ju lichten, Bu ben Sonnen will er flich'n! Doch, es bleichen ihm die Sterne, Sonnen flieh'n zur ew'gen Ferne, Wo fie gart und matt verglith'n.

Ach! er sucht die Ideale In des Himmels weiter Schale, Die sich bläulich wölbend baut; Und mit heiligem Berlangen Will er liebend sie umfangen, Wie der Bräutigam die Braut.

Nimmer kann er sie ergründen, Und des Lebens Duell zu sinden, Treibt 's ihn ohne Rast und Ruh'. Da ergreist die Erd' ihn wieder, Und verzweiselnd fürzt er nieder, Und der Himmel schließt sich zu.

Doch auf einmal — welcher Schimmer, Glanzend wie der Sonne Flimmer, Auf der grünen Spiegelfluth! Bas durchtricht den Nebelschleier, Lichter, wie der Sterne Feuer, Hobber, als der Sonnen Gluth?

Wie dem Chaos erst entronnen, Und der Freiheit Luft gewonnen, Eros sich auf Wolken wiegt, Und da er die Nacht gebunden, Und die Schöpfung überwunden, Liebend an die Welt sich schwiegt:

So entfteht aus trübem Dunfel, Glanzend ichoner als Rarfunkel, Eine himmlifche Geftalt.

Und gestillt ift all' fein Streben, Es ergreift ihn neues Leben Mit geheiligter Gewalt.

Welch ein Götterbau ber Glieber! Erbe, stürz' verehrend nieder! Gold'ne Sichel, grüße sie! Seht, ihr neigen sich die Sterne, Und aus unbekannter Ferne Tönt die Weltenharmonie.

Und vereint mit ihrem Klange, Sing't das Lied mit heil'gem Drange, Das aus seinem Munde geht; Denn das Sehnen ift gelichtet, Und das Dunkle ist vernichtet, Und der Liebe Banner weht.

# Das Reich des Gefanges.

Bas waltet füß in heil'ger Macht, Bas schimmert in der Sterne Pracht, Dem himmlischen verschwistert? Ber lichtet uns der Erde Grund, Bem tönt das Lied aus Sängers Mund, Das durch die Saiten füstert?

Schwillt der Busen; Und die Musen Treten näher, Froh umschweben sie den Seher.

Soch entwogend

Und in den Tönen wird es klar Und stellt sich kühn dem Ange dar, Als Götterbild zu prangen. Die Harmonie ergreift das Herz, Und schwingt sich mit ihm himmelwärts, Und will das Wort empfangen.

Mächtig, "prächtig, Rie verfunken Glänzt der Funken; Hingezogen Fliegen fie durch luft'ge Wogen. Und höher als des Tages Licht Entsliehen sie, ermatten nicht; Da blitht das Reich der Lieder; Da funkelt Helas' Poesie, Und janchzend stürzt die Harmonie Zu ihren Füßen nieder.

Alingend, singend Schimmern Sterne
In der Ferne;
Ueber Sommen

### An Adelaiden.

Es regt sich das Serz mit entzüldender Gluth Mir im Gemüthe! Es wallt mir im Busen die heilige Fluth,

Seilig im Liebe. Unfichtbare Machte ziehen mich hin, Es fehnt fich zu bir ber liebende Sinn, Abelaibe!

Das heiße Berlangen mit Schweigen verhüllt, Reimte gur Bluthe;

Dem Auge vorschwebet dein liebliches Bilb, Strahlend voll Gite.

Es ftörte bas Herz aus wonniger Ruh'; Sein einziges Ziel, sein Streben bist du, Abelaide!

O schenke bem himmel bie harmonic, Eh' es vergluh'te;

Mir fpiegelt im Wogen ber Phantafie Simmlifcher Friede.

Dann ichwillt mir von füßer göttlicher Luft Das liebenbe Berg in ber liebenden Bruft, Abelaide!

Dem Baume ber Liebe fproffet empor Ewige Blüthe;

Es ringt sich ber Rlang ans ber Tiefe hervor, Tönend im Liede;

Er waltet so lieblich, er waltet so frei, Und flüstert in's Ohr bir: ber Sänger ift tren, Abelaibe!

7\*

# Hähe der Geliebten.

Sch benke bein im Morgenlicht bes Maien, Im Sonnenglanz; Ich benke bein, wenn mich die Sterne freuen Am Himmelskranz.

Ich forg' um bich, wenn in bes Berges Wettern Der Donner laufcht; Du schwebst mir vor, wenn in ben bunkeln Blättern Der Zephur raufcht.

Ich höre bich, wenn bei des Abends Gluthen Die Lerche schwirrt; Ich benke bein, wenn burch des Teiches Fluthen Der Nachen irrt.

Wir find vereint, uns raubt der Tod vergebens Der Liebe Luft; O laß mich ruh'n, du Sonne meines Lebens! An beiner Bruft.

## In der Menjahrsnacht 1809.

Still ahnend kommt bas neue Jahr geflogen, Das alte fillezt sich wimmernd in fein Grab. Bon des Gefetzes Ewigkeit gezogen Nauscht es im Sturm mit seinen blut'gen Wogen In die Bernichtung seiner Kraft hinab.

Im ehr'nen Streit begann es ernst zu tagen, Die Osise trägt im Rampf der Schiffe Last, Und manche Schlacht wird kühn und wild geschlagen Und Jeder will den flücht'gen Sieg erjagen, Und flürzt sich nach, die ihn der Tod umfast.

Dann zieht ber blut'ge Böllerkampf nach Suben, Und Nationen stellen sich zur Schlacht; Bernichtet ist bes Lebens stiller Frieben, Die herzen sind im wilden Streit geschieben, Die heil'ge Kraft ber Freiheit ist erwacht.

Da will der Mensch die Göttliche erwerben, Zerreist das ehr'ne Band der Eprannei; Ein dunkles Streben zieht ihn in's Berderben, Hir seinen Glauben kann er muthig sterben, Und der Gedanke macht den Menschen frei. Kaum hat er jeht die Götterfraft genoffen, So filtrmt er fort im blinden Siegerwahn, Und viel des eblen Blutes ift gescoffen; Da ward das Jahr im wilden Streit geschlossen, Und kumpsend tritt das neue auf die Bahn.

Und jett in der bedeutungsvollen Stunde, Der Jufunft und Bergangenheit vermählt, Bergifit der Menich begeistert feine Bunde, Er glaubt sich libn in einem höbern Bunde, Und fühlt den Arm ju neuer That gestählt.

Doch fann ber schöne Glaube auch bestehen, Und wird bes Kampfes hate Frucht gebeih'n? Umsonft, auch biese Hoffnung nung verwehen, Das neue Jahr wird blutig untergeben Und Streit und Mord bie ewige Loosung sein.

Es läßt ber Mensch das ehr'ne Schickal walten, Und tritt hinaus in die entstammte Welt; Bo Kräfte sich in blinder Buth entsalten, Da kann kein Bild der Liebe sich gestalten: Im Kanupf mit den Centauren sinkt der held.

Drum, willst bu nicht ber Seele Glitc verscherzen, So buhle nicht um flicht'ger Stunden Gunst; Den Drang der Zeit tannst du als Mann verschmerzen, Der wahre Frieden nur wohnt in dem Berzen, Und ew'ge Freiheit lebt nur in der Kunft.

## Mit den Anospen.

Darf ich dir wohl des Liedes Opfer bringen? Darf nieine Muse scheu und still es wagen, Bas sie gefühlt, begeistert dir zu sagen, Und wird das Streben meiner Brust gelingen?

Noch lebt das Lied auf ungewohnten Schwingen, Noch kann es nicht der Wolken Druck ertragen; Doch will das herz das ferne Ziel erjagen Und anfwärts zu dem Sonnentempel dringen.

Drum magft bu mir mit gut'gem Blid vergeben, Benn auch mein Lied in regellofen Spuren Durch Qual und Luft in wilden Tonen schweift; Bur Bahrheit doch, zur Liebe geht sein Streben, Bum sußen Einklang höherer Raturen, Und — meine Blüthen find noch nicht gereift.

## Friedrich's Todtenlandschaft.

1.

Die Erbe schweigt mit tiesem, tiesem Trauern, Bom seisen Geisterhauch der Nacht umflüstert; Horch, wie der Sturm in alten Eichen knistert Und heusend brauf't durch die versall'nen Mauern!

Auf Gräbern liegt, als wollt' er ewig dauern, Ein tiefer Schnee, der Erde still verschwistert, Und finst'rer Nebel, der die Racht undüstert, Umarmt die Welt mit kalten Todesschauern.

Es blidt ber Silbermond in bleichem Zittern Mit ftiller Wehmuth burch die öben Fenster; — Auch seiner Strahlen sanftes Licht verglüht! —

Und leif' und langsam zu des Kirchthors Gittern, Still wie das Wandern nächtlicher Gespenfter, Ein Leichenzug mit Geisterschritten zieht.

9

End plöglich hör' ich füße Sarmonieen, Bie Gottes Wort, in Töne ausgegossen. Und Licht, als wie dem Crucifix entsprossen, Und meines Sternes Schimmer seh' ich glüben;

Da wird mir's flar in jenen Mesobieen: Der Quell ber Gnade ift in Tob geflossen, Und jene sind ber Seligkeit Genossen, Die durch das Grab zum ew'gen Lichte ziehen. —

So mögen wir das Wert des Künstlers schauen; Ihn führte herrlich zu dem schönsten Ziele Der holden Musen suße, heit'ge Guust.

Sier darf ich fühn bem eignen herzen trauen: Richt talt bewundern foll ich, — nein, ich fühle, Und im Gefühl vollendet fich die Runft.

# Bwei Sonette nach Rugelgen's Gemälden.

1.

### Belifar und ber Anabe.

Es fracht der Bald und heil'ge Fichten fplittern, Der Donner rollt durch schwer bedrängte Auen: Da steht, furchtlos beim allgemeinen Grauen, Der blinde Greis in tobenden Gewittern.

Nichts tann fein großes Belbenherz erschüttern, Des Bliges Gluth vermag er nicht zu schauen, Dem Bithen ber Natur tann er vertrauen, Bor Menschentlicke muß ber helb erzittern.

Der Knabe, der ihn führt, finkt betend nieder, Das junge herz verzagt im Flammenwetter, Er streckt die Arme jammernd himmelwärts.

Doch Belisar ermuntert schnell ihn wieder; Er fürchtet nicht ben Born gerechter Götter, Und neuer Muth durchströmt bes Anaben Herz.

2.

### Saul und David.

Ernst sitt der Fürst, die Stirn in dist'ren Falten. Er kann der Qual des Derzens nicht entstiehen. Es starrt der Blick und finst're Bilder ziehen Durch seine Brust in nächtlichen Gestalten.

Da tont bes Knaben Spiel mit suffem Walten, Die Stimme schwebt in heil'gen Harmonicen, Es wogt bas Lieb und himmelstone glühen, Die einklangsvoll ber Seele Tag entsalten.

Und plöhlich wacht ber Fürst aus seinen Träumen, Und ihn ergreift ein längst entwöhntes Sehnen, Ein Strahl ber Liebe zudt ihm durch bas Berz. —

Die zarte Blüthe sproftt aus zarten Keimen, Getröstet von der Jugend frommen Thränen, Löft in des Greises Seele sich der Schmerz.

# Die menschliche Stimme.

Muthiger bei dem Auf der Posaune Stürmt der Krieger in Kampf und Tod; Froher begrüßt mit Waldhornstönen Der Jäger das strahsende Morgenroth; Welodischer zum Chore der Andacht Stimmt der Orgel erhabenes Lied. Aber was mit tieserem Beben Alle Herzen gewaltig durchglitht, Was der Seele ruft mit Sehnsuchtsworten Und gen Himmel sie wirbelt in heiliger Lust: Das ist in dem ewigen Reiche der Töne Der Einklang der Stimme aus menschlicher Brust.

## Bur Hadit.

Wute Nacht! Allen Müden sei 's gebracht. Reigt der Tag sich schnell zum Ende, Rusen alle sleiß'gen Hände, Bis der Worgen nen erwacht. Gute Nacht!

Geh't jur Ruh'!
Schließ't die milden Augen zu.
Stiller wird es auf ben Straßen
Und ben Bächter hört man blafen,
Und die Racht ruft Allen zu:
Geh't zur Ruh'!

Schlummert suß! Träumt euch euer Paradies. Bem die Liebe raubt ben Frieden, Sei ein schöner Traum beschieden, Als ob Liebchen ihn begruß'. Schlummert suß!

Gute Nacht!
Schlummert, bis ber Tag erwacht,
Schlummert, bis ber neue Morgen
Kommt mit seinen neuen Sorgen,
Dine Furcht, der Bater wacht!
Gute Nacht!

# An Guftav Bedlit.

Sch fand dich auf bes Lebens bunten Wegen, Wir konnten nicht ben gleichen Trieb verhehlen; Es fanden sich die gleichgestunten Seelen Und unfre herzen flogen fich entgegen.

Wenn sich die Kräfte noch chaotisch regen, Wenn Jugendlust noch irren kann und sehlen, Der reise Sinn wird doch das höchste wählen: Ein reines Streben lohnt der Götter Segen.

So wollen wir jum Bund die Sände fassen, In Treu' und Freundschaft nimmer von uns lassen, Das Edle lieben, das Gemeine hassen.

Seh'n wir und auch im Leben selten wieder, Wir sind uns nah' im Zauberreich der Lieder, Und in der Kunst sind wir uns ewig Brilder.

## An den Beldenfanger des Mordens.

(De la Motte Fouqué.)

Rus bem Tiefften meiner Seele Biet' ich bir den Gruß bes Liedes; Aus bes herzens tiefften Tiefen Biet' ich bir ber Liebe Gruß!

Hab' bich nimmer zwar gesehen, Rie erblickt bes Scalben Antlith, Der mit großen, heil'gen Worten Mir Begeist'rung zugeweht.

Aber leicht wollt' ich bich kennen In bem weiten Kreis ber Menge, Diefe Bruft voll Kraft und Liebe, Diefen lieberfußen Mund;

Der so schön das Schöne webte, Der so wild das Wilde faßte, Der so kühn das Kühne lösste, Und die große That so groß! Ach! in deines Liebes Tonen, Wo die fühnen Selbenkinder Kräftig mit dem Schickfal ringen, Stand mir neues Leben auf.

Hohe, mächtige Gestalten, Wad're Degen, stolze Reden, Und der Asen tiefes Walten, Ziehen burch bes Scalben Lieb.

Und es kommt mit Nordens Größe, Mit der deutschen Selbensage, Und mit alten, kühnen Thaten, Alte Liederkraft herauf.

Also haft du kühn begonnen In der Zeiten Stotz und Lüge, Also hast du schön vollendet, Edler Scalde, waches Herz.

Seit solch Singen nich begeistert, Zieht mich all ber Seele Streben Deiner ftarken Welt entgegen, Zu bes Norbens lichtem Kreis;

Wo ber helben kihnes Bagen Auch ben kihnsten Scalben weckte, Daß er zu bem Götterkanufe Göttlich in die Saiten ichling.

Drum für biesen neuen Morgen, Der in meiner Bruft erwachte, Für ben Frühling meiner Träume, Bad'rer Scalbe, bant' ich bir;

Biete dir aus tiefer Seele Einmal noch den Dank des Liebes, Biete aus des Herzens Tiefen Dir noch einmal meinen Gruß!

## Beim Alexanderfefte.

Sin Heft der Lieder zieht die frohe Menge Zu Tausenden in den geschmitchten Saal; Kast wird des Hauses stolzer Bau zu enge, Er war des Eisers kithn versuchte Bahl. - Noch ist es still, noch schweigen die Gestänge, Roch schläft das Lied, noch schläft der Töne Strahl; Da winkt der Meister, die Posannen schallen, Und er erwacht und lodert durch die Hallen.

Und wechselnd in dem Zanberkreis der Töne Wallt Kraft und Aumuth den verschlung'nen Gang; Jeht schweigt das Lied in glanzerfüllter Schöne, Dann weht es sankt zum süßen Brautgesaug, Und steugt es auf, daß es den Einklang kröne, Erhebt sich stolz des Chores hehrer Klang, Und will mit den erweckten Harmonicen Des Herzens Schnsucht nach der Keimath ziehen.

Doch plötslich strömt der Töne Allmacht nieder, Ein Meer von Harmonieen bricht hervor. Bas rauscht und stürmt im Wetterflug der Lieder? Bas schlägt melodisch-donnernd an das Ohr? Bach' auf! — so hallt es zitternd wieder, In wilder Stimmenbrandung jauchzt der Chor, Die Macht der Töne sprengt die letzten Schranken, Und frei im Nanne schwelgen die Gedanken.

Der hohe Saal wird jeder Brust zu enge, Ein Hochgefühl bewegt das ganze Haus, Und unaushaltsam dricht die weite Menge Jetzt in bacchantischer Entzückung ans. Seht! Seht! — Es übt der Zauber der Gesänge Die alte Macht auf alle Herzen aus! — Das Bost ist mit der Zeit noch nicht gesunken, Das so erweckt wird durch der Schönheit Funken.

Es ist das höchste von des Dichters Rechten, Daß er da redet, wo die Menge schweigt. — So laßt mich laut den Kranz des Dankes slechten, Der heute still aus tausend Herzen steigt. Die Welt ist voll vom Niedrigen und Schlechten, Daß sich das Göttliche nur setten zeigt; Doch heut' sprach 's aus melodischen Gestalten, Und unverkenndar war sein großes Walten.

Den ersten Dank muß ich ben Künstlern bringen, Die bieses Altars Flammen angesteckt. Bas kann die Kraft nicht und ber Muth nicht zwingen, Den raftlos keine Müße abgeschreckt? — So mußte euch der schöne Sieg gelingen, Und eine Welt von Liedern ward erweckt, Und in der Tonfunst nie verblüh'tem Lenze Brach eure Hand sich selbst des Eisers Kränze.

Bor allen ihr, die des Talentes Blitthe Ju Sternen in der Töne Welt erhob; Dir Ebler aber, der sich raftlos milhte, Bor dessen Gifer jede Furcht zerstob, Den ganz der Strahl des Göttlichen durchglühte, Dir dankt kein Dank, nein, und dich sobt kein Lob; Doch in die Herzen ist es eingegraben, Wozu die Lippen keine Worte haben!

Und einen schönen Tempel seh' ich bauen, Soch bei der Freude leuchtendem Altar. Wo der Begeist'rung Thränen niederthauen, Da trodnet Liebe manches Augenpaar. Sin Sternenfranz von edlen deutschen Frauen, Er macht des Lebens heil'ge Deutung wahr, Auf einem Strauß, den ihre Hände pflüden, Blüht Menschenwohl und menschliches Entzüden.

Doch Manches blieb ber ungeprüften Stunde, Bas ihren Bünschen rauh entgegen ftand, Jum Throne unsers Kaisers kan die Kunde, Unaufgesorbert reichte er die Hand, Und trat begeistert zu dem schönen Bunde! heil dir, mein Bolt! heil dir, mein Batersand! So lange solche Kaiser auf den Thronen, Und Kunst und Liebe in den Herzen wohnen!

### Trener Tod.

Der Ritter nuß jum blut'gen Kampf hinaus, Für Freiheit, Ruhm und Baterland ju fireiten; Da zieht er noch vor seines Liebchens Haus, Nicht ohne Abschied will er von ihr scheiben. "D weine nicht die Aeuglein roth, "Ales ob nicht Trost und Hoffnung bliebe! "Bleib' ich doch treu bis in den Tod "Dem Baterland und meiner Liebe."

Und als er ihr das Lebewohl gebracht, Sprengt er zurück zum Haufen der Getreuen; Er sammelt sich zu seines Kaisers Macht, Und muthig blickt er auf der Feinde Reihen. "Mich schreckt es nicht, was uns bedroht, "Und wenn ich auf der Wahlstatt bliebe! "Denn freudig geh' ich in den Tod "Kür Baterland und meine Liebe!"

Und furchtbar stürzt er in des Kampfes Gluth, Und Tausend sallen unter seinen Streichen; Den Sieg verdankt man seinem Heldenmuth, Doch auch den Sieger jählt man zu den Leichen. "Ström" hin, mein Blut, so purpurroth! "Dich rächten meines Schwertes Siede; "Ich hielt den Schwur, tren bis in Tod "Dem Batersand und meiner Liebe."

## Wiegenlied.

Schlummre fanft! — Roch an bem Mutterherzen Fühlst bu nicht bes Lebens Qual und Luft; Deine Träume kennen keine Schmerzen, Deine Welt ist beiner Mutter Bruft.

Ach! wie suß träumt man die frühen Stunden, Wo man von der Mutterliebe lebt; Die Erinnerung ist mir verschwunden, Ahnung bleibt es nur, die mich durchbebt.

Dreimal barf ber Mensch so suß erwarmen, Dreimal ift 's dem Glüdlichen erlaubt, Daß er in der Liebe Götterarmen An des Lebens höh're Deutung glaubt.

Liebe giebt ihm ihren ersten Segen, Und der Säugling blüht in Freud' und Lust; Alles lacht dem frischen Blick entgegen, Liebe halt ihn an der Mutterbrust.

Wenn fich dann der schöne himmel trübte,
- Und es wölft sich nun des Jünglings Lauf: Da, zum zweiten Mal, nimmt als Geliebte Ihn die Lieb' in ihre Arme auf. Doch im Sturme bricht ber Blüthenstengel, Und im Sturme bricht bes Menschen Gerg: Da erscheint die Lieb' als Todesengel, Und sie trägt ihn jubelnd himmelwärts.

## Bei einem Springbrunnen.

Bieh, bort ftrebt mit Junglingemuthe, Bie Rruftalle rein und bell. Bon ber eig'nen Rraft gehoben, Simmelwärts ber Gilberanell. Immer höher, immer höher Sprubelt er in Connengluth, Benn er oben faum gerftoben, Bachft er auf mit neuer Mluth. Und bas reine Licht bes Tages Bricht fich im fruftall'nen Strahl, Und ben iconften buft'gen Schleier Webt ber Farben beil'ge Bahl. Ach! fo fteigt auch all mein Streben Durch bie Wolfen himmelwärts, Co burchflammen taufend Bünfche Blithend mein begeiftert Berg. Aber wie ber Rreis ber Farben Sich im reinen Licht vermählt, Sind auch alle meine Biinfche Rur von Giner Gluth befeelt; Und es ift ber Liebe Gehnfucht, Die ben Bufen machtig ichwellt Dit ber Ahnung leifem Schauer, Wie ein Traum aus jener Belt. -

## Creuroschen.

Se war ein Jäger wohl ked und kühn, Der wuste ein schönes Röschen blühn, Das hielt er höher als Gut und Gold; Es wurd' ihm im Herzen gar licht und hold, Benn er nur Treuröschen sah. Trasa, Trasa, Trasa. Und wenn der Abend die Flur bethaut', Da zog der Jäger zur süßen Braut; Er zog hinauf mit Sing und Sang, Mit Liederton und Hörnerklang, Bis er Treuröschen sah. Trala, Trala, Krala.

"Treuröschen, Treuröschen! hörst du das Lied, Wo nur dein Name lebt und blücht? Borüber ist das bräutliche Jahr, Bald sühr' ich Treuröschen zum Traualtar;" Da hricht Treuröschen: "ja!" Trala, Trala, Trala.

Und wie er vom Pferde gesprungen ist,
So sitt er beim Liebchen und scherzt und kist,
Und scherzt bis um Mitternacht
In stiller, heit'rer Liebcspracht,
Treuröschen's Herzen so nah'.
Trasa, Trasa, Trasa.

Die Sternlein verbleichen, der Morgen graut; Der Jäger kehrt heim von der süßen Braut, Und jagt hinab durch Wald und Hur, Und folgt einem Hirfch auf sichtiger Spur, So schon, wie er keinen noch sah. Trala, Trala, Trala.

Und der hirsch vom hohen Felsenstein Springt blind in das Klippenthal hinein, Und hinter ihm flürzt in's tiese Grab Das wüthende Pserd mit dem Reiter hinab; Kein Auge ihn wieder sah! Trala, Trala, Trala.

Und wie der Abend den Thau geweint, Da harret Treuröschen auf ihren Freund, Und harret und hofft auf Sing und Sang, Auf Liederton und Hörnerklang; Den Buhlen nicht kommen sah. Trala, Trala, Trala.

Und als es kam um Mitternacht, Treuröschen noch traurig im Bette wacht; Sie weinte sich die Aeugkein roth: "Was läßt du mich harren in Augst und Noth? — "Lieb Buhle, bist noch nicht da!" Trala, Trala, Trala. Und auf einmal hört sie Hörnerklang, Und es stüftert ihr leise wie Geistersang: "Komm, Liebchen, bist mir angetraut, "Das Bett ist bereitet; komm, rosige Braut, "Der Buhse ist längst schon da!" Trasa, Trasa, Trasa.

Da faßt ste ein Schauer so eisig und talt, Und sie fühlt sich umarmt von Geistergewalt, Und heimlich durchweht es ihr bebendes herz Bie hochzeitlust und Todesschmerz, Und zitternd flüstert sie: "ja!" Trala, Trala, Trala.

Da stockt das Blut in der klopfenden Brust, Da bricht das Herz in Todeslust; Und der Iäger führt heim die rosige Braut: Dort oben ist er ihr angetraut, Treuröschen's Hochzeit ist da! Trala, Trala, Trala.

### Worte der Liebe.

Dorte der Liebe, ihr flüftert so füß Wie Zephyrswehen im Baradies, 3fr klingt mir im Derzen nah' und fern; Worte der Liebe, ich trau' ench so gern. Streng' mag die Zeit, die seinbliche, walten, Darf ich an euch nur den Glauben behalten.

Wohl giebt es im Leben kein größeres Glick, Als der Liebe Geständniß in Liebchens Blick; Bohl giebt es im Leben nicht höhere Lust, Als Freuden der Liebe an Liebender Brust. Dem hat nie das Leben freundlich begegnet, Den nicht die Weihe der Liebe gesquet.

Doch der Liebe Glück, so himmlisch, so schön, Kann nie ohne Glauben an Tugend bestehn; Der Frauen Gemüth ist rein und zart, Sie haben den Glauben auch treu bewahrt. Drum traue der Liebe, sie wird nicht lügen, Denn das Schöne muß immer, das Wahre muß siegen. Und flieht auch der Frühling dem Leben vorbei, So bewahr't den Glauben doch fill und treu. Er lebt, wenn hier Alles vergeht und zerfällt, Wie ein Strahl des Lichts aus der bessern Welt; Und tritt auch die Schöpfung aus ihren Schranken, Der Glaube an Liebe foll nimmer wanten.

Drum flüstert ihr Worte der Liebe so süß Wie Zephyrswehen im Paradies, Drum kling't im herzen noch nah' und fern, Drum, Worte der Liebe, drum tran' ich ench gern. Und wenn im Leben nichts heiliges bliebe, Ich will nicht verzagen, ich glaube an Liebe.

### Die drei Sterne.

Es blinken brei freundliche Sterne In's Dunkel bes Lebens herein; Die Sterne, die funkeln jo traulich: Sie heißen Lied, Liebe und Wein.

Es lebt in ber Stimme bes Liebes Ein treues, mitfühlendes Herz; Im Liebe verjüngt sich die Freude, Im Liebe verweht sich der Schmerz.

Der Wein ift der Stimme des Liedes Jum freudigen Bunder gesellt, Und malt sich mit glähenden Strahlen Jum ewigen Frühling der Welt.

Doch schimmert mit freudigem Winken Der britte Stern erft herein: Dann klingt 's in ber Seele wie Lieber, Dann glitht es im herzen wie Wein.

Drum blid't benn, ihr herzigen Sterne, In uns're Brust auch herein; Es begleite durch Leben und Sterben Uns Lieb und Liebe und Wein.

Und Wein und Lieder und Liebe, Sie schmücken die festliche Nacht: Drum leb', wer das Küffen und Lieben Und Trinken und Singen erdacht!

## harras,

#### ber fühne Springer.

Unmert. Gine alte Boltsinge ergabit bie fubne That biefes Ritters, und noch bente zeigt man bei Lichtewalde im fachlichen Erzgebirge bie Stelle, die man ben harrasprang nennt. Um Ufer fieht jeht zwischen zwei alten ebrwürdigen Eichen, der rieilen Belbrand gegenüber, ein Denkmal mit ber Inichtift: "Ritter harras, ber fubne Springert.

Boch harrte im heimlichen Dämmerlicht Die Belt bem Worgen entgegen, Roch erwachte bie Erbe vom Schlummer nicht, Da begann sich 's im Thale zu regen. Und es klingt herauf wie Stimmengewirr, Bie flüchtiger Dusschlag und Wassengestirr, Und tief aus bem Wald zum Geschte Sprengt ein Fähnlein gewappneter Knechte.

Und vorbei mit wisdem Ruf sliegt der Troß, Wie Brausen des Sturms und Gewitter, Und voran auf seurig schaubendem Roß Der Harras, der muthige Ritter. Sie jagen, als gält' es den Kampf um die Welt, Auf heimlichen Wegen durch Flur und Feld, Den Geguer noch heut' zu erreichen, Und die seindliche Burg zu besteigen.

So ftürmen sie fort in des Waldes Nacht Durch den fröhlich aufglühenden Morgen; Doch mit ihm ift auch das Berberben erwacht, Es lanert nicht länger verborgen: Denn plöglich dricht ans dem hinterhalt Der Feind mit doppelt stärl'rer Gewalt, Das hüfthorn ruft furchtbar zum Streite, Und die Schwerter entsliegen der Scheide.

Wie der Wald dunpf donnernd wiederklingt Bon ihren gewaltigen Streichen! Die Schwerter klingen, der Helmbusch winkt, Und die schnaubenden Rosse keigen. Aus tausend Wunden strömt schon das Blut, Sie achten 's nicht in des Kampses Gluth, Und Keiner will sich ergeben, Denn Kreiheit gilt 's oder Leben. Doch dem Häuslein des Ritters wankt endlich die Kraft, Der Uebermacht muß es erliegen; Das Schwert hat die Meisten himveggerasst, Die Feinde, die mächtigen, siegen. Unbezwingdar nur, eine Felsenburg, Kämpst Harras noch und schlägt sich durch, Und sein Roß trägt den muthigen Streiter Durch die Schwerter der seindlichen Reiter.

Und er jagt juriid in des Waldes Racht, Jagt irrend durch Flur und Gehege; Denn flichtig hat er des Weges nicht Acht, Er verschlt die kundigen Stege. Da hört er die Feinde dicht hinter sich drein, Schnell leuft er tief in den Forst hinein, Und zwischen den Zweigen wird 's helle, Und er sprengt zu der lichteren Stelle.

Da hält er auf steiler Felsenwand, Hort unten die Wogen brausen; Er sieht an des Zichopauthals schwindelndem Rand, Und blickt hinunter mit Grausen.
Aber drüben auf waldigen Bergeshöh'n Sieht er seine schimmernde Beste steh'u; Sie blickt ihm freundlich entgegen, Und sein Horz pocht in lauteren Schlägen.

Ihm ist 's, als ob 's ihn hinüberrief', Doch es fehlen ihm Schwingen und Flügel, Und der Abgrund, wohl sunfzig Klaster tief, Schreckt das Roß, es schäumt in den Zügel; Und mit Schaudern denkt er 's, und blickt hinab, Und vor sich und hinter sich sieht er sein Grad; Er hört, wie von allen Seiten Ihn die seindlichen Schaaren umreiten.

Noch sinnt er, ob Tod aus Feindes Hand, Ob Tod in den Wogen er mähle. Dann sprengt er vor an die Felsenwand Und besiehlt dem Herrn seine Seele; Und näher schon hört er der Feinde Troß, Aber schen vor dem Abgrund bäumt sich das Roß; Doch er spornt 's, daß die Fersen bluten, Und er setzt hinab in die Fluthen.

The state of the s

Und der fühne, gräßliche Sprung gelingt, Ihn beschützen höh're Gewalten; Benn auch das Roß zerschmettert versinkt, Der Ritter ift wohl erfalten; Und er theilt die Wogen mit fräftiger Hand, Und die Seinen steh'n an des Ufers Rand Und begrüßen freudig den Schwinnner. — Gott verläßt den Muthigen nimmer.

# Graf honer von Mansfeld,

pber

die Schlacht am Wölfesholze.
(Eine Bolfsfage.)

Per Graf hält fiolz Am Bölfesholz, Und vor ihm in blinkenden Reihen Die Schaaren seiner Getreuen. Es pochte das Männerherz an die Bruft, Zum Kannpf und Streit Und zum Sterben bereit; In aller Augen sprühte die Luft, Der Todesschlacht sich zu weihen.

Da sprach ber Graf:
"Als der Feind uns traf
"Im letzten Kanupigewühle,
"Da sanden der Wackern viele,
"Und Mancher verspritzte sein edles Blut;
"Doch sloh uns das Glück,
"Bir wichen zurück
"Aus dem Schwertergedräng', aus des Streites Gluth,
"Wir verloren im eisernen Spiele."

"Doch, Brüder, heut' —
"Neu erwacht der Streit!
"Hent' milff't ihr in Kampf und Berberben
"Den alten Auhm euch erwerben!
"Und so wahr ich jeht mit gewappneter Hand
"In diesen Stein
"Greise tief hinein,
"So ist uns das Glück heut' zugewandt
"Inns eig und zum ruhmvollen Sterben."

Und er fühlt in der Faust, Daß Gott d'rin brauf't; Da blickt er siegend hinunter, Und reicht zum Steine herunter, Und greift, als ob es nur Erde war', Tief hinein

Mit der hand in den Stein — Und jauchzend stürzt sich zum Kampfe das heer; Es ergreift sie das göttliche Bunder.

Und weit und breit Billft der Streit, Die Schwerter im Blute sich baden, Es geschehen herrliche Thaten. Da weicht der Feind der begeisterten Macht; Doch es fällt der Graf, Die Lanze traf. Und er wird vom Herrn ans der blutigen Schlacht Zum ewigen Krieden gesaden.

So ging ber Helb Aus dem Kanupf der Welt, Des ftreitenden Lebens milbe! — Und wenn jene Zeit auch verblühte, Beigt man doch heut' noch am Wölfesholz Des Grafen Hand In der Felfenwand; Und der Deutsche nennt seinen Namen mit Stolz: Es lebt seine That noch im Liede.

An Wilhelm.

Das duntle Streben nach bem ewigen Tag, Und unf're Schusucht war 's, die aus uns sprach: Das duntle Streben nach bem ewigen Tag, Und uns're Seelen hielten sich umschlungen.

Da war '8, wo uns das Bundeswort erklungen. D! tön' es in des Herzens Doppelschlag Durch alle Weiten uns und Fernen nach, Bis wir das Ziel der ernsten Kraft errungen! Und will uns auch bas Schickfal feindlich trennen, Ich reiche bir die treue Bruderhand. Muß ich entsernt die Lebensbahn burchrennen,

Dir bleibt dies herz doch ewig zugewandt. Was hier auf Erben liebend fich begegnet, Das hat ein Gott zum ew'gen Bund gesegnet.

### Aus der ferne.

Buf ichnellem Fittig ift bie Zeit verschwunden, Umwiederbringlich! — Rur Erinn'rung lebt, Ein schöner Traum, von Rebelduft umwebt, Ein beiliges Bermachtniß jener Stunden.

Heil mir, daß ich der Tage Glück empfunden, Daß kühn mein Herz zu stolzen Höhen strebt. Dein Bild ist '8, das so freundlich mich umschwebt. Ach! wär' ich frei und wär' ich nicht gebunden!

Du strahlst mir in des Aufgangs Rosengluthen, Ich sehe dich im Sternensaal der Nacht, Dich spiegeln mir des Teiches Silbersluthen,

Dich zaubert mir des Frühlings reiche Pracht, Sanft murmelt 's mir im klaren Wafferfall, Und beinen Namen ruft der Wiederhall.

# Als fie eine Kornähre in der hand zum Blühen brachte.

Sin jeder Bunsch, ben in des Herzens Räumen Mit zartem Sinne zarte Herzen pflegen, Blüht herrlich auf mit wunderbarem Segen, Kann nimmer seines Lebens Tag versäumen.

Und so machst bu in heitern Frühlingsträumen Berborg'ne Kraft sich in den Pflanzen regen; Jum zweiten Male sproßt sie dir entgegen, Und neue Blüthen lockst du aus den Keimen. Und so auch wogt, hat mich bein Bilb getroffen, Ein heißes Sehnen tief in meinem Bufen, Und schneller, als bie Bluthen bir gebluht,

Erglüht mein Berg mit jugendlichem Soffen, Der Genius ergreift mich und bie Mufen, Und beiner Annuth fingt mein fühnes Lieb.

## Das geftorte Gliick.

Sch hab' ein heißes junges Blut, Wie ihr wohl Alle wiss't, Ich bin dem Küssen gar zu gut, Und hab' noch nie gekißt; Denn ist mir auch mein Liebchen hold, 's war doch, als wenn 's nicht werden sollt': Trog aller Wiss' und aller List Hab' ich doch niemals noch gekisst.

Des Nachbars Röschen ist mir gut; Sie ging zur Wiese früh; Ich lief ihr nach und saßte Muth, Und schlang den Arm um sie; Da stach ich an dem Miederband Mir eine Nadel in die Hand; Das Wut lief start, ich sprang nach Hand, Und mit dem Küssen voor es aus.

Jüngst ging ich so jum Zeitvertreib, Und traf sie dort am Fluß; Ich schlaug den Arm um ihren Leib, Und bat um einen Auß; Sie spitzte schon den Rosenmund, Da kam der alte Kettenhund Und biß mich witthend in das Bein; Da sieß ich wohl das Kifsen sein;

D'rauf saß ich einst vor ihrer Thür' In stiller Freud' und Luft, Sie gab ihr liebes Händchen mir, Ich zog sie an die Bruft. Da sprang ber Bater hinter'm Thor, Bo er uns längst belauscht', hervor, Und wie gewöhnlich war der Schluß: Ich kam auch um den dritten Ruß.

Erst gestern traf ich sie am Hans, Sie rief mich leif' herein: "Wein Fenster geht in'n Hof hinaus, "Hent' Abend wart' ich dein." Da fam ich denn im Liebeswahn, Und legte meine Leiter an; Doch unter mir brach sie entzwei, Und mit dem Küssen war 's vorbei.

Und allemal geht 's mir nun so; D! daß ich 's seiden muß! Mein Lebtag werd' ich ninmer froh, Krieg' ich nicht bald 'nen Kuß. Das Glück sieht mich so finster an, Bas hab' ich armer Wicht gethan? — Drum, wer es hört, erbarme sich Und sei so gut und füsse mich.

### Trinklied.

Momm't, Brüber, trinket froh mit mir; Seh't, wie die Becher schaumen!
Bei vollen Gläsern wollen wir
Ein Stündschen schön verträumen.
Das Auge flammt, die Wange glüht,
In kühnen Tönen rauscht das Lied:
Schon wirkt der Götterwein!
Schent't ein!

Doch was auch tief im Herzen wacht, Das will ich jetzt begrüßen. Dem Liebchen sei dies Glas gebracht, Der Einzigen, der Silfen! Das höchfte Glitch für Menschenbrust, Das ist der Liebe Götterlust; Sie trägt Euch himmelan! Ein Herz, im Kampf und Streit bewährt Bei strengem Schickfalswalten, Ein freies Herz ist Golbes werth, Das müsst ihr fest erhalten. Bergänglich ist des Lebens Glück, Drum pflückt in jedem Augenblick Euch einen frischen Strauß! — Exint't auß!

Jett sind die Glafer alle leer, Gill't fie noch einmal wieder. Es wogt im Derzen hoch und hehr; Ja, wir sind Alle Brüder, Bon Einer Flamme angefacht — Dem bentschen Bolte sei 's gebracht, Auf daß es gildtlich sei Und frei!

### Weinlied.

#### Giner.

Stäfer klingen, Reftar glüht In bem vollen Becher, Und ein trunt'nes Götterlied Tönt im Kreis ber Zecher. Muth und Blut brauf't in die Höh', Alle Sinne schwellen Unter'm Sturm der Evoe Fröhlicher Gesellen.

Chor.

Die Ingendfrast Bird neu erschafft, In Nestarsgluth Entbrennt der Muth! Drum, der uns Krast und Muth verseiht, Dem Weingott sei dies Glas geweiht!

#### Giner.

Becher! deinen Purpursaft Schlürf' ich froh hinunter, Denn des Herzens stolze Kraft Lodert im Burgunder! Glüht er nicht mit beutschem Muth Und mit beutschen Flammen, Eint er boch bes Sübens Gluth Mit bem Ernst zusammen.

#### Chor.

Wer in sich Muth Und Thatengluth Und stolze Kraft Zusammenrasst, Und wer im Wollen sühlt die Macht: Dem sei der Becher dargebracht!

#### Giner.

Aber jett ringt Jugendluft In Champagners Schäumen, Wie in frischer Jünglingsbruft Träume film mit Träumen. Leichtes Blut, verweg'nes herz, Stolzes Selbstvertrauen, Froher Sinn bet Leid und Schmerz, Muthig Borwärtsschauen.

#### Chor.

Das Auge sprüht, Die Wange glüht, Es wogt die Brust In trunt'ner Lust. Der schönen frohen Jugendzeit, Der sei dies volle Glas geweiht!

#### Giner.

Doch des Sildens ganze Pracht, Und ein schöner Fener, Und der Liebe süße Macht Lodert im Tokaier; Golden schäumt er im Bokal, hell wie Himmelskerzen, Wie der Liebe Götterstrahl Glüht im Menschenerzen.

#### Chor.

Der Liebe Glud Bie Sonnenblid

Im Paradies, So hold, so siiß! Der höchsten Erdenseligkeit, Der Liebe sei dies Glas geweiht!

#### Giner.

Aber jett ber lette Trank; Rheinwein glüht im Becher! Deutscher Barben Hochgesang Tönt im Areis ber Zecher. Freiheit, Kraft und Männerstolz, Männersust und Bonne Reift am deutschen Rebenholz, Reift in beutscher Sonne.

#### Chor.

Am Rhein, am Rhein Reift beutscher Wein, Und deutsche Kraft Im Rebensaft. Dem Baterland mit voller Macht Ein dreisach donnernd Hoch gebracht!

### Giner.

Unsern frohen Zecherkreis — Daß er ewig bliebe! — Führe auf des Lebens Gleis Freiheit, Kraft und Liebe! Drum, eh' wir zum letzenmal Uns're Gläser leeren, Soll der Brüber volle Zahl Diesen Bund beschwören.

#### Chor.

Ein festes Berg In Luft und Schmerz, In Kampf und Noth, Frei — ober tobt! — Und daß der Bund auch ewig währt, D'rauf sei dies letzte Glas geleert!

Carried Street

# Der Weltschöpfer.

Als Knabe war Gottlieb ein kleiner Teufel, An Schelmfilicen kam kein Andrer ihm nah', Und immer war er '8, ganz sonder Zweisel, Wo irgend im Dorf' etwas Dummes geschah.

Drum mocht' auch geschehen, was immer wollte, So mußt' es Gottlieb gewesen sein; Und daß er sogleich es gestehen sollte, War 's iblich, ihn mächtiglich durchzubläu'n.

Dies machte, daß er, um bergleichen Gebühren Richt zwier zu empfahen, sogleich gestand. — Einst wollte ber Pfarrer ihn examiniren, Da bunkelt es plötlich um seinen Berftand.

Ernst frug, wer die Welt erschaffen habe, Der Pfarrer mit strengem Angesicht; Und höchlich erschrocken rief der Knabe: "Das, herr Magister, das wech ich nicht."

Da gurnte der Pfarrer: du schlimmer Geselle, Sprich, wer hat die Welt erschaffen? Sprich! Und sagft du mir 's nicht gleich auf der Stelle, Zerprügl' ich den Ruden dir jämmerlich!

Da glaubte ber Bub', er wäre verlesen, Und schluchzte: "Ach, laß Er den Ziemer nur ruh'n! Ich will 's ja gestehen, ich bin es gewesen, Und will es auch ninunermehr wieder thun."

# Der geplagte Brautigam.

Sin ganzen Dorfe geht's Gerücht, Daß ich um Grethen freie; Sie aber läßt das Tändeln nicht, Die Falsche, Ungetreue! — Denn Nachbar Kunzens langer Hans Kührt alle Sountag' sie zum Tanz lind fonunt mir in's Gehäge — — Man überleae! Auf künft'ge Oftern wird 's ein Jahr, Da faßt' ich mich in Kürze — Und kaufte ihr, (das Ding war rar), Ein Band zur neuen Schürze; Und an dem zweiten Feiertag, Just mit dem neunten Glockenschlag, Bracht' ich ihr mein Geschenke — — Man denke! —

3ch hatte nämlich raisonnirt Den Tag vorher beim Biere: Benn ich sie mit dem Band geziert Zum Abendtanze führe, So sag' ich alles lang und breit, Und breche die Gelegenheit Im Hall der Noth vom Zaune — — Man staune! —

D'rauf hatt' ich mich schön angethan, Als ging 's zum Hochzeitsseste! Ich zog die neuen Stiefeln an, Und meines Baters Weste; Doch als ich kan vor Gretheus Haus, War auch der Bogel schon hinaus Wit Hansen in die Schenke — — Man denke! —

Das faßte mich wie Feuerbrand,
Der Zunder mußte fangen;
Da kam, um seinen hut mein Band,
Der Musjö hans gegangen;
Run spriiht' ich erst in voller Buth,
Er wurde grob, — und kurz und gut
Ich kriegte berbe Schläge;
— Man iberlege!

Den Tag barauf an Grethens Thür Lauscht' ich als Chrenwächter.
Da schallte aus bem Garten mir Ein gellenbes Gelächter.
Und als ich habe hingeschaut,
Da saß benn meine schöne Braut
Mit Sansen hinter'm Zaune, —
— Man ftaune!

Das suhr mir arg burch meinen Siun, Das Wort blieb in ber Kehle; Des andern Morgens ging ich hin, Und hiest ihr 's vor die Seele; Und sagt' ihr 's endlich grad heraus: "Hör', Grethe, mach' mir 's nicht zu fraus, "Sonst geh' ich meiner Bege."
— Man überlege!

Da lachte sie mir in's Gesicht Und kehrte mir den Rücken. Ja, wenn der Hans den Hals nicht bricht, So reiß' ich ihn in Stücken! — Sonst bringt sie es gewiß so weit, Daß ich mich noch bei guter Zeit Im nächsten Teich ertränke! — Man denke! —

### Dido.

"Bie die weißen Segel fröhlich schwellen, "Auf den Silberwogen schwankt der Kiel. "Sprich, wen trägt er durch des Meeres Bellen, "Und wo ist des Laufes fernes Ziel?"— ""Frembling! das ist Troja's Männerblüthe, ""Schwer entstohen aus der Städte Brand. ""Ort gebeut der hohe Anchissde, ""Steuernd zum entfernten Land.""

"Bie? das wären Isiums Erzeugte,
"Die im blut'gen Kampf geprüfte Schaar,
"Und Aeneas, den kein Grieche beugte,
"Den die holde Gnidia gebar?"

""Is stie sind '8."" — "Doch, kannst du mir berichten,
"Sprich, ist keiner, der mir Fremden sagt,
"Was sie eilen und die Anker lichten,
"Bas sie in die Fluthen jagt?" —

""Sast du von den Thriern gehöret? ""Kennst du uns're große Königin? ""Eros hat das hohe Serz bethöret, ""Alles gab fie dem Geliebten hin. ""Und zum Gatten will fie ihn erheben, ""Denn Sichäus fiel durch Brudermord; ""Doch zur fremden Rufte geht fein Streben, ""Liebespottend flieht er fort.""

Und er sprach '8. — Da stoßen sie vom Lande, Auf die Segel scheint der junge Tag. Mancher Bunich vom volkbesäten Strande Tönt den Langbehausten traurig nach. Liebe hatte Bieler Herz entzündet, Heimisch waren sie auf fremder Flur; Doch dem Anchisiden sest verbündet, Halten sie der Treue Schwur.

Und die Schaar der Stürme kommt gezogen, Birft sich brausend in der Segel Bauch, Fern und ferner schimmert 's auf den Wogen Und zersließt im dissern Rebelrauch. Thränend schwimmt der Blick noch auf den Fluthen, Da betäudt ein wild Geschrei das Ohr, Aus der Königsburg, in wilden Gluthen, Steigt der Klanime Dampf empor.

Und die Menge wendet ihre Schritte, Stürzt sich, ängstlich schreiend, zum Palast. Da sieht Dido in der Diener Mitte, Beinend um den treulos lieben Gast. Ausgeschichtet droht in langen Zeilen Hoch der Holzstoß in des Hofes Raum, Und die Flamme mit gefärbten Säulen Schlägt bis zu der Wolse Saum.

Seber staunt, und kann es nicht ersassen; Doch die Fürstin spricht, die Menge schweigt: "Treulos hat der Trojer mich verlassen, "Riesenqual hat diese Herz gebeugt.
"Drum der Holztos in des Hoses Hallen,
"Zu der Gluth zieht mich das Schicksal hin;
"Denn beschlossen ist 's, soll Dido fallen,
"Küllt sie nur als Königin!

"Jarbas naht mit seiner Krieger Schaaren, "Und der Anchiside ist entstoh'n, "Keiner kann das Scepter mir bewahren, "In den Flammen ist der Liebe Thron! "Eingefallen find der Herrschaft Stützen, "Und in seinen Besten mankt das Reich. "Ber soll euch, wer soll das Land beschützen? "Nur mein Tod errettet euch!" —

Schnell burchbohrt fie sich bes Busens Beiche, Rücklings finkt sie in ben heißen Tod; Und die Gluth begräbt die heit'ge Leiche, Lodert auf zum himmel blutigroth.
Nieder steigt auf gold'nem Regenbogen Iris, iöst des Todes bitt'ren Schnerz, Und von ihrer Götterhand gezogen, Schwebt die Seele himmelwärts.

# Erinnerung.

Schweigend in des Abends Stille Blieft des Mondes Silberlicht; Wie es dort mit upp'ger Hille Durch die dunkeln Blätter bricht!

Wolfen zieh'n auf luft'gen Spuren Tanzend um ben Silberichein, Und es wiegen fich die Fluren Sanft zum sußen Schlummer ein.

Und mit Aeols-Harfentönen Grüßt mich die vergang'ne Zeit, Und mich faßt ein heißes Sehnen Nach verschwund'ner Seligkeit.

Bift bu ewig mir verloren, Meiner Liebe Paradies? Uch! es klingt in meinen Ohren Deine Stimme noch so suß;

Wedt mit allgewalt'gen Worten Mich aus ber gewohnten Ruh', Ruft in himmlischen Accorden Meiner heißen Sehnsucht zu. In ben Tiefen meines Lebens Brauf't es auf mit Ungestüm; Doch der Ruf erklingt vergebens — Ach! nicht folgen darf ich ihm.

In bes Lebens bunten Raumen Ift mein Ideal verblüht, Dammert nur in meinen Träumen, Lispelt in bes Sängers Lied.

Konnt' ich 's lebend nicht erwerben, Soll es hier doch ewig blüh'n, Mit mir leiden, mit mir sterben Und mit mir hinüber gieh'n!

# Sehnfucht.

Rennft bu ber Sehnfucht Schmerzen Dief im Bergen? Ein glübend Berlangen, Ein ewiges Bangen, Ein emiges Streben ! Wie Qual und Luft Go fiill in der Bruft, Dit tiefem Beben Sich innig verweben! Weit in die Kerne, Simmelwärts, In ben Rreis ber Sterne Gehnt fich bas Berg. Gin iconer Morgen Bricht glübend beran; Doch ber Liebe Gorgen Berftoren den Bahn. Ach! daß es doch bliebe, Dice Baradies! Der Wahn der Liebe Ift gar so sits. Er ift der Gottheit lebendiger Strahl, Und das Leben entflieht mit dem Ideal!

# Wallhaide.

Und licht im Abendroth schinnern, Erhob sich ein Schloß in waldichten Höh'n, Nun liegt 's versunken in Trümmern. Nun pfeist der Sturm In Saal und Thurm. Nachts wandeln durch Thüren und Fenster Gespenster!

Da haus'te ein Graf vor langer Zeit, Bohl Sieger in manchem Strauße, Gar wild und furchtsor in Kampf und Streit, Und freng und ernst auch zu Haus; Doch sein Töchterlein war Wie Sonne so klar, Und so mild und voll Lieb' und Frende:

Und so mild und voll Lieb' und Freude: Wallhaide.

Sie webte still im hänslichen Kreis, Und trat gar selten in's Leben; Doch ein Kitter liebte sie glithend und heiß, Ihr ewig zu eigen ergeben. Bom nahen Schloß Auf stintem Roß Klog Rudolph zur Sügen, zur Lieben

Dort brüben. Und eh' die Sonne noch untergeht,

Hart er fill am einsamen Orte, Und seiser schlich, als der Zephyr weht, Wallhaide durch Hof und Pforte In ftiller Lust An Buhlens Brust,

Und er hält fie mit treuem Berlangen Umfangen.

Sie träumen, fie hatten im himmel gelebt Zwei furze, schone Minuten; Denn er icheibet, wenn Damm'rung niederweht, Benn die letzten Strahlen vergluthen. Roch Kuft auf Kuft Zum Abschiedsgruß,

Dann eilt fie mit Thränen im Blide Zurude.

Und wie sie den Sommer so scheiden sah'n, Fing Sehnsucht an sie zu qualen. Und also trat Rudolph den Grasen an:
"Herr, ich mag 's nicht länger verhehlen,
"Ich liebe Wallhaid;
"Drum geb't mir die Maid,
"Auf daß sie treueigen mir bleibe,
"Bum Weide!

Da zog der Graf ein finster Gesicht:
"Was ziemt dir solch kede Minne?
"Mein Mädel, Audolph, bekommst du nicht,
"Das schlag' dir nur frisch aus dem Sinne;
"Ein reicher Baron
"Führt morgen schon
"Die Braut, troh Thränen und Jammer,
"Zur Kammer."—

Das fuhr dem Rudolph durch Mark und Bein, Er warf sich wild auf den Dänen, Und jagte in Wald und Forst hinein; Das Auge hatte nicht Thränen; Ein kalter Schmerz Zerriß ihm das Herz, Als milft' er in grausamen Wehen Bergehen.

Da durchbebt 's ihn auf einmal mit stiller Gewalt, Er fühlt sich wie neugeboren, Und Ahnungen werden zur lichten Gestalt, Als wär' noch nicht Alles verloren. "Bin ich doch frei "Und Wallhaibe treu; "Gott hilft sie aus Baters Ketten "In zu retten!"

Und eh' die Sonne noch untergeht, Harrt er still am einsamen Orte; Und leiser schleicht, als der Zephyr weht, Wallhaide durch Hof und Pforte In siller Lust An Buhlens Brust, Und er hielt sie mit trenem Berlangen Umsengen.

a talker

Sprach Rudolph endlich: — "Um Mitternacht, "Wenn Alles längst ruht im Schlosse, "Bein Berrätherauge die Liebe bewacht, "Dann kommt' ich mit flüchtigem Rosse; "Du ichwingst dich hinauf, "Und freudig im Lauf "Jag' ich mit der herrlichen Beute "In's Weite!" —

Da sank sie glühend an seine Brust, Und kos't ihn mit zärklichem Worte; Doch schnell erwacht sie aus ihrer Lust: "Wie komm' ich, Freund, durch die Pforte? "Denn streng' in der Nacht "Wird die Wauer bewacht; "Wie mag ich der Knechte Reigen "Durchschleichen?"

"Zoar so! wenn mich ninnner die Hossinung betrog —
"So käm' ich durch Pforten und Thüren;
"'s ift freilich sin Mädchennuth zu hoch —
"Doch Lieb' soll mich seiten und führen!
"Ber ihr vertraut,
"Hat wohl gebaut,
"Und wenn er im Kerker auch wäre!
"Drum höre!"

"Als Bundebold noch, unsers hauses Ahn',
"Auf dieser Burg residirte,
"Da wuchs ihm ein Töchtersein herrlich heran,
"Des ganzen Haufes Zierbe;
"Dieß auch Ballhaid,
"Hatt' früh're Zeit
"Einen Buhlen in glücklichen Stunden
"Gefunden."

"Dem wollte sie ewig treneigen sein,
"Im Leben und Leiden und Freuden;
"Doch der harte, trogige Bater sprach: — nein!
"Da wollte sie nicht von ihm scheiben,
"Und fühn bedacht
"Um Mitternacht
"Zur Liebe aus Baters Ketten
"Sich retten."

"Doch dem Grasen sagt 's ein Verräther an, "Der zerstörte blutig ihr hoffen. "Ihr Buhle siel auf nächtlicher Bahn, "Bon meuchelnden Schwertern getroffen. "Sie harrte noch sein, "Trat der Bater herein, "Sieß den Dolch in's Herz der Armen, "Ohn' Erbarmen!"

"Nun hat ihr Geist im Grabe nicht Auh',
"'s ist alle Nast ihm genommen;
"Sie wandelt oft nächtlich der Pforte zu,
"Ob wohl der Buhle möcht' kommen,
"Und harret sein
"Bis Worgenschein;
"Der Buhle soll einst, wie sie meinen,
"Erscheinen!"

"So lange wandert sie ohne Raft,
"Im weißen blutigen Kleide,
"If allen ein filler befreundeter Gaft,
"That Keinem je was zu Leide;
"Still geht ihre Bahn
"Zur Pforte hinan,
"Die Bächter lassen sie schleichen
"Und weichen."

"Und wie sie ihr Leben der Liebe geweiht,
"Bird sie todt auch zur Liebe sich neigen;
"Sie borge heut' Nacht mir ihr blutiges Kleid,
"Die Wächter sollen mir weichen.
"Die Geisterbahn
"Hält Keiner an;
"Frei sent' ich so durch ihre Mitte
"Die Schritte."

"Drum harr' an der Pforte! — Wenn 's Zwölse ichlägt, "Kommt Wallhaide langsam gegangen; "Ein blutiger Schleier, vom Binde bewegt, "Hat die Geistergestalt umfangen.
"In deinem Arm
"Da wird sie erst warm,
"Dann schnell auf den Gaul, und reite
"In's Weite!" —

"O herrsich!" — fiel Andolph ihr freudig in's Wort,
"Fahr't hin nun, Zweisel und Sorgen!
"Und find wir erst aus dem Schlosse sort,
"So ist auch die Liebe geborgen;
"Wenn der Morgen graut,
"Grüß' ich dich als Braut.
"Ide, sein's Liebchen, ich scheibe
"Zur Freude!" —

Und lange noch glüht auf der Lippe der Kuß, Da sprengt er muthig bergunter, Und scheidend wirst sie den letzten Gruß Dem Liebsten in's That hinunter. "Lied Rudolph! bist mein, "Lied Rudolph! bin dein; "Richt himmel und Hölle scheide "Uns Beide!"

Und wie die Nacht auf die Thäler sinkt, Sitt der Ritter gerlistet zu Pferde; Manch bleiches Sternlein am Himmel blinkt, Tief dunkel liegt 's auf der Erde. Er spornt das Roß Auf's Grafen Schloß, Und kömmt, nach Liebchens Worte, Zur Pforte.

Und wie es vom Thurme Zwölse schlägt, Kommt Wallhaid langsam gegangen; Ein blutiger Schleier, vom Winde bewegt, Hält die Geistergestalt umsangen. Da sprengt er hervor Und hebt sie empor, Und jagt mit der zitternden Beute In's Weite.

Und reitet lange, — und Liebchen schweigt, Er wiegt die Braut auf dem Aniee: "Tein's Liebchen, wie bist du so sederleicht, "Machst dem Reiter nicht Arbeit und Mühe." — ""Mein Gewand ist so sein, ""Wein Gewand ist vohl sein, ""Wein Gewand ist wie Nebel so dustig ""Mein Gewand ist wie Nebel so dustig Und ben Ritter umfaßt die garte Gestalt, Da schauert ihm Frost durch die Glieder: "Fein's Liebchen, wie bist du so eifig, so kalt! "Erwärmt dich die Liebe nicht wieder?"

""In beinem Arm
""Da ist 's wohl warm,
""Doch mein Bette war kalt, Geführte,
""Bie Erbe!""

Und sie reiten weiter durch Flur und Wald, Bleich stimmert der Sterne Schinmer; "Und bist auch von außen so frostig und falt, "Dein Herzgen glitht doch noch immer?"
""Lieb Rudolph! bist mein,
""Lieb Rudolph! bin dein;
""Nicht himmel und Hölle schiede
""Und Beide.""

Und sie reiten rastlos immer zu,
Und nächtlich schleichen die Stunden:
""Aun din ich ertös't, nun komm' ich zur Auh',
""Aun hab' ich den Liebsten gefunden.
""Bist ewig nein,
""Bin ewig dein;
""Nicht Hinnel, nicht Hölle scheide
""Uns Beide!""

Der Morgen allmälig bämmert und graut, Noch geht 's durch Fluren und Felber; Doch immer stiller wird die Braut, Und immer kälter und kälter. Da fräht der Hahn: Schnell hält sie an, Und zieht den Liebsen vom Pserde Zur Erde.

""Hit dem nächtlichen Sturm um die Wette; ""Wit dem nächtlichen Sturm um die Wette; ""Es grant der Tag, der Hahn hat gekräht, ""Lieb Buhle, die Brant will zu Bette! ""Komm h'rein, tomm h'rein, ""Bist mein, bin dein; ""Richt Hinnel, nicht Hölle scheide ""llus Beide!"" Und eiskalte Lippen brücken den Kuß Auf seine zitternden Wangen, Und Leichendust und Todtengruß Umweht ihn und hält ihn umfangen; Da sinkt er zurück, Es bricht der Blick — Und die Braut hat den Liebsten gefunden Dort unten!

# Des Sängers Lied gu den Sternen.

(Rach ber Melobie: God save the King.)

Die ihr bort oben zieht, hör't ihr des Sängers Lied, Das zu euch spricht? — Frei durch des Lebens Plan, Bon Lebens Anfang an, Geht eure siile Bahn Ewig im Licht.

Seid mir doch eng vertraut! Hab' ich euch angeschaut, Bird mir so kfar, Bird mir das Herz so weich. Drei Winsche hab' ich gleich, Drei Winsche nenn' ich euch: Mach't mir sie wahr!

Erft ift 's der Liebe Glüd, Bring't es mir schon zurück, Wie ich 's gewählt! Sab' ich 's doch einst gewußt hier in der vollen Brust, Hab' sie gefühlt, die Lust, Die mir jeht sehlt.

Dann sei ein schöner Lohn Für meines Liedes Ton Mir einst geschentt: Mach't, daß ein bentscher Mann, Hört er mein Singen an, D'ran sich erfreuen kann, Gern mein gedenst! Und wenn ich scheiden muß, Ruse der Genius Mich Schwanen gleich; Trage mein volles Herz, Frank von der Erde Schmerz, Sonnenrein, sonnenwärts, Sterne! zu ench!

# Knnaft.

(Diese Sage vom Konaft, einer alten verfallenen Felfenburg an ber norböftlichen Seite bes Ricfengebirgs, bat fich in bem Munbe bes Bolles erhalten. Fürchterlich in ber That ift ber Migrund von ber Schlosmauer herab in bas enge Belfenthal, bas ben Ramen ber holle führt, und eine bebeutenbe Rolle in biefer Ballabe fpielt.

Der Rynaft ift vom Bergog Bollo von Schleften im Jahre 1592 erbaut und bem Grafen Schaffgotich geichenft worben.

Im Jahre 1675 brannte er ab und ichmudt feitbem als eine ber berrlichften Ruinen bie Gegend um hirichberg.)

Bas gieht ein Hauf'
Jur Burg hinauf:
Was mögen die wandern und wallen?
Die Briicke fällt, das Thor geht auf,
Es find Kunigundens Basallen.
Sie kommen weit durch's gange Land:
Die Herrin soll sich vermählen,
So wünscht das Bolk; sie hat freie Hand,
Ju wählen,
An Bürdigen kann es nicht fehlen.

Der Graf ist todt,
Das Land in Noth,
Der Arm sehlt, die Mannen zu lenken,
Drum kommt zu der Gräfin das Ausgebot,
Die jungfräuliche Dand zu verschenken. —
Biel edse Kitter werben um sie
Wit Zeichen des innigen Strebens,
Umschwärmen die Hohe spat und früh —
Bergebens!
Jungfrau will sie bleiben zeitlebens.

controlle to

Ein Tranerkleid wallt Um die zarte Gestalt;
So empfängt sie den Zug der Basallen.
Und als sie 's vernommen, entgegnet sie bald:
"Wohl möcht' ich dem Bolke gefallen;
"Doch sord' ich von meinem Freier ein Pfand,
"Das dars mir Keiner verwehren;
"Erfüllt er 's, so soll sim herz und Hand
"Gehören."
Es riesen die Kitter: "Lass hören!"

"Mein Bater stand,
"Auf ber Mauer Rand,"
So begann sie, — "und blidte hinunter,
"In die Hölle hinah, an der Felsenwand,
"Da silrzt' ihn der Schwindel hinunter.
"Drum wer mir mit Wünschen der Liebe naht, —
"Denn ich mag feine zweite Trauer —
"Der soll es beweisen durch kühne That:
"Kein Schauer
"Ergreif' ihn am Abgrund der Maner."

"So sei denn bekannt:
"Dem gehört die Hand,
"Der ked mit sesten Schritten
"Borbei an der siesten Felsenwand
"Auf der Mauer um's Schloß geritten;
"Und wer es glücklich vollenden kann,
"Der soll mich zur Kammer führen;
"Ooch soll mich liedend kein and'rer Mann
"Berühren,
"Ich gelob' es mit heitigen Schwitren."

Die Herrin schwieg,
Stolz auf den Sieg.
Still zogen die Männer von dannen;
Sonst mancher Freier den Kynast erstieg,
War Allen die Lust vergangen.
Was die Gräfin gewünsicht, das stand ihr frei,
Es schreckten des Rittes Gefahren;
Die Burg ward still, nun konnte sie tren
Nach Jahren
Des Baters Gebächtnis bewahren.

Ein Jüngling allein Hand bald sich ein,
Der war ihr treueigen geblieben:
Solch wackerer Muth tann nicht mehr sein,
Und solch rebliches Derz im Lieben.
Im gauzen Land war Graf Albert geehrt;
Er wagt es auf Leben und Sterben.
Der junge Degen ben Nitt begehrt,
In werben
Um Liebe ober Berderben.

Die Gräfin erschrickt, Wie sie sen erblickt, Sie sie ben erblickt, Sie bacht', 's wird Keiner es wagen. Und ihre Diener sie zu ihm schiekt, Und läst den Ritt ihm versagen. Doch der Ritter erklärt sich frei und fraukt: Sie möcht' auf den Schwur sich bestunnen; Er wolle sterben, oder den Dank Gewinnen,
Er scheibe nicht eher von hinnen.

In höchster Noth
Sie ihn zu sich entbot,
Und beschwört ihn, die Augen voll Zähren:
"Zur Berzweislung brächte mich Euer Tod;
"D lasst meine Bitte gewähren!
"Ich lieb' Euch nicht, ich bekenn' es frei,
"Doch dauert mich Eure Jugend;
"Und Euer Muth ist, bei Glauben und Treu'!
"Nicht Tugend,
"Nein, tollstün und Gott versuchend."

"Es wäre zu viel!
"Kein freches Spiel
"Bollt' ich mit dem Leben treiben;
"Ich wollte frei sein, das war mein Ziel;
"Ich wollte frei sein, das war mein Ziel;
"Ich meinte, sie sassen ich bieben.
"Laß ab, wenn ich sieb dir und theuer bin,
"Du wirst den Tod nur umarmen;
"Es ist uns Beiden doch kein Gewinn!
"Erbarmen
"Mit dir und mit mir, — mir Armen!"

Sie sag vor ihm Auf beiden Knie'n,
Und beschwor ihn bei himmel und Erde.
Doch Albert blieb immer sest und kühn,
Und den surchtbaren Ritt begehrte.
"Richt du bist schuld an meinem Tod,
"In den ich mit Freuden gehe;
"Ich gehouche der Liebe Zaubergebot,
"Mir geschehe
"Nun ewig wohl oder wehe!"

Er schwingt sich aus's Roß,
Der Knappen Troß
Kommt traurig ihm entgegen.
Den Jüngling beklagt das ganze Schloß,
Der Geistliche giedt ihm den Segen.
Und sestlich schmidt man die jammernde Brant,
Die der kithne Graf will erwerben;
Da schmettern drei Mal die Trompeten laut:
Sie werben
Zur Liebe oder zum Sterben.

Und er sprengt gewandt
Zu der Felsenwand,
Und das Roß setzt keck auf die Mauer.
Einen Kuß noch wirst er mit slichtiger Hand,
Ihn saßt nicht Schwindel noch Schauer.
Sein wachers Roß geht Schritt für Schritt
Es trägt den wackersten Knaben;
Da wankt ein Stein, das Roß wankt mit,
Und es haben
Die Kelsen den Ritter begraben. —

Die Gräfin sank Aller Sinne frank, Es ergriff sie ein töbtliches Fieber. Sie siechte wohl viele Wochen lang, Der Tod wär' ihr tausend Mal lieber. Und als sie endlich genesen war, Da find auch drei Brüder erschienen, Die wollten die Brant durch Todesgesahr Berdienen, Ober sterbend den Schwur versühnen. "Laff't ab, laff't ab!
"'s ist Euer Grab;"
So beschwor die Gräfin mit Zähren;
"Schon stürzte vor Euch ein Wack'rer hinab;
"Boll't Ihr meine Qual noch vermehren?
"Und soll ich morden ein ganzes Geschlecht?
"Nein, theil't Euch in all' meine Güter,
"Nur besteh't nicht auf diesem gräßlichen Recht;
"Drei Brüder
"Sonst kehren dem Bater nicht wieder."

"Nein, kehr't zum Gliick,
"Zum Bater zurück!"
So bat sie und wars sich zur Erbe.
Doch schöner war sie mit Thränen im Blick,
Und jeder der Kitter begehrte:
"Bir sind aus einem edlen Geschlecht,
"Und durste der filt dich sterben,
"So fordern wir billig ein gleiches Recht;
"Wir werben
"Um Liebe oder Berberben!"

Der erste schieft
Sich zum Kitte, und drift
Den Brildern noch schiedt Den Grübern noch schiedend die Hände;
Er schaut auf die Gräfin still entzück,
Dann sprengt er zur Mauer behende.
Und noch ist er nicht zur Hälfte heran,
Und jammernd stehen die Brüber;
Das Roh, es bebt vor der gräßlichen Bahu,
Stürzt nieder,
Und den Jüngsing sieht Keiner wieder.

Noch bebt das Herz Im stummen Schmerz, Da sprengt der zweite zur Mauer, Und gräßtich blickt er himmerwärts, Es faßt ihn wie Todesschauer. Doch erreicht er die Mitte, — da blickt er hinab, Und die Sinne sind ihm geschwunden, Es bäumt sich das Ros, er stürzt hinab: Tief unten Da haben sich Beide gefunden.

distantist.

Und schreckenbleich,
Den Toden gleich,
Steht Alles und ringt die Hände.
Und die Gräfin zum Dritten sich wendet gleich:
"D denkt Eurer Bridder Ende,
"D lass't Eurem Bater das letzte Glück,
"D lass't ihm den letzten Erben!
"Die Beiden kehren doch nimmer zurück;
"Rein Werben
"Um Liebe war 's, — nein, um Berderben!"

Doch der Nitter spricht:
"Ich fenne die Pflicht,
"Und scheide nicht von den Lieben.
"Bermeldet dem Bater die Trauergeschicht',
"Und wir wären uns treu geblieben." —
So drückt er dem Pferde die Sporen ein,
Die Gräfin grüßt er noch heiter,
Dann stürzt' er sich schnell in die Felsen hinein,
Und Reiter
Und Ros sah fein Ause weiter.

Die Gräfin sank
Einnsos, todikrank
Noch am Abend auf's Seichbett nieder;
Und was ihr stets in die Ohren klang,
Das waren die Worte der Brüber. —
Man zählte sie zu den Lebendigen kaum,
Wohl täglich ward 's schlimmer und schlimmer;
Es quälte sie grüßlicher Traum,
Und immer
Bernahm sie 's wie Geistergewimmer:

"Abe, süße Braut!
"Der Morgen graut,
"Den Tobestuß auf die Bange.
"Bir haben dich oben lieb angeschaut,
"Bir harrten deiner schon lange."
— So rief '8 ihr im Traume. — Doch endlich sand Sich der Kräfte volleres Streben;
Sie erwachte neu an des Grabes Rand,
Dem Leben, —
Der Kreude nicht wiedergegeben. Sie warf ben Blid
Auf ihr Leben zurud,
Sah überall Qual und Schmerzen.
Die Männer zerftörten ihr ftilles Glüd;
Da wuchs ihr ber Daß im Herzen.
"In der Seele, da wohnten mir Frieden und Ruh',
"Durch euch mußt' er wellend sterben;
"Ann fönn't ihr zieh'n, nun lass' ich es zu,
"Könnt werben:
"Ihr seid es werth, zu verderben!"

D'rauf zogen Biel'
Zum gefährlichen Spiel:
Kalt ließ sie Alle gewähren;
Doch Keiner von Allen kam an's Ziel,
Und Keiner thät wiederkehren.
Die Gräfin sah kalt auf das große Grab,
Auf die tollkühnen Opfer nieder;
Kalt blieb sie auch, stürzte der Kitter hinab;
Die Brilder
Beweinte sie noch — Keinen wieder.

Groß war schon die Zahl,
Die in größlicher Wahl
Gebuhlt um Lieb' und Berberben; —
Da sprengt ein Ritter herauf aus dem Thal
Und läßt um den Ritt sich bewerben.
Er blickt gar sest in die nahe Gesahr,
Blickt sest in die Kelsen hinunter;
Schwarz glüht das Auge, und goldenes Haar
Fließt unter
Dem helme in Locken herunter.

Den helben führt Man reich geziert Jur Gräfin, ben Ritt zu verlangen. Gar wunderbar fühlt sie sich plöhlich gerührt, Es ergreift sie ein Schnen und Bangen. Und bald versieht sie die heimliche Onal, Bersteht die tiesen Schnerzen; Denn die Liebe glist ihr zum ersten Mal Im herzen, Und die läst sich nicht verscherzen. Und wie der Held
Ju Füßen ihr fällt
Und sie um den Ritt gebeten;
Kaum länger sich die Gräfin verstellt,
Die Thränen im Ange reden:
"Lassi't ab von der Bitte, herr Rittersmann!
"Troti't nicht dem Tode verwegen;
"Und wenn ich 's auch nicht versagen kann,
"So nichen
"Euch meine Bitten bewegen."

Doch jener spricht:
"Bestürm't mich nicht,
"Und lass't mich immer gewähren;
"Ich hab 's geschworen, 's ist meine Pflicht,
"Sonst darf ich nicht wiederkehren." —
"Und wenn ich auch Nichts erbitten mag,"
Entgegnet die Gräfin mit Beben,
"So wartet nur bis den morgenden Tag;
"Dem Leben
"Könn't ihr diese Frist wohl geben."

Im hohen Saal Zum reichen Mahl Führt sie den gesiedten Ritter. Und immer höher steigt ihre Qual; Da ergreift der Gast die Zither, Und singt von der Liebe unendlicher Lust Biel schöne, töstliche Lieder, Und was er gesungen, Kingt ihr in der Brust Ewig wieder, Und Keuer durchströmt alle Glieder.

Mit Thränen wacht Sie die ganze Racht,
Mit sich und der Liebe im Streite. —
"Und wenn es gesänge, und hätt' er 's vollbracht,
"Ach Herz! du bräch'st in der Freude.
"Die Lieb' ist ja mild wie das Sonnensicht,
"Lüßt nicht ihre Treuen verderben;
"Und müßt' er hinab, und könnt' er mich nicht
"Erwerben,
"Ich könnte doch mit ihm sterben."

Der Morgen graut,
Da schmickt sich die Braut,
Den geliebten Mann zu empfangen.
Und wie sie den freudigen Helden erschaut,
Da glithen ihr höher die Wangen;
Sie sliegt ihm entgegen mit wildem Schmerz:
"Umsonst, daß ich länger mich sträube,
"Ich gesteh' es frei, dir gehört dies Herz,
"Ich bleibe
"Im Leben und Tod dir zum Weibe."

Und glühend umfaßt Sält sie den Gast,
Der reißt sich ihr schnell aus den Armen:
"Noch geziemt mir nicht solche köstliche Last,
"Ich darf die Braut nicht umarmen.
"Dorch't, Grüfin, horch't, welch' sestlicher Ton?
"Der ladet zum Siegen, — zum Sterben;
"Die Trompeten rusen das Opfer schon,
"Sie werben
Der Liebe Tod und Berderben!"

Der Geistliche bringt Ihm ben Segen, da schwingt Sich der Ritter behende zu Pferde. Er winkt: Abe! Kunigunde sinkt Bestunungslos zur Erde. Doch setzt er fühn auf die Mauer hinan, Als wär' sie wohl dreimal breiter, Und es schreitet das Noß auf der gräßlichen Bahn Reck weiter, Trägt glücklich zum Ziele den Reiter.

Ein Freudenlaut
Beckt die glückliche Braut,
Und sie stürzt dem Ritter entgegen:
"So hast du Gott und der Liebe vertraut,
"Dich beschützte ihr heiliger Segen.
"Dir ist es gelungen, ich solge dir gern
"Zum Leben, zur Liebe, zur Freude;
"Der Kynast begrüßt dich als seinen Herrn,
"Uns Beide

"Rein Stürmen bes Lebens mehr icheibe!" -

Und der Ritter blickt streng'
Auf das Frendengedräng':
"Richt also will ich es enden!
"Beg mit den Schalmeien und Hochzeitgepräng'!
"Das Blatt soll sich sürchterlich wenden.
"Nicht nach der Braut gelüstete mir
"Und dem Feierklange der Lieder;
"Bo sind meine Freunde? ich sordre von dir
"Sie wieder,
"Graf Albert und die drei Brüder!"

"Bon beiner Hand
"In den Tod gesandt,
"Das durchsuhr wie ein Blitz meine Träume,
"Mich locke nicht deine blutige Hand;
"Denn längst blütht ein Weib mir daheime.
"Berschmähter Liebe unendlichen Schmerz, —
"Das hatt" ich bei Gott mir versprochen,
"Du solltest ihn sühlen! — Jetzt ist dein Herz
"Gebrochen: —

Er spornt das Roß,
Se fliegt aus dem Schloß,
Und läßt sie verzweiselnd zurücke. —
Erschrocken steht der Diener Troß,
Wohl perkt es in manchem Blicke.
Und die Gräfin erwacht wie aus schwerem Traum,
Blickt gräßlich nach allen Seiten,
Und wankt zur Mauer und hält sich kaum.
Bon weitem
Die Diener die Gräfin begleiten.

Da spricht sie scis'
Bum befannten Kreis':
"Wohl hat sich die Liebe gerochen,
"Wohl erfannt' ich des Lebens höchsten Preis;
"Doch mein derz ward treulos gebrochen.
"Die unten dort sind mir angetraut,
"Was soll ich die Hochzeit verschieden?
"Empfang't das Opser, empfang't die Braut!
"Mein Lieben
"Ri liber der Erde geblieben!"

Und sie stürzt sich hinab 371's Felsengrab;
Da klingt es wie Geistergesküsser:
"Die Braut ist gekommen, den Kranz herab!
"Bas, Liedchen, bist du so düster?
"Nun ist das Hossen und Sehnen verkürzt,
"Run mag sich die Aungfrau vermählen;
"Du hast dich und selbst in die Arme gestürzt:
"Kannst vählen,
"Der Braut soll 's an Liedsten nicht fehlen."

# Die heilige Cacilia.

(Legenbe.)

Toch im Beginnen war ber neue Glaube, Noch schlief der Keim in Bielen unbewußt, Doch stammte längst schon in Cäciliens Brust Das heil'ge Streben aufwärts aus dem Staube. Bon frommer Sehnsucht war ihr Herz durchglüht, Sie huldigte in milber, zarter Schöne, Als Meisterin in jeder Kunst der Tone, Dem Glauben ihr begeistert Lied.

Und als sie einst in tiesen harmonieen, Ergriffen von dem liederreichen Drang, Der ew'gen Liebe ihre humnen sang, Bernahm sie wunderbare Melodieen. Sie blickt empor mit frommem Ungestüm; Da öffnen sich des himmels gold'ne Pforten, Und es erklingt in heiligen Accorden Das Siegeslied der Seraphin.

Und schnell zerreißt sie ihrer harse Saiten, Erröthet still in jungfräulicher Scham. — 'Da sie das Lied der himmlischen vernahm, Mag sie sich nicht an irdischen Tonen weiden, In silber Wehmuth bricht ihr frommes herz; — Die Sängerin muß nach den Liedern ziehen — Und aufgelöst in heil'gen Melodieen, Fliegt ihre Seele himmelwärts.

# Die heilige Dorothea.

(Legenbe.)

Als unser Meister, herr Jesus Christ, Jum heil für ewige Zeiten, In den bittern Tod gegangen ist, Da bekannten sich viele heiden.

Und in Griechenland lebte ein Mägblein zart, Die thät eines Gartens hüten; Der hatte der herr sich offenbart In ihren Bäumen und Blüthen.

Sie pflegte der Blumen fo lieb, so hold, Mit frommen kindlichen Scherzen, Und der Glaube wuchs ihr, wie reines Gold, Lebendig in ihrem Herzen.

Und als sie einst unter'm blühenden Baum Zum Schlummer die Augen geschlossen, Da hat der Herr einen lieblichen Traum In ihre Seele gegossen.

Es kam von des himmels Sternenrand, — So erschien ihr das frendige Wunder, — Drei blühende Rosen in strahlender hand, Sin lichter Engel herunter.

Er reicht' ihr die Rosen mit liebendem Blick, Und gab ihr den Kuß der Weihe; Dann flog er zu seinem Himmel zurück, Himauf durch des Aethers Kreie.

Und als sie erwacht aus des Traumes Lust, Gedenkt sie der heitern Gestalten, Und findet drei Rosen an ihrer Brust; Da ersennt sie das göttliche Walten.

Und heilige Sehnsucht ihr Berz durchglüht Rach dem ewigen himmelsgarten, Und fiill verklart sich ihr tiefes Gemüth, Der Gottesgabe zu warten. Und zween Tage prangt die Frühlingspracht Mit frendigem Sternenglühen, Und als der dritte Worgen erwacht, Da wollen die Rosen verblühen.

Und ber Engel erscheint, als ber vierte graut, Im lichten Bräutigamskleide, Und trägt die Rosen und trägt die Braut Hinauf in den Garten der Freude.

# St. Medardus.

(Legenbe.)

Medardus lebte in des Klosters Stille Als Jüngling früh schon nach des herrn Gebot, So streng und ernst, wie seines Ordens Wille, Die laute Welt war seinen Blüden todt; Doch strahlte tief in seines herzens Fille Lebendig schön der Kinste Worgenroth; Er faste die Natur in edser Wahrheit Und schmidte sie mit seiner Farben Klarheit.

So g'nilgte ihm ber Seele sanfter Frieden, Er fühlte sich in Demuth still beglückt — Da warb er einst zum Prior hinbeschieden; Der sprach: "Oft hat uns beine Kunst erquickt; "hier ift mein Lohn: Bon beines Fleises Blüthen "Sei unsers Klosters heiligthum geschmildt. "Mit frommem Sinn und kunstersahr'nen händen "Magst du der Kirche Altarblatt vollenden."

Und als der Prior solches Wort gesprochen, Da fühlt der Jüngling seine Wangen glüh'n, Es sinkt der Blick in stiller Scham gebrochen; Doch plötslich saft der Kunst Begeist'rung ihn: "Bohl sihl" ich meines Herzens höh'res Bochen, "Bohl sit das Werk sill niene Kraft zu kühn; "Doch wollt ihr mich zu solchem Glück erwählen, "So wird des Herren Gnade mich beseelen." Und still kehrt er zurlick in seine Zelle, Bersunken in dem seligsten Gesühl, Und auf des Geistes tiefbewegter Welle Wogt wie ein Nebel seiner Träume Spiel. Doch endlich wird 's vor seinen Blicken helle, Und Gott erleuchtet seiner Sehnsucht Ziel: Da wagt er 's kühn, die Farben zu verweben, Und zaubert so sein Ideal in's Leben.

Man fand ihn schon im hohen Tempelsaale, Benn kaum des Morgens Rosenlicht erwacht, Bis zu des Abends letztem Sonnenstrahle; Selbst in den kurzen Träumen seiner Nacht Bar er, wie er die Gottheit göttlich male, Mit frommer Demuth einzig nur bedacht. Das höchste konnte in des Lebens Reichen So nur Begeist'rung, so nur Fleiß erreichen.

Das Ibeal, was seine Brust empfangen, Erschuf getren die kunstgeübte Hand: Die hohe Jungtran war 's, mit heil'gem Prangen, Den großen Blick nach oben hin gewandt; In ew'ger Liebe glühten ihre Wangen, Um ihre Glieder flog ein Sterngewand, Wie sie den Heisand auf den Armen wiegte, Der liebend an die Mutterbrust sich schmiegte.

Und unter ihr mit qualzerriff'nen Zügen, Mit stierem Blid und zudender Gestalt, Sah man den Tenfel schwarz und scheußlich liegen, Die Krallenfäuste grimmig wild geballt. Auf seinem Nacken stand mit frommen Siegen Der Gottesnutter heilige Gewalt; Und jedes herz entzückt von die sem Bilbe, Bei jenem sich mit tiesem Abscheu füllte.

Der Klinstler hatte groß und schön vollendet, Und göttlich war das Götterwert vollbracht; Die Arbeit war nach langem Fleiß geendet, Er sehnte sich nach einer Feiernacht; Doch keine Ruhe war ihm mild gesendet; Und als er bis zur Mitternacht gewacht, Erschien ihm mit des Donners Sturmgetöse In Rebelranch und Schweselgluth der Böse. Der sprach: "Ift dir der Nacht Geheimniß offen? "Haft du der Hölle in das Nest geschaut? "Sieh! auf das Höchste darsst du muthig hoffen, "Bas Glick und Zeit der Erde nur vertraut, "Benn du nich menschlicher, nicht teuslisch frech getroffen, "Daß sich kein Weltkind vor der Sinde graut; "Doch wirst du nicht auf meine Rede hören, "So will ich dich und all' dein Wert zerstören!" —

Und als der Bose kanm dies Wort gesprochen, Berschwand er schnell mit gräßlichem Geschrei. Der Jüngling fühlte seines Herzens Pochen, Doch war sein Geist von Furcht und Schreden frei; Und als der Morgen kanm noch angebrochen, So stand er einsig vor der Staffelei, Und dachte schnell der treu gesaften Züge, Und gräßlicher noch ward sein Geist der Lüge.

Und zahllos strömten Männer jeht und Frauen Jum heil'gen Dom, das Götterbild zu seh'n. Der Jüngling stand, versoren im Beschauen, In stiller Lust auf des Gerüstes Höh'n; Da fühlt er plötlich ein geheimes Grauen, Und hinter sich sieht er den Bösen steh'n: Die Teuselssauft umfast die starren Glieder Und stürzt das Opfer in die Tiefe nieder.

Ach! aller Sinne Macht war ihm vergangen; Doch es ist Gott den Frommen zugewandt. Die er geschmildt mit Paradieses Prangen, Reicht hülfreich aus dem Bilde ihm die Hand; Bon ihren Armen wird er aufgesangen, Sie fassen ihn mit seisem Geisterband, Und tragen ihn zum Boden sauft herunter; Und saunend preis't der Menge Rus das Bunder.

# Die vier Schwestern.

S hat eine Mutter vier Töchter gehabt: Drei waren mit mancherlei Reiz begabt; Die vierte, ber Mutter Sorg' und Gram, Bar aber an allen Gliedern lahm,

Und fonnte nicht gehen, und fonnte nicht fprechen, Das wollte das Berg der Mutter brechen. Und ale fie fühlt, daß es aus mit ihr fei, Da mußten ihr die brei Schwestern geloben Bei'm Bater bort oben. Des armen Rindes zu pflegen tren. D'rauf ift die Mutter in Frieden Rach furgem Gebete verschieden. Und die Schweftern hielten ihr heiliges Wort, Als war' das Rind ihr höchster Bort: Doch ber Armen nimmer bie Sprache tam, Und fie blieb an allen Gliedern lahm. Bis einft ein festlicher Morgen graut, Der die alteste frohlich begruft ale Braut, Da haben fie erft in später Nacht An die arme fleine Schwefter gedacht. Und als fie das Zimmer erreichten im Lauf. Da richtet bas Rind fich jum erftenmal auf, Und mit bem Sandchen nach oben weift: "Lieb' Mutter war bei mir und hat mich gespeift, "Lieb' Mutter läßt die Schwestern grugen!" D'rauf that fie auf ewig die Augen ichliefen.

## Bundeslied.

Breudig traten wir zusammen Mit des Liedes hohem Gruß, Und des Altars reine Flammen Glüßen dir, Gott Cynthius. Dant dir, Schlangeniberwinden, Fir den liedbegabten Mund, Du vereintest deine Kinder Zu Gesang und Bruderbund.

Warb das schönste nicht der Loose, Ward uns nicht die höchste Luft? Für das Ed'le, für das Große Schlägt noch glübend mauche Brust: Doch es treibt ein dunkles Sehnen Sie in tiefe Nacht hinaus, Und es sprechen ihre Thränen, Ihre Freuden sich nicht aus. Aber wir mit kihnem Herzen Halten seit, was in uns glüht, Unf're Freuden, unf're Schmerzen Hauchen wir in's warme Lied; Weben sinuig unf're Worte Ju der Saiten tiesem Klang, Und lebendig im Accorde Wird die Sprache zum Gesang.

Flach und tahl entflieht das Leben, Läßt dem Schwachen keine Wahl; Nur des Starken ächtes Streben Folgt dem flücht'gen Ideal.
Darum sing't in lauten Tönen, Was die Gunst der Musen schönen Und dem Edien und dem Schönen Weisen wir des Bundes Kraft.

# Der Tenfel in Salamanca.

Es giebt eine alte wahre Lehre, Und gute Chriften glauben d'ran: Der Tenfel, wenn er noch so machtig ware, hat doch dem Klugen nie was an. Ber muthig ist und fein dabei, Bleibt aller Satanstünste frei. Das hat wohl Mancher schon ersahren, — Doch will ich zu Gunsten ungläubiger Seelen Als Beispiel euch noch ein Mährsein erzählen.

Als einst vor vielen langen Jahren Ju Salamanca im Kellergervölbe Der Teusel auf dem Katheder saß, Wie and're Doctoren, und derselbe Schwarze Kunst nach eig'nen Heften las: Da hatt' er viel Zulauf, das läßt sich deuten, Es wimmelte Alles auf Tischen und Vänken, Denn er verstand sich herrlich darauf; Und ward die Magie ihm gar zu trocken, So gab er weislich lustige Brocken Und spahafte Schwänke die Menge in Kauf. Das war so ganz siir der Herren Magen, Kein and'res Collegium mocht' ihnen behagen,

Marine Value

Und fie fab'n bas erfte Dal mit Gram. Dag and das Salbjahr gu Enbe fam. Das freute den Argen, und er rief ichlieflich: "Gewiß ift euch meine Beisheit erfpriefilich. Das ift ench Allen ficher ichon flar, Drum erfuch' ich um's billige Sonorar, Und bitte mir, ich fag' 's grad' heraus, Gine von euren Geelen aus. Ber gulett wird aus der Rellerthiir geh'n, Dem will ich und foll ich ben Sals umbreh'n. Wenn 's euch gefällt, fo mögt ihr loofen." Da fingen bie Berren an ju tofen, Schimpften den Doctor einen argen Bicht. Schwuren insgesammt unverhohlen, Der Teufel folle den Teufel holen; Aber all' ihr Sträuben half ba nicht: Sie mußten fich endlich boch bequemen, Die fatalen Bürfel gur Band gu nehmen. Bur bolle verbammt war ein junger Graf, Da er die niedrigften Bahlen traf; Doch behielt er den Ropf auf der rechten Stelle, Und meinte: Roch gebor' ich nicht ber Solle, Roch hat der Teufel mich nicht in den Klauen, Drum will ich noch menschlicher Lift vertrauen! Drauf ftellt fich ber Teufel jur Rellerthuren, Und ließ einen nach dem andern paffiren, Und ale nun der Graf ale ber lette fam, Der Tenfel ihn bei ber Rehle nahm. Der aber ichrie: "haft keinen Theil an mir! Das Loos traf meinen hintermann hier." Und wies auf den Schatten an der Wand; Denn die Sonne dem Reller ichief über fand. Da hielt ihn der Teufel länger nicht, Denn er war geblendet vom Connenlicht, Und padte wüthend im argen Wahn Mit feinen Rlauen ben Schatten an. Der Graf ichlupfte behend hinaus, Und lachte den armen Teufel aus. Doch noch was Wunderbares fich fand, Denn als er in lichter Sonne ftanb, Erichrafen Alle und ftaunten febr: -Der Graf warf feinen Schatten mehr!

# Der Makaria. \*)

Doch wie fich fühn auch feine Straße windet, Benn fich bas Eble, Schöne ihm verfündet, Bleibt tief Erinn'rung in des herzens Beben.

Und so wirst du auch ewig in mir leben, Mit all' den Theuren, die du mir verbündet. Wenn sich Berwandtes zu Berwandtem sindet, Muß sich der Bund für alle Zeiten weben.

Du sendest mir noch eine liebe Gabe, Daß sich mein Sinn am schönern Süden labe; Ich bante bir 's mit Allem, was ich habe.

Und tritt die Muse freundlich mir entgegen, Ich will mein Glud auf beinen Altar legen, Und beine Liebe spreche ihren Segen.

# 3m Frühling 1810.

Morgenduft! Frühlingeluft! Glühend Leben, Muthige Luft, Freudiges Streben In freudiger Bruft. Sinauf, hinauf Auf der lichten Bahn, Dem Frithling entgegen! Auf allen Alnren Der Liebe Spuren, Der Liebe Gegen. Wälberwärts Bieht mich mein Berg, Bergaus, bergein, Frei in die Belt hinein, Durch bes Tages Gluth. Durch nächtlich Graufen:

Ginem in Leibzig bestehenden Berein, ber zu geistigen Uebungen und gesetligen Freuden bestimmt ift.

Jugendmuth Will nicht weisen und hausen. Wie alle Kräfte gewaltig sich regen, Mit heißer Sehnsucht spät und früh, Dem ewigen Worgen der Liebe entgegen, Entgegen dem Frühling der Phantasie!

# Erinnerungen an Karlsbad 1811.

1.

# Bom Dreifreugen : Berge.

Dort an jener Felsenkette Glüht es schon wie Abendschein, Und von dieser heit'gen Stätte Blid' ich in das Thal hinein.

Sehe nur das rege Leben Durch die engen Straßen zieh'n; Bie sie wallen, wie sie weben, Und der Sorge nicht entslieh'n.

Alle ihre Lust und Schmerzen Fühl' ich vor mir ausgestreut, Und mir braus't es tief im Herzen Bei des Menschen Aermsichkeit.

Weg von jenem Wirmerleben Blickt das Auge unbewußt, Und mich faßt 's mit Freudebeben, Boll und groß wird meine Brust.

Weit hinaus auf jenen höhen, Auf der Berge blauen Reih'n, Durch der Nebel bichtes Wehen Darf das Auge sich erfreu'n.

Bie fie ftolg gen himmel ragen, Riefentinder der Ratur, Geisterweh'n von alten Sagen Biegt fich durch die ftille Flur. Und es schlängelt feine Wogen Durch die Berge fanft der Strom, Und der Abend tommt gezogen, Schmildt mit Rosen fich den Dom.

Und geheimnisvolles Schweigen Webt fich über Berg und Thal, Und die alten Fichten neigen Griffend fich jum letzten Mal.

Wie die Strahlen bort vergehen, Zieht im Thal die Dämm'rung nach, Aber auf des Kreuzes Höhen Flammt noch der entzückte Tag.

Und begeistert fint' ich nieder, Tiefer Sinn war mir erwacht; Spät dacht' ich an's Leben wieder, Um mich her war 's tiefe Nacht.

2.

#### Der Sprubel.

Dampse nur immer empor, und brause herauf aus der Tiese, Wie es dich dränget und treibt, wunderbar glühender Quell! Nicht nach der Britder Art ist dein mildes Wogen und Wallen; Denn der höhere Muth bricht sich die eigene Bahn. So des Jünglings Gemilth, das itder die Schranken hinaus sliegt, Und gegen irdische Kraft rühmlich im Kanmse besteht.

3.

# Dorf Sammer.

Freundlich an dem Berggehänge In des Thales stiller Enge, Freundlich, wie ich keines sah, Liegt das liebe Dörschen da.

Oben auf des Berges Höhen Alte, dunkle Fichten siehen, Unten rauscht der Strom vorbei, Und die Luft ist mild und frei. Und ein reges, volles Leben Seh' ich haus und hof durchweben; In der hütte Tag für Tag Rastet nicht des hammers Schlag.

Und die hellen Funken sprühen Und die Eisenstangen glühen, Bon des Wassers Sturz gefaßt Tummelt sich der Räber Last.

Aber nicht ber Erbe Sorgen Will ich hier im Thal behorchen, Nein, des Lebens Freud' und Luft Komm' in meine junge Bruft.

Unter jenen bunkeln Bäumen Läßt es sich gar lieblich träumen, Aus bes Thales Wiesenplan Beht ber Friede still mich an.

#### 4.

# Dorotheens Tempel.

Dorotheens Tempel, ich gruß' dich in sußer Erinn'rung! Her, am geweihten Ort, kommt mir ein freudiger Traum. Ach! es knüpft an den Namen sich sill manch lieber Gedanke, Und das Ebele spricht sich und das Zarte mit aus. Und so hat sich dein Name zur lieblichsten Stelle geadelt, Ein geheiligter Ort, weiblicher Anmuth geweiht.

5.

## Die Prager Strafe.

menn ich mir bie stille Ahnung lofe, Die aus beinem Riefengange spricht, Bist ein Bild ber achten Fürstengröße, Schon erfulter königlicher Pflicht.

Reder Sinn hat manche Bahn gebrochen, Biele Wege führen wohl zum Thal; Doch der Uebermuth ward oft gerochen, Schwer bereut die zu verweg'ne Wahl. Aber bu führst sorgsam beine Waller Ueber'n Abgrund ben gebahnten Pfad, Und die vollen Segenswünsche Aller Danken dir filr diese Liebesthat.

Sanft vorbei an steilen Fessenwegen Leitet freundlich deine hand, Jenem Friedensthal entgegen, Bo noch jeder Pilger Ruhe fand.

# Der Obelisf.

Muthig ragst du empor, du Zenge dankbarer Menschen, Dem Berschön'rer der Stadt einsach und herzlich geweiht. Jene werden vergehen, die dich dem Berehrten errichtet, Und ihr Name verhallt leicht in dem Streite des Tags; Aber de in Name wird, der geseierte, nimmer vergessen, Bricht auch dein kihner Bau unter den Stirmen der Zeit. Auch das stolzeste Werk, in's Leben gestellt, ist vergänglich: Was man im Herzen gebaut, reist keine Ewigkeit um.

# 7. Charade.

as uns die ersten Sylben freundlich nennen, Das ist dem Menschen wunderbar verwandt. Sinst werden wir das Räthselbitd erkennen, Bon oben sonst ben Bätern oft gesandt, Wenn sich die Seele wird vom Körper trennen Und einzieh'n in das alte Batersand: Da mag es frennblich, in der Jugend Prangen, Mit zarten Liebestönen uns empjangen.

Die dritte Sylbe bant sich auf der Erde, Und ist dem Menschen immer werth und lieb. Und leichter trägt er seines Tags Beschwerde, Benn 's d'rin nur froh und ohne Kummer blieb. Ach! wie so gern er zu ihm wiederkehrte, So ihn das Schickfal in die Herne trieb; So er hinaus muß in das wilde Leben, Er scheidet still, doch bleibt er ihm ergeben.

Das Ganze prangt auf steilen Felsenhöhen Als ein Bermächtniß der Bergangenheit; Durch seine Mauern slüstert Geisterwehen Wie stille Träume jener besser'n Zeit. Und wo hinaus die trunk'nen Blide sehen, Sat die Natur den Brantschmud ausgestreut, Als sollte hier die dritte Shibe prangen, Die beiden ersten würdig zu empfangen.

Der Kaiferin Blas.

Buchen, seib mir gegrüßt! Euch hat die Liebe geheiligt, Euch hat ein treues Bolf treu seiner Mutter geweiht. Glückliche Fürsten und glückliches Land! Wo find' ich es wieder, Daß die Liebe besiehlt, und daß die Liebe gehorcht?

Bon Weurother's Ruh bei Ellenbogen.

Du Schloß dort auf dem Felsen, Du stehst so ernst und treu, Die dunkeln Wogen wälzen Sich nuten still vorbei.

Seit vielen hundert Jahren Gruft bich der treue Fluft, Und was du auch erfahren, Er brachte dir den Gruft.

Und bringt dir ihn noch immer, Und rauscht so sanft und mild, Und in der Wogen Schimmer Malt sich bein ftolges Bild.

Mir ift 's als hört' ich Worte Wie aus vergang'ner Zeit, Bom hohen Felfenorte In Windesweh'n gestreut.

Ich möchte gerne lauschen, Bas in dem Winde weht, Doch wie der Bellen Rauschen, So Wind und Wort vergeht.

Da blick' ich still hinilber, Die Wellen zieh'n vorbei, Die Träume zieh'n vorüber, Die Ahnung bleibt mir treu. 10.

## Das Rreug auf bem Felfen vor bem Egerthore.

Sei mir am Eingang gegrlift, wo das Thal der Hoffnung sich öffnet, Wo der dampfende Quell zwei Elemente vermählt. Sanft verklinde dem Pilger der irdischen Hille Genesung, Wie dein heilig Symbol ewiges Leben verheißt.

11.

## Das Töpel:Thal.

Mit der Freude lichten Tränmen Saßen wir im muntern Kranz, Auf den Wellen, auf den Bäumen Lag des Tages milber Glanz.

Wie ein freudiges Getümmel Bar ein Glühen überall; Dort im Abendroth der Himmel, hier im Beine der Pokal.

Wie ein schön erfülltes Hoffen, Mahnte uns die schöne Zeit; Lieb' und Leben war uns offen, Alle herzen wurden weit.

Bon der nahen disstern Hütte Hörten wir des Hammers Schlag; Aus des Ofens Fenermitte Flammte der gezwung'ne Tag. —

Und so neben uns're Freude War des Lebens Qual gestellt; Zwang und Sorge im Gebäude, Freiheit unter'm himmelszelt.

Und wir hörten saut und sauter Ihre Worte in der Bruft, Und es schloß sich immer trauter Unsers Kreises stille Lust.

Da verschwand auf Waldeshöhen Tagesleuchten mehr und mehr, Und es ging der Dämm'rung Weben Um das stille Dörschen her. Und ber Berge lange Schatten Lagen dunkel über'ın Thal, Und es schwirrten auf den Matten Kenerkäser ohne Zahl.

Fern aus mancher stillen Klaufe Blickte freundlich schon das Licht, Das gemahnte uns nach Hause, Und wir weilten länger nicht.

Auf bem schön gezog'nen Wege Kehrten wir durch's Thal zurück, Und des Herzens Doppelschläge Riefen dem gewef'nen Glück.

Da, burch bunt'le Tannenbaume, Stieg ber volle Mond herauf, Und im schönften aller Träume Ging bas volle herz mir auf.

Denn ber freundlichste ber Sterne Blidte mich so selig an, Wie ein Liebchen in ber Ferne Mir 's in schöner Zeit gethan.

All' sein Weben, all' sein Leuchten Schien mir wunderbar vertraut, — Und mir war '8, als hätt' mit seuchten Augen er mich angeschaut.

Was noch tief im Herzen ruhte, Fühlt' ich plöhlich stark und reich, Und mir war so still zu Muthe, Doch so wunderfroh zugleich.

Und es leuchtete mit hellen Strahlen in das Thal hinein, Und es blidte auf den Wellen Silberweiß der Wiederschein.

Einen Führer hatt' ich gerne Auf dem langen Weg geseh'n! — Sollt' ich wandern mit dem Sterne, Oder mit den Wellen geh'n? — Doch zu schnell zieh'n mir die Wellen Den gewohnten frummen Lauf, Jener fteigt des himmels Schwellen Nur zu langfam mir herauf.

Da, zum Glück, fällt in ben Bogen Mir das Bild des Mondes ein, Und ich bin ihm nachgezogen, Bar 's auch nur ein Biederschein.

#### 12.

### Finblater's Tempel.

Breundlich begrüßt der Band'rer, der milde, die lichtere Halle, Wenn er vom Thal herauf muthig die Höhe bestieg. Unten ging er am User und sah hinauf zu dem Tempel, Wie er so himmlisch sich zwischen den Fichten erhebt. Nicht widerstand er der Lust; schwer athmend steigt er zur Halle, Und nun blickt er hinab in die Berschlingung des Thals. Da zieht tiesere Sehnsucht ihn unwiderstehlich hinunter, Und die blüthende Flur lockt den Bethörten hinab. — Ach! so ist der Menschen Geschlecht: — wir sehnen und hoffen, Und das ersehnte Gliick wird uns errungen zur Last.

#### 13.

# Abschied vom Dorotheen=Tempel.

So lebe wohl, du vielgeliebte Stelle, Wo ich so oft in suffen Träumen saß, Begeistert jene bunte Welt vergaß; Zum letzten Mal betret' ich deine Schwelle!

Ichre wieder heim in meine Zelle, Das Leben tritt in das gewohnte Maß, Und was des Herzens Sehnsucht fich erlas: Es flicht dahin im leichten Spiel der Welle. —

So walten fie, die Freuden dieses Lebens! Der Glaube bleibt mir an die höchste Wahrheit Und der Erinn'rung stille Götterlust. — 11\* And mir erschien das Eble nicht vergebens: Das Bild des Zarten und des Schönen Klarheit Lebt glühend fort in meiner Dichterbruft.

# 14. Friederifens Felfen.

Still und düster ichau'st du mich an, du einsame Felswand, Und es gemahnt mich streng, wie ein verschloss Gemüth. — Nicht zu deinem Ernst past sich der liebliche Name, Der wie ein heiteres Bild freudigen Lebens mich grüßt. Zwar der Anmuth Gewalt mag auch das Ernste versöhnen, Und wo das Ernste erscheint, hat ja die Freude nur Sinn. Drum so begrißt ich dich gern und such gern deine Stille; Macht die Name mich froh.

#### 15. Am Kreuze unfern Mariannens-Ruhe.

Schweigend liegt die Friedensnacht Auf dem stillen Thale, Und es bleicht der Sterne Pracht In des Mondes Strahle.

Wie die dunklen Schatten dort Sinn und Herz ergreifen! Aus dem Zimmer muß ich fort, Wluß den Wald durchstreifen.

In der hand mein Saitenspiel, Band'r' ich meine Bege, Und geträumter Freuden viel Berben in mir rege.

An dem Kreuze komm' ich an Auf der Felsenspitze, Und ich klett're kühn hinan Bu dem heil'gen Sitze.

In der Bruft, so voll, so weit, Keimen taufend Lieder, Und gur ftillen Ginsamkeit Schaut der Mond hernieder. Reich mit Träumen angefüllt, Blick' ich dort hinüber, Und der Berge Nebelbild Zieht an mir vorüber.

Und die Saiten schlag' ich an, Lass' die Lieder Klingen; Kleine Sterne zieh'n heran Auf gar lichten Schwingen.

Und fie kommen ohne Bahl, Und ich spiele länger, Und mit ihrem sanften Strahl Leuchten sie bem Sänger.

Barte Thierchen hier im Kreis, Könnt ihr mich verstehen? — Wird 's auch euch so wunderheiß Bei des Liebes Wehen? —

Ja gewiß! bas volle Lieb Tagt in euren Seelen; Wo ber Strahl bes Lichtes glüht, Kann die Kunst nicht fehlen.

Leuchtet immer burch die Racht, Barte Feuerkafer, Spar't nur eure fille Pracht Richt für jene Schläfer.

Um mich glüht es licht und weiß, Und die Wellen rauschen; Müßt' ich diesen heil'gen Kreis Nie mit ander'n tauschen!

16.

### Sans Beiling's Felfen.

Sie fich die Felsenwand bort, die klippengepanzerte, aufthikrmt! Schon in Sänlen gereiht, fügt sich zum Steine der Stein. Stolz und edel erhebt sich die Riesenpflanze des Thales, Und das Felsengewächs ragt aus den Wellen empor.

Mancherlei Sagen erzählt sich das Volk, und mancherlei Kunde Warb mir, wie sich der Berg öffine in heimlicher Nacht; Aber mich gemahnt 's wie Geisterruf aus der Ferne, Bie ein edleres Bild früher vergangener Zeit: So hat Deutschland geprangt, so fianden germanische Helden, Groß und edel und fest, wie dieser heitige Fels. Mag der bransende Fluß die Felsenrigen umschumen: Ruhig stehet der Fels, seh't! und es bricht sich die Fluth. Mag es dämmern im That, aus der Tiese die Nacht sich erheben; Aber den Gipfel des Berg's küst noch der himmlische Strahl.

#### 17.

#### Der Reubrunnen.

Die fie wogt, bie bunte Menge, Wie fich Alles brangt und treibt, Bie jebe liebliche Geftalt Fliichtig vorliber wallt, Und feine icone Gruppe bleibt! Dort, wo ber Brunnen bampfend quillt, Wird ber Becher gefüllt; Da brangt fich bie Menge haftig bingu Und fommt und geht ohne Raft und Ruh'; Bald wogt fie naher, bald wogt fie fern. Biel icone Rinder, viel artige Berr'n, Gin matter Greis, eine ichwache Matrone, Alle toften ben beilfamen Trant: Doch gehört es bei Bielen jum guten Tone, Die meiften find nur an langer Beile frant. Aber fiehft bu jene fiife Geftalt, Die bort im bunten Schwarme Leichtschwebend vorüber wallt, Wie fie mit leicht gehob'nem Arme, Bon allen Reigen ber Anmuth gegiert, Den Becher jur rofigen Lippe führt? -Wie das Auge fo blau und frühlingstlar, Der Difind fo lieblich, fo golden bas Saar, Die Bruft fo voll, ber Raden fo weiß! -Ach, im Bergen brennt es mir glübend heiß! Im lichten Bauberreich ber Befange Schwelgt die begeifterte Phantafie; Mus meinem Blid verschwindet die Menge, Und ich febe nur fie!

#### 18.

#### Beim Tange im fachfifden Gaale.

Die die Balger vorüber fliegen, Bie fie fich breben und wiegen 3m leichtdurchwirbelten Rrang! Beg mit ben fremben Touren, Der Berbildung unleugbaren Spuren! Much ber Deutsche bat seinen Tang; Da wird ber Muth fo lebendig und frei, Und die Grazie bleibt ber Ratur getreu! -"Und was ftehft du beut' fo allein? "Sind beine Traume bir lieber? "Sonft bift bu boch auch immer beim flüchtigen Reih'n. "Läßt feinen nicht mußig vorüber - -" Und heute fteh' ich mit Freuden allein, Es find meine Tranme mir lieber. Denn fiehft du bort die liebe Beftalt? -Wie Rofen blüht 's auf ben Wangen, Das gold'ne haar um ben Raden wallt, -Die halt mich gebannt und gefangen. Und fliegt die Solbe an mir vorbei, Die Blide folgen ihr fühn und treu; Denn ihr ift auch im wildeften Dreh'n Die Anmuth treneigen geblieben. Du fcones Bild, man foll bich feh'n, Und foll nicht bewundern und lieben?

#### 19.

### Mls fie von bem Brunnen Abfchied nahm.

"End so leb' wohl, bu Nymphe bieser Quelle! "Bertrauend tam ich zu dir hergezogen: "Ich bin gestärkt, du hast mich nicht betrogen, "Und dantbar scheid' ich von der heil'gen Stelle!" —

Die Holbe spricht 's, und jetzt mit freud'ger Schnelle, Leicht über bas Geländer hingebogen, Birft sie den Becher lächelnd in die Wogen, Und er versinkt im Silberschaum der Belle. Sie aber zog mit frohem Muthe weiter; Ich kann sie nicht mehr sehen und begrüßen. — Bei ihrem Anblick ward mir frühlingsheiter!

Ach! könnt' ich boch der schöner'n Zeit gedenken, Da meine Ideale mich verliesen, Bie sie den Becher in den Strom versenken! —

#### 20.

#### Muf ber Bant am Sauerbrunnen.

Du Lieblingsplätzchen meiner stillen Träume, Das mich so oft der lauten Welt verborgen, Set mir gegrüßt mit jedem neuen Morgen Im grünen Schattendunkel deiner Bänme.

Und wie ich auch in Liebeswellen schäume, Der stillen Sehnsucht muß ich boch gehorchen, Und dir Bertrauten meiner schönsten Sorgen, Dir sag' ich, was ich finne, was ich träume.

3ch hab' in seligen Erinnerungen Sier einft ber Liebe ganze Luft gefungen. Ach, jene Tone find mir längst verklungen! —

Ein bofes Schidsal haus't in meinen Planen; So theile du mein Fürchten und mein Sehnen, Du kennst ben Schmerz und bu verstehst bie Thrunen.

#### 21.

#### Runbgefang auf bem Belvebere.

So sitzen wir traulich im bunten Kreis, In der Lüfte freundlichem Wehen, Wir treten heraus aus dem engen Gleis, Wir wohnen in sonnichten Höhen, In der Freude lichtem, sebendigem Strahl, Hoch über den Menschen und ihrer Qual. Wohin das Auge hier oben blieft, Dat 's Frieden und Frenden gefunden; Denn was im Herzen uns engt und brieftt, Das bleibe im Thal dort unten. Richt neben den Zauber der blühenden Welt Sei des Lebens Qual und Sorge gestellt!

Nein, blidt hinunter und schaut hinauf Und weit in die Ferne dort drüben, Da thürmen des Baterlands Berge sich auf, Da ist der Kreis unserer Lieben. Bielleicht, daß sie jetzt der Entsernten gedacht, Daß der Wind ihre freundlichen Grüße gedracht.

Wohl blütt uns hier ein freundliches Glück, Wir kennen nicht Laft und Beschwerde; Doch wir denken auch gern an die Heimath zurück, An die liebe, geheiligte Erde; Im Kreis der Lieben, im Baterland, Da ist auch das Leblose uns verwandt.

Doch, sind wir auch hier im Lande fremd, Wir sind uns nicht fremd im Herzen. Das Gillst ergriffen, so wie es konnut, Sonst wird man es ewig verscherzen! Und wenn die Freude scheiden will, Da solge man kihn und bleibe nicht siil!

Drum, wie uns der Himmel zusammengebracht, So sitzen wir fröhlich zusammen, Der Gott, der die Frende uns angesacht, Erhält ihre heitigen Flammen; Und mussen wir scheiden und wandern wir weit, Wir gedenken mit Liebe der herrlichen Zeit.

#### 22.

#### Abschied vom Lefer.

Das Spiel ist aus, die Tone find verklungen, Richt weiter rühr' ich meine Saiten an, Ich hab' es recht aus voller Brust gesungen, Rein, meine Hoffmung ist kein leerer Wahn; Denn fnilpft nur Einer voll Erinnerungen An diese Träume seine Frenden an, Leg' ich zufrieden meine Laute nieder, Und reich besohnt sind alle meine Lieder.

# Sangers Wanderlied.

War fröhlich tret' ich in die Welt Und grüß' den lichten Tag Mit Sang und Liedern reich bestellt, Sag't, was mir fehlen mag? Biel Menschen schleichen matt und träg' In's kalte Grab hinein; Och fröhlich geht des Sängers Weg Durch lauter Frühlingsschein.

Natur, wie ist es boch so schön! — An beiner treuen Brust Lieg' ich auf beinen Zauberhöh'n In stiller Liebeslust. Da wogt es tief und wunderbar, Weiß nicht, wo ein, wo aus, Doch endlich wird das Treiben klar Und tobt in Liebern aus.

Mit Liebestönen wach' ich auf, Sie quellen sanst heran; Die Sonne hoch am himmel 'rauf Trifft mich beim Singen an. Nicht rast' ich, wenn ber Tag verglüht, Greif' in die Saiten ein Und grüße noch mit stillem Lied Des Abends Dämmerschein.

Und langsam steigt die Nacht herauf Aus tiefer Bergeskluft, Da wacht mein Lied zum Himmel auf In klarer Sternenluft, Bis sich in bunter Träume Reih'n Bergnügt des Sängers Blick; Doch denk' ich träumend auch allein An Sang und Dichterglück. Und wo ich wand're, hier und dort, Da duldet man mich gern, Bohl Mancher sagt ein freundlich Wort, Doch immer muß ich fern. Denn weiter treibt 's mich in die Welt, Mich drückt das enge Haus, Und wenn der Gott den Busen schwellt, Muß ich in's Freie 'raus.

Und frisch hinauf und frisch hinein Durch Lebens Nacht und Tag, Auf daß mich Freiheit, Lieb' und Wein Gar tren begleiten mag. Ein freier Sinn in Luft und Weh Schwelgt gern in Sang und Reim, Und sag' ich einst der Welt Abe, Zieh' ich in Liedern heim.

# Sehnfucht nach dem Rhein.

as zieht mich ein tieses glühendes Treiben In die blaue Ferne mächtig hinaus? Es läßt mich nicht rasten, es läßt mich nicht bleiben, Es brückt mich die Mauer, es engt mich das Haus.

Ich muß in die Welt, ich muß in's Freie, Nicht widerstehen mag ich dem Drang; Und was ich empfunden, bewahr' ich mit Treue Und geb' es euch wieder in Lied und Gesang.

Aber nicht nach Griechenland's reichen Paläften, Richt nach bem ewigen herrlichen Rom: Es zieht mich hinktber, es zieht mich nach Weften, Zu dir, zum Rhein, an den beutschen Strom.

Wo Leben und Lieben mit tieferen Freuden In heiligen Tönen die Seele hebt, Und wo aus der Bater gold'nen Zeiten Ein freier Geift noch die Fluren durchwebt.

Du haft der Barden Geheimnis verstanden, Sast früher Meisterlieder belauscht, Und, wie einem alten treuen Befannten, Bon jeher dem Sänger zugerauscht. So ruf' auch mir zu: Willfommen, Lieber! Ich wollte dir danken aus voller Bruft, Und brächte ein freies herz mit hinüber, Boll Muth und Gefang und voll freudiger Luft.

# Dor Raphael's Madonna.

Bange hab' ich vor dem Bilb gestanden, Mich ergriff 's mit wunderbarem Siegen, Schöne Belten sah ich vor mir liegen, Und ich fühlte frei mich aller Banden!

Wehe benen, die den Gott verkannten, Wem die inn're Stimme hier geschwiegen; Ahnung dämmert in Mariens Zügen,— Wehe, wer die Liebe nicht verstanden!

Heilig, heilig! tönen Seraphslieder, Lichte Engelchöre stilrzen nieder Und umschweben ihres Gottes Braut;

Und ber Geift erhebt fich aus bem Staube, Und lebendig wird bem Lieb' und Glaube, Der fie reines Herzens angeschaut.

# An den Frühling.

Frühling, ich grüße dich! Frühling, umschließe mich Mit beinem jungen ausseimenden Leben, Mit beinem Hossen nub beinem Streben! Wie das Leben sich regt in beinen Keimen, Und freudig, wie beine Blumen blüh'n, So ist es auch Frühling in meinen Träumen, So wird auch mein Herz wieder jung und grun.

Aber ber Blüthen stille Keime Und der Blätter lebendiges Grün, Es sind vergängliche schöne Träume, Die beim Erwachen schnell entstieb'n. Kommt nicht ber traurige Winter wieder? — Ach, dann schweigen der Nachtigall Lieder, Und in das weit off'ne kalte Grab Sinkt seufzend das blühende Leben hinab!

Aber was kummern mich kunftige Schmerzen, Und daß sie vergänglich ist, diese Lust? Bleibt es doch Frühling in meinem Herzen, Bleibt es doch Frühling in meiner Brust.

## Schifferlied.

(Stranbing, ben 16. September 1811.)

Sliick zu, Gliick zu, auf ber spiegelnden Bahn; Gott lasse die Fahrt uns gelingen! Es brausen die Wellen, es ichautelt der Kahn, Und die fröhlichen Schiffer singen, Und zu der Ruder verdoppeltem Schlag Flammt auf den Wellen der freudige Tag.

Der Schiffer zieht durch die schimmernde Fluth Im frischen Leben und Treiben, Ihn jagt ein ewig glühender Muth, Er kann nicht raften, noch bleiben, Er muß zu den freundlichen Wellen hinans: Das ist seine Deimath, sein Baterhaus.

Und wenn ihm daheim auch was Liebes gehört, Er scheidet mit leichterem Sinne. Wenn er glücklich ift, wenn er wiederkehrt, Hoft er 's ein mit doppelter Minne; Und tof't er mit Ander'n und kift er sie frei, Er bleibt doch im Herzen Feinliebchen getren.

Und wo er wandert, und wo er schifft, Er findet wach're Gesellen; Auch wenn er nichts Lebendiges trifft, Er hat einen Freund an den Wellen. Zwar ist er fremd auf dem sesten Land, Mit dem Wasser aber vertraut und bekannt. Gern hört er der Freude Aufgebot Und mag nicht vorüber gehen; Doch wenn ihm ein feindlich Berhängniß droht, Er wird wie ein Mann es bestehen. Wer das Leben liebt und den Tod nicht scheut, Geht fröhlich und frei durch die sinkende Zeit.

So wollen wir wandern auf spiegelnder Fluth Und Wellen und Wogen durchschiffen. Bohl fröhlich durch's Leben sührt fröhlicher Muth: Drum frisch und die Freude ergrissen! Und tobt es auch finster auf uns herein, Nach Sturm und Regen kommt Sonnenschein.

# Morgenlied für Schiffer. (Auf ber Donau, ben 18. October 1812.)

Seh't, Briider, wie der Tag so mild

Durch Nacht und Wolfen bricht; Bwar webt ein Nebelschleier sich Um's Felsenuser schauerlich, Uns aber kilmmert 's nicht!

Zwar thürmen sich die Wellen hoch Wie eine Wasserburg, Und schlagen schümend an das Schiff, Und pfeilschnell fliegt 's am Felsenriff Durch spige Klippen durch.

Doch immer find wir frohen Muth's Und aller Sorgen frei; Dort über'm blauen Himmelsbom Da sigt der Herr und wehrt dem Strom, Und führt uns frisch vorbei.

Drum sei gebankt und sei gesobt, Du großer derr der Welt, Und wie du uns bisher bewahrt, So schitze uns auf unfrer Kahrt; Dir ift 's anheim gestellt! Und gern erhört der Bater uns; Drum immer ked hinaus! Richt so betrüglich sie hie Fluth, Als Erdenglich und Erdengut Und eitler Lebensbraus.

Auf Erben halt uns wenig fest, Die Liebe wird getrennt; Doch wie uns auch die Welle broht, Sie bleibt im Leben und im Tod Ein freundlich Element.

## Auf dem Greifenftein.

(Fragment.)

Estannend tret' ich hinaus auf ben Goller, bas truntene Auge Schweigt unentichloffen umber. Schwer ift die glüdliche Bahl! Soll es nach Westen hinauf in die bammernden Berge fich tauchen? Soll es ber fpiegelnden Fluth folgen in ichlangelndem Lauf. Dber verwegen fich bort zu den flatternden Raben gesellen. Um das verfallene Schloß magijche Rreife gu gieb'n? Alles auf einmal, fo war' es bir recht, ung'nugfames Muge! Mles auf einmal, ein Blid über die gange Ratur, Rudivarts tief in den Wald, vorwarts gur Befte hiniiber, Dort zu ben dammernden Soh'n, hier in die Kluthen binab: Dann jum himmel hinauf und ju euch ihr ergötlichen Bolfen. Wie eure Rebelgestalt ted und verwegen fich baut: Go mit bem einzigen Bug den Reftar ber Freude gu fchlurfen. Co mit bem einzigen Blid, Erde, bein blühendes Reich Rlar in bes fpiegelnden Auges entziicten Rrpftall zu verweben. Leben und Frühling und Licht all' in die Geele getaucht! -

# bor dem Bilde zweier Schwestern von Schick.

Schönes Bild, das mir so thener worden, Seh' ich dich, ruft stiller Ahnung Walten Aus den wunderlieblichen Gestalten Mir in süßen himmlischen Accorden.

Rein, kein Sänger malt's mit Alang und Borten, Wie sie blithend sich umschlungen halten, Und voll Sübens Anmuth sich entsalten, Stille Blumen aus bem heil'gen Norden! Bi die Sage wahr von jenen Wesen, Die, im Frühling schon der Welt entnommen, Sich der herr zu Genien erlesen,

Nenn' ich euch als Engel mir willtommen, Ausgeschmückt mit allen Bundergaben, Und fein himmel kann fie schöner haben!

#### Diolenblan.

Sm Bundereinklang ift das Leben Der Menschenbrust mit der Natur; Bas jener als Gefühl gegeben, Geht hier in lichter Farbenspur.

Der Blätter Grün, bas uns in Lenzen Mit neuer Lebensfülle frent, Bird hier zu ew'gen hoffnungsfranzen, Bur Ahnung einer beffern Zeit.

Des tiefen himmels klare Blaue, Der Lüfte dunkle harmonie, Du finbest ste als heil'ge Treue In beines herzens Poesie.

Des Morgenrothes Prachtgefieber, Das uns des Tages Grufe reicht, Erfennst du in der Liebe wieder, Wie sie verklärt jum Lichte fleugt. —

Doch Roth und Blau ftand fich entgegen, Und Lieb' und Treue war getrennt — Sieh', da vermählte Gottes Segen Der Farben geistig Clement.

Das Rothe mischte fich bem Blauen In der Biole Frühlingsluft, Und Lieb' und heiliges Bertrauen Bard Freundschaft in der Menschenbruft.

So prangt des Lebens schönste Farbe, In's volle Blüthenthum gestellt, So harrt die reichste Hossinungsgarbe Dem Schnittertag der bessern Welt. —

## An den verewigten Künftler.

(Mm 11. April 1812, mabrent bes Mogart'ichen Requiems in ber hoffapelle.")

Die Orgeltone zittern ihre Lieber,
Die Stimmen klagen; — klagen sie um bich? —
Rust dich der Schmerz, rust dich die Ränie wieder,
Die sich melodisch in die Seele schlich?
Der Gott des Lebens taucht die Hackel nieder,
Und eine Welt voll hoher Kunst verblich;
Und wo der Muse heil'ge Gluth geschimmert,
Der Tempel stürzt, der Altar liegt zertrümmert.

Ich burfte dich nur kurze Stunden schanen, Ich hab' dich nie in deinem Glanz geseh'n; Doch ftill im Ange zweier edlen Frauen, Die in der Kunst hoch, wie im Leben, sieh'n, Sah ich die Thränen persend niederthauen, Fishtt' ich zu mir den Schnerz herüber weh'n, Wie ich zu spät, zu spät für dich geboren, Und mes wein Votersand an dir versoren.

Die Gegenwart bewunderte bein Streben,
Die Zukunft singt es der Betrübten nach;
Der Künstler fierdt, die Kunst soll ewig seben,
Und nichts verblüft, was die Begeistrung sprach.
Der Körper wird dem Stand zurückgegeben,
Den Geist der Musen schließt kein Sarkophag;
Der Lorbeer, den der kühne Sinn errungen,
Blüht immer grün, von keinem Tod bezwungen.

Die Stunde schlägt, den hammer hör' ich sallen, Die Ahnung spricht in wildem Schmerz zu mir, Die Lieber zittern durch die heil'gen hallen:
Jest sühst' ich 's klar, das Requiem gilt dir!
Und wie die Tone leis' und leiser schallen,
So hör' ich 's lauter in der Seele hier:
Der Künftler hat die Palme dort empfangen,
Ein Lichtstrahl ist zur Sonne heimgegangen!

<sup>\*)</sup> Bu Brodmann's Tobtenfeier.

#### An Brockmann's Freunde.

(Am 12. April 1812, mahrend bes Mogart'ichen Requiems in ber Auguftiner-Rirche.)

Sin Schwanenlied, aus Meisterbrust gesungen, Das Leben mit dem Tode zu verschlung, Rust unsern Freund in tief verschlung'nen Tönen, Und stirbt in klagenden Erinnerungen.

Der Schmerz gilt uns, er hat ihn längst bezwungen; Uns meint das Lieb! — Am Strahl des ewig Schönen Die heit're Künstlerstirne sich zu krönen, Kein größ'rer Sieg ist je der Kraft gelungen!

Er fühlte klar der Lieder höchftes Streben, Der kalten Welt, dem tief gefunk'nen Leben Die lichte Ahnung beff'rer Zeit zu geben;

Daß sich im Bolt ber alte Geist erneue! — So sant er, noch an Muth und Kunst ein Lene, Als schöner Traum von deutscher Kraft und Treue.

# Phantafie.

Was schwelgt im Iubellied der Saiten, Bas überstiegt vergang'ne Zeiten Im Bechselsturm der Harmonie? — Der Nachklang aus verwelkten Tagen, Die uns in's bestre Land getragen, Heißt Phantasie!

Und was der Dichter still gegeben, Wer zauberte sein Lied in's Leben, Wer schenkt den Worten Melodie? Das nie Belebte, wie das Todte, Es athmet doch im Morgenrothe Der Phantasie.

Wo sich die Muse Tempel baute, It sie die einzige Bertrante, Berlischt die heit'ge Flamme nie. Es herrscht im Schmerz von Melpomenen, Wie in Thaliens heitern Tönen, Nur Phantasie. Was wär' der Jugend Frühlingsfille, Was wär' des herbstes reise Stille, Was Kunst und Leben ohne sie? — hoch in des Glaubens Lichtgestalten, Und wo der Liebe Zauber walten, Blübt Phantasse.

Am schönsten reift das Kind der Musen In edler Frauen edlem Busen, Im Sounensfrahl der Poeffe. Der Frauen zart befaitet Leben, Ihr Lieben, Glauben, Hoffen, Streben, In Bhantasie. —

Und beine Lippe durft' es sagen, Dich hätte nie ihr Flug getragen, Ihr Zaubergeist ergriff dich nie? Kann sich der Mai vom Frühling trennen? — Dein Liebling will dich nicht erkennen: O weine, Phantasse!

Der Augen seelenvolle Klarheit, Der Borte frühlingsheit're Wahrheit, Des ganzen Wesens Harmonie, Das Seraphslied in deinen Tönen, — Bo fehlt' in diesem Kreis des Schönen Je Bhantaste? —

Und steh' ich dir so gegenüber, Mit Liebessülle weht 's herüber, Und jedes Wort wird Melodie, Und in des Lebens sinst're Schranke Tritt wunderhell der Traumgedanke Der Bhantasse.

## 3m St. Stephan.

(Mm Charfreitage.)

Die Kirche trauert, schwarze Flöre wallen In dufiern Falten von den Banden nieder, Und frommer Glaube weiht die Riesenglieder Des Gotteshauses sich zu Grabeshallen. Die Kerzen flammen, heil'ge hunnen schallen, Der Andacht Weihe taucht fich in die Lieder, In tausend Seelen klingt es müchtig wieder, Das herz erhebt sich, und die Nebel fallen. —

Du fnie'st vielleicht auch jetzt an den Altären, Bielleicht schmudt sich dein Auge jetzt mit Zähren, Das eble Herz im Glauben zu verklären.

Bielleicht! — Der Traum wirft mich zu Gottes Fugen, In gleicher Andacht beinen Geift zu grugen. Begeift'rung betet und die Thranen fliegen.

# Im Prater.

Se feimen die Blüthen, es knospen die Bäume, Der Frühling bringt seine gold'nen Träume, Ein lauer Wind weht mich freundlich an, Die Felder sind bräutlich angethan.

Dort unten flüstern die Wellen vorüber, Zu dustigen Bergen schau' ich hinüber, Die Böglein singen und fliegen vorbei Und lispeln von Sehnsucht, von Liebe und Mai.

Und jest erklärt sich das heimliche Beben, Jeht ahn' ich erst, Frühling, dein Wirken und Weben, Jeht weiß ich erst, was die Nachtigall fingt, Was die Rose duftet, die Welle klingt.

Denn auch in mir ift 's Frühling geworden, Es schweigt die Seele in Blüthenaccorden, Der Sehnsucht Stimme, der Liebe Drang Klingt Wellengeflüfter und Lerchengesang.

Und freundlich, wie die heiligen Strahlen Der Sonne den lieblichen Tempel malen, So steht meine Liebe mir immer fern Und glüht in der Seele, ein günstiger Stern.

Und jeder geschlossen Kelch meines Lebens Und jede Anospe des freudigen Strebens Bird von dem Sterne zur Blüthe gefüßt, Ein Hauch, der das Todte erwecken mußt'. Und alle Blumen, die in mir keimen, Und alle Strahlen ans meinen Träumen Band' ich gern in einen Straufi, Der spreche mein Leben, mein Sehnen aus!

Mein Lieben, mein glubend unendliches Lieben, Wo ift all' das and're Treiben geblieben? Bersunten in Sehnsucht nach deinem Licht, In den einen Bunsch, ber für alle spricht.

Und du lächelst mild bem Freunde entgegen, Und pflegest die Blumen auf seinen Wegen. D, was hat der himmel für Seligkeit In das kalte nüchterne Leben gestreut!

Drum mag ber herbst in ben Blättern fauseln, Der Winter die silbernen Floden frauseln, Die Lerche schweigen, die Schwalbe gieh'n: In meinem Frühling bleibt 's ewig grun.

# Die Angen der Geliebten.

Augen, garte Seelenblitthen, Klare Berlen ew'ger Liebe, Augen, ihr verehrte Augen, Meiner Herrin lichte Sterne, Laff't euch von des Sängers Liebern Sanfte Frühlingstöne weh'n!

Alles, was das Leben heiligt, Trägt die Ahnung seiner Seele, Trügt den stillen Schmud der Augen; Richt der Mensch allein, der stolze, Auch der Frühling, auch die Erde, Auch des Tages Bechselgruß.

In der Erde dunklen Tiefen Steh'n die klaren Diamanten Bie ein ewig blühend Auge; Rosenaugen hat der Frihhling, Und der Tag hat seine Sonne, Ihre Sterne hat die Nacht:

Aber ihr, verehrte Augen, Meiner Herrin lichte Sterne, Klare Berfen ew ger Liebe, Angen, zarte Seclenblithen, Solche liebe, gute Augen, Solche Augen find es nicht.

Nicht so klar sind Diamanten, Die in dunt'ier Tiefe leuchten; Richt so lieblich Frühlingsrofen An des Lebens zartem Busen; Richt so mild die ew'gen Sterne; Nicht so hell der junge Tag.

Was im Leben schün und ebel, Lef' ich klar in eurem Schimmer; Was das Jenseits dort verschleiert, Leuchtet mir in eurer Freude, Leuchtet mir in euren Thränen Wie aus himmelsserne zu.

Und so hört des Sängers Grüße! — Wollt ihr freundlich nicht dem Jüngling, Wie die ew gen Diosturen, Leuchten durch des Lebens Wogen? Augen, zarte Seelenblithen, Wollt ihr meine Sterne sein?

# por dem Bilde ihrer Mutter.

Sin diesem herzen hat sie gesegen, Mit diesen Sternen himmlischer Gitte, Beiblicher Zartheit Zaubergeschmeide, Griffte die Mutter Freundlich das Kind.

Bon ber Annuth gesäugt, Bon ihr in ben Schlummer Spielend gesungen, Buchs sie herauf Und blühte und frahlte, Die Rose ber Annuth In fröhlichem Schmuck.

Und neben der Rose Saß gärtlich die Mutter, Die freundliche Mutter, Und wehrte dem Zephyr Und wehrte den Bienen, und zog sich im herbste Des eignen Frührlings Krischblithendes Bild.

Und wie sich die Rose Dem Frithling entfaltet, Da weinte die Mutter Lichtverlen ber Frende, Und lächelte heiter Und schied aus dem Leben, Mit segnenden Griffen zur Kose gewandt.

Und die Rose blühte In heiligem Segen, Und schmidte den Frühling Und zierte den Garten; Und wer sie betrachtet, Dem wurd' es im Herzen, Als fäß' er gefesselt, Und Worte der Freiheit Klüngen ihm zu.

Drum bift bu mir heilig, Du Bild ihrer Mutter. D, baß dich das Leben Noch freudig umfinge! Ich wollte dich lieben, Ich wollte dich ehren Mit findlicher Treue Und findlichem Lied.

Doch du bift geschieben Bur freundlichen Klarheit, Du Schwester des Seraphs; So rus ich 'e hiniber In deine Berstlärung, Bas heilige Sehnsucht In Tönen erweckt. Jum Grab will ich pilgern, Bill inicen am Higel, In fillem Gebete Dich, heilige, rufen, Und banken und fingen In tühner Bergidtung Aus glühender Brufi.

## Morgenfrende.

Sch bin erwacht! — Im Rosenschimmer Strahst mir der junge Frühlingstag; Es treibt mich aus dem engen Zimmer, Mich rust der Sehnsucht Glodenschlag. Noch freut mich nicht der Sonne Prangen, Die glübend durch die Wolfen bricht; Hir mich ist sie nicht ausgegangen, Denn meine Sonne ist es nicht.

Und durch die buntlebend'ge Menge Der Straße fliegt der kühne Sinn. Ich weiß nicht, daß ich im Gedränge, Weiß nur, daß ich dir näher bin; Wie ich dann immer froh erschrecke, Wie sich das scheue Herz bewegt, Benn um die vielgesiebte Ecke Erwartungsvoll der Schritt mich trägt.

Dann hang' ich mit verklätten Blicken Am lieben Fenster unverwandt; Ein stilles, heiliges Entzücken Führt mich in meiner- Träume Land, Bis ich 's in schöner Wahrheit sehe, Bis sich der Traum in's Leben wagt, Und himmelsklarheit aus der höhe Bon beinen Augen niedertagt.

#### Bitte.

Du haft es mir in einer fconen Stunde Salb gagefagt;

Und war die Bitte auch zu fühn gewagt, Im Munde

Bescheid'ner Liebe ift tein Wort verwegen; Und wenn ber Morgen noch so zeitig tagt, Die Sonne lächelt boch dem Freund entgegen!

Um eine Lode hab' ich bich gebeten, Rannft du bem Fleh'n

Der treu'ften Liebe graufam widerfteh'n? Die Faben

Des Menschenlebens winden Zauberhände; Nur wo der Liebe stille Blüthen weh'n, Da hat des Erdgeists finst'res Reich ein Ende.

Gieb mir die Lode! auf bem treuen Bergen Bewahr' ich fie,

Ein Talisman für Sturm und Phantafie. Berschmerzen

Will ich die Perfen in den trüben Bliden, Den rauhen Eingriff in die Harmonie, Kann ich sie seh'n und an die Lippen drücken.

Es ift fo ichon, die Menfchen gludlich machen; Du tannft es jetzt.

D, nicht ben schönen Augenblick verlett! Es wachen

Biel gute Beifter über unf're Schmerzen, Und ob man Augen trodnet ober nett, Das schreiben fie in ihre karen Bergen.

## Döbeling.

So bin ich hier! — Die heitern Blide schweisen Mit stiller Luft auf ber erwachten Flur. Mich treibt ber Geift, ich muß die Tone greisen; Sei mir willsommen, heilige Natur!

Sei mir willsommen! Deine ganze Wonne Wirf glühend in das ungestime Herz! — Zum ew'gen Tage rüstet sich die Sonne, Und Kunst und Liebe trägt mich himmelwärts. Dort zieht die Donau ihre Wellenkreise An fanften Ufern filberhell vorbei, hier unten duften volle Blüthenstränge, Und Luft und Leben ist so frisch und frei!

Dort prangt die Burg auf stolzem Bergesrücken, Mit Frühlingskräutern schmickt die Wiese sich; Und dort — dort, — ach, ich denl' es mit Entzücken, Dort, Theure, athmest du und denkst an mich!

Siehst du den Stephan? — Heilig schaut er nieder, Die Kuppel Karl's erhebt den ftolzen Dom; Da weiß ich dich, und meine kühnsten Lieder Entzügeln sich wie ungestümer Strom.

Bu dir, ju dir, ju den geliebten Füßen! Es reißt mich fort, ich kann nicht widersteh'n. Rausch't, Lieder, rausch't, die heilige zu grüßen Und ihr melod'iche Kuffe zuzuweh'n.

## Muth.

Binaus, hinaus in's rasche Leben, Die Brust bem Sturme preisgegeben, Frisch durch die Brandung, kühnes Herg! Die Männerfaust zertheilt die Wellen, An Klippen mag die Kraft zerschellen, Des Anges Strahl fliegt himmelwärts!

Hab' ich boch längst in heil'gen Stunden Des Lebens Zaubergruß gesunden; Er jauchzte Wuth und Sehnsucht wach, Und haucht nun durch des Sturmes Wüthen Den ganzen Frühling seiner Blüthen Mir in melob'icher Ahnung nach.

An ihrer Bruft, an ihrem herzen Jur Freude werben meine Schmerzen, Und meine Freude Seligkeit. Mein himmel blüht auf ihren Bangen, Bon ihren Armen tren umfangen, Bergeff' ich beine Donner, Zeit! Und drum hinaus in's raiche Leben, Drum durch die Brandung ohne Beben, Drum ohne Hurcht hinaus, hinaus! Bwei Herzen, die sich tren verschlungen, Bieh'n, nicht von Tod und Zeit bezwungen, Mit Gottes Sieg in's Baterbaus.

# Der Dreiklang des Lebens.

Mit wilder Kühnheit trat ich rasch in's Leben, Groß träumt' ich mir dem Schuldbrief an das Glück; In's Grenzensofe ging mein dunkles Streben, Kalt blickt' ich auf die Gegenwart zurück. Zu flolzer Höhe wollt' ich mich erheben, Doch nach dem Ziele schweifte noch der Blick; Da stürmt' ich in des Lebens wisse Tiefen, An jeder Klippe meine Krast zu prüsen.

Die Fluth riß mich in ihren Brand hinunter, Und neben mir sank manches eble herz. Ich schlug mich durch, ich ging im Sturm nicht unter, Um die Bersorinen trauerte mein Schnierz. Der Rettung kuhrer Sieg blieb mir ein Bunder, Und frischen Auges blickt' ich himmeswärts. Es war die Uhnung der verwandten Seele, Die mich heraufzog aus der Mörderhöhle.

Mit neuem Muthe folgt' ich leisern Stimmen, Bon einem schönern Leben sprachen sie; Ich sollte ked ben kühnen Strom durchschwimmen, Die Kräfte wagen, die mir Gott verlieh, Den Sonnenberg der Hoffnung zu erklimmen; Denn eins sei Glaube, Lieb' und Boesie, Und in der heil'gen Trias dieser Tone Bermähle sich das Göttliche und Schöne.

Und tief in meiner Brust war mir der Glaube An Gott, an Kraft, an Freiheit eingeprägt. Die Menschheit wühste um mich her im Staube, Kaum von des himmels Donnerruf dewegt. — Imar fallen Tausende der West zum Naude, Ich allen Zweistern möcht' ich 's saut erzählen: Die Zeit ist schlecht, doch giedt 's noch große Seelen. Auf diesen Glauben bauten meine Träume Der Dichtkunst jugendliche Fabelwelt. Im Frühlingsduste reicher Blüthenbäume Fand ich den Altar prangend ausgestellt. Und wie ich nun in Liebeswellen schäume, Und wie der Gott mir in dem Busen schwellt, Da fühst' ich 's deutlicher in meiner Seele, Daß mir das höchste, daß die Liebe sehle.

Mit tiefer Sehnsucht blickt' ich in das Leben, Bom Ideale sand ich keine Spur; In Schmeichelformen abgeschmacktes Streben, Zierpuppen der verschrobensten Natur,
So sah ich sie geistlos vorüberschweben: Wie mir das eiskalt durch die Seele suhr! — Des Lebens Kranz — ich sag' es mit Erröthen — Herabgewürdigt, in den Stanb getreten.

Berzweiseln wollt' ich an der Gottheit Strahle; — Da sah ich dich, dich, und ein einz'ger Blick, Jungfräulich, wie der Mai im Blüthenthale, Mief mich zu meiner Dichterwelt zuruck. Es lächelte aus hippokrenens Schaale Mit Spiegelklarheit kaum geträumtes Glück; Ich wandte mich mit wunderdarem Beben, Und heilig trat das Heilige in's Leben.

Und vor dem aufgestammten Morgenlichte Sank ich in's Knie, von Gottes Hauch beseelt; Die Ahnung sprach es längst im Traumgesichte, Kein Mährchen war 's, das Phantasie erzählt; Denn was ich glaube, was ich glühend dichte Und glühend liebe, blüht in dir vermählt, Und kühn im Dreiklangsdonner der Gesühle Stürzt mich dein Wink durch Strom und Kampf zum Ziele.

# Dor dem Grabmal in Penging.

Der Stanb zerfällt, die letzten Stürme toben, Des Lebens rauhe Töne find verklungen, Und durch des Grabes fille Dämmerungen Schwingt die befreite Seele sich nach Oben. Schon ift der Erde büst'rer Kreis bezwungen, Die Rebel sind aus ihrer Bahn zerstoben, Den Schleier hat die fühne Hand gehoben, In's Meer des Urlichts ist der Blid gebrungen.

Ein Lilienstrauß, bebeutungsvolle Sproffen, Die nur den Kelch der Sonne aufgeschloffen, Sind ihres Sieges freudige Genoffen. —

Die Phantasie bewegt die Marmorglieder, Das Baterland empfängt den Engel wieder, Und Ahnung dämmert aus der heimath nieder.

# Der Todtenkrang.

Der Bachter rief bie eilfte Stund', Still war 's auf bem gangen Erbeurund. 'ne helle, flare Mondennacht Lag über'm Dorf in milder Bracht. Da faß im fleinen Rammerlein Maria traurig und allein, Und ichaute auf ben Rirchhof 'nüber, Und immer ward bas Auge trüber. Da liegt ihr Wilhelm in fanfter Ruh', Und fühle Erbe bedt ihn gu. Sie hatten fich fo berglich lieb, -Das Glild fle auseinander trieb; Er fam als Forfter hier in's Ort, Da rief 's ihn fruh gur Beimath fort, Und wo er ftill ben Abichied gab, Umichloß ihn bald ein grunes Grab; Gie flochten ihm die Todtenfron', Der britte Berbft verwelfte icon. -218 fie bas Thranenwort vernahm, Berblühte fie in ftillem Gram. D'rauf faßte fie ben Banderftab Und pilgerte ju feinem Grab, Und fnicend an ber beil'gen Stelle Floß ihrer Liebe Thranenquelle. -Der alte Amtmann fah ben Echmerg Und fprach ihr Troft in's wunde Berg, Und linderte der Gehnsucht Gram, Die Weinende gur Tochter nahm, Damit fie ju dem theuren Grabe Richt mehr die weite Reife habe.

Und wie ein guter Engel mar Gie jedem Ungliid immerdar; Bo es nur Bilfe, Rettung hieß, Sie fich nicht lange bitten ließ, Und wo fie Noth und Jammer fah, War fie auch ungerufen da. So faß fie jett einfam im Bauf' Und ftarrte in die Racht hinaus, Und dachte an vergang'ne Beit, An Thranenluft und Thranenleid. Da pocht' es leife an die Thur; Des Nachbars Ch'weib trat herfür Und rief: "Erbarmt euch unf'rer Roth. "Die Schwefter liegt mir auf den Tod, "Sie fann nicht aus bem Leben geben, "Wenn fie euch nicht nochmal gefehen. "D helf't ihr bald, und helf't ihr gleich; "Der große Gott vergelt' es euch, "Der jeden Thränengang belohnt!" Maria, ichon des Rufs gewohnt, Mit fanfter Engelftimme fprach: "Geh't nur vorans, ich folge nach!" Gie glindet die Laterne an, Ein warmes Tuch wird umgethan, Das Sausthor forgfam zugeschloffen; D'rauf geht fie freudig und entschloffen In wunderbarer Seelenruh' Der nahen Bauerhitte gu, Sie tritt binein. - Die Rrante lag Im letten Todestampf und fprach: "Ach Gott, ach Gott, so fommt ihr boch! "Belf't mir, helf't mir, ihr fonnt ce noch! "Da lieg' ich nun in Tobesqual, "Mich dürftet nach bem Abendmahl; "Dann will ich gern in Frieden fterben, "Sonft gebe ich in mein Berberben!" -D'rauf jene, fcnell zum Rufter gewandt, Der in ber Ede betenb ftanb: "Was wehr't ihr ihr das himmelsbrod "In ihrer letten Tobesnoth? "Der Briefter ift im fernen Drt; "Guch fommt es zu, nach Chrifti Bort, "3hr dirf't mit ungeweihten Sanden "In folder Roth bas Leben fpenden!" -Und diefer fpricht: - "Auch that' ich 's hier, "Doch Relch und Softie fehlen mir." -

"Bo find fie?" — "Noch im Gotteshauf'." — "So eil't euch boch, hier ift 's bald aus!" -Er aber rief: "Bu diefer Beit "Bringt feine Dacht ber Chriftenheit "Mich in das Gotteshaus hinein." -Da beult die Frau in Tobespein: "Ich Gott, ach Gott! ich foll verderben, "Coll ohne meinen Beiland fterben!" Und jene fprach: - "'s ift eure Bflicht, "Ihr miffi't!" - "Ich foll, das weigr' ich nicht; "3ch weiß, daß ich ben Dienft verlett, "Wird 's fund, ich werde abgefett, "Und bennoch ichwör' ich 's hoch und hehr, "Dich bringt fein Menich zur Rirche mehr!" -Und in der höchften letten Roth Rampfte die Rrante mit dem Tod, Und achgte schwer, und achgte tief, Und immer nach bem Beiland rief. Da fchlug es durch Mariens Bruft Mit ichauerlicher Beifterluft, Und zu dem Rüfter schnell gewandt: "Bohlan, ich fteh' in Gottes Sand! "Gebt mir die Goluffel, ich will geh'n; "Go tann ich fte nicht fterben feh'n." Der Rifter erft nicht gehorchen will, Doch fie bleibt fest und wandert ftill; Bom Segen ber Sterbenben begleitet, Sie betend nach ber Rirche ichreitet. -Roch liegt 'ne flare Mondennacht Ueber'm Dorf in milder Bracht: 's ist still wie auf dem Todtenplan. — Co fommt fie bei bem Rirchhof an: Ein leifes Beben weht ihr gu: Da liegen fie in Schlummers Rub', Das milde Saupt auf weichem Bfühl; Da liegt auch Wilhelm fanft und fühl; Und Wehmuth faßt ben Thranenquell. Doch rafft fie fich zusammen ichnell, Und wandert ftill jur Rirchenmauer; Da faßt fie boch ein stiller Schauer, Und auf die Kniee sinkt sie hin Und betet mit bewegtem Ginn. Der Muth tommt wieder in's ichene Berg, Sie blidt begeiftert himmelwarte, Denft, wie der Rranten Thrane floß, Und dreht den Schlüffel in das Schloft.

Roch geht das alte Schloß nicht auf, Gie brudt mit beiben Sanden d'rauf; Da hört sie in der Kirche Hallen Schaubernd etwas ju Boden fallen, -D'rauf bleibt es ftill. - Gie gittert febr, Und horcht, und horcht; - Richts rührt fich mehr. -Da faßt fie Muth, fie fühlt fich rein, Und tritt in's Gotteshaus hinein, Und leuchtet mit gefaßtem Ginn Und ficher'm Blid jur Schwelle hin, Und fieht bei ber Laterne Glang Am Boden einen - Tobtenfrang; -Er rif burch ihrer Sanbe Stoß Bom Nagel an ber Thilre los. Sie hebt ihn auf, und lief't das Band, Worauf bes Tobten Rame fand, Und finkt, als fie die Schrift gelesen: -'s ift Wilhelms Todtentrang gewesen! -Da schlägt bie Uhr bie zwölfte Stund'; Sie rafft fich auf, mit bleichem Mund' Spricht fie ein frommes Bort im Stillen; Sangt erft, die Pflicht tren gu erfüllen, Den Todtenfrang an ben alten Ort, D'rauf wandert fie jum Altar fort, Ergreift den Relch, ergreift das Brob, Und geht. - In ihrer letten Roth Lag ichon das Weib, ale jene fam. Der Rüfter ftand erfreut. — Er nahm Das Brod, und brach 's: "Geh' ein jum Frieden! "Gott ift verfohnt!" - d'rauf ift bas Beib verichieben. -

# Bum Abschiede.

1813.

In diesem großen, heiligen Momente Des Kampi's für Recht und Baterland, Wo ist die Jugendrast, die schlummern könnte, In seige Ruhe nüchtern eingebannt? — Was auch der Krieg für edle Herzen trennte, Sie bleiben sich in Liebe zugewandt, Und werden sich in Liebe wiedersinden, Mag Deutschland fallen oder überwinden.

# Epijde Fragmente.

### Eduard und Veronica.

ober :

# Die Reife in's Riefengebirge.

Erfter Befang.

Sraulich im süßen Gespräch saß der Graf und die liebliche Gräfin Mit dem begeisterten Freund unter hohen dustenden Linden, Die in blühender Pracht den Eingang zum Schloßhof umwölbten. Matt durch's grünende Dach der Zweige blickte der Bollmond,

5. Und ein heiliger Traum lag nächtlichstill auf den Fluren.
"Daß der Mensch," so begann der Graf mit wehmilthigem Lächeln,
"Erst im letzten Moment, in der Stunde der schwerzlichen Trennung,
"Freundes Werth erkennt in der ganzen Fülle des Wortes;
"Daß er nicht eher begreift des Lebens heiligste Töne,

10. "Bis er im doppelten Schmerz das doppelt Berlor'ne beweinet!"—
"Aber nicht Wehnuth allein," entgegnet ihm feurig der Jüngling,
"Hüllt mir die wogende Bruft; die Liebe der tresslichen Freunde,
"Die mich so gittig behauft, tritt jett im schöneren Lichte
"Göttlicher mir vor die Seele. Wen sie des Bundes gewürdigt,

15. "Der blidt muthig hinaus, der eig'nen Stärke vertrauend, "Und der Glaube versüßt die bittersten Stunden des Abschiedes."— Aber schnell unterbrach die liebliche Gräfin den Jüngling: "Was verbittert ihr ench so gewaltsam den herrlichsten Abend?

"Treten mir doch schon die Thränen in's Auge; und soll ich im voraus 20. "Fühlen den Schmerz, wie der Freund aus dem traulichen Kreise binwegeilt?

"Laff't uns die Stunden boch, die letzten, recht freudig genießen! "Saßen wir doch schon so oft im heimlichen Dunkel der Linden, "Und es erzählte der Freund uns vom herrlichen Rom, von Neapel, "Wie ihn das schone Land der heiligen Künste ergriffen,

25. "Und es war uns, als hätten wir selbst Italien durchwandert.
"Drum, so magst du uns jetzt den Weg deiner Reise verklinden,
"Daß wir im Geiste dich dort auf deinen Pfaden begleiten,
"Und auf der Karte der Finger mit dir, dich versolgend, auch
Schritt hält;

13

"Denn es ist der lieblichste Trost für Entsernte, zu wissen, 30. "Wo der Freund jetzt lebt, und welche Lust ihn ergötzte." — Eduard d'raus, der muthige Jüngling, entgegnet ihr also: "Willig und gern erfüll' ich die Bitte der lieblichen Freundin, "Und so nenn' ich 's euch furz, wie meine Wege mich sühren." D'raus erzählt er genau, wie er morgen mit grauendem Tage

35. Aufzubrechen sich endlich bestimmt, gen Schmiedeberg wandernid, Wie er die Koppe bann, die himmelanstrebende Riefin, Zu ersteigen gedächt, um so auf dem Kannn des Gebirges, An den Gruben vorbei, wo ein ewiger Schnee sich gelagert, Bis zur Kochel, die tief sich in schäumenden Bogen hinabstürzt.

40. Und zu des Zackerla's höchbrausendem Fall zu gelangen. "Dann," so sprach er, "ersteig' ich des Khnasis gewaltige Beste, "Und hält Warmbrunn mich, das freundliche Oerteben, nicht länger, "Kehr' ich endlich zurück und ziehe ein in die Heinath."
Also der Jüngling, und d'rauf entgegnete berzlich der Graf ibm:

45. "Bunderbar ist doch der Drang nach alten bekannten Gestalten, "Nach den Plätzen, wo früh wir gespielt, nach Säusern und Gärten, "Ja, nach alten Gerätsen selbst, die Zeugen der Vorwelt, "Rickwärts uns führen in's bunte Gewühl der fröhlichen Ingend; "Und ist die Liebe zur Seimath wohl etwas And'res? und dennoch 50. "Bleibt es der lichtesse Puntt im Vergang'nen, so wie in der

3utunft." —

Also bes Grafen Wort. Da schling ein nächtlicher Sproffer Soch im Gipfel bes Baums, und flötete liebliche Tone; Und begeistert ergriff die Grafin die Hände der Männer, Und sie horchten dem Lied, und gedachten vergangener Zeiten.

55. Lange saßen sie schweigend, da wedte endlich die Schloßuhr Sie aus seligem Traum, und die liebliche Gräfin begann jett: "Lass't uns scheiden, ihr Freunde, denn spät schon ift es, und morgen "Will uns Ednard ja mit grauendem Tage verlassen:

"Also bedarf er des Schlafs. Freund, schone dich ja auf der Reise, 60. "Nimm dich in Acht vor Erkältung, denn fürchterlich stürmt 's im Gebirge;

"Ach, und schreibe nur bald, und schreibe recht oft, daß wir nimmer "Sorg' und Angst um dich tragen, und wir den Glauben behalten, "Daß du noch oft an uns denkst, und daß du den Bund nicht vergessen!"

Also die Gräfin. Ihr bankte der Freund für die garte Besorgniß, 65. Und so wechselten sie noch viel herzliche Borte der Liebe. Reiner wollte zuerst des nahen Abschieds gedenten, Und schon perlten Thränen im siedlichen Auge der Gräfin; Da ermannte sie schnell sich im fillen Schnerze der Trennung, Küfte den Jüngling und rief: "Leb' wohl und gedenkte der

Freundin!"
70. Und fo entfioh fie in's Schloft. Ihr folgten ichweigend die Freunde,

Feft fich umichlingend, und fill bes Berluftes Grofe erwagend. Und fie gingen hinauf bis vor Eduard's Thur; ba umfafte Junig ber Jüngling ben Freund, und fie füßten fich herzlich jum Abichied.

Endlich rif fich ber Graf aus Eduard's beiger Umarmung, 75. Drudt' ihm noch einmal die Sand und verschwand, und allein war ber Jüngling.

Lange fand er noch fo und blidte voll Gehnfucht bem Freund nach, Deffnete leife bann bas Fenfter, griff ftill gu ber Flote, Und es ichwebte bas Lied in den heiligen Tonen ber Wehmuth Durch bas Schweigen ber Racht, und locte ihm Thranen in's Ange.

80. Da ichlug lauter fein Berg, und gerührt entfaut ihm die Klote. Stiller und feliger blict' er nun in das Schimmern bes Bollmonds, Und es glühte fein Berg ber ewigen Liebe entgegen, Und manch liebliches Bilb entftieg ber begeifterten Geele. Lange noch ftarrt' er hinaus, da rif er fich los aus den Traumen,

85. Und begann mit emfiger Sand fein Bundel gu fchnuren, Legte die Ilias mit hinein und bas Englische Kernrohr, Und ein Rafichen, gefüllt mit romifcher Rreibe und Bleiftift, Much elaftisches Barg und ein Deffer mit boppelter Klinge, Und das Zeichenbuch auch mit Bapier von mancherlei Farben:

90. Alles padt' er genau und fest in bas leberne Rangel, Wog es bedächtig dann, ob es nicht zu schwer fei, erwägend - Denn eine große Laft ermubet ben eifrigften Banger, Und ber Bedürfnisse find ja auf folder Reise nur wenig -Ueberlegend ftand er dann ftill, ob er etwas vergeffen,

95. Und es fiel ihm die Flote noch ein; er ergriff fie behende, Deffnete fcnell das Rangel, und pacte fie forglich in Leinwand. Bett bedacht' und beforgt' er noch Manches, und fchrieb in die Beimath.

Bog bann gemächlich fich aus, und warf fich nieder auf's Lager, Und bald wiegte die Racht ihn in bunte liebliche Traume;

100. Und ihm mar 's, ale flieg er hinauf auf die Gipfel ber Berge, Und er blidte gurud, und Rebel verhillte die Erde. Da erhob fich in gold'ner Bracht die Radel bes Tages: Doch das freundliche Licht befampfte vergebens ben Rebel, Und im Baffer erichien eine zweite glangenbe Conne,

105. Und der Rebel verschwand und heller ward 's in der Ferne. Aber jett raften bie Sonnen im bonnernden Laufe gufammen, Göttlich glühte die Belt, von flammenben Bogen erleuchtet, Und ein heiliges Sehnen jog aufwarts ihn in das Gluthmeer, Und es brach ihm das Berg in großer unendlicher Wonne.

110. Da erwacht' er, und glübend begann 's in Often gu tagen, Und er erhob fich raich und warf fich ichnell in die Rleider, Lub bas Rangel fich auf, festichnallend bas leberne Tragband, 13\*

aladi.

Griff jum Knotenftod bann, aus trefflichem Schwarzborn ge-

Und soverließ er das Schloß, und vorwärts tried ihn die Schnsucht.

115. Oft noch blickt' er zurück, und gedachte der schlunmernden Freunde Und der lieblichen Zeit im stillen Rereise der Edlen; Aber endlich verschwand ihm das Schloß, es drängten sich neue Bilder herauf, und er schritt mit fröhlicher Lust durch den Worgen.

Da gedacht' er des Traums, und versuchte das Räthsel zu deuten,

120. Und er verlor sich bald im bunten Spiel der Gedanken. Manches Thal durchwandert' er nun, es führt' ihn die Straße Manchem Dorfe vorbei, und Fürstenskein sah er von ferne, Stolz, in herrlicher Pracht, wie es niederblicht in die Tiese. Schimmernd ragten die Thürme empor aus den blühenden Bäumen,

125. Und es flammte das Glühen des Tag's in den fpiegeinden Fenstern. Lange betrachtete es der sinnige Jüngling, und fonnte Spät und ungern nur vom lieblichsten Bilbe fich trennen; Doch er wanderte weiter, und sang sich manch fröhliches Liebchen. höher ftieg nun die Sonne am himmel herauf, und von ferne

130. Sah er die Thürme jett von Landshut, und näher und näher Kannen sie ihm, und er schritt jett schneder und muthiger vorwarts. Bald erreicht' er die Stadt, und das beste Wirthshaus erfragend, Wies man ihn auf dem Ring sogleich in den Gasthof "zum Raden." Griffend trat er zur Stube hinein, und die freundliche Wirthin

135. Nannte dem Jüngling schnell, was Kliche und Keller vermochte; D'rauf erwählte Gduard sich Kaltschale von Beißbier Und Forellen mit grünem Salat — er kühlt auf der Reise —, Auch ein Fläschchen Destreicher Wein, ihn in Wasser zu trinken, Denn nichts löschet den Durst wohl besser, als dies bei der Wand'rung.

140. Balb erhielt er, was er verlangt, und es schmedte ihm köstlich; Trefsich mundete ihm der Wein nach der Sitze des Tages, Und er trank im Stillen der sernen Freunde Gesundheit. Als er durch Speis und Trank sich gestärkt, so streckt er ermübet Sich auf dem Canapee aus und ruhte noch einige Stunden,

145. Bo er von Zeit zu Zeit in sanften Schlummer sich wiegte. Dann erhob er sich rasch, bezählte ber Wirthin die Rechnung, Warf sich das Razel um, und schied von dem freundlichen Landschut. Munter ging er nun vorwärts, die große Straße verfolgend, Ging durch Schreibendorf durch und durch das lange Rothzeche,

150. Bis er enblich bann jum Anfang bes Walbes gelangte, Wo er, vom Schatten gefülft, die Landshuter Berge hinauffrieg. Lange noch führt' ihn der Weg durch die distere einsame Waldung, Und den Blick in die Ferne verwehrten ungählige Bäume; Aber auf einmal ward 's licht und heller zwischen den Zweigen,

155. Und ein Fusiweg führte hinaus auf die Bohe des Felfens.

Ach! und da lag ihm die schöne, die göttliche Welt zu den Füßen, Und er stand geblendet vom höchsten Reize der Erde. Unter ihm lag, geschmückt mit bunten unzähligen Dächern, Schmiedeberg, die freundliche Stadt, und jenseits erhoben

160. Stolz sich die Riesen des Landes, verknüpft zur ewigen Kette, Längs am Horizont zur gewaltigsen Mauer aufstrebend: Links die Mordhöh'n zuerst, und die schwarze Koppe, der Forstlamm, Dann die Königin des Gebirgs mit der hohen Kapelle, Und der Koppenplan und die steilen Känder der Teiche,

165. Dann der Mittagsstein und die Sturmhaube, so auch der Querberg, Und der Lahnberg auch, das Große Rad und die Gruben, Dann der Reisträgerzuletzt, und des Kynasis weitschinmernde Beste. Göttsich und groß war der Blick in Fern' und Tiese, und frästig, Rur mit leichtem Contour im blauen Aether sich malend,

170. Strebte die fede Form ber ftolgen Gebirgsfette aufwärts. Feurig ichwanun die Natur in der warmen Beleuchtung bes Abends, Und es glühte die Welt in den scheidenden Straften der Sonne. Hohe Begeift'rung erfüllte die Bruft da des trefflichen Jünglings, Und er ftartte mit festem Blick in's verfiusende Flusbomeer,

175. Und mit ftiller Gewalt ergriff ihn des Angenblicks Größe. Doch er riß sich gewaltsam los, schon begann es zu dämmern, Und er eilte die Straße hinab mit ruftigem Schritte. Balderreicht' er die Stadt, schon glänzte am hinmel der Bollmond, Und der Jüngling schritt über den Ring in den Gasthof "zum Sterne".

180. Wo ihm der flinke Marqueur geschäftig sein Kämmerchen anwies. Milde warf er sich hier auf das weiche Canapee nieder, Und erwartete so in stillen Träumen die Speisen, Die man ihm jetzt sogleich auf zierlichen Tellern herbeitrug, Und es schmeckte ihm wahrlich gar köstlich nach solcher Ermidung.

185. Aber er schnte vor Allem nach Ruhe sich und Erholung, Denn schon morgen wollt' er hinauf und ersteigen die Koppe; Und so warf er sich denn auf die weichen reinlichen Betten, Kaum die Zeit sich erlaubend, um schnell die Rleider zu lösen. Bald auch schloß er die Augen, und Nacht umflorte die Seele, 190. Und ein tiefer Schlaf lag lieblich und sill auf dem Jüngling.

#### 3meiter Befang.

Fest und innig umarmte der Traum noch die schlummernde Erde, Und nur des Wächters Auf unterbrach die nächtliche Stille; Aber bald ward es heller in Osten, es graute der Morgen, Und Aurora, das Haar mit glühenden Rosen durchslochten,

5. Bog die erwachende Welt in den Frühlingszanber des Lichtmeers. Und es begann auf der Strafe lebendig zu werden, laut knarrte Schon der Riegel des Thors, der den Eingang sicherverwahrt hielt, Und es öffneten sich bem freundlichen Tage die Fenster; Doch es schlief noch ber Jüngling, von lieblichen Bilbern umgankelt. 10. Und die Sonne stieg höher empor, und lauter und deutlich Tönte das Murmeln herauf geschäftiger, emsiger Menschen, Schnell mit dem Tage zugleich des Tages Beschwerde ergreisend; Aber doch schlimmerte Eduard noch in friedlichen Traumen, Rüßte die Sonne auch längst schon die bräunliche Bange des Jünglings.

15. Endlich erschien ber Marqueur mit ber Kanne voll bampfenben Raffee's,

Mit dem Töpfchen voll Rahm und bem reichlich bezuderten Milchbrot:

Da erwachte ber Füngling und warf sich schnell in die Aleider, Freute sich baß ob des herrlichen Wetters — denn glinstig zur Wand'rung

War ihm der freundliche Tag— und schlürfte das reichliche Frühstück. 20. Dann berief er den Boten, den kund'gen des Wegs im Gebirge, Den er des Abends zuvor zum treuen Führer gedungen, Lud ihm des Känzels Last anf die breiten willigen Schultern, Zahlte die Rechnung und ging, von dem freundlichen Schmiedeberg schebend.

Bor ihm lag in unenblicher Pracht, in der Fille des Morgens, 25. Stolz das hohe Gebirg' mit himmelaustrebender Großtraft; Und ihn zog die Sehnsucht himauf zu dem Gipfel der Berge; Ach, und über die Berge himveg, über Erden und Belten Erieb ihn die kihne Gewalt der wildbegeisterten Seele! Da ergriff er, um rasch den gewaltigen Sturm zu bekämpfen,

30. Der ihm burchwogte die Bruft, die Wohllaut zaubernde Flöte, Und es brausste das Weer der künstlich verschlungenen Töne, Bis es in leises Weh'n sich ver heiligsten Liebe gewandelt. So in melodischer Kraft entschwebte der flüchtige Wohllaut, Und dem Weltgeist erglüste das Lied des begeisterten Jünglings,

35. Und der Sehnsucht Gewalt versank in den Wogen des Einklangs. Endlichverstummte das Lied, und schweigend durchzog er Steinseifen, Zog durch Krumhilbel durch, voll bunter liedlicher Garten;
— Denn es wachsen daselbst der heilsamen Kräuter gar viele, Die man mit fleißiger Hand zum wohlthuenden Balsan bereitet,

40. Und schon Mancher ward so bem nahenden Tobe entriffen. — Steiler ward nun der Pfad, durch schattiges Laubholz sich schlängelnd, Und es schritt ber Jüngling mit frischer Jugendfraft vorwärts; Da unterbrach zulett der kenchende Bote die Stille:

"Läuft doch der junge herr, als hatt' er 's von Kindheit getrieben; 45. "Schon' er den Athem nur auch, denn gar hoch ist's noch bis zur Koppe.

"Sachte! ich kann ja kaum nach; nur nuchgig, es geht ja berg-

Aber Chuard ftieg unermitdlich, ce trich ihn die Sehnfucht,

Und er hörte nicht mehr auf die Rebe bes feuchenden Führers, Der mit des Rangels Laft in weiter Entfernung guruchlieb,

5C. Und der also zuletzt dem Jüngling, dem eilenden, nachrief:
"Länger vermag ich 's nicht, vergönn' er mir immer zu ruhen;
"Rur ein wenig bedarf 's, um schnell die Glieder zu stärken,
"Und mit frischer Kraft dann steigen wir muthiger vorwärts."
So der Bote, und ihm gewährte die Bitte der Jünalina.

55. Ind er warf sich hin in den Schatten der flüsternden Buchen, Dehnte mit freudiger Luft die jugendlich-fraftigen Glieder, Ind behaglich ftrectt' er sich aus auf dem uppigen Moofe, Still den sanften Gesang harmloser Zirpen belauschend. "Deut'," so begann der Bote, und nahm die Pseif' aus dem Munde,

60. Deut' hat 's Koppenfest, ja heute hat 's Leben dort oben; "Soll sich der junge Herr doch wundern, wenn er die Menge "Neuschen sieht, die sich da zu Gottes Worte versammeln. "Kt 's doch sast wie ein Jahrmarkt, so treibt man sich wild durcheinander.

"Ich, und was hat 's da für treffliche Ruchen, für Bier und für Brauntwein!

65. "Größere Luft giebt 's nicht zehn Meilen weit in der Annbe." Uso iprach er und stopfte sich jetzt gemächlich sein Pfeischen. D'rauf erkundigte Eduard sich nach des Festes Gewohnheit, Rach den Gebräuchen des Tag's, und der Bote versprach zu erzählen;

Aber zuvor nahm er glimmenden Schwamm und brannte die Pfeife, 7C Und mit fraftigem Zug den Dampf einschlürfend, begann er:

# Die Verlobung.

1811.

#### Erfter Befang.

Banger fielen die Schatten in's Thal, es färbte der himmel bich im glubenden Roth der scheidenden Sonne; die Band'rer buchten ein freundliches Obbach, und stiller ward 's auf den Straften.

Da kam auch die Wiese entlang der Förster von Buchwald 5. ins dem Thale zurück mit seinem Weib und der Tochter, ind sie eilten, denn schwer untersagt war dem kränkelnden Manne egliche seuchte Luft und die dämmernde Kihle des Abends. Sald erreicht war das steinerne Haus; sie traten zur Thüre, ind der Förster begann: "Hör", Mutter, ich rauchte wohl gerne

10. Roch ein Pfeifchen im Freien, bis du bas Effen bereiteft; aff mir Josephe nur ba, wir feten uns unter die Baume.

""Aber die Abendluft?"" entgegnete ängstlich die Mutter, ""Ift es dir nicht zu feucht? du bist noch erhitzt vom Spaziergans, ""Und das Mäochen ist ja so geneigt zu Husten und Schnupfer.

15. ""Nein, tomm' lieber hinauf."" — "Ei was," versetzte der Ake, "Bin ein Waidmann, und soll die kühse Lust nicht vertragen? "Laß Josephen den Oberrock anzieh"n, und schick sie hernner. "Sieh", wir plaudern dann noch ein fröhliches Stündshenzusammen, "Bis du zum Essen russt. Gewiß, es soll ihr nichts schaden."

20. Ungern ließ die Mutter es zu, und schmildte die Tochter Erst mit Mantel und Tuch, dann ging sie beforgt in die Kiche. Aber Josephe saß auf der Bank bei dem fröhlichen Alten, Und sie gedachten Beide mit herzlichen Worten der Heimah, Und es blinkte wie Than in den sansten Augen Josephens.

25. "Bas nur der Rudolph macht?" so begann das siebliche Mädgen, "Schon acht Tage find 's, daß wir feine Nachricht erhalen, "ulnd er schreibt so gern, er hat es mir heilig versprochet. ""Arank wird er doch nicht sein?"— Was soll dem Buschen benn sehlen?

So entgegnete ihr der Bater mit List; "ein rüstiger Waidnaun 30. "Hat wohl manches Geschäft, das ihn am Schreiben verhindert, "Und der Rudolph ist streng gegen sich und wacker im Dienste; "Solches Lob gedührt ihm aus jeglichem Munde. Ihr Mädcher "Dentt, es habe der Mann nichts Wichtgers zu thun, als die Liebe "Deine Mutter hat 's auch so gemacht; die war nicht zusrieden,

35. "Kam ich nicht täglich zweimal aus meinem Dorse hinüber. "Bust" ich früh in den Forst, und schlt' ich Morgens im Garter, "Schmolte sie Abends mit mir, und jegliches Wort war vergebens, "Aber sieh", Josephyen, schon siegt der Mond aus den Berger; "Wie er so still durch die Zweige bricht, die dunkel verschlung net, 40. "Und das schimmernde Gold aus den silbernen Wolsen beroc-

firahlt! "Horch! da hör' ich Musik; — sie bringen 's dem Böhmischen Grafa, "Der heut früh in dem "Wallfisch" ankam. Wie war doch er

"Der heut frilh in dem "Wallfisch" antam. Wie war doch er Rame? "Ich besinne mich nicht; du, Mädchen, mußt es noch wissen!" —

Aber Josephe schwieg; versunken in liebliche Träume, 45. Schaute sie freudig hinauf in des Bollmonds Glüben; die Sele Flog mit der Tone Gewalt in schönen Accorden zur Heinach, Und der Erinnerung Wechen drang tief zu dem herzen voll Lide. Also saffen die Zwei, und lauschten Beide dem Walzer, Der jett im wirbelnden Klug die Reihe der Tone durchschwete.

50. Aber oben zog auf dem Gipfel des Berges ein Jüngling Fröhlich die Prager Straß' am steilen Kelsen vorüber. Rudolph war 's, der Jäger; ihn trieb die Sehnsucht nach Karlsko, Und mit frohem Gesang begrüßt er das Thal seiner Bünhe, Fördert den Echritt, und er sieht in die Stadt, und es bliden 55. 3hm im Sternenschein ungahlige Lichter entgegen. "Bo ift das deine, Josephe, wo ift der Stern meiner Liebe?" Ruft er begeistert aus; "ad, eins von den schimmernden Lichtern "Sammelt die Liebe um sich und blinkt Josephen in's Auge! "Ob sie meiner gedacht? Gewiß. Auf, daß ich sie gruffe!"

60. Und er eilt hinab in die Stadt, und fragte den Ersten, Der ihm entgegen trat: "Sagt, Freund, wo ist wohl die Wiese? "Bo ist das steinerne Haus? Beschreibt es mir gut, daß ich 's finde."

Freundlich wies man ihn über die Brude hinauf an den Baumen. Er gewahrte bas Saus; ba ergriff ihn ftille Begeift'rung,

65. Und ein heiliges Wehen verklindet die nahe Geliebte.

""Sieh, Josephe," begann der Alte, ""wer kommt da so eilig ""Noch die Wiese heranf; ein Reisender scheint es, ein Jäger."—
"Bo?" so fragte Josephe aus ihren Täumen erwachend; Da erblickte sie ihn, und erkannte den Gang des Geliebten.

70. "Rudolph," rief sie, und flog ihm entgegen, "mein Andolph!" —

Jubelt jener entzückt, und Ritffe verschlangen die Worte. —
"Si, willkommen Bursche!" trat jett ihm der Bater entgegen,
"Das ift ein kluger Streich, und macht mir herzliche Freude."
Sprach 's und brückte dem Jüngling die Hand. — ""Wein
trefflicher Bater!""

75. So entgegnete er ihm gerührt, ""Du bist doch recht fröhlich? ""Bist doch recht frisch und gesund?"" — "Gott Lob!" versetzte ber Alte,

"Und mit ber Mutter geht 's auch um Bieles beffer." —

Fiel ihm der Jungling ein; - ",,ach, laff't mich hinauf zu ber Guten,

""Daß ich ihr kuffe die Sand, die so mutterlich um mich sorgte!""— 80. Und sie führten ihn freudig hinauf zu der faunenden Mutter, Die den jungen Freund mit herzlichen Worten begruftet: "Sei mir willfommen, mein Sohn, sei der Mutter willsommen in Karlebad.

"Recht überrascht bin ich; zwar hab' ich es immer geahnet, "Doch ich zweifelte b'ran, daß bu fo abkommen könnteft.

85. "Sprich, wie geht es baheim, ift Alles noch flint und in Ordnung?
"Steht das Getraide hoch, und find die Pfiaumen gerathen?"—
""Wohl ift Alles noch flint und in Ordnung," entgegnete Rudolph,
""Das Getraide fieht hoch, und die Pfiaumen find berrlich gerathen.
""Warthe hiltet das Haus und hält die Knechte zur Arbeit.

90. "Sie empfiehlt sich auf's Beste; auch Predigers grußen recht herzlich."" —

"Und des Schulmeisters Frau," so fragte die Mutter, "ist nieder? "Sicher ist es ein Sohn, ich hab' es ihr immer geweissagt." — ""Bohl traf 's ein,"" verfette ihr Andolph, "nich ftand zu Gevatter."" —

"Ei da mußt du uns Alles ein langes und breites erzählen!" 95. Fiel die Mutter ihm ein. — ""Ei, laß doch den Burschen erst ausrub'n.""

So entgegnete ihr der Förster, ""schafft Wein und zu essen! ""Denn der Weg ist lang, und groß war die Hitz des Tages. ""Setze dich, Sohn, und ruhe dich aus, dann magst du erzählen."" Aber Josephe war längst schon hinaus: sie brachte die Schüsseln,

100. Brachte die Flaschen herein, und Melnecker perlte im Glase. Freudig ergriss der Alte das Glas und bracht es dem Lüngling: "Sei uns willtommen im steinernen Hauf!" — ""Recht herzlich willtommen!"

Ricfen die Beiber ihm nach; es flirrten die Glafer im Areife. — "Dant für den freundlichen Gruf," verfette der treffliche Bungling,

105. Driidte dem Bater die Hand und neigte sich gegen die Mutter; Aber Josephen 30g er an's Herz, und mit glissendem Lippen Küßt' er dem liebenden Mädchen die Berle des Gliids von bem Anac. —

""Andolph,"" begann darauf der würdige Förster von Buchwald, ""Jetzt erzähl' unsgetren, wie duschnell dich zur Reise entschlossen, 110. ""Wie du den Weg vollbracht, ob Unglück, ob Glück dir begegnet.

""Sephchen, bring' mir vorher noch ben Meerschaumtopf und bie Dofe,

""Denn mich gelüstet 's, babei bas letzte Pfeischen zu rauchen. ""Sieh' einmal, Rubolph, ben Kopf, ich hab' ihn erst gestern bekommen;

""Bier Louisd'or ist er werth, 's ist ächte Türtische Masse.""—
115. Jener bewunderte sehr die zierliche Form und die Farbe Und das reiche Beschläg'; dann begann er mit solgenden Worten: "Seht, ihr Lieben, schonsind es drei Wochen, daß ihr uns verlassen; "Debe war mir das Haus, und mit Sehnsucht zählt' ich die Tage.

"Fleißig hatt' ich vollbracht, was der Bater zur Arbeit gelassen. 120. "Bald vermessen Korst, und vollendet den jährlichen Holzschlag. "Anch im Garten war ich nicht saul; ich hatte den Abschluß "Des Quartals nur noch, auch damit kam ich zu Stande. "Mitsig hielt ich 's nicht aus, da gedacht' ich Josephens Geburtstag, "Der auf den Wontag fällt; überraschen wollt' ich euch Alle,

125. "Und am festlichen Tag mich selbst Josephen bescheren.
"Töplitz, so dacht' ich mir, halt dich einen Tag, auch wohl länger,
"Und so ging ich am Donnerstag auß; ein herrlicher Morgen
"Strahlte dem fröhlichen Blid auß tausend Blitthen entgegen.
"Längs der Miglitz sillyte der Weg mich, der vielsach gekrümmte,

130. "Durch des Felfenthals verschlungene buffere Bindung. "Schauerlich ftanden die Fichten umber auf ben Boben ber Berge,

"Ginzelne Butten gerftreut, im Grunde war 's heimlich und ftille. "Und ich ergötte mich an dem rothlichen Spiele ber Wellen. "Schäumend brach fich ber Fluß an des Ufere fteinernen Rippen.

135. "Als ich gen Barenftein fam, jur alten bufteren Befte, "Rehrt' ich beim Forfter ein; benn Mittag war 's, und bie Conne "Brallte glübend beif gurlid von den Banden des Thales. "Werner war nicht daheim, blos die junge Frau mit den Kindern.

"Berglich empfingen fie mich, und fie eilten, ein Dabl zu bereiten,

140. "Friichte, Gier und Mild, was ihre Riiche vermochte; "Denn die Begend ift arm, und nichts war im Dorfe gu haben: "Doch wir waren vergnugt und gedachten vergangener Zeiten. "Werner und ich find zugleich in die Schule gegangen ; ba wunt' ich "Denn fo manchen Streich zu ergablen, je toller je beffer.

145. "Aber plötlich ericholl 's von der Strafe: ach, rettet die Rinder! "'s ift ein withiger Sund! Schnell rig ich die Flinte vom Ragel, "Stürzte hinaus und fah des Forfters Rinder und andre "Bon der Beftie verfolgt; die Mutter fcpricen um Gulfe. "Alfo foling ich an und fchof, da ftilrzte bas Unthier,

150. "Und die Mütter jubelten laut: ich hatte den Liebling "Jeber gerettet; umringt war ich von dankenden Denichen." — "Brav, mein Cohn,"" fiel ber Alte ihm ein, "ein Couf, der fich lohnte!

... Solde Thaten gablt Gott, mag man fie bier unten vergeffen. ""Madchen, gieb 'mal bem Jungen 'nen Rug, recht voll und recht berglich !""

- 155. Thranen im Auge trat fie errothend bin jum Geliebten, Driidte den rofigen Mund auf die Lippe des glüdlichen Bunglings. Und bem Jager war 's wie feliger Beifter Begruffung. Aber es ftorte bald ihn der Bater aus tiefer Begeift'rung, Forschend, wie er ben Weg nach bem reizenden Böhmerland einichlua.
- 160. Und er fammelte fchnell bie Ginne, und alfo begann er: "Bleiben follt' ich durchaus, doch ich schied mit heralichen Worten, "Und fie geleiteten mich bis weit auf den Berg, ba riefen "Alle mir Lebewohl zu und Gottes Frieden und Gegen; "Aber ich eilte fürbag, noch aus weiter Ferne fie grufend.
- 165. "Tief im Bergen mar ich gerührt; in Traumen verfunten "Ram ich zum Bald, ber boch zu bes Berges Gipfel hinaufführt. "Langfam flieg ich empor, und gewahrte von ferne bas Rirchlein, "Diddenthurmchen genannt. Ich forberte fcnell meine Schritte. "Dben ftand ich und ichaute hinab, beraufcht von Entzuden;
- 170. "Bor mir lag paradiefijd Gefild', und grunende Berge "Enilpften die bliihende Welt an des Simmels dammernde Fernc. "Lange Beit fand ich wie berauscht vor bem göttlichen Anblid; "Da rief 's glodenhell aus ber Tiefe herauf; ju ber Besper "Läntete man im Dorfe, ba war 's, als erwacht' ich vom Tranme,

175. "Und ich eilte hinab, und raftlos weiter dis Töpsitz.
"Spät schon war 's, als ich in die Töpserschenke hineintrat.
"Bestens ward ich begrüßt, man gab mir ein freundliches Zinnner,
"Und ich psiegte mich baß, nach des Tages Last und Erhitzung.
"Liebliche Träume umgautelten bald den glücklichen Schläfer,

180. "Bis des Morgens Weh'n durch das offne Fenster mich weckte.
"Bleiben wollt' ich in Töplit, so hatt' ich es ernstlich beschlossen;
"Aber der freundliche Tag ließ mich nicht richen und rasten,
"Und die Sehnsucht zog mich zu ench. So eilt' ich denn weiter.
"Gestern kam ich bis Podersann, und wanderte heute

185. "Friblich und frischen Muthe bein Herzen nach und der Sehnsucht, "Die mich hierher geführt, und jeto bin ich am Biele, "Find' euch froh und gefund, und freue mich laut meiner

Alfo beichloß der treffliche Jungling, und reichte den Aeltern, Reichte Josephen die Sand, und Alle brudten fie herzlich.

Lieben." -

190. D'rauf begann die Mutter: ""Ei, Sohn, erzühl' uns doch weiter ""Bon der Gevatterschaft; du weißt, mich freut das vor Allen!""— Aber der Bater siel ihr in's Wort: "Ei, Mutter, was deutst du? "Rudolph sehnt sich gewiß zur Auhe nach solcher Ermidung; "Drum gute Nacht, mein Sohn! Josephe, zeig' ihm das Aimmer."—

195. ""'s ist auch wahr, ich dachte nicht d'ran, "" versetzte die Mutter, ""Schlase wohl, und segne dich Gott!"" — Ihr daulte der Jüngling.

Gab dem Bater die Sand und ging. Es führt' ihn Josephe. Freundlich schloß fie das Zimmerchen auf: fie hatte mit Blumen Ihm das Fenster geschmückt, den lieben Gast zu begrüßen.

200. Innig war er erfreut und dankt mit herzlichen Worten. Aber sie eilte hinaus, ein flüchtiges Lebewohl nickend. "Einen Kuß noch," rief er ihr nach, "nur noch einen, Josephe, "Sei darmherzig!" Sie hilpste zurück und steckte das Köpsschen Schalkhaft zur Thitre herein, reicht' ihm die Lippe zum Kusse. 205. "Dank dir," rief er entzückt, "und nun gute Nacht, süsse

Liebchen!"
""Schlummere füß!"" so flüsterte sie und schwebte von dannen.
Lange sah er ihr nach; ein ftiller heiliger Frieden
Beh'te durch seine Brust, wie Frühlingsträume der Liebe,
Und es wiegte die Nacht in selige Träume den Jüngling.

#### 3meiter Befang.

Dämmerung webt noch fiill in des Thales verschlungener Tiefe, Rur den Gipfel des Bergs begrüßt die Sonne mit Rosen, Und der lebendige Tag erwacht auf den Höhen. Dort unten Schlummert noch Alles tief, die janften Träume des Morgens 5. Schweben mit fröhlichem Sinn um bas Lager ber glücklichen Schläfer.

Und die vergangene Zeit tritt ohne den Schnerz vor die Seele. Aber die Sonne steigt, es sallen die Strahlen des Lebens Ueber die Berge herein; aus den Thälern flüchtet der Nebel, Der mit dunkler Gewalt noch die blühenden Fluren umarmt hielt, 10. Und in den Perlen des Than's, im Schmelz der erwachenden

Fluren,
Spiegelt sich tausendsach des Worgens glübender Brautschmuck.
Sieh', und es öffnen sich dem jungen Tage die Fenster,
Und die Thüre-geht auf, es regt sich das Leben auf's neue!
Aber Josephe lag noch, von lieblichen Träumen umgankelt,

15. Sanft, wie nur Engel ruh'n. Es schläft sich so herrlich am Morgen, Und sie schlummerte gern noch ein Stünden. Da pocht 's an der Thure.

Und der Bater ruft seise hinein: "'s ist Zeit an den Renbrunn; "Anch zum Sprudes wandert man schon!" — Das wirtt' wie ein Zauber,

Schnell vom Lager empor; der Morgenput wird bereitet,
20. Bald vollendet in flüchtiger Zeit ist das flüchtige Kunstwert,
Und die Grazie wirft einen heitern Blick in den Spiegel.
Aber der Bater war und die Mutter längst schon gerüstet,
Als das blühende Kind mit zierlichem Gruße hereintrat.
Beide umarmten sie, einen freundlichen Worgen ihr wilnschend.

25. "Aber wo bleibt boch ber Rudolph,"" verfette das liebliche Mäden;

""Denn gum Reubrunn muß er burchaus mit, auch macht 's ihm Bergnitgen,

""Bartet, ich wect' ihn sogleich!"" sie sprach 's und eilt' aus bem Zimmer

Sin gu Rudolph's Gemach; bort pochte fie leif' an die Thure. ""Schläfer, ermunt're bich, wir warten beiner gum Reubrunn."" -

30. Also klang ihr melobischer Ruf zu bem glücklichen Süngling; Und er erwachte ans lieblichem Traum zur schöneren Bahrheit. Freudig entgegnete er: "Sogleich mein treffliches Mädchen, "Bin ich bei ench, drum verweilt und verzeiht dem ewigen Schliefer." Schnell sprang er nun in die Kleider hinein, ein zierklicher Jagdrock

35. Schlug um bie Bufte, es flirrte ber Sporn an bem glängenden Stiefel,

Und das dunkle Haar flog in reicher Pracht um die Stirnc. Also trat er zu jenen hinein; viel Grüße des Morgens Lönten dem Jünglinge zu, und herzlich erwiedernd begann er: "Biemich die Nacht doch hier in weit seligern Träumen umgaukelt,

40. "Und wie der junge Tag hent' um so schöner mich anlacht!
"Alles ist mir vertraut und hold, wohin ich nur schaue;
"Denn ich bin ja bei ench, in der Liebe geheiligter Nähe,

"Аф, des unendlichen Glück!" — Gerührt schwiegen Mutter und Bater;

Aber Josephe kilfte ihm freundlich das Wort von der Lippe, 45. Zog ihn scherzend zum Spiegel und rief, die Locken ihm ordnend: ""Ei, wie bist du so hübsch, du hast mir noch nie so gefallen; ""Jedes Mädchen soll heute den schoen Jäger bewundern. ""Aber werde nicht stolz, und vergiß um die herrlichen Blumen

""Richt des Beilchens bescheibenen Sinn und die gute Josephe! ""
50. Also ichaterte fie; doch der Bater ermahnte zum Ausbruch,
Bot der Mutter den Arm, und Rudolph führte sein Mädchen,

Und fie schritten hinab, die Johannisbrilice vorüber, Ueber den Markt und so durch die Mühlbadgasse zum Neubrunn. Bolles Gewiihl war da, es wogte auf Gang und Terrassen;

55. Sarfen-Musik erschallte barein und Gesänge der Mädchen, Und um den dampfenden Quell stand ungeduldig die Menge. Aber mit neidischem Blick sah'n Biele die sanste Josephe An des Jünglings Arm; denn schön war Rudolph vor Allen: Braun von der Sonne gefärdt zwar das männliche Antlit, doch trefflich

60. Stand ihm der Locken Gold bazu und das Feuer des Auges. Aber den Jäger kümmert 's nicht; die Blicke der Frauen Glitten ohne Gewalt an dem treuen Herzen vorüber. All das Treiben gestel ihm nicht, er hätte Josephen Gern so Manches gesagt, von Hossinung und Liebe geprochen;

65. Aber wenn die Sehnsndt ihm wuchs, und das Berg ihm so woll ward,

Trat ihm der kalte Gruß von Brunnenbekanntschaft entgegen, Und er verzweiselte sast. Da rief sie der Bater nach Hause, Und sie eilten sogleich, und Rudolph ward fröhlichen Nutses; Denn Josephe versprach: ""Nach dem Frühstick geht 's auf den Hilbstücken

70. ""Und wir find dann allein, da sollst du mir Alles erzählen."" Unter den Bäumen dort vor dem steinernen Haus ein Tilchenen.

Beiß mit Linnen gebeckt, es bampfte in bläulicher Ranne Schon ber freundliche Trant ben Kommenden lieblich entgegen; Nicht vergeffen war die Menge ber föstlichen Brezeln,

75. Sammt ber Kalatichen Gebäd, in zierlicher Ordnung geschichtet. Nicht vergessen war auch ber Schmetten voll herrlichen Schaumes, Und ber Zuder zugleich in trystall'ner Schale verschloffen.

# Gelegenheitsgedichte.

### An Rofine Burger.

Rach der Borftellung ber "Maria Stuart."

Sttergleich, geführt von Melpomenen, Schwebst bu hin im festlichen Gepränge; Deine Stimme, Acolsharfenklänge, Und die Luft zerfließt in fußen Thränen.

Ach! ba faßt ein nie gekanntes Sehnen Meine Brust, bas Haus wird ihr zu enge, Und der Beisall der entzückten Menge Jauchzt dir zu in fröhlich lauten Tönen.

Deiner Kunst Begeist'rung schwellt ben Busen; Denn bich treibt ein heiliges Berlangen, Richt ber Menge wandelbare Gunft.

Göttlich Beib! — ber füße Aranz der Musen Blüht für dich in ew'gem Frühlingsprangen, Und die Kunst belohnt sich in der Kunst.

#### An h.

Sch sah ein Schwärmen, sah ein buntes Treiben, Gluctwünschend kommt der Freunde laute Menge; Doch vor des Lebens rauschendem Gedränge Muß sich der leise Gruß des Sängers sträuben.

Er will entfernt, — boch nicht vergeffen bleiben; In seines Zimmers unbekannter Enge Erwedt er seine schüchternen Gesänge, Die Frende wagt '8, fie schmucklos hinzuschreiben. Schon brangen ihn des Abschieds trübe Stunden, Und erst so spat hat er ein Glud empfunden, Und taum genossen, ift es schon verschwunden.

Doch sprach bas Glück auch nur von kurzen Tagen, Ich barf es doch in meinem Herzen tragen, Und die Erinn'rung barf die Saiten schlagen!

### An Corona,

#### als fie gefungen hatte.

Aoch hör' ich bich! — Ein Meer von Sarmonieen Durchwogte frendig meine trunt'ne Seele; Der Stimme Cintlang, fuß wie Philomele, Wie lichter Engel Friedensmelodieen.

Noch seh' ich dich! und alle Abern glithen — Umsonst, daß ich den innern Drang verhehle — In dieser schönen Form die schön're Seele, Die alle himmelsreize sanst umblithen!

Es hat sich dir ein Zaubergeist verbündet, Der jedes herz zur hulbigung gezwungen. Es ist ein Kommen, ift ein Seh'n und Siegen:

Denn alles Schöne, was bein Lieb verkündet, Und alles Zarte, was dein Mund gefungen, Es sieht lebendig da in beinen Zügen.

#### Bum 3. Februar.

Sin stilles Lieb aus dem entfernten Norden, Das kann zu deines Hestes Glanz sich traute — Ein Jüngling schlug die ungeilbte Laute — Klingt vor des Schlosses reichgeschmüdten Pforten.

Es bebt dahin in taum verstand'nen Worten; Denn vor dem Blid, der so viel Edles schaute, Dem sich der Schönheit Räthselwort vertraute, Berstummt der Geist in schüchternen Accorden. Laß ihn verstunumen! — was die Töne sagen, Bas in der Seele reichen Frühlingstagen Die Schwestern, Phantasie und Liebe, tragen,

Das klingt und lebt, wenn aller Schein verglühte, Im fillen Herzen eine ew'ge Blüthe; — Ein wahr Empfinden wird auch fill zum Liede.

### Bum 3. Februar.\*)

Bine Rofe aufblühte gur Binterezeit, Dit all des Frühlings Berrlichfeit; Und wo fie ftand, und wo fie mar, Da war die Luft so mild und flar, Mis that' ein Maitag fie umweben Mit allem feinen Bauberleben; Als hatte ber Binter nicht Macht und Gewalt An ihrer freundlichen Liebesgestalt, In ihrem feimenben Engelsgemuth, Und war boch im Winter aufgeblüht! -Da lachte ber Commer ben Winter ans: "Du bift nicht herr in bem eig'nen bauf'! -"Die Rofe entfaltet ihr gartes Leben, "Rannft du nicht der blühenden widerftreben, "Daß fie gehorche ber herrschenden Beit, "Ilnd fich hulle in bein froftiges Rleid?"

Der Andre entgegnete ruhig und kalt:
"Auch der Winter sühlt des Schönen Gewalt!
"Und wo er es sindet auf seiner Bahn,
"Da tritt er still und freundlich heran. —
"Bie nun die Rose hat gewollt,
"Daß es Friihling um sie werden sollt,
"Da ließ ich des Lebens warme Strahlen
"Auf ihren Blättern sich freundlich malen,
"Denn in meinem Keich soll sie blühend sieh'n,
"Ein ew'ger Frühling soll wallen und weh'n
"Um ihre freundliche Liebesgestalt;
"Denn auch der Winter gehorcht des Schönen Gewalt." —

<sup>&</sup>quot;) Geburtetag ber grau herzogin Dorothea r. Rurlanb.

### Des Sangers Abschied von der Fürftin. \*)

Das Lied verstummt, das Dir in kurzen Stunden Des Frohsiuns und der Liebe Gruß gebracht; Und schöne Tage sind dahin geschwunden, Wo uns das Leben freundlich angelacht. Ach! was auch Schönes je das Herz empfunden, Ift in der Seele gliihend neu erwacht, Seit höh'rer Wesen lichte Morgenröthe Aus Beinem Antlit uns entgegenwehte.

Soll es der Sänger in die Brust verschsießen, Was in dem Liede ew'ge Freiheit trinkt? — Eh'r mag die Fluth im Sturz zurücke sließen, Eh' sich Begeist'rung in die Hessell zwingt! Drum darf ich Dich mit freiem Wort begrüßen, Und wenn dies Wort mir glühend nicht gelingt, Will de der Leher trilglich Gold zerbrechen und fo an mir den Stolz der Jugend rächen.

Ich weihte Dir der Lieder volle Weise Und Alles, was die Muse mir vertraut. — Ach, in dem Herzen stüsstert Schnsucht leise, Doch in des Liedes Tönen spricht sie laut! — Sieh' ringsumher in dem gerührten Kreise, Wie Trennung Dir in jedem Blicke thaut! — Was Alle still in ihrer Brust empfinden, Soll Dir des Sängers letztes Wort verkünden! —

Du fliehst von uns, wir können Dich nicht halten, Der Mutterliebe sitse, heil'ge Pflicht Ruft Dich zu theuern, freundlichen Gestalten, Bo Tochterglik zu Deinem Herzen spricht. Doch in des Lebens buntem Dreh'n und Walten Bergiß der alten Deutschen Liebe nicht! — Der Freunde nicht, Dir treu in Lust und Schmerzen, Und so leb' wohl! leb' wohl! — aus vollen Gerzen.

<sup>\*)</sup> Frau Bergogin Dorothea t. Rurlanb.

### An f. v. R.\*)

Wir nahen freudig, eble Frau, Zu Deines Tages Feste. Sind wir, betracht' uns nur genau, Dir unbekannte Säste? Bir kommen nicht aus dieser Zeit; Bir sind aus der Bergangenheit, Die Sänger alter Tage.

Dort, wo Dir, wie auf Geisterruf, In jenes Thales Stille Ein Eben freundlich sich erschuf, Mit üpp'ger Lebenssille, Und wo die Zichopau, stolz und frei, An steisen Bänden rauscht vorbei Mit ihren Silberwogen;

Wo Du am kühnen Felsenrand Zwei Thürme kannst gewahren, Einst eine alte Beste stand, Bor vielen langen Jahren. Da ward gekämpst, getanzt, gezecht; Es war ein träftiges Geschlecht Bon alter Deutscher Sitte.

Die Ritter flogen ftolz und kilhn hinaus zum Kanpf und Streite, Um siegend wieder einzuzieh'n Mit reicher, voller Bente. Doch auch der sanste Tronbadour, Er war nicht fremd auf dieser Flur, Mit seinen bunten Liedern.

Er sang ber helben kühne Macht In vollen lauten Tönen; Doch mit des Liedes schönster Pracht Sang er das Lob der Schönen. Denn, was die Brust am meisten schwellt, Das ist der Frauen zarte Welt, Das ist die Welt der Liede.

<sup>\*)</sup> Gran Grafin Elifa v. b. Rede, geb. Reichsgrafin v. Mebent.

Der Ritter zog auf blut'ger Spur Durch Kampf und Todesgrauen.
Doch friedlich lag der Troubadour Bu Füßen schöner Frauen;
Und was in zarter Stille blüht,
Der Liebe Glück, das sang sein Lieb In süßen Melodieen.

Doch ach! die schöne West verschwand, Die Mauer ward erstiegen, Es siel die Burg burch Kaisers Hand, Und mußte unterliegen; Da war die Helbenkrast verglüht, Die Liebe schwieg, es schwieg das Lied, Der Tronbadour verstummte.

Es starb das kräftige Geschlecht, Ein neues ward geboren; Der Sinn filt Bahrheit, Kraft und Recht Ging in der Welt versoren; Man warf sich tief in Raub und Mord, Da zog der Sänger schweigend fort, Die alte Zeit zu suchen.

Doch ach! vergebens sucht man sie Im wogenden Gewühle; Im Sturm der Welt trifft man sie nie,... Die heiligen Gefühle., Ach, nur in wen'ger Edsen Brust "Da blühen sie mit stüler Lust!" Rief 's einst in unsver Seele.

Schnell zogen wir von Ort zu Ort Mit hoffendem Gemüthe, Da hörten wir manch schönes Wort Bon Deines Herzens Güte. Fra alte Thal gelangten wir, Da sangen alle Stimmen Dir Mit freudigem Entzüden.

Drum nahten wir Dir unbefugt Zu Deines Festes Stunden. Da schwoll die Brust. — Was wir gesucht, Wir haben es gesunden! Die schöne Zeit hat sich veriftingt, Sie ftrahlt in Dir, in Dir, und bringt Die gold'nen Tage wieder.

Und schnell ift unser Lieb erwacht In hoben himmelstönen: Es huldigt nur mit süßer Macht Dem Edlen und dem Schönen! Denn was in Frauenherzen glüht, Berherrlicht nur des Sängers Lied 3n heiligen Accorden.

#### An Schönberg und Luifen,

am Tage ihrer Berbindung.
1807.

Se sieht ein Schloß auf waldigen Höhen Und blickt herab in ein heimliches Thal; Wenn Abends die Lüfte kühlend verwehen, So leuchten die Fenster vom sonnichten Strahl. Und neben ihm thront ein gewaltiger Riese, Die Wasser der Erde bespillen die Füße; Doch durch der Wolken bläulichen Flor Erreckt er das trotzige Haupt empor.

Gewaltig steht er im luftigen Kreise, Gebietend blieft er in's serne Land, Und frei und groß, nach ewiger Weise, Stützt er des Himmels azurnen Rand. Es herrschet der Kobold, der mächtige, drinnen, Dem Burgherrn verbunden mit freundlichem Sinnen; Er theilt seine Freuden, er theilt seinen Schmerz, Mitsühlend schlägt ihm das kräftige Herz.

Im Schloff' erhoben sich Freudengesänge, Denn jubelnd zog der Bräutigam ein; Er stiltzt sich hindurch durch die jauchzende Menge, In die Arme der Braut, in den fröhlichen Reih'n. Und festlich erklingen die silbernen Gloden, Und wiederertönt 's in den Klüsten des Brocken: Sie stimmen in wonniger Harmonie, Wie die Herzen der Liebenden, spät und früh. Und der Zug beginnt unter heiligen Tönen; Sie wallen zur Kirche Paar und Paar, Um der Liebe göttliches Fest zu frönen; Es bebt der Kranz im bräutlichen Haar. Die Orgel singt, es stammen die Kerzen, Der Priester verbindet die liebenden Herzen; An die Brust des Geliebten sinkt die Brant, Und freudig wird die Gemeinde laut.

Und zurück geht ber Zug auf gebrängten Begen, Die stannende Menge zertheilt er kaum.
Den Berbund'nen tont ber herrlichste Segen,
Und bis zu des Saales sich wölbendem Raum Drängen sich frendig Männer und Franen, Um die Allgeliebte zu schanen.
Da verlänft sich des Bolkes bransend Gewühl,
Und süßer verwebt sich der Liebe Gefühl.

Es schließt fich der hänsliche Kreis im Saale, Und lieblich tönt manch herzliches Lied:
Sie nahen sich fröhlich zum festlichen Mahle, Der Römer freis't und der Purpur glüht,
Und Ales ruft: Luise soll leben
Und Mority! — Doch, wie sie die Glüser erheben,
Da öffnet die Thür sich mit eiliger Has,
Und bedächtig naht sich ein fremder Gast.

Auf die Neuvermählten lenkt er die Schritte, Er schenkt der Braut manch köstlichen Stein; Dann nimmt er den Becher und tritt in die Mitte, Und schwinder perkt im Glase der Wein.
Und zu den Glücklichen spricht er die Borte:
"Ich stieg heraus aus der Erden Pforte,
"Aus Berges Dunkel, aus sinstrum Schacht,
"Zur reinen Klarbett, die ewig wacht.

"Ich bin ber Kobold bes bröhnenden Broden, "Und finster ruht' ich im graulichen Reich, "Da lockte der Ton mich der silbernen Gloden, "Und ich klimmte eilend herauf zu Euch. "Geladen zwar din ich nimmer zum Feste, "Doch tret' ich freudig unter die Gäste; "Der Gott ergreift mich, das Auge wird klar, "Berklinden will ich 's dem herrlichen Paar. "Biel hast Du ber edelsten Blumen im Leben "Als liebende Tochter und Schwester gepflickt; "Jetzt wird Dir ein neuer Frithling gegeben, "Da der Myrthenkranz Deine Locken schmikett. "Und umwölkt sich der Himmel in klustigen Jahren, "So wirst Du den innern Frieden bewahren. "Bor äußern Stilrmen erzitterst Du nicht, "Es strahlt aus der Nacht Dir ein höheres Licht.

"Und Du, bem die Freude im festlichen Kreise "Mit frommen Gestühlen die Seele durchglüht, "Fühlst stärker Dich nach errungenem Breise, "Durch That zu bewähren Dein Deutsches Gemüth. "Mer kannst Du der Bonne Uebermaß tragen, "Benn Dir der seigste Morgen wird tagen? "I dem himmel des Ewigen schwingt sich der Geist, "Benn des Säuglings Lallen Dich Bater heißt.

"Und nun tretet Alle zur heiligen Runde, "Und reichet den schäumenden Becher dar, "Und sauter ertön' es von Munde zu Munde, "Und Seder grüße das glütsliche Paar. "Auf, daß die Posanne sestich erschalle!" — ""Billommen! Billommen!" so rusen sie Alle; "Aud die Entsenten simmen mit ein: "Heil und Segen dem schönen Berein!"

### An Auguste.

(December 1808.)

Drei holbe Schwestern aus bes himmels Kreise, Sie schwören dir den heil'gen Göttereid. Sie führen dich auf deiner Lebensreise Durch alle Stilrme der bedrängten Zeit; Daß sich dein schwes Auge nicht betrübe: Dich schirmt die Kunst, die Anmuth und die Liebe.

#### Die Runft.

3ch schlinge mich mit zarten Liebesarmen In stiller Luft um bein begeistert Herz, An meiner Mutter-Bruft darsst be erwarmen, Mit heil'ger Kraft reiß' ich dich himmeswärts. Und freundlich, wie des Klanges Harmonieen, Soll dich der Erde schönstes Glück umblithen.

#### Die Anmuth.

Ich wohne nur bei einer reinen Seele, Rur in der Bruft, wo stille Zartheit quillt; Und wo ich mich mit hohem Geist vermähle, Da ist des Lebens Räthselspruch erfüllt. Die Schönheit strahlt nur aus dem innern Leben, Drum will ich ewig schirmend dich umschweben.

#### Die Liebe.

Die Dand der Götter wirft die Erbenloofe, Und ohne Bahl vertheilt sie Schmerz und Luft. Das höchste Glück blütht nur in meinen Schoffe, Das höchste Glück blütht nur in meiner Brust. Da soll es in der Jugend süßem Prangen, Da soll es rein und göttlich dich empfangen.

So nah'n sie freundlich dir, die heit'gen Gäste; Und froh im Sonnenlichte ihrer Gunst Begrüßen sie dich einst beim spät'sten Wiegenseste, Im heil'gen Bunde, Aumuth, Lieb' und Kunst. Und was aus ihrem Munde dir erklungen, Ein treues Herz hat dir das Lieb gesungen.

#### An Bie.

Den 21. Januar 1809.

Im vollen Tanmel heißer Liebeswonne Glänzt freudig mir des Lebens gold'ne Sonne Dellstammend durch des Morgens Rosenthore Im Strahlenstore.

Bum schönften Erbenglud bin ich gesegnet; Du, heilige, bist liebend mir begegnet, Längst ftrahltest du mir, wie im Kranz der Sterne, In weiter Ferne.

Da wich die Nacht, das Licht der Seele tagte! — Ms ich den Blick kühn zu erheben wagte, Bard es mir klar, was mir das Herz erfüllte, In deinem Bilde. Bei deiner Stimme fanften Darmonieen Faßt mich Begeisterung mit beil'gem Gluben, Und Bonne quilt mir, seliges Entzücken, Aus beinen Bliden.

Wär' es wohl Liebe, die im Herzen lodert, Und ftolg der Seele volle Allfraft fordert, Wollt' ich die Mauern muthig nicht berennen, Die uns noch trennen?

Und soll ein Wort aus beines Mundes Dauche Ein suger Blid aus beinem himmelsange, Ein Lächeln, sich ber Gottheit zu bemeistern, Wich nicht begeistern?

Mit ew'gen Banden hältst du mich umschlungen, Nur Eine Sehnsucht hat das herz durchdrungen; Drum schwör' ich dir in heil'ger Liebesweihe Den Schwur der Treue.

Dag auch die Zeit mich feindlich jetzt untoben, Sint' ich nur einft, jur Flammengluth erhoben, Wenn meine Thaten ernft am Ziele fugen, An beinen Bufen.

An deiner Bruft wollt' ich die Welt vergeffen, Dich an Glidfeligfeit mit Göttern meffen. Ach! aller Sehnfucht Ziel ift liebetrunten In Dir versunken.

Sanft, wie das Lied sid wiegt in Zaubertönen, Sollte mich Liebe jeder Qual versöhnen, Den Dornenkranz mit Rosenpracht verweben, Und ewig leben.

Droht einst des Schicksals eh'rne Araftzerstörung, Mein Engel stüftert mir des Trostes Wort: Berklärung, Und sterbend kann in deinen Liebesarmen Das Herz erwarmen.

Wenn ich vollendet dann der Gruft entsteige, Banbl' ich noch einsam in des himmels Reiche, Dort find' ich nicht der Seele stillen Frieden, Bon dir geschieden. Da harr' ich bein am Thor ber Parabiefe, Bis ich verklärt ben Geist ber Liebe gruße; Dann schweben wir, geführt von Lieb' und Wahrhoit, Bur ew'gen Klarheit!

#### Mit den Anospen.

1812.

Tis ich in meines Lebens erstem Lenze Die ersten Knospen meiner Lieber brach, Und durch der Jugend froh geschlung'ne Tänze Kur in Orakeln meine Ahnung sprach, Flocht ich in dunkler Schusicht meine Kränze, Und meinen Träumen flogen Träume nach; Da sühlit' ich 's tief in meines Herzens Beben, Das Göttliche, es athme noch im Leben.

So hofft' ich fill beim katten Gruß ber Jahre, Als eine Sonne sich mir zugekehrt. Es stand ber Ahnung Trannn auf bem Altare Jur Weiblichkeit vollendet und verklärt. Was ich bewahrt und was ich noch bewahre, Run hat es sich begründet und bewährt; Jedwedes Edle trägt der Schönheit Stempel, Und nur in Frauenherzen ist ihr Tempel.

Und diesem Glauben hab' ich zugeschworen Mit freier Brust, ein treuer Troubadour. Jeht zürne nicht, bringt dir der Frühlings-Horen Harmlofer Kreis, statt Blüthen, Knospen nur. Das Reise hat nur reise Kraft geboren, Die Kosempracht schmidt keine junge Flux. D, dürst' ich einst, ich dent' es mit Entzücken, Für dich zum Strauße meine Blüthen pflücken!

#### Am 16. November,

mit Dehlenfcläger's Alabbin.

Wit ftiller Liebe barf es dir erscheinen, Bas freundlich aus der fremden Leper quillt. Des holden Liedes zart gewebtes Bild Soll froh in deinem Zauberblich sich reinen; Denn nur wo Anmuth sich und hoher Geist vereinen, Da ist des Lebens Göttlichkeit erfüllt. Der reine Sinn ist 's, der die Welt begreift; Er wohnt nur in des Herzens sillen Räumen, Da ist das Land, wo seine Blitthen keimen Und wo zur schönsten Frucht die Blitthe reist. Er lebt in dir; der Dichtunst heil'ges Wehen Umsäuselt dich. Du wirst das Lied verstehen!

#### An Ifidorus.

Mm 5. April 1813.

Safch im Sturme des Kriegs begrüß' ich den Freund, mich entführen Schnell die Wogen der Fluth, der ich mich freudig vertraut. Rauschend stürmen sie fort die jum Meere, durch Kippen und Brandung:

Doch auch ber Spiegel bes Meers mehrt noch ben gitternben Schlag.

Und was im nebelnden Schanm ber muthige Bach fich geträumet, Bird in ber Stille bes Meers kares lebendiges Sein.

# Unterlegte Texte zu gegebener Dlufif.

#### Bu einer Melodic.

Armes Herz, du konntest wähnen? Ach, dein Glaube war so süß! Doch umsonst nur ist dein Sehnen Nach der Liebe Paradies. Froh schlingst du mit tiesem Beben Für das heil'ge Wundersand; Doch vernichtet ward dein Streben, Und der schöne Traum verschwand.

### Bu Paisiello's Musik von Nel cor piu non mi sento etc.

Wie still mit Geisterbeben Die Sehnsucht mich durchglüht, Und rastlos sort durch's Leben Und Sturm und Nacht mich zieht! Bald wogt die Brust, Bald schlägt das Herz In hoher Lust, In tiesem Schmerz. Der Morgentraum entslieht. Ach Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht, Wie all der Seele Streben In einem Bilbe glübt!

### Bu paer's Arie: Un solo quarto d'ora etc.

Sin Kuß von Liebchens Munde, Rur eine traute Stunde, Reißt fuhn vom Erbengrunde Die Seele himmelwärts.

Der Liebe fiiller Friede Entfaltet im Gemilthe Des Lebens schönfte Blüthe, Und freudig schlägt das Berg.

Es regt die Kraft des Lebens Im Herzen sich vergebens, Lös't nicht den Drang des Strebens, Der Liebe Lust und Schmerz.

### Bu Paer's Romanze: Tu veux le donc etc.

Das, Madchen, kannst du mir befehlen? Wie sehr es schmerzt, es muß gescheh'n! So sürchterlich kannst du mich qualen? Ich sich nimmer wiedersehn? Doch der Liebe Freund ist der Morgen, Siger lächeln die Lüste mir — Soll ich, Delene, dir gehorchen, Diesen Tag vergönne nur mir.

Doch als des Tages Flammen glühten, Ich aus den Augen dich verlor, Da strahlte mir aus Aosenblüthen Dein liebes, süßes Bild hervor. Jede Blume wird dir gleichen, Grünt im Derzen der Liebe Gewalt; Laß mich am Abend, soll ich entweichen, Einmal noch schauen die Engelsgestalt.

Die Sonne war in's Meer gesunten, Bum fernen Lande eilt' ich schon, Da hallte von des himmels Funten Mir beines Ramens Zauberton. Bohin sich nur die Augen lenten, Klingt deine Stimme mit fesselnder Macht. Drum — soll ich nimmer an dich denken, Ach, so vergönne mir diese Nacht!

Die Nacht erscheint mit süsem Bangen, Der Schlummer übertäubt ben Schmerz. Mir träumt, ich halte bich umfangen Und drück' dich liebend an das Herz. Sterben will ich für dich mit Freuden, Aber verlassen kann ich dich nicht. Soll ich auf ewig — auf ewig dich meiden, Laß mich nur noch bis zum morgenden Licht.

Auch morgen wird Aurora glithen, Die Rose bleibt der Augen Lust; Ich hör' der Sterne Harmonieen Und drück' dich träumend an die Brust. Wer kann der Liebe Krast ermessen? Immer sich gleich bleibt der Tage Reih'n. Ach, soll ich dich auf ewig vergessen, Las mich nur ewig noch dei dir sein!

#### Ruffisches Lied.

(Rach ber Beife: Schone Minta, ich nurf icheiben.)

Er.

Durch den Don schwimmt kampsentschlossen Der Kosad mit den Genossen, Sagt zulett noch seinen Rossen, Seiner Braut Abe!

Gie.

Billst du treulos von mir scheiben, In die Schlacht des Todes reiten? Barum glaubt' ich beinen Eiben! Beh' mir Armen, weh'!

Er.

Ringe nicht bie zarten Sände, Richt bie Augen von mir wende, Kehr' ich siegreich doch am Ende Aus des Kampfes Glück.

Gie.

Deutst du wohl noch an mich Arme In der wilden Krieger Schwarme? Kehre tren in meine Arme, Kehre bald zurück!

#### Wiegenlied.

(Auf eine Ruffifche Boltsmelobie.)

Brei noch von des Lebens Schmerzen, Unter Kinderspiel und Scherzen, An dem treuen Mutterherzen Schlässe du rusig ein. Und nun liegst du in der Wiege, Und ich wehre jeder Fliege; Ach, wie heiter deine Züge, Und wie engelrein!

Magst du aus dem Schlummernachen, Spät nach fröhlichem Erwachen, Deiner Welt entgegen lachen! Liebchen, rühr' dich nicht! Mögen nie des Lebens Onalen, Nur der Frende helle Strahlen Sich in deinen Augen masen, Silf, wie Morgenlicht!

Noch war beine Welt nicht trübe; — Daß sie ewig klar dir bliebe! — Noch ist deiner Mutter Liebe All dein Paradies. Noch wird in der Brust Bewegen Sich kein sinstres Traumbild regen. Schlumm're unter Gottes Segen, Schlumm're sanft und süß!

## In der Romanze des Tronbadonr,

in ber Oper: Johann von Baris.

(Först du den Ton,
Der deinen Namen seiert? —
Der Lieder Sohn
Hat seinen Schwur erneuert.
Schlummerst du schon
Bom süßen Traum umschleiert? —
Stern meines Lebens,
Schmacht' ich vergebens
Nach deinem Licht?
Du zeigst dich nicht! —

Wie es hier schlägt, Dürft' ich es lant bekennen! Was mich bewegt, Möcht' ich in Liebern nennen. Einmal erregt, Werd' ich es dämpfen können? Der Liebe Schnen Weckt süße Thrünen Und Sympathie,

Gie ichlummert nie.

Nacht bleibt es bort.
Stern, wilst du dich nicht zeigen? —
Kalt blässt der Nord
Ans jener Bäume Zweigen.
Schlumm're nur fort
Durch bunter Träume Reigen!
Die Nacht ist trilbe,
Klar ist die Liebe.
Drum gute Nacht!
Die Liebe wacht!

# Nachtrag, Ungebrudtes.

### Jugendluft.

Der Kruhling bricht an, bas Leben feimt, Mand' ichone Traume hab' ich getraumt, Auf manches Blitmchen that' ich hoffen, Dur hab' ich 's noch nimmer angetroffen, Das feb' ich oft mit Schmergen an! Doch junges Blut Bat frifchen Muth! -

Wenn ich nur noch tuffen und fingen tann!

Der Sommer wird ichwill, ber Sommer wird beiß, Die Gehnfucht treibt aus dem alten Gleis; Bern wollt' ich was Groffes überwinden, Rur tann ich Beg und Steg nicht finden, Dag Unmuth mir in ben Abern brennt! -Doch was geht 's mich an? Rur frisch hinan! Bleibt mir boch bas Gingen und Ruffen vergonnt.

Da tommt ber Berbft, die Bluthe reift, Rur das Berg in duntler Gehnsucht ichweift; Es will immer noch nach bem Bochften reichen, Und tann nicht hinauf, und tann 's nicht erfteigen; Das qualt mich wohl manch' langen Tag! -

's ift boch Spielerei! Bas witnich' ich herbei, So lang' ich noch fuffen und fingen mag?

Und endlich tritt ber Winter herein, Und blidt fo ichaurig in's Berg hinein; Das fann bas warme Berg nicht vertragen Und will an Glud und Gehnfucht vergagen, Und ber Sturm umpfeift es fo talt und icharf! -Doch bas Blut focht heiß, Trot Binter und Gis! -Wenn ich nur noch fuffen und fingen barf.

Und so tret' ich fühn in die Welt hinans, Mit der Sehnsucht kommt nichts Großes herans! Berwegen soll man vorwärts schauen, Dem herzen und seiner Liebe vertrauen, So wird man ein freier, ein glücklicher Mann! Drum immer zu,

Ohne Raft und Ruh', So lang' ich noch füngen und fuffen kann.

#### Leichter Sinn.

Muthig durch die Lust des Lebens Muthig durch des Lebens Qual! Deine Sehnsucht ist vergebens Nach dem höhern Ibeal.

Gern gehorche jedem Triebe, Trote nur der Leidenschaft; Selbst nicht die Gewalt der Liebe Bügle deine freie Kraft.

Ja! in schöner Frauen Armen Höre, was die Alugheit spricht, Freudig darf dein Herz erwarmen, Deine Ruhe opfre nicht.

Sorglos durch die Welt sich schlagen, Immer vorwärts, nie zurück, Auf die Freiheit Alles wagen, Bringt dem Herzen Heil und Glück.

Schwert und Männerfraft verrostet, Liegt es lange müßig still; Der hat nie das Glück gekostet, Der 's in Ruh' genießen will.

Muthig nach dem flücht'gen Glücke, Nach durch Sturm und Sonnenschein! Greife schnell zum Augenblicke, Nur die Gegenwart ist dein!

#### Ständden.

Alles wiegt die ftille Nacht Tief in süßen Schlummer, Nur der Liebe Sehnsucht wacht Und der Liebe Kummer. Mich umschleichen bandenfrei Nächtliche Gespenster, Doch ich harre still und tren Unter beinem Kenster.

Holbes Mädchen, hörst du mich? Willst du länger säumen? Der wiegt der Schlunmer dich Schon in süßen Träumen? Nein, du bist gewist noch wach; Hinter Fensters Gittern Sch' ich ja im Schlasgemach Noch das Lämpchen zittern.

Ach, so blicke, süftes Kind, Aus dem Fenster nieder; Leise, wie der Abendwind, Flüstern meine Lieder. Doch verständlich sollen sie Weine Sehnsucht klagen, Und mit sanster Harmonie Dir: "Ich liede!" sagen.

Was die trene Liebe spricht, Wird die Liebe hören; Aber länger darf ich nicht Deine Anhe stören. Schlummre, dis der Tag erwacht, In dem warmen Stübchen: Drum fein's Liebchen, gute Nacht, Gute Nacht, fein's Liebchen!

## Mein hohes Lied von der Gingigen.

(In ber Renjahrenacht auf 1811.)

Boch rauscht mein Lied auf fühnen Flügeln, Doch rauscht es, wie mit Götterweh'n! Ber darf den Muth des Sängers zügeln, Ber seinem Fluge widersteh'n? — Schon hab' ich Acthersluft gewonnen, Planeten lass' ich hinter mir, Durch tausend Hinmuel, tausend Sonnen Und tausend Westen hin zu dir!

Wie ein Gebild aus schönern Sternen Stand'st du in meiner Jünglingswelt; Ich jah der Zufunst dunkte Fernen Bon mitdem Zauberlicht erhellt; Ich jah mit himmischem Bergnügen Des Lebeus Räthselwort erstüllt, Und in den engelreinen Zügen Erkannt' ich meiner Traume Bild.

Da ward es hell im Sturm bes Lebens, Da ward es in dem Herzen Tag; Dem schönsten Ziel des ichönsten Strebens Flog jeder Gluthgedanke nach. Durch Welten hatt' ich mich geschlagen, Für dich gelitten Qual und Mord, Und sollt' ich wo was Großes wagen, Dein Name war mein Losungswort.

In allen Stikrmen meiner Jugend Blieb ich der stillen Liebe treu; An Klippen stolzer Männertugend, Ich dachte Dein, und flog vorbei. Die Zeit im ew'gen Frühlingsscheine, So webte sich nicht schöner Traum; Das Schlechte hatte, das Gemeine Richt in dem Feuerherzen Naum.

Da fam die Welt mit ihren Schmerzen, Der Fruhlingstraum war schnell verglüht; An eines Andern trenem herzen War dir die Liebe schön erblüht. 3ch sah dich leicht die Zeit durchschweben In sel'ger Stunde Bollgenuß, Und auf das heiße, volle Leben Gab mir das Glück den Todeskuß. —

Der schöne lichte himmelssunken,
Der meines Lebens Fahrt erhellt,
Er war in tiese Nacht versunken,
Und dunkel lag 's auf nieiner Welt.
Kühn war ich durch das Meer geschwommen,
Bis dieser Stern für mich versank,
Nun war der Schiffbruch mir willkommen,
Wild fturmt' ich in den Untergang.

Es brach das Schiff an Felsenklippen, Dem Strubel flog ich nicht vorbei; Da tönt' es mir von Geifterlippen: "Bleib, Jüngling, beinem Serzen treu! "If dir dein Ideal erschienen, "So wärme dich an seinem Schein: "Das Schöne kann man nicht verdienen, "Das Schöne will gewonnen sein!"—

Ich fan zurück — ich sah dich wieder, Du warst so hold, du warst so mild; Im glith'uden Taumel stürzt' ich nieder Bor meines Gottes Ebenbild. — Bas soll ich diese Flamme dänussen? Sie brennt im Herzen ewig neu! Kann ich das Schöne nicht erkänussen, So bleib' ich doch dem Schönen treu!

### Wehmuth der Liebe.

Ach, daß im sauten Spiel des Lebens Richt eine Seele mich versieht! Es klagt mein tiefes Lied vergebens, Es wird vom Zephyrhauch verweht! Die Liebe nur kennt meinen Schmerz, Die Liebe nur versieht mein Herz. Sie wedte mich mit zarten Tönen Aus meiner Ingend leichtem Spiel, Das Ideal des höchsten Schönen Durchstammte glichend mein Gefuhl; Da zog, was tief im Herzen schlug, hinauf, hinauf mit Ablerstug.

Doch all' mein Sehnen war vergebens, Und mein Elysium zerftört; Mir ward das höchste Glidt des Lebens, Das Glidt der Liebe, nicht beschert. Benn überall die Hoffnung ipricht, — Umsonst, umsonst, mich ruft sie nicht!

Zwar noch ein Trost ist mir geblieben, Ein Trost filt das zerriss Denn ward mir nicht das Glidd zu lieben, So ward mir doch der Liebe Schmerz; Er ist, ich sicht! 's in meiner Brust, Noch mehr, als alle Erbenlust.

### Der Jüngling und der Bach.

Es saß der Anab' an tes Baches Rand Und lauschte dem Meurmeln der Wellen; Ihm war 's, als ob er ihr Flüstern verstand, Wie den Gruß eines trauten Gesellen; Und streiften die Brüder durch Fluren weit, Er saß am Bache mit stiller Freud'.

Und blidte hinab in der Wogen Spiel, Und kannte nicht Kummer und Schmerzen, Und was bem fröhlichen Muthe gefiel, Das möcht' er gleich kuffen und herzen; So saß er wohl manch liebes Jahr, Und der Bach sein liebster Geselle war.

Doch endlich zog er traurig fort, Es schwammen die Augen in Thränen, Und er sprach zum Bach das scheidende Wort: "Mich ergreift ein tieferes Sehnen, "Richt länger mir 's in der Stille gefällt, "Ich muß hinans in die ftürmende Welt. "Und find' ich dich wieder als braufenden Fluß "Mit muthig schäumenden Wellen, So biet' ich die trausich den Freundesgruß, "Und erkenne den treuen Gesellen. "Bett scheid ich von dir die zur schönern Zeit!" Und grüßt' ihn noch einmal und wanderte weit.

Und das Leben ergriff ihn mit wilder Gewalt Und gab ihm die finster Weihe; Doch das rauschende Toben ließ ihn kalt, Roch hing er am Höchsten mit Treue: Denn tief in des Herzens Heiligthum Gebot die Liebe, gebot der Ruhm.

Doch ach, bes Ruhmes Trugbild verschwand, Sein himmel ward finster und trübe: Da hielt er sich noch mit zitternder Hand An den heiligen Glauben der Liebe; Doch auch sie betrog sein glüsendes Herz, Und furchtbar ergreift ihn ein ewiger Schmerz.

Und er flieht hinaus, versiört und bleich, Durch des Waldes Dunkel und Grausen; Da wird him das Herz auf einmal weich, Dumpf hört er die Wellen erbrausen:
Gott weiß, was ihn jagen und treiben mag — Er ftürmt dem Murmeln der Wellen nach.

Und plöglich halt er fill und weint, Er fieht an bes Stromes Nande, Und erfennt ben alten treuen Freund Aus bem feligen Jugendlande, Und gedentt ber fröhlichen Knabenluft, Und auf's Neue erwacht ber Schnerz in ber Bruft.

Und er ruft: "Wohl versteh' ich den dumpfen Gruß, Wohl erkennen die Freunde sich wieder; So empfange den ewigen Bundeskuß!" Und er stürzt in die Wogen sich nieder; Und trei umaxmen die Wellen den Freund, Sein Auge bricht — er hat ausgeweint

#### Spielmann und Bither.

Der Spielmann saß am Felsen Und blickte hinunter in's Meer, Und sah die Wogen sich wälzen, Und fluthen hin und her.

Die Zither lag zur Seite, Die Luft war rein und mild, Und wie aus ferner Weite Kam ihm manch liebes Bild.

Kam auch ber Schlummer treulich, Spielt' um bas Silberhaar, Und schloß so still und heilig Das mübe Augenpaar.

Und mit dem Areif' der Träume Kam Jugendlust herauf, Und viel zerknickte Keime Blüthen lebendig auf.

Und alte schöne Stunden Wurden ihm wieder nen, Als hätt' er Liebchen gesunden, Und Liebchen wär' ihm treu.

Da faßt' ein plötslich Grausen Ihn wie mit Sturmesweh'n, Und Wogen hört' er brausen, Sah Liebchen untergeh'n. —

Und jetzt aus seinen Träumen Der Spielmann schnell erwacht, Und fieht die Wogen schumen, Und fieht der Wellen Nacht.

Und hört die Winde pfeifen Und fturmen um fich her, That nach der Bither greifen, Fand teine Bither mehr.

Die Zither ichwimmt in den Wellen, Der Sturm riß sie hinab, Und seine Thränen quellen Bei seiner Liebsten Grab. Da wird 's ihm, als ob fie riefe, Als klängen die Saiten an, Und er ftürzt sich hinab in die Tiefe Und bricht durch die Wellen sich Bahn.

Und von weitem schon fieht er fie blinken, Und kampft sich zu ihr her, Und halt fie empor; — bann verfinken So Zither wie Spielmann in's Meer.

### Ans der ferne.

Ekeber jener Berge Höhen,
Die vom Strahl der Sonne glüh'n,
Wöcht' ich in des Liedes Wehen
Bu der schönen Freundin zieh'n.
Ach, des Haines dist're Grüne
Und der Farben Licht-Accord
Und der Wellen Silberwort
Lispeln immersort
Hier und dort:
Caroline!

Nach der Trennung in der Ferne Fühlt erst die bewegte Brust Das Berbleichen ihrer Sterne Und des Augenblicks Berlust. Liesen Gram in jeder Miene, Muß ich still den Schmerz ertragen, Darf es nur dem Echo klagen. — Freudig mit Behagen Hör' ich 's sagen: Caroline!

Keinem wird der Wunsch gesingen, Dem des Glückes Gunft gesehlt; Keiner kann die Charis zwingen, Wenn sie ihn nicht selbst erwählt. Ob ich bestres Loos verdiene? Schön'res Glück? entsche sie; Ruft doch meiner Phantaste Süge Harmonie Spät und früh: Caroline!

Und so will ich dir vertrauen, Hoffnung meiner schönen Zeit; Muthig will ich vorwärts schauen In der Zukunst Seligkeit. Auf des Lebens lauter Bilhne Bieh' ich traurig meine Kreise, Wandt' ich im gewohnten Gleise; Doch der Sehnsucht Weise Flüstert leise: Caroline!

### An Caroline Pichler.

(Rach Borlefung ber "Rojamunbe".)

Sinen Berg sah ich burch Nebel steigen, Scheint in gold'ner Morgengluth zu schwimmen, Und ein Jüngling will ihn rasch erklimmen, Bo sich schroffe Felsenwände neigen.

Oben schlingt sich ein vertrauter Reigen; Eine klingt ihm hold aus allen Stimmen, Und er ruft: Ich will den Berg erklimmen, Mög't ihr gütig wohl den Pfad mir zeigen?

Sanft verläßt die Eine ihre Stelle, Tritt hinaus auf hohe Tempelschwelle, Und dem Jüngling wird das Auge helle.

Und es fast fein herz mit Sturmeswehen: Aufwärts, aufwärts nach ben golb'nen höhen, Wo bie Glücklichen am Ziele stehen!

### In der Stephanskirche.

Die Riesen prangt ber Felsenwald der Bäume, Bom Donnerruf der Gottheit hingestellt. Die Aeste wachsen, als verweg'ne Träume, Ein zieder Pfeiler steht ein eig'ner Deld Und trägt das Blumenhaupt in stolze Räume, Ein stummer Zenge längst vergang'ner Welt, Und trägt des Geistes königlichen Stempel, Und Menschenkunst daut sich zum Gottestempel.

### Luther's Monolog,

eh' er in die Reicheversammlung geht.

(Man bort bie Gloden lauten.)

Die Gloce tout, die Fürften find versammelt: Run, Streiter Gottes, gilt 's, nun ftehe feft! Denn beine Lehre, Die bu ausgefandt Aus reiner Bruft, daß fie die Belt erleuchte Und die Gemüther inniger verwebe, Gie hat der Bolfer Biindniß wild gespaltet: Die Feffeln brach fie einer halben Belt. Und was der Geift, der große, mir vertraute, Bur Wohlthat ihnen und jum ew'gen Beil, Das ichurt der Zwietracht graufend Fener an, Und feindlich will die Menge fich verderben, Und Jeder hofft, den himmel gu erwerben. Man fordert mich por bas Bericht ber Kürften, Bertheid'gen foll ich meiner Lehre Ginn; Erwartend blidt die gange Welt auf mich, Db ich bas schwere Wert noch fühn vollende, Und ob die Bahrheit meiner Rede fiegt?

Doch nur getroft, die Engel lächeln mir, Die Seele schwingt sich aus des Lebens Schranken. Hoch heet der Chernb dort das Siegspanier, Benn Alles fällt, mein Glaube soll nicht wanken; Mich hält der Geist, er reißt mich mächtig fort, Umwiderrustich steht das neue Wort!

(Man hört auf's Neue Glodenzeläute.) Jum zweiten Male tönt der Gloden Auf; Der Augenblick ist da, der es entscheidet, Ob Menschensatzung triumphiren soll, Ob Gotteslehre groß und herrlich siegt. Bor stolze Fürsten soll ich stihnlich treten; Getreuer Gott, hör' einmal noch mein Fleh'n, Laß mich noch einmal muthig zu Dir beten, Dann will ich fröhlich selbst zum Tode geh'n!

(Er wirft sich auf die Aniee und fastet die hande.) Aumächtiger, ich liege hier im Staube, Aumächtiger, erhöre Deinen Knecht! Bon nichts erschüttert sieht des Herzens Glaube; Droh' auch Gewalt, ich fühlt' ihn wahr und echt!



Doch wer vermag 's, das Schickal zu ergründen, Als Du, Allweiser, der das All erschuf? D, großer Bater! hilf mir überwinden, Ilnd steh' mir bei, und höre meinen Ruf! Zu Deinem Kämpen hast Du mich erforen, Dein Wort zu lehren in der ganzen Welt. Herr Zebaoth, straf' mich in Deinem Zoren, Wenn mir der Muth in diesem Streit entfällt! Und kann ich nicht der Wahrheit Sieg erwerden, Und widersteh'n die Höllenmächte mir: Laß mich, Allvater, freudig für Dich sterben, Denn Leben, Welt und Tod gehöret Dir! Dein ist das Neich und alle Herrlichseit, Und Lob und Preis in Ewigkeit!

(Er ftebt auf. - Baufe.) 3ch bin geftartt, und mas mir Gott beftimmt. Gieg ober Tob, auf beibes gleich gefaßt. Doch bor' ich eine Stimm' in meinem Bergen : "Glud auf, bu Streiter Gottes, benn bu fiegft!" Dem Schidfal geh' ich frob und fühn entgegen, Und mas geschicht, erschrecken fann 's mich nicht; Dich ichütet Gott auf allen meinen Wegen, Und ihm vertrauend tret' ich vor's Bericht. 3d bin gefandt, daß ich die Belt verklare, Das Duntel helle mit bes Glaubens Licht; Unwiderruflich ift die neue Lebe, Denn Bahrheit wandelt ihre Bildung nicht. Streit' ich für mich? - ich ftreit' in Gottes Ramen, Und meine Feinde werben einft gu Spott. -Bum Rampfe bin, jum Rampfe, Amen, Amen! Denn eine feste Burg ift unfer Gott. 3ch gebe muthig fort auf meiner Bahne, Die Wahrheit fiegt, ber Engel fcwingt die Fahne! -

# Bum eilften Marg,

bem Geburtetage ber Mutter.

1811.

Sin weite Ferne Ueber ber Berge blaue Söhen Auf lichten Schwingen, Mit Windeswehen, Drängt fich das Lied. Laß es glüh'n und singen Und wiegen und weben Ucber die Berge Und über die Höhen In die Ferne hinaus, Zum Baterhauf'!

Lafi es sagen und walten Im Kreise ber Lieben Bom fernen Sänger, und seiner Treu'. Liebe kann nicht veralten; Bo Treue geblieben, Liebe bleibt neu. Und tritt auch der Sänger Nicht mit zur Feier, Im Tönen der Leper Ift er dir nah'.

Zwar was ihm lebendig Im Herzen glüht, Das spricht keine Leher, Das singt kein Lied, Aber das Lied will sich doch gestalten Bill nicht im Herzen traurig vergeh'a, Bill bei den Lieben sich freudig entsalten, Bill sie in leichten Tönen unnveh'n: Drum über die Berge Und blauen Höhen In weite Ferne Hinaus, hinaus, Jum Kreise der Lieben, Zum Baterhaus.

# Die Monatsfteine.

(Rach arabifcher Mothe.)

Din schöner Glaube blühte sonst bem Herzen Auf stiller wunderbarer Spur, Und Jeder knützte Freuden so wie Schmerzen An dunkte Rathsel der Natur. Er sand gebeimes Wort in Baum und Blüthe, Geheimes Wort in lichter Steine Glauz, Und oben, wo bas heer der Seerne glühte, Schloß sich der wunderheil'ge Krauz. Bas auch das Derz auf dunklen Wegen strebte, Das Auge blickte hoffend himmelan, Und wie die nahe Stunde sich verwebte, Berborgen lag 's in der Planetenbahn. Nicht blos um uns're Nächte zu erhellen, Das Sternenlicht sich durch die Lüste goß, Nein, in des Menscheuledens tiefsten Questen Stand ihrer Kräfte zartes Zauberichloß.

Die Erbe war aus Sternenhöh' gesunken, Gesallen von der Götterbruft; Rur in der Steine Sonnensunken Da lebte noch der Sterne Lust. Sie hitteten in tiesen Söhlen Die Lieblinge so treu und süß, Und hauchten in die klaren Seelen Ein lichtes Strahlenparadies: —

Und hoher Wirkung heil'ge Borte Durchstammten ihren fremden Glanz, Und so aus tiefer Erdenpforte Entblithte ihr geheimer Aranz, Und wand fich um den King der Zeiten Rach hoher rathselvoller Bahl, Und trat mit sinnigem Bedeuten Still wirkend in der Monden Zahl.

Und mit geheinnisvollen Zeichen Erfreute fie des Meisters hand, — Doch plöglich ward aus Lebens Reichen Der Sternenglaube streng verbannt. Der schönste Traum ward uns entriffen, Seit man die Geisterwelt verwarf, Seit man nur falten Weisheitsschlüssen Und nicht dem herzen glauben darf. —

Es fpricht sich in ben lichten Steinen So klar der Farben Räthsel aus; Wie ew'ge Blüthen sie erscheinen In ihrer Mutter dunklem Hauf': Drum, wem noch in dem treuen Herzen Die leise Ahnung freundlich glüht, Wie süßer Troft in tiefen Schmerzen, Der horche fill dem Geifterlied.

Im Januar Beginnt das Jahr So falt und flar, Aller Freuden bar: Drum hat ihm Ratur tief glühend Reben 3m Spacinthe beigegeben, Der das Auge mit Flammenroth begrufft Und tiefes Wirfen in fich folieft. Er marmt das Berg Bei taltem Schmerz, Befiegelt die Freundschaft Mit fröhlicher Luft, Und treibt die Keindschaft Aus tiefer Bruft. Du follft ihn tragen als beilige Laft, Am Salfe, im reinften Golbe gefaßt.

9

Im Februar Rimmt schon die Welt Berjüngtes Leben wahr:
Drum hat Natur so licht und klar Den Amethyst ihm zugesellt.
Er knüpft das Rothe mit dem Blaucu In seiner Farben Lieb' und Treu',
Magst du der stillen Wirkung trauen;
Er macht die Seele frisch und srei,
Besänstigt das empörte Vint Und zähmt den trunk'nen Uebermuth;
Und wird er an dem Haupte prangen,
So magst du Kürstenguns erlangen.

3.

Der März Richtet schen Reine Hingtet schen bes Lebens Keine himmelwärts;
Doch durch seine dunkeln Träume Schlägt noch kein Serz.
Nur wenig Lebenstunken
Der kinst'gen Liebeswelt
Sind blutigroth gesunken
In's grüne Hoffnungsfeld:
Denn ass grüne Soffnungsfeld:
Denn ass grüne Steines Art,
Der sich im jungen März bewahrt.

Der Seliotrop, von der Natur erforen, Bard vom Saturnus kalt geboren; Doch ift er nicht aller Birtung bar, Er macht die trilbe Stirne flar, Und schittt vor des Giftes heimlicher Bein; In der herzgrube will er getragen sein.

4.

Der April Läßt bas junge Leben Dit freudigem Beben Dicht länger ftill. Er fpringt aus bem talten Grab, Streift die Sitlle ab. Und will mit fturmifchem Balten Sich nen geftalten. 3hm ward dafür Der flare Sapphir. Er ift ein heitres Sternenfind, Wie alle Jovistinder find; Blidt bas Leben jo freundlich an, Man meint, er hatt' uns was Liebes gethat Mit leichten Scherzen Berfohnt er die Bergen. In glühenden Schmerzen Rühlt er bie Bergen: Drum forgenfrei, Reft und treu, Trag' ihn am Bergen.

5.

Im Mai Treten des Frühlings frühe Keime Still, aber frei, Aus dem lieblichen Reich der Träume. Mit tausend Farben prangt die Flur, Und tausend Blüthen blüh'n; Aber der schönste Schmad der Natur Bleibt das lebendige Grün. Drum war der Smaragd Strahlenbeseelt, Und der Frühlingspracht Des Mai's vermählt. Er bringt dem Menschen dauerndes Glück, Erfrent das Auge und stärkt den Blick; Und wie Alles, was so edel schant, Sich vor dem Gemeinen und Schlechten graut, So wirft er auch unr den Strahsenschein, Bo Liebe treu ist und engelrein; Doch an salscher Sand behagt es ihm nicht, Und so wie die Treue, der Stein gerbricht.

6

Im Junius Wintt die Liebe den ersten Gruß;
Es kost der Zephyr auf rosichten Spuren,
Es erwacht die Schnsucht in der Welt,
Und auf den vollblithenden Fluren
Neu üppiges Leben schwellt.
Drum hat Natur des Chalcedons Krast,
Die still bescheid'ne, freundlich geschafft,
Daß er mit wechselndem Farbenspiele
Erfreue des Herzens dunkse Gefühle;
Denn freundlich jit er im lichten Worgen,
Und bringt dem Menschen ein freundliches Gitäck
Er treibt aus der Brust die quallenden Sorgen,
Und läßt nur die Sorgen der Liebe gurüct!

7.

Der Julius Drildt auf die Welt ben Bräutigamsfuß; Da flammt die Lieb' auf allen Zweigen, Da flammt die Lieb' aus jeder Bruft, Und in der Gefühle berauschten Reigen Webt sich die höchste geistige Lust. Drum ward ihm der Carneol erforen, Sin seuerlebendiger Benus-Sohn, Der, in guten, glücklichen Stunden geboren, delglühend, wie heißer Minne Lohn; Er frästigt das Gerz und färkt das Gemitth, Daß es neu im Leben und Lieben glüht.

8.

Der August Glüht in versöhnter Liebesluft, Und wie lebendig das herz auch schlägt, Keine Unruhe mehr die Seele bewegt. So ward ihm denn zum frendigen Leben Der doppelt gefärbte Onyx gegeben, Den Zeus zugleich und Merkur gezeugt, Und dem kein Stein auf der Erde gleicht. Drum stellt er auch zwiesache Wirkung dar, Denn er macht den Geist lebendig und klar, Doch stärkt er das Herz auch zu kilhnerm Wagen; Drum mögen ihn die Gewaltigen tragen.

9.

Bu Geptembers Frift Die reifere Rraft bas Leben begrüßt, Die Natur hat die ernfte Beibe empfangen: Da gilt nicht mehr bas eitle Prangen, Bedieg'ner Werth und filler Schein Tritt mit bescheid'ner Rlarheit herein. Drum ward der Chryfolith erwählt, Der folches Treiben in fich vermählt. Er ift so flar, so mild, so hold, Bie gold'nes Grun, wie grunes Gold; Und wie des Mannes reife Rraft Den Frieden in tobender Bruft erichafft, Co laft auch er mit fanftem Balten Den Born im Bergen fich nicht gestalten, Und ichutt mit feiner ftillen Bracht Bor bofen Traumen die friedliche Racht.

10.

Mit Oktobers Beginn Reift des Spätjahrs ruhiger Sinn; Die Luft wird wieder kihl und klar, Und siellt sich friedlich den Bliden dar. Jett siehs in der Tage Berblith'n, Gleich Tropfen des Thaues, den Aquamarin Mit grundigen Strahlen wie Meereswelle, Aber unendlich klar und helle. Er ist für das Auge ein lichtes Bad Und schilte vor Feindes Lift und Berrath; Doch ist er nicht aller Leute Lust, Und Eiferlucht weckt er in mancher Brust, Trägt man ihn in stillen Mondennächten Bei'nt einsauen Bandeln an der Rechten.

11.

Novembers Zeit Tritt in die Welt mit bem Winterkleid. Die Frilchte fallen, die Blätter ab, Und die Natur wird ein weites Grab. Aber hellglühend wie gold'ner Wein, Wie sonnenstammendes Glas, Glänzt der Topas In's kalte Leben lebendig herein. An der linken Hand, als freundliche Zierde, Stillt er des Herzens wilde Begierde, Macht die Seele des Zornes frei Und zügelt die glühende Phantasei.

12

In Dezembers Buth Starrt all der Natur lebendig's Blut. Es birgt sich die Erde im Nebelkranze, Es beckt sich die Flur mit des Schnee's Glanze; Kur in des Chrysopras lichtem Blick Kehrt des Lebens Farbe zurück. Und wie er im abgestorb'nen Greis' Das künftige Leben verkündet leif' Und so die Hoffnung nicht sinken läßt, So hält er im Herzen die Hoffnung sest. Trag' ihn voll Glauben, wenn du dangst, Erdeningt des Herzens quälende Angst, Macht die Seele freudig in Gesahr, Und tälliest im beiligen Areije das Jahr!

# An die Geliebte.

1812.

Beil'ger Frieden liegt in klaren Tönen Auf der eingeschlummerten Natur, Und des Mondes sanfte Schimmer frönen Dort den Bald mit seinen dunklen Söhnen, Dort den Berg und dort die Wiesenstur.

Und ich babe mir im Windeshauche Meine heiße, wildbewegte Bruft. Wie ich da mich in Erinn'rung tanche, Drängen sich in's klare Seelenauge Alle Bilder fel'ger Liebesluft.

Wie du mir zum ersten Mal erschienen, Ach, ich seh' dich jetzt noch vor mir steh'n, Bie du mir mit diesen Engelsmienen Bie aus ferner himmelswelt erschienen; Mädchen, du warst gar zu wunderschön! Wie ich dann ein still unendlich Lieben In der treuen Dichterbruft empfand, Und zuletzt, von heißer Gluth getrieben, Dir den ersten, ersten Brief geschrieben Und verwegen mein Gesühl gestand.

Seligfeit, nun brängen beine Keime 3hre Blitthen in die volle Bruft. Lebenswarm in heit're Sonnenräume Jubeln die entzidten Frihlingsträume Die Berklärung ihrer heil'gen Luft.

Denn ich sehe mich auf meinen Anieen Liegend vor dem heiligen Altar, Sehe Seelen in einander sprühen, Auf auf Auf und Wang' au Wange glüben, Gottes Frieden und ein selig Baar.

Strahlenjubel leuchtet aus den Bliden, Der sich flar durch Nacht und Nebel webt; Dich au's treue, warme herz zu drücken, Renne mir, Geliebte, das Entzücken, Das durch alle Nervenzweige bebt.

Nenne mir der Seele Bunderbeben; Ich bin mild und ungeftim zugleich, Hühle sanften Frieden mich umschweben Und bin doch dem Sturme hingegeben, Bin trot meiner Felsenkühnheit weich.

Und ich suche — aber schweig't, ihr Träume! Seh't ihr 's nicht, wie 's bort in Often grant? Lieberfrühling, schließe beine Keime, Bis ich neu in frischen Wellen schäume. Gute Nacht, du meine süße Braut!

Am 13. Juni 1812.

Simm bes Geliebten Schmärmenbe Grüße, Rimm beines Jünglings Raufchenbe Lieber Auch zu bes Tages Kreunblichem Kelt.

Derz meines herzens, Seele ber Seele, heilig geliebte, himmlische Braut! Ewig umarmenben, Geister vernichtenben, Zitternber Lippe Gruß Dauch' ich im Wogensturm Seliger Lieberfraft Frendig ber Liebe ju. —

Beiliger Fenerbrang, Seelenvergötterung Ueber mir, neben mir, Glühend im Herzen, Glühend im Gerzen, Ueberall, überall Zuckt in ber Gottheit Sprühende Flammen, Dich und die Liebe Strablenumarmt.

Ewiges Auge,
Das über Welten
Blitze des Lebens
Leuchtend gefandt,
Nimmer die Bimpern
Schlummernd geschlossen,
Ewiges Auge,
Liebe, Gott, Schickfal,
Oder wie sonst dach
Menschenwitz nanute,
Göre des Jünglings
Bärnstes Gebet.

Führe mich freundlich In ihren Armen Langsam der Jahre Seitegen hinab, Laft all' die knospenden Blumen der Freude Schmilcken die Braut, Daß wir in seliger, Schwebender Ruhe Sorglos des Lebens Wirbel durchgleiten,

Bis uns bes Grabes Dämmernde Ahnung Beide auf einmal Freundlich begrüßt.

Dber kannst du mir Das nicht gewähren, Ruf' unf're Seelen, Wenn sie im Kusse Selig sich sinden, In der Umarmung Seiligem Rausche Junig verschungen Deiner Berklärung Rähe gebacht; Ruf' sie im Sturme, Tauche den irdischen Bebenden Strahl Schnell in die Welle Ewigen Lichts.

## Bei'm Gewitter.

Der Donner rollt in wilden Regenschauern, Die Blitze leuchten majestätisch d'rein. Mich treibt die Sehnsucht aus den dumpfen Mauern; Wie groß ist 's dort in Blitz und Regenschauern, Wie in der engen Zelle hier so klein!

Ha! wie bas zudt! So fuhr 's burch herz und Leben, So traf die Liebe göttlich flark und kühn, Als aus der Tage wunderlosem Streben Dein süßes Bild allmächtig mir erschien.

Ich fühlte mich von Geisterhand ergriffen, Mein Traum, mein Hoffen, mein Gebet warst du. Die Sehnsucht stog auf ihren tausend Schiffen, Soust wild zerstreut, jeht ked an Kelsenriffen Mit vollen Segeln meinem Hafen zu.

Was hab' ich sonst gerusen und getrachtet! Das Unbegrenzte hab' ich klein geachtet, Am Busen der unendlichen Katur Rach einer andern Ewigkeit geschmachtet, Und jetzt von all' der Sehnsucht keine Spur. Das Leben war zu turz für meine Liebe, Die Welt zu klein, zu arm an Lust und Schmerz, Die müßigen Räder stockten im Getriebe: Da fand ich dich, da fand ich deine Liebe Und, was die Welt nicht gab, das gab ein Herz.

In deiner Brust sind meines Schickfals Sterne, In deiner Brust liegt meine Belt; Und was ich sonst gesucht in duntser Ferne, Das Unbegrenzte floß in klaren Flammen, Die schiene Form zum Göttlichen zusammen, Und auf den Altar ist dein Bild gestellt.

# In der Hacht.

Sch bin dir nah', nur eine dunne Mauer Trennt mich von dir. Du träumst wohl schon im sauften Schlummerschauer Bielleicht von mir.

Auf diesem Pfühl, der oft in heil'ge Weihe Dich eingewiegt, Ruht jett dies Herz, das dir voll Muth und Treue Entgegensliegt.

Mir ift 's, als blühten aller Schnfucht Keime Melodisch auf, Als stiegen geisterflüsternd beine Träume Bu mir herauf.

Ich fühle plöglich in den dunklen Loden Ein leifes Weh'n; Die Ahnung ruft, die vollen Abern froden, Die Bulse steh'n. —

Es war bein Geist, und heilig auf der Wange Fühlt' ich den Kuß. An deiner Lippen füssendem Gesange Kannt' ich den Gruß.

Es war bein Geift! es war ber Hauch der Liebe! Haft mein gedacht! D daß sie ewig, ewig, ewig bliebe, Die schöne Nacht!

# Am 21. April

1812,

in ber Muguftiner. Rirche gu Bien.

Si ftand dir gegenüber In Sehnsucht aufgelöst. Biel Träume zieh'n vorüber, Nach dir schau' ich hinüber — Und wo du bist und stehst, Da webt ein klarer Hinnel Um dich den kichten Schein, Und in dem bunten Getümmel Bin ich mit dir allein.

Horch, da sauft die Orgel nieder, Todesklagen, Siegeslieder, Dies irae! flürmt der Chor. Die Posaunen hör' ich blasen, Und melod'sche Donner rasen Aus dem Chaos wild hervor.

> Da ergreift mich der Geist; In dunkte Gesichte Taucht er das zuckende Sterbliche Auge; Und Erden splittern Und Sonnen fallen Und Bernichtung durchschreitet Die Meere der Welten Und donnert Entseten, Des jüngsten Gerichts Zermalmende Ahnung, In's zitternde Grab.

Und es öffnet seine Schlünde, Speit das Laster, speit die Sünde Aechzend aus der langen Nacht. Bas die laute Belt vergöttert, Jede Größe liegt zerschmettert Und im Stanbe triecht die Macht. Die Berzweistung auf der Lippe Etcht der Menschheit Geißel da, Der Geopferten Gerippe Grinsen, ihrem Mörder nah'. Und die Welt verglüht im Brande, Reißt sich aus der Angel los, Und die Erde schleubert ihre Schande Aus dem blutbessecken Schoof. —

Und burch bonnernde Lifte Und leuchtende Blite Schreitet der Richter Zum Tag des Gerichts. Er fendet die Boten Der ewigen Liebe; Er sendet die Boten Der flammenden Rache Hunnter, hinunter In alle vier Winde, Die silhren die Seelen Zum Throne des herrn.

Und Zittern feh' ich Und bleiche Berzweiflung Auf jeder Stirne; Und Boten der Rache Ergreifen die Sinder Und treiben die Schaaren Mit flammenden Schwertern Zum Richter hinauf.

Aber unbekannt mit diesem Beben Steh'n wir Beide, Arm in Arm geschlungen. Das Gesühl, so ewig fort zu leben, Mit den Bliithen der Erinnerungen Eine ew'ge Liebe zu verweben, Dat des Herzens Bangigkeit bezwungen. Schuldos sind wir, denn wir konnten lieben; Fehlerlos ist ja kein Mensch geblieben.

Und zwei Engel seh' ich dort erscheinen, Lichte Knaden, winken mit der Hand, Und wir solgen den verklärten Kleinen, Unfre Augen still hinauf gewandt. Tiese Rührung lös't sich jetzt im Weinen, Wir erkennen unser Baterland. Fester halten wir uns nun umschlungen, Und ein lichter Strahl hat uns durchklungen Und auf einem Thron von klaren Sonnen Sitt ber herr und lächelt uns entgegen. "Dunkel hat das Streben zwar begonnen, "Doch die Liebe ging auf euren Wegen. "Bandert ein zum Reiche meiner Wonnen, "Mit der Liebe blüht und reift der Segen! —"So der herr, die Pforten schlugen auf, Und die Seelen jubelten hinauf.

# Dresden.

1813.

Bolge mir, liebliche Braut, auf ben Schwingen bes Liebs in die Beimath, Bu ber verwandten Stadt führt bich berauscht mein Befang. Lächelnd entfalte die Rlur die vaterlandischen Bluthen, Lächelnd auch breite vor bir Leben und Lieben fich aus. Sab' ich bie Beimath geschmaht, vergieb 's bem inneren Grimme. Das fatale Beficht regte bie Balle mir auf. -Id! das Berg mar fo voll, fo glubend in Lieb' und Begeift'rung, Bie ein gefror'ner Blit folug die Erbarmlichfeit b'rein. Sich', ba trieb mich die heimliche Buth gur beigenden Rebe, Und ber giftige Groll marf mir die Balle binein. -Rein, Beliebte, fo arg mein' ich 's nicht mit bem heimischen lande Und ich ehre mein Bolt, wie es fich felber geehrt. -Freilich, die Beiten find ichwer, es acht unter fremden Tyrannen, Und bas gebulbige Land ichent die verwegene That. Aber Manner gab 's boch und Manner giebt 's noch in Sachsen. Bo bas beutsche Blut ehrlich und wader fich regt. Richt bie Beinriche brauchen fich, die Ottonen gu fchamen, Luther und Morit nicht, alle die Belben des Lied's. Bohl geschwächt ift bas Bolt, boch ber Cachf' ift nimmer entartet Und ber geerbte Ruhm foll ein errungener fein, Wenn es ber Freiheit gilt, wenn der Tag ber Rache getommen Und das frantifche Blut fühnend die Elbe gefarbt. Rarl ben Großen bestand mein Bolt, ben Weltenbezwinger, Sein allmächtig Gebot brach an ber mannlichen Rraft; Noch bei Detmold ichlugen fie gut, ba tagte ber Glaube, Und, was das Schwert nicht beflegt, fieh, das erwarb fich das Kreuz. Din fturgte herab und Woban murbe gertrummert, Und an Raifer und Reich fnitpfte der Glaube bas Bolf. -Bobl mit Recht wird bein Land bas mannerftolze gescholten. Belben und Berricher viel hat es in's leben geführt;

Aber auch Sachsen ift gut und nennt gepriesene Ramen, Und das verwandte Boll grüft dich mit deutschem Gesang.

Doch was timmert die Liebe fich um der Bergangenheit Stimme: Dft, was die Liebe gertrat, hat die Geschichte erhöht. Anders will ich bich preisen, du heimisches Land meiner Bater, Daß der Beliebten Berg frober entgegen bir ichlägt. -Folge mir jett in mein Thal. - In langen filbernen Rreisen Balat die Elbe ben Strom weit aus Bohemien ber. Sieh'ft bu die Riefen dort am Eingang? im Rebel ber Lufte Seben fie brobend bas Saupt über bie blühende Klur. Feft gefchloffen erblicft bu bas Thal, es hat nur ber Strom fich Rühn durch die Mauer gewühlt, die ihm entgegen fich thurmt. Aber friedlicher gieh'n fich die fanitern Behange des Thales, Reich mit Dörfern befa't, bort an den Kelfen herab. Einzelne Billen erblicft bu, es gleiten zierliche Gondeln, Bunt mit Wimpeln geschmitdt, über ben ruhigen Strom. Birna liegt bir gur Linken, bas munt're lebendige Stabtchen, Und ber Sonnenstein prangt hell noch im Scheiben des Tans. Aber fieh' gegenüber! - Ertennft bu die heiter'n Gebaude Rah' an der Elbe Strand? - Billnit, fo nennt fid der Ort. Freundlich hat fich der Ronig den freundlichen Garten erzogen, Und von dem Borsberg herab schweift in die Ferne ber Blid. Aber nun folge mir weiter hinab an den blithenden Ufern, Durch Beingarten babin, langs an ben Billen vorbei. Naher und immer naher ericheinen die Thurme ber Sauptftadt, Biere jablit bu, es bebt folg fich die Ruppel empor. Doch wir hemmen ben Schritt. - "Bas schimmert fo weiß burch die Bappeln? "Reben ichmitden ben Berg, Lindenduft flüftert mir gu!" -Alfo fragft du, Beliebte, da reiß' ich an's glubende Berg bich, Riffe das liebliche Wort dir von den Lippen himveg. Sieh'! meinem Bater gehört 's und bir, und mir, manche Stunde Sab' ich ba fröhlich verlebt, hab' ich ba muthig verpraßt. Aber nun tommen die iconften! - Da foll uns ber Frühling

begrüßen,
Und in das niedrige Dach wandern die Götter mit ein.
Und wir steigen die Treppen hinaus, durch alle Gemächer Kühr' ich mein glückliches Weib, zeige dir jeglichen Platy, Mir aus der Kindheit noch, aus der fröhlichen, wichtig geblieben, Wo der "Carlos" entstand, wo uns der Sänger") verließ. — Endlich brechen wir aus, uns erwartet die lustige Goudet Und im lieblichen Tanz tragen die Wellen das Schisst.
Lauschend sitzen wir beide, die Arme liebend umschlungen, Horchen der Ruderer Schlag, sehen das schiebende Licht

<sup>\*)</sup> Gdiller.

Flimmernd im Spiegel der Fluth, und liebe Erinn'rung erwacht uns, Wie wir das jetige Gluck nur in der Zukunft geträumt. —

Sieh, da wendet das Schiff sich um die Ede des Ufers, Und nun liegt fie vor dir, fie, meine heimische Stadt.

Sa, wie die Brille fich fiofz aus den schimmerriden Wellen emporhebt, Wie die verwegene Kunst Bogen an Bogen gereiht!

Beide Städte erkennst du, die Altstadt hier, dort die Neuftadt, Und der entferntere Thurm zeigt bir die Friedrichsstadt an.

"Schiffer, du hältst am Brilfischen Garten!" — so ruf' ich; das Steuer Lenkt den schautelnden Kahn schnell an den wimmelnden Strand. Frankling track ich die aus der Mandell und allienden Strand.

Freudig trag' ich bich aus ber Gondel, und glühende Ruffe Ruftern: "Billfommen, mein Beib, hier in ber beimifchen Stadt."

Freudig sliegen wir jeht durch die Gassen, sier in der getmeigen Bemarkt Trägt uns der reside Fus. Siehst du Hous Hous wort am Ed?

Siehst du die Köpfe bort, die aus dem Fenfter fich neigen? — Ja! fie schauen nach uns; fiebe, dort ift unfre Welt.

Und die Liebe giebt Fligel, wir springen in's Hans, auf der Treppe Holt die jubelnde Schaar ihre Geliebten fich ein.

Erst fällst bu an des Baters Bruft, dann umarmt bich bie Mutter, Und ihre segnende Sand liegt auf dem gludlichen Baar. —

Seligleit, wo verweilst du? Roch zwei, zwei traurige Jahre! Aber dann find wir am Ziel. — Wohl, ich ertrag' es mit Muth. Ber fich bas Göttliche will und bas Söchste im Leben erfecten.

Wer sich das Göttliche will und das Söchste im Leben ersechten, Scheue nicht Arbeit und Kampf, wage sich kühn in den Sturm. Nur ungewöhnliche Kraft darf nach Ungewöhnlichem streben,

Und der Alcide allein hat um die Hebe gefreit.

# Jugendicherze.

# Amor und feine geerfchaaren.

(Mm Unfange bee Jahres 1806, im funfgehnten Lebenejahre bee Dichtere.)

Umor

(fommt mit einem beer, bas fich in vericbiebenen Abtheilungen im hintergrunde aufftellt, und fommanbirt):

Balt, Kameraden, jett find wir zur Stelle, Dier schlagen wir den Feind auf alle Fülle; Rangirt euch! Ein Jeder an seinen Ort! Tod oder Sieg sei das Loosungswort!

34

(fomme von ungefahr bie Strafe gegangen, verwundere mich und fpreche): Ei, ei, wo wollt ihr bin fo frith?

Die Golbaten.

Pour combattre l'ennemi.

Зф.

Ach, was hör' ich? Gott bewahre!

Die Golbaten.

Et pour partager la gloire De nos camerades.

Зф.

Ei! Aurios! Bann geht benn das Bergnügen 108? Ift denn der große Augenblick bald da?

Die Golbaten.

Un instant, et nous sommes dans le combat.

3 ch.

Co fagt mir nur, wer ift benn ber Feinb?

Die Golbaten.

Le Chambellan. \*)

<sup>&</sup>quot;) Ein ebler Freund bes Saufes, ber, brei und mangig Jahre alter als ber Dichter, boch mit bem geiftreichen und liebenswürdigen Anaben in ber innigften Bertraulichteit lebte.

Зф.

Ei, wie mir scheint, So ift ber Gegenstand für euch zu klein.

Die Solbaten.

Au contraire.

34.

Das kann nicht sein, Ich kenn' ihn zwar nicht, aber was kann Gegen euch Alle ein einziger Mann?

Die Goldaten.

Mais c'est un homme, comme il faut. Bien fait, élégant, et sage.

> 3 ch. So, so!

Die Golbaten.

Il a des yeux pleins de feu, Quelle taille? quelle charmante queue? Il est impossible de le décrire; C'est un ange!

3 4.

Das verwindert mir.
Ich hätt' es nimmer geglaubt und gedacht;
O hat er 's ja recht voeit gebracht!
Trjählt mir aber doch, seid ihr Preußen,
Franzosen, Wirtemberger oder Reußen?
Oder dient ihr dem Fürsten Primas,
Oder Leipzig, oder —

Amor.

Wie? was? Du hältst uns für irdisches Gesindel? Für ein ausgelei'nes Soldatenbündel? Hür ein Königlich Sächsisches Depot?

Für ein Städchen, Magazin, vom Regiment Low? Ihr seid auf Erden noch recht dumm.

Зф.

Was Er auch sei, Herr, das nehm' ich krumm! Ich bin ein Königlich Sächslicher Mosje, Also komm' Er nicht in meine Näh'!

Amor.

Na! nur nicht gleich so bose gethan; Seh' Er nur erft hubsch die Leute an,

Mit benen Er spricht so im Schänkenton. Betrachte Er nur hübsch die Person. Es pflegt mich in der That nicht zu divertiren, Will nich Einer par Er traktiren. In einer der größten Götter, Inpiter's Enkel, Minerven's Better, Mit dem ganzen Olymp verwandt, Und auf Erden ziemlich bekannt.

34.

Bot Blit! das Geficht follt' ich kennen; Pflegen Sie fich nicht Mosje Amor zu nennen?

Amor.

Amor? Ganz recht, aber nicht Mosje; 3ch bin Ercellenz, mein Freund!

34

Excusez! Excelleng find so jung, wie kount' ich das denken.

Amor.

3ch will 3hm demungeachtet meine Gnade ichenten. Mis Ercelleng tam ich auf die Belt, Und zeigte damals mich gleich als Belb. 3ch bin aus foniglichem Geblitte, Kein und gar pfiffig, nur oft etwas rude. Eben verließ ich meiner Mutter Saus, Und gehe auf neue Eroberung aus. Das babinten ift mein Beer, Ein portreffliches Militair. Die bort (er zeigt auf ben erften Erupp) mit ben blauen Müten, Geht nur, wie ihnen die Sofen fiten, Sind die Geufger und Soupirs, Leichte Infanterie, Füfiliers. (Er zeigt auf ben zweiten Trupp.) Die dorten, Dragoner, Chasseurs, Sufaren, Ulanen und bergleichen mehr, Sind bas herzerobernde Liebangeln, Die ichmachtenden Blide, bas Tändeln, bas Schmeicheln. (Er zeigt auf ben britten Erupb.) Dort in der Mitte die Batterieen, Gind die Offerten und Galanterieen. (Er zeigt auf ben vierten Trupp.) Das ift die ichwere Infanterie (Bas haben die Rerle für einen füperben Bli; Bie groß fie find, als waren fie Riefen!) Befteht aus Auffällen und Erichießen;

Dat fonft ben Feind gar ichredlich beklommen: 3ft aber jett aus der Dode getommen. (Er zeigt auf ben fünften Trupp.) Die, Freund, find meine fcweren Reiter, Rüraffier, et cetera, und fo weiter: Das find nun die sufflieblichen Traume Bom eh'lichen Glud, Conette und Reime, Die, bei Belegenheit gemacht, Schon Manchen um fein Berg gebracht. Doch jene (er zeigt auf ben fechsten Trupp), fie ragen por allen bervor, Sind meine Leibgarde, Garde du Corps, Das find nun die herrlichften Aniffe, Die allerprobatesten Liebespfiffe. Benn alle Dittel mir fehlgeschlagen, Co muffen fie ben Angriff magen; Dann ichieft' ich ficher Victoria! Gie find ein Befdent von meiner Mama, 3d befam fie beim letten heiligen Chrift, Statt ber Riffe und Stollen, wie 3hr wift, Sammt einem Bogen von meiner Bathe.

36.

Ich dant' Euch für Eure große Gnade, Treffisher Pring; doch würd' ich nur berichtet, Warum Ihr Euch gerade gegen den gerichtet, Auf ihn nur gerade Euer Auge fällt? 's giebt doch außer ihm noch viel auf der Welt. Sprich, warum gehst Du auf ihn nur los?

Amor.

Ich will Dir 's erklären, Du Erbenkloß: Ich hatte nämlich jüngst, tapfer und kühn, Ein Herz erobert, nicht weit von ihm, Für einen trefslichen Militair, Für einen Königlich Sächslichen Helvetier\*). Er wohnte mit ihm in einem Hauf. Da lief das Ding endlich da hinaus, Daß ich den Herrn Kammerherrn sah. Beim Zeus, bei meinem Großpapa! Wie ich den herrlichen Jüngling erblickte, Den noch kein weiblich Herz beglickte, Da wurde mir auf einmal Alles klar, Ich wuste gleich, woran ich war. Ich hatte vorher ein Fränlein geschant, An dem ich mich in der Seele erbant,

<sup>\*)</sup> Einen Officier von ber facfifden Schweizergarbe.

Es war ein lustiges, junges Blut, Ein Bunder an Schönheit und Anmuth, Hür die beschloß ich sein Herz zu betriegen. Ind begann sogleich zu einer Freundin zu sliegen, Und gab ihr ein, daß sie neulich früh Beranstaltete eine steine Bartie, Wo er mit ihr zusammen kam. Und nun marschir' ich ohne Schen und Scham, Als meiner gnädigen Frau Mama Prosos, Gerade auf den Kammenherrn los. Ich schone kein Pulver, ich schone kein Blei, Damit der Sieg nur bald entschieben sei.

36.

3ch wilniche Blitd gur Expedition. (Man bort eine Trompete.)

Mmor.

Was ist das? ich höre der Trompete Ton? Die Avantgarde ist schon im Streite. Auf, Kameraden, zur herrlichen Beute! Seid tapser, und stehet ein Fels im Meer! Achtung! Soldaten, schultert's Gewehr! Ober- und Unterossiciers an ihren Ort! Das Feuer wird stärker.— Marsch, Kameraden, sort!

36.

Bring, bewahren Sie mir Ihre Gnabe, Empfehlen Sie mich ber Mama und Frau Bathe.

Amor.

Schon gut, soll gescheben. — Schlagt an — gebt Fener! Run Sturm gelausen, ber Sieg ift theuer! (Amor eilt mit feinen Solbaten ab.)

# Des Seldpredigers Kriegsthaten.

1808.

(3m fiebengehnten Lebensjahre bes Dichters.)

Sch bin bei englischem Rindsleisch erzogen Und habe bei englischem Biere ftudirt; Der herr General war mir gewogen, Drum ward ich zum Feldprediger avancirt: Denn der Mensch muß etwas versuchen und wagen. Drum sith ich hier auf dem Bagagewagen. Bin in Portugal nun Soldaten-Baftor Und predige iber Ach und Beh, Und warne vor Trunkenheit und Lafter Die reuige, aber besoff'ne Armee! Pfleg' auf's Beste die Kehl' und den Magen, Und sitze hier auf dem Bagagewagen.

Geftern war eine große Bataille, Es tam zu einer blutigen Schlacht! Bir sochten Alle en canaille, Ich hätt' es taum als möglich gebacht. Der Franzose ward auf's Daupt geschlagen, Und ich saß auf dem Bagagewagen.

Es ward erschrecklich viel Blut vergoffen, Ich fam in den größten Embarras; Die Keinde hatten einen Bod geschoffen, Und wir, wir schoffen Bictoria. Der gehört zu meinen glorreichsten Tagen, Denn ich saß auf dem Bagagewagen.

3ch sehe schon die Haufen Gebichte, Die man uns helben wird billig weih'n! Bir glänzen ewig in der Geschichte Und zieh'n in die Unsterblichkeit ein. Und von mir auch wird man fingen und sagen: 3a! der saß auf dem Bagagewagen!

# Räthsel, Charaden, Anagramme, Homonyme, Logogryphe, Palindrome.

(Die Löfungen biefer Rathfelfpiele findet man im Inhaltsverzeichniffe.)

1,

#### Räthfel.

Dit bin ich ber Menschen einziges Bissen, Der Große giebt sich mit mir nur ab; Mich zu erzeugen sind Viele bestüssen, Wer mich hat, tommt an den Bettelsab. Ber an mich bentt, hat Vieles verbrochen, Auch der Stocktaube hörte mich gehn, Der Stumme selbst hat mich ausgesprochen, Und der Blinde hat mich ganz deutlich gesehn. Nan erhält mich gratis und ohne Geld, Ich bin der Urstoff der ganzen Welt.

2.

#### Charabe.

Es muß bas ganze Wort, hat man 's mit Lift gefangen, Durch seiner britten Kraft hoch an dem ersten hangen.

3.

#### Charade.

Go wenig man mit ben letten bie erfte fangen fann, So wenig legt bie Liebe bem Gangen Reffeln an.

4.

# Charade.

Eriffst du als Jäger die ersten, so machst du die britte; das Ganze Ist der ersten Gemahl, Bater der dritten und Sohn. 17\*

#### Charabe.

Die erste düstert, Die zweite knistert, Das Ganze lullt mit sanstem Schein Dich in des Schlummers Träume ein.

6.

#### Charade.

Man mordet die erste, die kaum geboren, Und zieht ihr die zweite über die Ohren, Dann klingt das Ganze vom mächtigen Schlag, Und viele Tausende solgen nach.

7.

#### Charade.

Breund! wersen einst mit freundlich-süßem Glanze Die lieben ersten dir die dritte zu, So sasse tühn und muthig schnell das Ganze, Denn sonst entslieht es dir im Nu.

8.

#### Charabe.

Die ersten lenken die rilstige Fahrt, Die letzte schmidt sich mit stattlichem Bart; Und geht 's in die Brandung des Lebens hinein, So mag die Liebe das Ganze sein.

9.

#### Charabe.

Die ersten gebeihen auf bes Acers Mitte; Mit gleich und ungleich wechselt die britte; Das Ganze blickt aus vergangener Zeit Und lebt in Mährchen weit und breit.

10.

#### Charabe.

Die erste Sylb', ein Gott, beherrscht des Landes Aucu, Die zweit' und dritte ist eine Name, ost belacht, Das schwache Ganze wird in der Gewalt der Franen Der Donnerkeil des Zeus, und spottet aller Macht.

#### Charabe.

Die ersten leuchten durch des himmels Nächte, Die letzten find aus altem Kraftgeschlechte; Das Ganze dreht, wie mit der Sehnsucht Schmerz, Sein gold'nes Antlitz immer sonnenwärts.

12.

#### Charabe.

Das er fte ist des Menschen bester Freund, Der zweiten dankt man viel, mehr als es scheint; Doch still damit, 's ist gut, sich kurz zu sassen, Ihr mußtet soust das Ganze holen lassen.

13.

#### Charade.

Wilft du in beiner Krantheitsnacht erwarmen, So brauche, was die erste spricht; Die zweite ruht in weichen Meeres Armen, Bis einst der Weltenbau zerbricht. Das Ganze ist ein lieber Fleck der Erde, Wo für das Edle noch die Herzen glish'n; Wo reich das Glick sein üppig Füllhorn leerte, Und schöne selt'ne Blumen blüh'n.

14.

#### Charabe.

as grünend den ersten Sylben entquillt, Erquickt nur die gierige Deerde. Die menschenernährende Wurzel verhüllt Sich bescheiden im Schose der Erde. Doch was sieben und zwölf ist, was dreizehn und neun, Das muß die dritte der Sylben sein.

Einst hauste bas Ganze mit Zaubergewalt In unterirbischen Reichen, Erschien ben Menschen in mancher Gestalt, Ein Schabenfroh sonder Gleichen. Doch hat es sich längst von der Erde getrennt, So daß ihn die Sage der Borzeit nur kennt.

#### Charabe.

Segeist'rung donnert durch die Seele, Und Sphärenklang das Herz durchdringt, Wenn mir das Mädchen, das ich wähle, Als erste in die Arme sinkt.

Denn wie die zweite auch erfreue, Wie Diamant und Berle lacht, Ein herz voll Glauben, Muth und Treue Ift mehr als diese eitle Pracht.

Die erste strastt im schönen Glanze Durch all' der zweiten Zaubertand; Die Liebe ist das höchste Ganze, Weh' dem, der ihren Werth verkannt!

16.

#### Charabe.

Frenzensos, nie enbend, nie begonnen, Prangt das erste in der Zeiten Sturm; Das Atom umarmt es, wie die Sonnen, Es umarmt den Engel, wie den Wurm.

Bas ich bir im zweiten nennen werbe, Ift bes Lebens größter Zauberbann; Bölker zwingt es für die Herr'n der Erbe, Ueber Wunsch und Willen hat 's der Mann-

Aber in verklärtem Sternenglanze, Emfig laufchend auf des Rufes Ton, Steht als heil'ge Dienerin das Ganze Neben Gottes lichtgeschmitatem Thron.

17.

#### Charabe.

Was mit dem Körper eng verschwistert, Sich treulos dann nur von ihm trennt, Benn Todesnacht den Blick umdustert, Is, was die erste Sylbe nennt. Doch wo fich bei bes Schickals Balten Ein Boll vereint zum ewigen Bund, Die eigne Kraft frei zu erhalten, Macht dir die zweite Splbe fund.

Bohl tann die Schönheit schnell entzuden, So daß man Welt und Zeit vergist, Doch ewig nie bas Berz beftriden, Benn fie nicht auch das Gange ift.

#### 18.

#### Charade.

Muer Orthographie zum Schreden Bird jeht der Rathfel verwegenftes laut. Muthwillig will es den Leser neden, Daß die Kritik ihren Ohren nicht traut.

Die erste ber Sylben mit Zaubergewalten Gürtet um Geister bas magische Band; Doch nur im Abglanz von fernen Gestalten Lebt sie allein in ber Träume Land.

Seimlich im grünenden Laube zu blühen, Ift im Frühling der zweiten Loos; Wenn die Schwalben des Spätjahres ziehen, Ringt fie hervor sich aus dunklem Schoof.

Aber mit heißem Liebesverlangen Schimmert des Gangen göttlicher Sinn, Glübend im Schaume ber Meerfluth empfangen, Aller Könige Königin.

## 19.

#### Charabe.

Das erste hat schon Mancher klug gesagt, Benn sich das Herz in wilder Sehnsucht trennte. 's ist gut gemeint, nur wo die Liebe klagt, Da möcht' ich 's nicht, wenn ich 's auch könnte.

Das zweite ist ein kleines, kleines Bort, Doch haben wir von feiner Stärke Proben; Es tauchte Welten tief in Rampf und Mord, Den Liebenden hat es zum Gott erhoben. Das britte Wort, wem auf sein heißes Fleh'n Des Schickfals Mund dies zur Entscheidung sagte, Dem wäre besser, hätt' er nie gesehen, Bie blütheureich der Hoffnungsmorgen tagte.

Das Gange ift ber Trene stilles Pfand, Wonach sich manches Jünglings Sehnsucht bildte. O dreimal gliicklich, wem ber Liebe Hand Bu schöner Deutung seine Bluthen pflitchte!

20.

#### Charabe.

Buf finsterem Fittig tomm' ich gestogen, Berausche die Sinne mit trigsichem Traum, Und von des Geletes Urtraft gezogen Schweb' ich schnell durch der Welten Raum. Es treibt mich, das ewige Licht zu erjagen, Und wer ich bin, wird die erste sagen.

Im bunkeln Laube ward ich geboren, Die strahlende Sonne hat mich gezengt, Und schnell ist der Traum des Daseins verloren, Benn mich der Blick der Mutter erreicht. Im Dunkeln nur kann ich sest mich begründen; Mich werden die letzten der Sylben verkinden.

Bewegt von des Abends schmeichelnden Liften Steh' ich im Garten, die Blüthe gesenkt. Ich ie Bracht mit balsamichen Düften, Die mich mit filler Liebe umfängt; Doch glänz' ich nimmer im farbigen Kranze. Kennft du mein still bescheid'nes Ganze?

21.

#### Charabe.

In filler Annuth tommt 's gezogen, Wie Rosenkeden blüht es auf, Und burch bes Aethers blaue Wogen Steigt es mit gold'ner Pracht herauf. Kannst bu bes Räthsels Lösung finden? Zwei Sylben mögen dir 's verklinden.

Wohl giebt es eine mucht'ge Seerde, Bon keinem Auge noch gezählt, Sie weidet herrlich fern der Erde Bom Glanz des ewigen Lichts bejeelt. Bills du der Lämmer Namen kennen, Die dritte Sulbe wird ihn nennen.

Am frühen Tag erscheint das Ganze Und steigt empor mit heit'rem Sinn, Und in des Morgens jungem Glanze Bertünbet 's die Gebieterin, Und folgt ihr nach durch alle Beiten, Sprich, kannst du mir das Rathsel deuten?

22.

#### Charade. An Br. v. S. \*)

Die sich so ost der Schädel der Sophisten, Die sich mit hoher Götterweisheit brüsten, Als könnten sie des Lichtes Urquell schau'n? Bas ist der Kern so mancher Lust des Lebens, So manches stolzen, mühevollen Strebens? Die erste Sulbe wird es Dir vertran'n.

Doch, was die zweite Sylbe Dir verkündet, Dem hat kein Strahl des Lebens sich verbündet, Kalt fieht es da, wenn Alles steigt und fällt. Rur der Natur geheimes Walten Bird es dem Forscher oft entsalten Als fummer Zeuge der vergang nen Welt.

Auf Fessenhöhen thront mein stolzes Ganze, Blidt freundlich nach des Finsses Silberglanze, Blidt in des Thales Zauberdust hinein. Doch Schön'res noch, als all der Reiz der Fluren, Zwei holde Wesen höherer Naturen Echlieft es begliktt in seine Mauern ein.

Ach! da ist all der Liebreiz schöner Seelen, Und Stimmen, wie das Lied von Philomelen, Bereinigt mit der zartesten Gestalt. Und Alles beugt das Knie zu Holdigungen, Und jedes Herz, von sither Macht bezwungen, Erkennt der Schönheit heilige Gewalt.

<sup>&#</sup>x27;) Un die Bringeffin Darie Luife Bauline von Sobengollern. Sechingen gerichtet.

#### Anagramm.

Wein Ganzes prangt mit Bögeln, Fischen Und andern Dingen auf den Tischen. Beränderst du der Sylben Stand, So ist 's als Karte dir bekannt.

24.

#### Anagramm.

Sprich, wie nennst du den Mann, der in vaterländischen Beisen Kühn dem Heldengesang des Chiers, des trefslichen, nachstrebt, Dem auf Helicons Höhe die neunfach heiligen Musen Freudig die Schläss umwanden mitgrünenden Blättern des Delzweigs? Aend're der Sylben Stand, und die ländergebietende Fürstin Zeigt sich im herrlichen Glanz, im rosigen Lichte der Freiheit. Sie, die aus eigener Kraft die Welt, die bekannte, gefesselt, Mächtig sieht sie und groß, und Wolken umschlingen ihr Haupthaar. Sieh', da bricht der Barbar durch die heiligen Schranken des Lebens, und die Gewaltige fällt, und zerschmettert im Sturze den Erdfreis.

25.

#### Anagramm.

enn Frühlingswonne, neu geboren, Des herzens tiesten Sinn entzilct, Steb' ich vom Wechseltanz ber horen Als Blumentönigin geschmidtt. Und schöne Wädchen winden mich zu Kranzen, Als Schmuck auf ihrer Loden Gold zu glänzen.

Wird vorgesetzt das letzte Zeichen, Als Götterknaben schauft du mich; Zeus muß sich meinem Willen beugen, Ich quale, ich beglitce bich; Aus meinen Händen fallen dir die Loose, Doch ohne Dornen reich' ich keine Rose.

26.

#### Somonym.

Menn bein Finger auf ber ersten meistert, Schwelgt in Harmonie ber trunt'ne Sinn, Und ber Seele zweite trägt begeistert Dich zu bessern Welten bin.

#### Somonym.

Sch foll mich auf die erfte mit Euch schlagen? Das tönnen meine Nerven nicht vertragen. Biel lieber zahl' ich zum Bergleich Zweihundert von der zweiten Euch.

28.

#### Somonym.

Die erste sich in bunten Reihen wiegt, Die zweite luftig durch die Lufte fliegt; Doch tommen sie wohl darin überein: Sie können beibe lebern sein.

29.

#### Somonym.

Si, fie darf dich nicht betrüben Diefe Laune des Geschicks; It die erfte ansgeblieben, Kommt die zweite beines Gluds.

30.

#### Somonnm.

Das Lieb hör' ich aus vollem Herzen gerne, Doch kalt sieht 's mich auf meiner ersten an. Die zweite schleubert in die Ferne Der Todeswasse scharfen Zahn. In lichten Farben über Sterne Geht meine britte ihre Bahn.

31.

#### Somonnm.

Die erste ist der Frauen garte Luft, Gin stiller Schmuck gum festlich schönen Kleide. Fühlst du den Gott in deiner stolzen Brust, So biete kühn der ganzen Welt die zweite. Die dritte findet man im deutschen Kartenspiel, Doch gilt sie nur bei'm Solo viel.

## Logogruph.

Mit dem a ist 's reich an Woll', Mit dem i ganz sternenvoll, Mit dem u macht 's Pferde toll.

33.

#### Logogryph.

Mit bem e ift 's filbergleich, Mit bem i das himmelreich, Mit bem o gar milb und weich.

34.

#### Logograph.

Mit bem a ift 's erquidenb, Mit bem e häufig brückenb, Mit bem ie herzentzückenb, Mit bem o unubestrickenb.

35.

#### Logograph.

Mein Ganzes webt sich mit stillem Berlangen So innig um rosige Mädchenwangen. Drei Zeichen hinweg, und der Phantasie Des Sängers vermähl' ich die Sarmonie. Ein Zeichen hinweg noch, und Leben entquillt, Wenn keinend die Kraft mir im Innern schwillt.

36.

#### Logogryph.

Beigend find der Liebe Freuden, Benn fie Gegentieb' entzuckt; Dann erft bift du zu beneiden, Benn das Gange bich beglückt.

Trau'st bu aber anger'n Glanze, Bauest bu auf Sand bein Glidt, Und ein Zeichen vor bas Ganze, Ach! bezeichnet bein Geschick.

#### Logogryph.

Mit heil'ger Kraft tret' ich in's Leben, Ich baue nur auf Felsengrund; Bo herzen innig sich verweben, Da segn' ich ihren Liebesbund. Bo sich mein erustes Reich begründet, Wird nie das Glick zum slücht'gen Wahn, Benn sich das herz mit mir verbündet, Legt es der Liebe Fesseln au.

Weh' dem, den ich gewarnt vergebens, Denn furchtbar wird die Nacht ihm klar! Vernichtet ist das Glief des Lebens, Gejesselt vor dem Hochaltar. Dann rus' ich succeptate die Ernnnen; Mein erstes Zeichen wert' ich hin: Das Opfer kann mir nicht entrinnen, Des heil'gen Bundes Rächerin.

38.

#### Palinbrom.

Werrlich sieht es vor dir, ein Gebild ans edleren Zeiten, Und umarmet die Welt mit dem Gebote der Kraft. Doch es wankt die Gewalt, sie kann die Bitrde nicht halten, Die sie gierig umfaßt, und das Erhabene fällt. Banbelst du aber die Ordnung und kehrst die Zeichen des Wortes, Etwas Ewiges sieht, etwas Unserbliches da; Mächtig herricht es und strahlt im Glanz der olympischen Gottheit, Und durchbohrt uns das Herz, wenn es den Nektar uns reicht.

39.

#### Palinbrom.

Schredt euch meine Gestalt? Hat mich ein Gott doch gewilrdigt, Schloß in die häßliche Form seine Unsterblichkeit ein. Rache färbte sein Derz, er lechzt nach dem Blute des Knaben, Und der Phrygier sant grausend ein Opfer der Buth. Richwärts lese die Zeichen, dann ninnn die blinkende Schale, Dritte zum Purpur mich, schlürse den göttlichen Saft, Und unwoinde die Schläse mit Ephen dir und mit Rosen: Evoe! tönt es ringsum, Bacchus, unsterblicher Gott!

## Palinbrom.

Still empfangen im zarten Keime, Tritt es hervor in des Himmels Räume, Und es formt sich zur blüshenden schönen Gestalt, Und die Gottheit segnet 's mit heiliger Weihe, Daß es im Drange der Zeiten gedeihe, Und es reift mit des Wesens dunkler Gewalt.

Zwar muß es endlich vergeh'n und erkalten, Und finken muß es zur gräulichen Racht; Doch strahlt es verjüngt durch des Grades Spalten Im neuen Frühling mit seliger Pracht.

Lies't du es rückwärts, ein Kind der Erde Umarmt es die Mutter mit trüber Geberde, Still widerstrebend dem frühen Strahl; Und wie des Mädchens rosige Wangen Ein Schleier umsattert mit zartem Berlangen, So webt es sich innig um Berg und Thal.

Doch glithender wächst die Flamme der Sonnen, Und es sliegt zerstreut durch das bläuliche Haus; So ist das Räthsel zur Klarheit zerronnen, Spricht du der Deutung Zauberwort aus.

# Dramatische Werke.

# Zueignung

an bie

# Fran Bergogin Anna Dorothea

von Kurland und Semgallen 2c.

Es fturzte fich in martenlose Raume Mit bunfter Cebnsucht mein verwegner Lanf. Der wilde Curum brach mir bie schönften Keime, Sch starte finfter in die Nacht hinauf; — Da ging anf einmal in der Welt der Traume Ein Sternendib mit Etrablen-Unmuth auf, Und zeigte mir mit liebevoller Klarbeit Die Bluthenbahu zum Tempelfreis der Wahrheit.

3hr 30g ich nach, und pflückle inie am Wege, Bald bier, bald bort, bescheiner Knospen Stranß; Wenn ich ibn jest auf biesen Altar lege, Schlägt wehl bas Sternenbild bie Gabe aus? — Laut jagen nitr 's bes Dergens laute Schläge, Sprickt es bie Lippe auch nur schücktern aus: Einft, wenn die Nebel nieiner Bahn verschwinden. Darf ich die Vlüthen Dir zum Aranze winden!

Bien, am liten Jauner 1813.

Chrodor forner.

î

# Coni.

Ein Drama in brei Aufzügen.

# Perfonen:

Conjo hoango, ein Regerhauptmann.
Babedan, eine Mestige.
Loni, ihre Lochter.
Oberst Strömly, gerbinand, strong in französischen Diensten.
Eduard, bustab von der Ried, Ranfy, ein Regerhade.
Strömly's Diener.
Im Ger Schauplat ist auf St. Domingo. Die Zeit der handlung das Jahr 1803.)

# Erfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

(Racht. Es blist und bonnert. Der hof por hoango's hause. Das Thor ftebt offen.)

#### Babectan und Toni (mit Laternen).

Babedan. 's ift eine fürchterliche Nacht! — ich habe Seit meiner Jugend teine so erlebt. Der Sturm heult gräfilich burch bas Haus.

Toni.
Laß uns zu Bett gehn. Mir erftarrt das Blut
Bei dieser Stimme des gerechten Himmels! —
Hu! wie es blitt! — Sieh', das ift Gottes Zorn,
Der Donner gilt den schwarzen Mörbern.

Babedan.

Bejannnerst Du die weißen Buben? — Pfut!
Haft Du denn kein Gedächtniß für Berbrechen,
Keins für die Qualen einer Mutter? — Macht
Die weiße Haut, das Erbtheil meiner Schaude,
Ganz unempfindlich für gerechten Schmerz,
Und für der Rache Bollust? Soll ich 's Dir
Noch tausendnat erzässen, wie sie mich,
Ein schwaches Weib, mit schwungskofer Wuth
Gegeißelt, meine Unschuld nicht erwägend,
Bis ich ohnmächtig in die Kniee sant,

Und nun ein steches Leben jammernd ende?

Toni. Nein, Mutter, nein, nein, ninmermehr vergess' ich 's!
Doch was Ein Bube grausam hier verbrach,
Warmm es rächen an dem gauzen Bolk?
Warmm schuldloser Menschen Blut versprügen,
Weil sie nicht schwarz, wie Eure Brüder, sind;
Weil ihre Soune güt'ger sie bedachte,
Und kar die Jarbe ihres mildern Tags
Auf ihren weisen Allgen wiedersendstet?

Babertan. Kanust du es ündern? — Lag die Manner ziehn. Bir find die Beiber, wir gehorchen. — Benn sie Filt's Laterland das Leben nutthig wagen, So liegen uns die leichten Pflichten ob. Du feunst Hoango's febten Spruch; wir sollen Den weißen Mlüchtling, ber bas Saus betritt, Aufhalten, fei 's burch Lift, fei 's burch Gewalt, Bis er gurudtehrt und ben Franten opfert. Wir dürfen nicht bes Baterlandes Recht Im offnen Rampf mit Mannerfauft behaupten; Doch also nützen Schwache auch dem Staat Und haben Theil an der erfampften Freiheit. Zoni. D Mutter, Mutter! fei barmbergig! bente, Daß ich die Karbe biefer Opfer trage. Der Männer blut'gen Grimm will ich verzeihen, Doch eines Beibes mörderische Lift hat Gott verworfen als die hochfte Schandthat. Wenn Franken jammernd an der Schwelle liegen, Lag fie nicht ein, bewahre Deine Bruft Bor folchen Blutgedanken. — Bor' es nicht, Benn fie um Gotteswillen Dich beschwören, Sie aufzunehmen in bies Morderhaus. Berschließe Deine Ohren, wie die Thore! -D bente meines Baters! - Trug er nicht Die Farbe feiner unglitdfel'gen Briiber?

Babedan. Woran erinnerst Du nich? — Weißt Du's nicht? Dein Vater war ein Bube! — Er allein Berbient die ganze Rache meines Volkes; Um dieser einzigen Schandthat willen bütsen Die weißen Buben schundthat willen bütsen Die weißen Buben schuldig mit dem Tod'. Was Conjo's Spruch befahl, das sei vollzogen! Erbarmen witrde hier nur zum Verbrechen. Gilt Dir die Mutter denn so wenig, sprich! Daß Du ihr Leben wagst filr jene Tiger? Toni. Wein eignes gieb ihm, Mutter! ach! nur tauche

Der Tochter hände nicht in Menscher! ach! nur tauch Der Tochter hände nicht in Menschenblut; Zerdrücke nicht die zarte Mädchenseele Mit dem Bewustssein einer That, die blutig In des besleckten Lebens Fäden greift.

Babeckan. Still! ich mag nichts mehr bavon hören. Dutter!

Babedan. Still! ich befehl' es Dir. — Hoango soll Mit mir zufrieden sein. — Die Weisen haben Sich Blut gesä't, die Saat ist aufgegangen! — Jetz, Kind, in's Bette! Diese Schreckensnacht Ist teines Menschen Freund, nicht räthlich wär' 's, Im Freien solchem wilth'gen Sturm zu troten. Komm, komm zu Bette.

Voni. Werd' ich schlafen können? — Babedan. Mach' 's wie Du willst, gehorchen mußt Du doch. Und somit gute Racht. (Gest ab in's saus.)

# Bweiter Auftritt.

Toni (allein). - Mir gute nacht? -Rann man benn fchlafen, wenn Berrath und Morb Durch die gequalte Geele ichleicht? - Der Schlummer Ift ja ein Friedenshauch vom Simmel, folummern Rann nur ein fpiegelflares Berg! - Es ware Rein Unterschied mehr zwischen But und Bofe, Wenn in der Bruft, wo Mordertraume fteh'n, Des Schlummers friedlich Reich gebeiben tonnte. 3ch tann nicht schlafen, feine gute Racht Darf ich mir wünschen! - Arme, arme Toni! -Wer reifit den Frieden aus ber ftillen Bruft? Wer icheucht ben Schlummer vom verftorten Auge? Gott! - meine Mutter! - meine eig'ne Mutter Zwingt mir den Dold in diese reine Sand Und gieht die Geele in ben Rreis bes Mordes! -Couft folief ich fanft! Gin iconer Frühlingstraum Rlog freundlich um den jugendlichen Schlummer. Best traum' ich von Berrath und von Berbrechen! 3d tann nicht ichlafen! - Reine gute Racht Darf ich mir wünschen! - Arme, arme Toni! - (3n'e Saus ab.)

#### Dritter Auftritt.

Guftav (in ber einen Sand einen gezogenen Gabel, zwei Biftolen im Gartel, burch bas Softhor).

3d fann nicht weiter! - hier entscheide fich '8. Sier will ich bleiben, bier auf Tod und Leben Die Freunde retten, oder willig felbft Der Erfte fein, der Gott anheim gefallen! -Die Elemente find in Aufruhr, Sturm Und Blige fampfen mit ber Racht ber Wolten. Jett muffen Denichen fich erbarmen, jett, wo Erbarmungelos bes Simmels Donner withen Und Gott ben Ungliidfel'gen von fid ftogt. -Lieber gefallen unter Regerfeulen, Lieber des Morders Dolde in der Bruft, 218 Freund und Bruder fo verschmachten laffen. Drum fei 's gewagt! Bielleicht find' ich ein Berg! Warm ichlagt bas Blut ja überall; die Conne Farbt nur die Saut, die Geelen farbt fie nicht, Und Lieb' und Mitleid hängt an feiner Farbe. -(Mit bem Gabel an bie Thur ichlagenb.) Dach't auf, ich bitt' Guch bei dem ew'gen Gott! Dladi't auf, mach't auf, es gilt zehn Denichenleben! Reifit in bem Herzen alle Thuren auf, Daß Mitleib siegend seinen Einzug halte. Es gilt zehn Menschenleben! — Seid Ihr Menschen, Beweis't es laut mit Eurer Menschlichkeit.

#### Bierter Auftritt. Der Borige, Babectan (burch's Genfter).

Babedan. Ber larmt in biefer schredenvollen Stunde

Guftav. Ein Ungliidsel'ger, ber Zu Deinen Füßen um Dein Mitteid jammert. Ach! sei barmberziger, als Nacht und Sturm; Bergiß, baß mich die Sonne nicht verbranute, Und öffne mir Dein Haus, und laß mich ein.

Babedan. Bift Du allein?

Guftav. Allein! — Es ift gefährlich,

In biefer Zeit bes Aufruhrs und bes Mords Dem Filichtling wirthlich feine Thur zu öffnen; Doch gar zu gruftlich ift ber Sturm ber Nacht, Ich will 's auf Deine Jammertone wagen. Guftav. Darf ich Dir trau'n? barf ich?

Babecan. Sei unbesorgt! Riemand wohnt außer mir und meiner Tochter In biesem Hand, und meine gelbe Farbe Birft einen Strahl von Eurem Licht zuruck.
Ich schiede Dir die Toui. (Geht vom Fenster weg.)

## Fünfter Auftritt.

Gustav (allein). Gott sei Dank!
Ich sein menschlich Herz; sie sind gerettet, Und der Berzweislung hat sich Gott erbarmt. —
Doch, trau' ich nicht dem falschen Spiel der Borte Zu leicht? War das des Mitseids sanste Stimme? —
Bie? — soll ich bleiben? — Ich verderbe ja Die Freunde mit, wenn ich mich selbst nicht rette. —
Was ist zu thun? — —

#### Sechster Auftritt.

Der Borige. (Manty, ber bas Bofthor fonell guichließt.)

Gustav. Habe! was beginnst Du? — Ranky. Das Hosthor schließ ich zu, so will 's die Alte. Gustav. Das Hosthor! — Warum jetzt? Sprich!
Ranky. Fragt sie selbst.

Benn Conjo nicht babeim ift, führt die Alte Das Regiment im Bans.

Guftav. Wer ift der Conio? Rankn. Gin Regerhauptmann, ber erft geftern friib Bum Deffalines mit hundertfunfgig Dlannern In's Lager jog. Den Conjo fenut 3hr doch, Den bravften Streiter für die gute Sadje?

Guftav. In welche Mordergrube wagt' ich mich! -Den Schliffel ber, öffne bas Bofthor!

Rein, Ranfn.

Das barf ich nicht.

Man fommt die Stiege icon berab; Guftav. Dier gilt 's bas Leben! Bieb ben Schluffel, Bube!

Ranty. Sa! Siilfe! Siilfe!

Buftav. Gott, es ift au fpat! -Bohlan, fie follen feinen ichlechten Breis An das verfaufte Leben feten muffen.

#### Siebenter Auftritt.

Toni (mit einer Laterne in ber Sand aus ber Sausthure). Die Borigen.

Guftav (ihr bas Biftol entgegenhaltenb). Burild, wenn Dir die Sonne lieb ift! — Bage Den letten Rampf mit der Bergweiflung nicht.

Zoni (inbem bas gange Licht ber Laterne auf ibr Geficht fallt).

Bas ift Dir, Fremdling?

Guffav. Beldi' ein Engel!

Toni. Fremdling,

Bas ift Dir?

Träum' ich? Bad' ich? Mabchen, fprich, Guffav. Bift Du fein fliichtig Bild ber Phantafie? Bift Du im Leben? in der Birflichfeit? -Ein ichwarzes Berg in einer ichwarzen garve Dab' ich mit Furcht erwartet, und entzudt Erfenn' ich hier die Karbe meines Boltes, Und flar aus Deinem Auge fpricht die Geele. Zoni. Manch' weiße Bruft tragt boch ein falfches Berg;

Bertrane nicht bem leichten Spiel ber Farbe. (Bei Geite.) D fonnt' er mich versteh'n!

Bie? foll ich zweifeln. Buffav.

Bo fo ein Engel an bem Gingang fteht? Sei unbeforgt! - Diftrauen ware Gunbe Un Gottes Bort. Auf jeder Stirne ift 's, In jedem Ange bentlich eingegraben. Dit Deinen Bugen ichrieb die Band ber Liebe Ein herrlich Meisterwort von Frauenmuth, Und ich soll zögern, fürchten? Nimmermehr!

Toni. Geführlich wird 's, im Saus zu libernachten; Die Regerbanden ftreifen rings umber, Bir sind nicht sicher vor den schwarzen Gästen, Du wagst Dein Leben. (Bei Seite.) Gott, er hört mich nicht, Er will nich nicht versteb'n!

Guftav. Sie mögen kommen! Ich weiche nicht! — Die Mutter hat mir schon Herberge zugesagt. — Haft Du kein Mitleid? Soll ich hinaus in dieser Stürme Nacht, Allein durch die empörten Clemente

Und die noch schlimmern Menschen mich zu schlagen? Zoni. Daß ich Dich retten könnte! — Ranky, geh' hinauf

Und hilf ber Mutter. Sag' ihr, daß wir folgen. Ranky. Ich gehe, Toni.

Zoni (heimlich). Fremdling, fei behutsam!

Du bift nicht ficher, traue mir! Suftav.

Was foll das?

#### Achter Auftritt.

#### Die Borigen, Baberfan (burch's Benfter).

Babecan. Ihr zögert lange! Toni (bei Seite). Gott, die Mutter! Babecan. Das Licht fann leicht der Wand'rer Neugier reizen;

Konimt, kommt!

Zoni (bei Geite). Das war die Stimme feines Schickfale. (gaut.) Wir tommen, Mutter!

(Babedan verläßt bas Fenfter.) Fremdling, folge mir!

Du glaubst an mich, Dein Glaube foll nicht litigen; Gin reiner Sinu geht rein burch Blut unb Morb.

Guftav. Co nimm die Sand, und führst Du in's Berderben, Schon nuß es fein, in diesem Traum gu fterben. (Bette ab in 8 Saus.)

#### Reunter Auftritt.

(Die Buhne verwandelt fich ia ein Zimmer, mit einer Mittel- und zwei Seitenthuren.)

Babeckan (allein). Was zögert er? Wie? hegt er wohl Berbacht? — Mißtraut er meinem Mitleid? — Ja, bei'm Himmel, Er thüte recht, sein Werk ist abgelausen, Sobald er über diese Schwelle tritt. Die Thüre, die er freudig sich geöffnet, Greift hinter ihm für immer in das Schloß; Kein Weg zuruck zur Freiheit und zum Leben, Nur schaudernd vorwärts zu der Schlachtbank. — Horch! Sie sind '8, sie kommen! — Freue dich, Hoango!

# Behnter Auftritt. Die Borige, Guftav und Toni.

Gustav (sich vor Babedan nieberwerfenb). So sassi't mich danken, recht aus voller Brust! — Ihr habt nich der Berzweislung abgestritten. Ich hatte keinen Glauben mehr an Gott Und Menschen. Hoffnung, Gittet und Leben Wars ich verachtend in die Welt zurück, Da führte mich mein ausgesöhnter Engel Zu Euch, und Glück und Hoffnung bleibt mir theuer.

Babedan. Ihr seid ein rascher, unvorsicht'ger Jungling, Sett Euer Leben auf der Weiber Herz, Richt wissend, wer sie sind, und unbesorgt Dem bosen Zusall Glück und Gut vertrauend.

Guftav. Ich sah auf diese, und vergaß den Dag, Bergaß den Kampf der Schwarzen und der Beißen. Wer tann sie sehn und hatte ein Gefühl 3m herzen übrig, das nicht Glauben ware?

Babedan. Bas Ihr auf Gurer Augen Bilrgichaft gabt, Geht, dies Bertrau'n foll mein Bertrau'n verdienen. -Dies Sans gehört bem Regerhauptmann Conjo. -Als der Convent die Worte rief: "Berbrochen Ift aller Stlaven Joch auf unfern Jufeln!" Da fafte jene mörderifche Wuth Much unfern Reger. Geinem eignen Berrn, Der ihn mit Wohlthun überbäuft, ihm Freiheit Und Geld und Gut mit off'ner Band gegeben, Jagt' er die erste Rugel durch den Ropf, verbrannte Die gange Pflangung, bis auf biefes Sans, 230 ich im magern Gnadenfolde hung're, Und zog hinaus, auf blut'ge Menschenjagd, Die weißen Bruder graufam todt gu beten. Geit gestern ift er fern, bem General Durch Gure Boften Bulver juguführen. Bugt' er, daß ich mitleidig Euch behauf't, Mit meinem Leben tonnt' ich es bezahlen.

Zoni (leife). D Mutter, Mutter!

Guftav. Reinen Undantbaren

Soll't Ihr verfluchen an dem weißen Gaft. Biel Frevelthaten find gescheh'n, ce haben

Die Europäer Manches reich verschuldet;

Doch werft mich nicht zum Abschaum meines Bolls,

Rein ift mein Berg bon diefer großen Giinbe.

Babedan. Ber feid 3hr? — sprecht! — Legt erst die Baffen ab, Und macht es Guch bequem; — hier seid 3hr sicher.

Ihr habt Euch fürchterlich gerüftet.

Zoni (angftlich). Laff't ihn, Mutter!

Die Baffen find bes Mannes erfter Schmud, Und ich mag Männer gern geputst.

Babedan. Ginfaltig Dabden!

Guftav (bie Biftolen auf ben Tifch legenb).

Wenn Ihr 's vergönnt, so mach' ich mir es leicht; Wohl ist 's ein Schmuck, boch ist 's auch eine Bürbe.

Zoni (bebeutenb). Gin nütglich Ding ift nie ein leichtes Spiel.

Babedan. Still, Toni! - Go erzählt uns.

Guffav. Gern! — 3ch bin

Rein Franke, wie Ihr bald bemerkt; Belvetien Renn' ich mein Baterland. Bon Jugend auf Kilhlt' ich den wilden Trieb nach Abenteuern; Mit ungestümer Sehnsucht wünscht' ich mir Das weite Meer verwegen zu durchichiffen Und fremdes Land und fremdes Bolt ju fehn. Da warben die Frangosen ihre Truppen; Mein Oheim fand mit dreien feiner Gohne Schon bei ben Ablern eines Regiments, Das nach Domingo feine Gegel fuchte. Da ließ ich schnell mein väterliches Gut In eines Freundes treuer Sand, vertauschte Die Friedenspalme mit dem blut'gen Schwert, Und ließ mich von den bald durchflog'nen Wellen Berüber tragen in das Land des Mords. -Bir fanden Ener Bolt in wilder Gahrung, Mit Blut erfauften wir die Spanne Land, Mit Blut ben Tropfen Baffer, den wir brauchten. Die Schwarzen fiegten überall; jett fteht Nur Cap François, das einzige von allen, Im Rampf noch unbeftegt. - Wir aber lagen In St. Dauphin belagert, fest entichloffen Die lette Sand voll Erde zu vertheid'gen. -Da ging die Festung über durch Berrath; Die Reger schwelgten in dem Blut der Unfern, In Fener lag die Stadt, an breigehn Eden Bugleich schlugen die Klammenzeichen auf,

und alle Schiffe, die im Hafen lagen,
Schoß man in Brand, die letzte Hoffinung uns,
Die Flucht, mit unerhörter Wuth zerftörend.
Schnell rafften wir das Köftlichste zusammen,
Mein Oheim, seine Söhne und fünf Diener,
Zehn Männer, kühn bereit, das Aeußerste
Zu wagen. Glicklich kämpsten wir uns durch
Das schwach besetzte Kor. Verzweiselnd wählten
Witten durch seine schwarzen Mörderbanden,
Mitten durch seine schwarzen Mörderbanden,
Um Cap François, voo Gen'ral Nochambeau
Der Weißen letzten Zussuchtsort vertheidigt,
Vor seiner Uebergabe zu erreichen.

Babedan. Welch' tollfühn Wagfilid! — Mitten durch den Feind, Ein schwaches Säuflein, sich den Weg zu bahnen! Zoni. Nenn' 's Geldenmuth!

Gustav. Rein, nennt es nur Berzweissung. Seit vierzehn Sonnen irren wir umber, Des Tags der tiessten Bälder Dunkel suchend, Und Langsam vorwärts ziehend in der Nacht. Wir sind erschöpst! — Am nahen Mövenweiher Ließ ich die Andern. Benn ein menschlich herz In Gurem Busen seit, schickt ihnen Nahrung, Nehmt wirthlich sie in Eurem Hause auf, Ihr rettet zehn vom Glück versichen Menschen: D, seid ihr Engel, wie Ihr meiner war't! —

Babedan (bei Seite).
Zehn Männer? — Nein, das kann gefährlich werden.
Her gilt 's Entschlossenheit — (Laut). Freund, Ihr verlaugt
Zu viel; zehn Männer kann ich jetzt im Hause Nicht ohne Anssehr unterbringen; jetzt nur nicht.
Seht Ihr die Feuer dort am Horizont? —
Das siud Wachtseuer von dem großen Hausen, Und klein're Banden schwärmen rings umher.
Za, wenn es sicher auf der Straße wird,

Gustav. D, so schiedt den Frennden nur Erquickung Und dieser Hoffmung schöne Botichaft zu. Toni (bei Seite). Bei allen Heil'gen, was ersinnt die Mutter? — Gott! meine Ahnung! Babeckan. Gut, ich gebe nach. Roch heute Nacht soll unser Bube Nanty

Den Unglüdsel'gen Trank und Speise bringen. — Am Mövenweiher affo? Buftav. Rechts im Balbe,

Bo jene große Eiche fteht. Schon

Babedan. Schon gut. Seid unbeforgt! — Behn Männer, jagtet Ihr?

Guffav. 3ch bin ber Behnte.

Toni (leife). Ift bas meine Mutter,

Die fo ein arglos Berg verrathen tann? -

Babedan. Nun, Toni, raid, und zeig' bem jungen Frembling Den Bufluchtsort, ben ich ihm bieten barf.

Ich will indeß das fleine Mahl beforgen!

Auf diefem Tifche bedft Du auf.

Zoni (Guftan's Mantel und Biftolen auf ben Urm nehmenb).

Guftav. 3ch folge Dir.

Toni. Fremdling, sei unbesorgt; Die Mutter übergab Dich meiner Pflege.

Romm, weißer Gaft, ich will Dein Engel fein.

(Mb mit Guftav in bie linte Thur.)

#### Gilfter Auftritt.

Babeckan (allein). Sein Engel sein? — Einfästiges Geschöpf! Die Engelschaft wird wenig Stunden dauern. —
Jetzt gilt es, Babeckan! jetzt, Weiberlist,
Jetzt sich' mir bei! Das eine Opfer mag
Ich nicht allein, der ganze weiße Hausen
Sei Conjo's mörderischem Dolch geweißt. —
Auf Toni darf ich nicht vertrau'n, sie ist
Ein Kind, nicht fähig großer Pläne,
Es hängt ihr Herz an ihres Baters Bost;
Wohl, so vollend' ich 's ganz allein; Hoango
Dat eine würd'ge Freundin sich gefunden;
Er soll mit meiner That zusrieden sein.

# Zwölfter Auftritt.

Guftav und Toni (aus ber Thure lints).

Toni (in die Thur hineinzeigend). Da bift Du sicher. Eh'mals wohnte hier Der herr ber Pflanzung. — 's war ein wack'rer herr! Er hatte mich so lieb, er war so gut, Bab sich viel Mühe mit ber kleinen Toni. Bergelt' 's der große Gott! — Jest fleht es leer, Beit abgelegen von der lauten Straße; Da soll Dich Keiner suchen

Guftav. Taufend Dank Für Deine Sorge, gutes, holdes Mädchen!

Toni. Jetzt bring' ich Dir noch ein erquidend Mahl, Bic es das Sans vermag; dann magft Du schlafen, Recht sanft und ruhig schlafen, — Toni wacht.

Buftav. Du liebes Rind!

(Loni geht ab und zu, bas Mahl bereitenb.) Welch guter Genius

hat mich zu diesem Engel hergeleitet. Mir ist so wohl, wenn ich sie sehe, wenn ich Der Stimme Zauberklang veruehmen darf; Bergessen ist dann alle Noth des Lebens, Der Tage düst'rer, mörderischer Kampf Liegt dunkel hinter nitr, ein schwerer Traum. hat darum mich des Schickslaß strenge Hand An die empörte Insel hingeworsen, Daß in des Zufalls buntem Bunderspiel Der ersten Liebe gold'ne Frühlingsträume Mir auf dem blutgedüngten Boden blichn? — Ach Toni! Toni!

Toni. Rufft Du mich?

Guftav. 3ch rufe

Dich immer, wenn ich bente.

Toni. Sieh', hier ist Das kleine Nachtmahl freundlich Dir bereitet. Berlaugst Du sonst noch etwas? sag' es bald, Eh' Mutter Babedan zu Bette geht.

Guftab (ihre hanbe ergreifenb). Sorgft Du Für jeden fremden Gaft mit gleichem Eifer?

Toni. Den guten Menfchen bien' ich allen gern. Guftav. Sprich, haltft Du mich für gut?

Toni. Du hattest Glauben An mich, eh' wir ein freundlich Wort gewechselt;

Du hattest Glauben an ein menschlich Berg. Rur gute Menschen haben biesen Glauben; Ber noch vertraut, der kann nicht bose sein.

Guftav. Ich bin auch gut, ich tann es freudig fagen;

Die Zeit liegt schuldlos hinter mir, ich trete Der letten Stunde ohne Furcht entgegen!

Toni. Du sollst nicht sterben, nein! Ich habe Dich In dieses Haus geführt, Du folgtest mir, Dein Leben auf mein ehrlich Auge setzend; Ich silhre Dich shinaus, bei'm großen Gott! Ich will Dich retten ober mit Dir sterben.

Buftav. Bas faßt Dich für ein Geift? Bas padt Dich an :

Bin ich gefährdet? hat man mich verrathen?

Toni (sich faffenb). Sei ruhig, Fremdling, forge nicht um Dich; Ich burge Dir mit meinem eig'nen Leben.

Guftav. Burdeft Du weinen, wenn des Mörders Dolch In biefer Bruft nach meinem Bergen fuchte? Sprich, hattest Du der Thrunen sugen Schmerz Für den gefall'nen Jüngling?

Toni. Gott im himmel! Gustav. Antworte mir! Es ist doch gar zu schön, Benn Jemand lebt, der Tobtenkränze windet, Benn man es weiß, es giebt noch gute Seelen, Die trauernd um die frühe Leiche stehn.

Toni. O qual' mich nicht! Guffav. . Du weinft! - Laf biefe Berlen, Die toftlichften, Dir von dem Ange fiffen! Du weinst um mich? - Sprich, haft Du je geliebt, Saft Du der Erde bochfte Geligfeit, Der Erde höchfte Schmerzen ichon empfunden? Saft Du geliebt? - Gieh', wie Du mir erichienft, Ein Engel aus ber beffern Belt, ba war mir 's, Mle ging ein nenes Leben in mir auf. 3d ware Dir gefolgt, hatt' ich die Dolche Der Morber ichon in meiner Bruft gefühlt. 3ch hatte ein Gefühl nur in ber Geele. Und wunderbar, wie in des Frühlings Zauber, War mir bas ungeftume Berg bewegt. Drum tonnt' ich 's nicht in meiner Bruft behalten, Richt ftumm verfenten in ber Scele Grund, Bas mich fo froh gemacht, fo wunderselig! - -Du weinst noch immer? - Rur ein einzig Bort, Um Gotteswillen nicht das bunt'le Schweigen! -Saft Du geliebt? Liebst Du? - Gin Bort nur, Mabden,

Bei Deines Herzens Reinheit!

Zoni reift fied, von ihrem Gefühle überwältigt, mit einer Pantomime, bie ihre Angft und Liebe verrath, aus Guftan's Armen und entflieht burch bie Thur.

Guftav (ibr nacheilenb).

Toni! Toni!

(Der Borhang fällt.)

# 3meiter Aufzug.

Erfter Auftritt. (Das Bimmer vom Enbe bes erften Mufgugs.)

Guffav (aus ber linten Thur). Roch Riemand bier? - Es ift zu früh am Tage. Dich floh der Schlaf; ich bin allein erwacht! -Doch gern geb' ich bes Schlummers fauften Frieden Für jene gold'nen Friihlingstraume bin, Die ich mit macher Lebensfreube traumte. -Ach Toni! Toni! - - Still und wunderbar Kührt doch der Beift die anvertrauten Bergen Durch ihrer Tage fintendes Beichlecht, In fernen Belten fucht er gleiche Geelen, Mn Rliften, wo fein Traum fich hingebacht, In Thalern, die fein fremder Schritt betreten, Im Sturm ber Schlacht, am Sonnenftrahl des Glude, Und tief an ber Bergweiflung lettem Ranbe Führt er bem Bergen bas Berwandte gu Und trägt die Liebe flegend in das Leben! -Es war ein wilbes Draugen in ber Bruft, 3d nannt' es Gehnsucht nach entfernten Belten, Der Abenteuer wunderlichen Trieb, Und zog hinaus, die tede Luft zu buffen. -Doch war 's nicht blog der übermuth'ge Ginn, Der wilben Jugend Wagen und Belingen, Es war des Bergens Zauberton, es war Der ftille Ruf ber eng' verwandten Geele. (Steht in Traumen verfunten.)

### Bweiter Auftritt.

#### Der Borige, Toni.

Toni. Darf ich Euch ftören?
Gustav.
Toni. Seid Ihr schon wach?
Gustav.
Sonut' ich mit dieser heiß durchglübten Brust
Noch an des Schlummers leeren Frieden benken?
Toni. Doch, Ihr bedurftet der Erholung.

Gustav. Mädchen, Wenn in dem Bergen fo die Bulfe ichlagen, Behorcht die widerftrebende Ratur

Dem großen Deifterwort ber Seele willig! -

Saft du gefchlafen?

Toni. Rein, ich fonnt' es nicht. Die schwarzen Banden zogen unaufhörlich Bei unferm Saus vorbei. Der General, Co hort' ich, hat die gange Macht ber Reger Bum Sturm auf Cap François verfammelt; morgen Soll ber Entscheidung blutgeweihter Tag Der weißen Berrenichaft ein Ende machen.

Guftav. Go ift 's die höchfte Zeit, tein Augenblid Darf jett verloren gehn. - Wo ift die Mutter, Der Rettung schweres Wagfruck zu berathen.

3ch muß fogleich binaus.

Toni. Um Gotteswillen! Roch schwärmt der ganze Nachtrab unsers Beer's Sier in ber Rabe! Jett nur nicht, Du bift Berloren, Deine Freunde find '8, wenn Dich Der rafche Muth gu diefem Schritt verleitet.

Wie aber rett' ich fie? - wie rett' ich Dich? Gustav. Willft Du benn bleiben in dem Land des Mordes. Mit Deinem garten, jungfräulichen Ginn, Ein fremder Gaft bei biefem blut'gen Bolte? -Dein, tomm mit mir, tomm in Dein Baterland, Rnupfe Dein Leben an bes Freundes Leben! Bertraue mir, tomm, Toni! Meine Mutter

Toni.

Soll ich verlaffen?

Guftav. D, fie geht mit uns!

Toni. Dem fremben Jüngling foll ich mich vertrau'n, Der geftern mir jum erften Mal erichienen?

Buftav. Die Liebe hat tein Dag ber Zeit; fie feimt Und blüht und reift in einer ichbnen Stunde. Mir ift 's, als hatt' ich Dich ichon langft geliebt, Co lang' ich benten fann! - 3ch tenne Dich, Scit ich das Schöne und das Gute tenne. Cag', hab' ich mir bas mächtige Gefühl, Das gestern Dich ergriffen, falfch gedeutet? haft Du des Mitleids Thrane nur für mich, Erbarmen nur, und Liebe nicht für Liebe?

Toni. Sei boch barmherzig mit dem schwachen Mädchen! Du fiehft, ein überftrömendes Gefühl Läßt das Geheimniß nicht in meinem Herzen. —

Sei doch barmherzig! — Ja, ich folge Dir — Ich habe keinen Bater; meine Mutter Stöft ihre Tochter kalt zurück; o nimm Mich mit Dir in das Land der Liebe, nimm Die ganz Berlass'ne an die Freundesbrust.

Guftav. Gott! meine Toni! — Welche Seligkeit Reift boch auf dieser armen Welt! — Run, Toni, Weit ist der Weg, den wir zusammen gehn; Sier hast Du meine Männerhand, ich weiche Nicht von Dir, nicht in Lust und Schmerz. Du bist Mein Weib! — Jest schnell, die Rettung zu vollenden; Sogleich entdech' ich mich der Mutter.

Toni. Sott!

Das wär' der schnellste Weg uns zu verderben. Sör' mich, ich will Dich retten, höre mich!

Ein slirchterlich Geheinmiß hab' ich noch 3n meiner arggequälten Brust verschlossen!

Du bist — — ach Gott, die Mutter! — Stelle Dich Ganz unbesorgt und blindlings ihr vertrauend.

Guffav. Bas foll bas? fprich! Still, ich beschwöre Dich!

#### Dritter Auftritt.

### Babedan, bie Borigen.

Babedan. Ei, Fremdling, gilt Ench Eurer Wirthin Wohl So wenig, daß Ihr doch so unbedachtsam In dieses vord're Zimmer kommt? — Ihr wißt 's, Wie unser Mitseid uns das Leben fährdet, Wenn man 's ersühre!

Guftav. D, verzeiht ber Freundschaft! Mich trieb 's, zu wiffen, wie 's ben Freunden geht. Ihr habt hinans gefendet?

Babeckan. Schon gurild Ift jener Bote, Borte heißen Danks Fiir meine milbe Sorgfalt mir verkindend. Guftav. Sonft keinen Anftrag? Babeckan. Reinen!

Guftav. Gott vergelt' es,

Bas Ihr an uns Unglüdlichen gethan! Babedan. Rur schnell in Euren Zufluchtsort, ich werde Euch rufen lassen, wenn es sicher ift.

Guftav. 3ch gehe. (Leife.) Goll ich, Toni?

19\*

Toni (leise). Sorge nicht! Bertraue Deiner Braut, sie wird Dich retten. Gustav (leise). Ich glaube Dir! — Gott ist ja überall! — (186.)

### Bierter Auftritt.

#### Toni und Babectan.

Babedan. Der Unvorsichtige! — Da geht er hin; Die Schritte beuft er bald zurüld zu messen, Er träumt sich noch in frischem Lebensmuth, Sorglos das Land vergessend, wo er steht, Und ist den blut'gen Göttern schon versallen. It das der Weißen hochgepries'ner Wig? — Pfui, pfui, ihr Stünnper! Lernt es von den Negern, Lernt die Barmherzigkeit der Nache hier, Lernt des Verräthers Mitseld in Donningo.

Toni sich Babedan zu Güßen wersend). Mutter!

Babectan, Babectan zu gugen werfend). Mutter! Babectan. Bas fallt Dich an?

Toni. Erbarmen, Mutter !

Babeckan. Mit wem? Toni. Mit Deinem weißen Gast! — Hast Du Denn kein Gesithst in Dir, als Hast und Rache? — Benn Dir was heilig ist auf bieser Best, Bei meiner Phicht, bei Deiner Mutterliebe, Bei dem vergossen Blute Deines Boss, Erbarmen sir den weißen Gast! — Billst Du Mit Mencheshand die ossen Boss, Die sorglos Deinem Dolch eutgegen tritt? — Mutter, bei der gehossten Seligkeit des himmels! Erbarmen sir den Krembling!

Babekan. Kaselst Du!
Soll ich der Rache, der Bergeltung Wollust
Ausgeben sür die Thrüne eines Kindes?
Den Augenblich, den ich seit sechszehn Jahren
In meine heißen Blutgebete flocht,
Den mir unwiederbringlichen vergenden,
Weil mir ein Mädhen zu den Küßen schlockt? —
Kab' ich Dir 's nicht erzählt, wie mir Dein Bater,
Als unser Herr mich mit nach Frankreich nahm,
Durch tausend Künste Sinn und Derz verblendet,
Und schniechselnd mir die Gunst der Liebe stahl?
Wie er mich dann der Schande preisgegeben,
Dich, Tont, seine Tochter, vor Gericht
Im ungeheuern Meineid abgeschworen?

Haft Du 's vergessen, hat das Bubenblut, Das Erbtheil Deiner väterlichen Schande, So viel entnervende Gewalt für Dich,

Daß Du an Mitleid bentft und an Erbarmen?

Loni. Mutter! bei dem allmächt'gen Gott dort oben, Nimm mir den Glauben nicht an Menschlichkeit, Das lette Band, das Kind und Mutter sessell! — Bernichte mich, nur, Mutter, laß es nicht So weit mit Dir und Deiner Tochter sommen, Daß sie den Schooß versluche, der sie trug, Daß sie der Mutter heit'gen Namen schände! Babeckan. Berweg'ne!

Toni. Gott vergebe mir das Wort! — Rein muß es werben zwischen Dir und mir.

Sieh', hier zu Deinen Füßen lieg' ich, Deine Kniee Umfass' ich frampshaft. Mutter, hab Erbarmen! O tauche Deine Hände nicht in Blut, In schuldlos früh verspritztes Blut! Es bringen

In igntotos frig verprigtes Sitt! Es bringe Die blut'gen Saaten eine blut'ge Frucht. Des Mitleids himmelsblume laß gedeisen; Zwinge mich nicht, da schaubernd zu verachten,

Bo ich verehren, wo ich lieben foll.

Babectan. Richts mehr, Berrath'rin, foll ich nicht bem Neger

Den saubern Spruch verrathen. Still, nichts mehr! Toni. Und mag Hoango's ganze Wuth mich treffen, Mag ich gewissem Tod entgegen geh'n, Nichts kann mich zwingen, keine Macht der Erden; Ich setze Leben, Gilick und Liebe ein, Der fremde Flüchtling nuß gerettet sein, Und sollt' ich selbst das fühne Opfer werden! —

Babedan (mit fürchterlicher Kalte). Sprichft Du aus biefem Tone? Run, wohlan, Un mir liegt 's nicht, es ift nicht mein Berfeben,

Wenn er ben Beifen nicht lebendig fangt!

Toni (teije). Gott! Was ersinut sie? — Nicht lebendig sangen! Todt also, todt! — O fürchterliche Ahnung, Die eine Mutter mir in's Leben sührt! — (Laut.) Nun, Mutter, Mutter! Rechte der im Himmel Mit Dir und mir! ich zahlte meine Schuld. Zerrissen hast Du jedes Band der Liebe, Des Mutternamens Klang in Blut erstädt;

Du haft Dich losgesagt vom Menschenkerzen, Und so sag' ich mich los von meiner Pflicht. Das Kind, das Du mit Schmerzen Dir geboren, Du zuckst den Dolch, es ist für Dich verloren!

(Mb.)

#### Fünfter Auftritt.

#### Babedan (allein).

Babedan. War das mein Kind! Was für ein Fener glühte In ihrer Bruft? — Ift das des Mitleids Stimme? Nein, nein, das war die Angft der Leidenschaft; Der weiße Fremdling hat ihr Herz verblendet. — (Sie öffnet den Schant und schütet ein Kulver in einen Milchkug.) Toni's erwachte Liede könnte leicht Berderben, was die Mutter lug ersann. — Zuerst das Mädchen aus dem Spiel. — Im Keller Ift Platz sür tausend widerspenstige Töchter; Dann nur zwei Stunden Zeit, und bommt Hoango Roch nicht zurück, so trinkt der weiße Gast In dieser Milch ein schnelles Gist bereitet. Füns and're Krüge send' ich in den Wald, Und baue so am Haus der Freiheit mit, Und will die Bürgerstrone mir verdienen.

#### Cechster Auftritt.

(Die Buhne vermanbelt fich in ein anberes Zimmer in hoango's hause, mit einem einzigen Ausgang und einem Fenfter.)

Guftav (liegt ichlafend auf einem Rubebette). Toni (tritt herein, einen Strick in ber Sand).

Zoni. Er fcläft! - fo fanft, wie das Bertrauen fchlummert, Co ruhig, wie nur Unichuld ichlafen tann, Ein heil'ger Frieden ichließt bie flaren Angen, Und liebe Bilber gauteln um ihn her -Bielleicht mein Bild, vielleicht der Liebe Weben. Es muß ein ichoner Traum fein, den er traumt, Denn beiter ftrahlen feine Blige wieber. -Co mag er ichlummern, nicht mein gitternd Wort Goll ihn ans feiner Geligteit erweden. Ich will ihn nicht in's ranhe leben gieh'n! -Er mag noch traumen von bes Simmels Frieden, Wenn der Berrath ichon feine Schlingen legt Und ihm ben blut'gen Untergang bereitet; Bacht doch die Liebe! - Tritt ber Augenblick, Des Bufalls rafcher Cohn, dann fcnell in's Leben, Wo ich die fühne Rettung wagen barf, So wed' ich ihn. - Dies Geil tragt une himunter, Und auf verborg'nen Bfaben führ' ich ihn Rach Cap François ju bem verwandten Bolfe. -

Ein gruftlich Leben lag vor meinen Augen, Es schreckte mich aus schön geträumter Welt; Der Städte Trilmmer sah ich flammend rauchen, Die blut'ge Nacht in blut'ger Gluth erhellt; Sah Menschenhand in Menschenust sich tauchen Und wider Brilder — Brüder ausgestellt; Und mitten in dem Morde sollt' ich hausen! Da satte mich ein fürchterliches Grausen.

Doch wunderbar, wie mit des Lichtes Beben Der Sterne Glanz die Wetternacht durchbricht, So trat aus einem unbekannten Leben Sin schönes Bild im reichen Zauberlicht. Es ruft nur zu, ich kann nicht widerstreben, Und eine Stimme giebt 's, die in mir spricht: Das bleibt Dir treu, wenn alle Dich verließen, An diese Seele hat Dich Gott gewiesen.

Wohlan! so halt' ich in dem vollen Herzen Den Muth, den Glauben und die Liebe sest; Die Gunst des Glücks kann der Mensch verscherzen, Wenn nur die bessire Gunst ihn nicht verläßt. — Frisch in den Kampf! was gelten alle Schmerzen, Was gilt die Thräne, die der Sturm erprest? Und hab' ich seine Mutter zu umarmen, Die Liebe hat, der himmel hat Erdarmen!

In meiner Brust silhtt' ich zwei tiese Wunden, Die Baterhand und Mutterhand mir schlug, Ich hab' es früh, sehr früh hab' ich 's empfunden, Des Schickals Zorn sei eines Gottes Fluch! — Da fand ich ihn, die Erde war verschwunden, Ich wuste nicht, was mich zum himmel trug, Und in dem Wechsel unbekannter Triebe Berklärte sich der Zaubergruß der Liebe! —

Guftav (träumenb). Toni! Toni!

Toni. Er ruft mich, und er schlummert doch so süß! Ob ich ihn wecke? — Klüger war' es wohl, Mit ihm der Rettung Bagstück zu bedenken. — Gut, weck' ich ihn! mit einem leisen Kuß Will ich ihn sithren in das rauhe Leben, Daß er der Undarmherzigen verzeiht, Die ihn heradzog aus dem Reich der Träume. (Sie beugt sich über ihn, um ihn zu füssen; in dem Augenblick vernimmt sie ein Gerausch.)

Was hör' ich! Welche Stimmen! — (an's Genfter ellend) Gott im himmel!

Toni.

hoango ift 's mit feinen Regern, - Babedan Berichtet emfig ichon die Morderbotichaft, Sa! wie er teuflisch lacht! - Wie er ben Dolch, Den blutgewohnten, giidt! - Gott, fei barmbergig! -Er zeigt herauf! - Gie treten ichon in's Saus. -Es bleibt nichts librig, als vereint gu fterben! -Nichts? nichts auf dieser gangen weiten Welt? Richts, was uns retten fonnte? Richts? - Gott, Gott! 3d bore fie icon auf ber Stiege! - Conjo withet: -Und feine Rettung? feine? - Ba, ba fahrt 's Mit Blipesflarheit burch ben Geift! - bas war Des himmels Wint, und Gott ift noch barmbergig! (Gie ergreift ben Strid und windet ibn mehrere Dale um Guftab und bas Rubebett berum, fo bag biefer feftgebunden liegt.) Guftav (erwachenb). Bas machft Du, Toni! Gott, was foll bas? Toni. Still! Guftav. 3d bin verrathen!

#### Siebenter Auftritt.

Wenn Du mich liebst, fo glaubst Du auch an mich.

Still! es gilt bas Leben!

Soango und Babectan mit zwei Regern, bie fich bemaffnet an bie Thure ftellen. Die Borigen.

Hand Boango. Bo ist die weise Bubenbrut? — wo ist Die Schändliche, die uns verrathen wollte? — Da! sind' ich Dich! — Sprich, ist er schon entssoh'n? Bo ist er hin? — Bei meines Bolkes Rache, Bo ist der Frembling? — Dies Geständniß ist Das letzte, was Du unstrer Sonne beichtest. Toni. Was fällt Euch ein, Hoango? — Ras't Ihr, Herr, Daß Ihr nich wütthend pack't? — Was hab' ich benu Berbrochen? welcher ungeheuren Schuld Klagt man mich an?
Babeckan. D grenzenlose Frechheit!

Hoango. Saft Du Dich nicht verschworen mit bem Franken? - Barft Du nicht hülfreich seiner Flucht? --

Toni. Die Buth Macht Euch wohl blind? — Seht dorthin und bedankt Euch bei der Toni.

Babeckan. Bas, der Franke? Mutter, Bas soll das heißen? — Warte, weißer Gast! Du bist mir g'rade recht zur Nachtmahlswürze. — Wie sich das Blut im Perzen gleich empört, Wenn ich des Keindes Farbe nur erkenne. — Mach' Deine Nechunng mit dem Himmel!

Daily and by Googl

Gustav. Gott! Soll ich von biesen Mörderhanden fallen! Ach Toni! Toni!

Hoango. So erkläre Dich. Ber hat ben Feind gefangen? Längst gestüchtet Glaubt' ich ben Franken. Mutter Babedan hat als Berrätherin Dich angegeben.

Mich bauerte bes Flüchtlings Jugend, ich Bergaft, baf ich Domingo angehörte, Und wollt' ihn retten. — Als ich von der Mutter Beritber eilte, blieb ich vor der Thiir Wie angezaubert fteben, wo die Aufford'rung Bon Deffalines hängt, unferm General, Das weiße Bolt der Rattern zu ermorden, Freiheit verkundend Haiti's wach'rem Bolk. Das fiel mir schwer auf die betrog'ne Seele; Beschmäht hatt' ich die Mutter, Dich beleidigt: Gut machen mußt' ich, folltet Ihr verzeih'n. 3ch fand ben Frembling ichlafend; ju entflieh'n Gedacht' er bei ber Dunkelheit ber Racht, Das wußt' ich. - Da ergriff ich biefe Strice Und band ihn feft. - Jest fcmaht mich wader aus, Benn 3hr bas Berg habt, wenn ich es verdiene. Bei Gott! es war nicht meine schlecht'fte That!

Hoango. Brav, Mädehen, brav! — Der himmel hat Dich freilich Mit einer Bubenfarbe angemalt, Doch ift ber Geift nach Deiner Mutter worben. — Bas fagst Du, Babedan?

Babedan. Serr, ich begreife Das Mabchen nicht. Hatt'st Du fie nur gehört; Sie war gang wie verwechselt.

Hoango. Laß das, Mutter! — (3u einem Reger.) Dalmara, such' die ganze Bande auf, Ein lustig Schießen soll uns noch ergötzen, Der weiße Gast soll uns're Scheibe sein. — Gieb mir die Büchse, Omar! (Er schägt an.)

Guftav. Serr bes Simmels!

Toni (sich bazwischen wersenb). Salt, Conjo, halt! nicht biese rasche That! Bei aller Rache Deines Bolts! — Zerstöre Nicht eines größern Plaus geheimen Gang!

Hoango. Was! soll der hund denn ewig leben? — Laß mich! Ein Druck, und meine Kugel trägt den Tod In die verdammte Brust!

Toni. Bei Baiti's Freiheit, Balt! - Ift ein Opfer Dir genug? willft Du Meun and're Buben Dir entwischen laffen? Frift' ihm bas Leben, gwing' ihn morgen fruh, Die Freunde ju ber Berberg' einzulaben. Befährlich war 's mit ben Bergweifelnden Am Movenweiher fich herunguhau'n. Er schreibt Drei Borte nur, und forglos tommen fie, Und ohne Rampf mög't 3hr bie Opfer ichlachten. Hoango. Ein kluger Rath! — Ja, ja! ich folge Dir. — Bas Babedan, was bentft Du? -Babedan.

Das Berichieben

Berechter Rache ift nicht wohlgethan.

Doch Du bift herr, und fo magft Du entscheiben.

Soango. Es bleibt babei!

Toni (leife). Gott, beine Dacht ift groß! Dalmara, fag' 's ben Britbern, unfer Tagewert Soango.

Sei aus; fie mögen fich erquiden und erfrifchen Und morgen fruh des Binte gewärtig fein. -Du aber, Bube, ichide Dich gur Reife, Der nächste Morgen macht Dein Leben quitt, Und biefe Rugel ift für Dich!

Guffav. Drück' ab! Gei nun jum erften Dal barmbergig! bente, 3ch sei ein Weißer, sei ein Feind Domingo's; Durchbohr' ein Berg, das Jene graufam brach. -D Toni! Toni!

Zoni (leife). Gott, er glaubt mir nicht! Soango. Dein Jammer ift Mufit für meine Ohren, Des Feindes Angftgeheul mein Lieblingelieb. Das Leben ift Dir Marter? Du willft fterben? So magft Du leben bis gur neuen Conne, 3ch fpare Dich für meine Rache auf. (Bu einem Reger:)

Du haftest mir für ihn mit Deinem Ropf. -(Bu Babedan und Coni:) Jett tommt, es liftert mich nach Speif' und Trant, Und manches Stildchen hab' ich ju ergablen: Denn reich gesegnet mar ber fühne Streich.

(Mit Babedan ab.)

Tont (ben Mugenblid mabrnehmenb, ju Guftav). Gott ift barmbergig! Trage Deine Retten Und trau' auf Gott; die Liebe foll Dich retten! (Raich ab.)

(Enbe bes zweiten Aufzugs.)

# Dritter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

(Baldichte Gegend.)

Dberit Stromln, Ferdinand, Abolph, Couard und vier Diener. (Alle bewaffnet.) Im hintergrunde geht ein funfter als Bache auf und ab.

Strömly. Roch immer ohne Botschaft! — Sollte Gustav Denn keinen Answeg finden? Bis nach Cap François kann 's wenig Stunden sein. Der Knave Sprach auch von schneller Wiederkehr. Ich kann Mir 's nimmermehr erklären.

Abolph. Better Gustav Bird wohl die Nacht erwarten; denn es zieh'n Biel schwarze Banden die belebte Straße, Und leicht gesährlich wär' der Weg.

Ferdinand. Ich benke, Es fei am klügken, wenn ein klühner Fuß Sich westlich an des Waldes Ecke wagte; Dort muß ein Blick auf's weite, eb'ne Land Der Keinde Stellung uns verrathen.

Eduard. Bater, Da schick' mich bin! ich habe so noch nichts Allein gethan.

Stromly. Der Rath ift gut und weise, Doch er verlangt auch ben ersahr'nen Mann; Drum will ich selbst . . . .

Abolph. Rein, Bater, nimmermehr!

Sei kein verweg'ner Spieler, setze nicht Das höchste Gut auf eine einzige Karte. Was Du verlierst, ist unser Eigenthum, Wir alle haben Rechte an Dein Leben!

Eduard. Abolph spricht mahr; lag mich mein Beil versuchen!

Begegnet mir ein menschliches Geschick,

Was liegt an mir? Ihr könn't Euch glücklich retten; Doch was Dich trifft, das trifft uns mit. hier ist

Die Stelle, wo wir Alle fterblich find! Ferdinand. Gieb nach, mein Bater!

Abolph. Laf ihn doch gewähren! Strömly. So mag es sein. Zieh' hin, mein wack'rer Sohn; Dort westlich an des Waldes fernster Ecke

Sei Deiner Band'rung Biel. Dort ichau unther Und foriche nach ber Stellung ber Emporer.

Gott fei mit Dir! - mit biefem Baterfuß Scheib' ich von meinem helbenmitth'gen Sohne.

Chuard. Bater, leb' wohl! lebt wohl, 3hr Bruber! Bulb Bin ich gurud, Gott geb' 's, mit frober Botichaft.

Strömly. Triffft Du uns nicht am Weiher mehr, fo find Wir anfgebrochen nach ber sichern Pflanzung; Du weißt ben Weg. Leb' wohl!

Chuard.

Auf Wiederfeh'n!

(206.)

# 3meiter Auftritt.

#### Die Borigen obne Chuarb.

Strömly. Ein wad'rer Junge! — Bunderbares Schickfal, Wie du dir deine Männer ziehst! Sprech't, Kinder, Habt Ihr 's in diesem leichten Sinn geahnet, Welch' reicher Schat in ihm verdorgen liegt? — Ihr seid mir Alle so viel sieder worden, Es webt sich jetz ein stärker Band um uns, Alls Blutverwandtschaft je um Herzen knüpste. Drei Söhne führt' ich in den Sturm der Welt, Und mit drei Frennden kehr' ich glücklich wieder! —

Ferdinand. Bergis nur unsern wackern Better nicht; Benn Du an uns Dein volles Lob verschwendest, Was bleibt Dir übrig sir den Helden, der Ein schönes Leben zehnmal hingeworsen, Benn es den Freunden galt. Der Gustav war Der Erste stets im Kamps, und war der Letzte, Der seine Klinge in die Scheide schlug. Ber von uns dankt ihm nicht das Leben? — Hieb er Dich nicht zwei Mal heraus, als Fort Dauphin An jenem blutzen Abend überging? — Benn wir so leicht schon uns Fssicht erfüllten, Wie nenn' ich das, was Gustav klihn vollbracht?

Strömly. Bei Gott! — er hat gesochten, wie 's dem Schweizer Der Winkelriede tapserm Enkel, ziemt; r hat sich eingekauft in meine Liebe, Er hat den Bater sich an mir erkänmft. Und so an wacker'n Söhnen, wie an Freunden Sin reich geword'ner Mann, preis' ich den Gott, Der mich in diesen blut'gen Kampf geworfen. Die Wache. Ein Mädchen fliegt den Fusskrig dort herab, G'rad' auf uns zu!

Stromly. - Gin Regermabchen?

Die Bache.

Mein.

Der unfer'n eine; jett erblidt fie mid, -Gie winft mir gu - fie flügelt ihre Schritte.

Stromly. Bas wird bas geben? - Rinder, mad't End fertig. (Gie fteben auf und geben Zoni entgegen.)

#### Dritter Auftritt.

#### Die Borigen, Toni.

Zoni (faft athemlos).

Seid Ihr von Fort St. Dauphin? Ja, Ihr feid Franken, Ihr feid 's! Gott fei gedanft, ich bin bei Euch, 3ch bin bei feinen Freunden!

-Sprich, was willft Du? Strömln. Toni. Auf, ju den Baffen! Reinen Augenblid Bergendet! Ach, ein theures leben hangt

Un dem treulosen Fluge ber Minuten! Muf, wer im Bergen Duth und Liebe tragt! Er ift verloren mit ber nachften Stunde!

Fragt mich nicht lange, fragt nicht! rettet, rettet! Adolph. Gott! welche Ahnung!

Strömln.

Sprich! ertläre Dich! Ber ift zu retten? wer bebarf ber Billfe?

Zoni. Ift benn ber Rame "Menich" Ench nicht genug? Duft ich 's noch fagen: Guer Bruber ift '8!

Dem jungen Franten gilt es!

Gott im himmel! Strömln.

Mein Guftav!

Kerdinand. Ungludiel'ger Freund! Adolph.

Sprich, Madchen! Ift er gu retten, und um welchen Breis?

Wird er mit Menschenleben aufgewogen? Bas tann ich thun? hier ift ein Arm, ein Berg!

Und Beides geb' ich freudig für den Bruder!

Zoni. Er ift gefangen von den Schwarzen. Beut Schon follt' er fterben, boch ben furgen Aufschub

Erheuchelte mein fürchterlicher Rath. Auf Euch vertrauend, Gurer Bulfe benfend, Entfam ich gludlich, Gott beschützte mich.

Und nun folg't mir, folg't mir, er ift gu retten! Die Uebermacht ber Reger ichred' Euch nicht.

3ch führ' Euch durch die hint're Bartenthiire! Die Schwarzen ichlafen, nicht bes Rampfe gewärtig, In ihren Ställen. Ihre Biichfen fteh'n

3m Sofraum aufgethurmt. Mit wenig Schlägen Bernageln wir die Stalle, retten ibn,

Und dann führ' ich Euch auf geheimen Wegen Nach Cap François. — Kommt, tommt! was zaudert Ihr? Steht Euch der Freund nicht höher als das Leben?

Strömly. Auf, Kinder, auf! es gilt die brauste That; Und sollten wir 's mit unserm Blut bezahlen, Wir zahlen nur versall'ne Schild! — Er warf Für uns sein Leben muthig in die Schanze: Leben für Leben, Blut für Blut! Der ist Ein Niederträcht'ger, der noch gandern könnte.

Toni. Geb't mir ein Schwert! — Auch in des Weibes Hand Drückt die Berzweislung eines Riesen Stärke, Und bei der Liebe ist der Heldenmuth, Und bei der Liebe ist der Sieg. —

(Abolph reicht ihr einen Sabel und Piftolen, die fie in den Gürtel freckt.) Ich dank' Euch! —

Run, wack're Freunde, kommt! Der blanke Stahl

Jagt muth'ge Flammen durch die bange Seele
Und zwischen Lieb' und Leben steht die Wahl.

Bas gilt der Tod? wer fragt mich, ob ich wähle? —

Wenn auch der Muth dem Schickal unterliegt,

So nunß der best von als das Leben,
Und frendig sei es dassur hingegeben! —

Gott ist darmherzig, und die Liebe siegt!

Alle. Gott ist barmherzig und die Liebe siegt!

Alle. Gott ist barmherzig und die Liebe siegt!

## Bierter Auftritt.

(Das Bimmer bom Enbe bes zweiten Mufzugs.)

Guftav gefeffelt, ein Reger an ber Thure Bache.

Gustav. Hinneg mit dir, du falsches Bild! hinneg! — Zerstöre nicht des Herzens letten Glauben, Das einz'ge Gut, das mir noch übrig blied. — Ein me erdachtes Bubenstiid! — Ein Weib henchelt des Herzens sanfte Zanbertöne, Spielt schändlich mit dem heiligsten Gesühl Und sinnt im Arm der Liebe auf Berderben! Und dies, dies konnte Toni? — Sie, sür die Ich Glück und Leben freudig hingeworfen, Sie konnte diesen grüßlichen Verrath
In ihrer Seele reisen seh'n? — Nein! Rein!
So weit reicht keines Menschen ganze Schande,
Das ist jenseits der Grenzen der Natur,

Zu bieser Teuselshöhe reicht kein Weib! — Gefährlich blieb' 's, ein Taubenpaar zu pslegen, Berberblich wär' ber Lilie Frühlingsduft, Des Lammes Sanstmuth würde zum Verbrechen, Wenn bies Augen heucheln, wenn bies Derz Unschwell Zauber künstlich vorgelogen. — Nein, Toni, nein! das kannst Du nicht! Dein Wort Kam aus den Tiesen Deiner Brust. Errathen Hab' ich Dich nicht, doch glauben will ich Dir.

# Fünfter Auftritt.

#### Die Borigen, Spango.

Soango (zum Reger). Geh' in den Hof und dort erwarte mich; Der Weiße wird des Wächters nicht bedürsen,
Er soll noch heute sterben! — (Der Reger geht ab.)
(Zu Gustav:) Nun, Herr Gast!
Gefällt 's Euch in Domingo? Hab't Euch wohl
Solch' freundliche Bewirthung nicht vernuthet?
Ja, ja! wir sind ein höstlich Boll.
Gustav.
Da Ihr auch des Gesang'nen spottet.
Hoango.
Spotten?
Hobb Ihr das nicht verdient? Wie! habt Ihr Euch
Nicht frech gerühmt, das schwache Regervolt

Micht frech gerühmt, das schwache Regervost Scho mit dem Blitz der Augen zu bezwingen? Nein, bei dem ganzen Fluch der Hölle, nein! Das sollt Ihr nicht, das sollt Ihr nicht! Verderben Der Natterbrut! — Die weißen Hunde sallen Den Geistern eines tief getret'nen Bolses Als blut'ge Sühne für die blut'ge Schuld.

Als blut'ge Sühne zur de blut'ge Schuld.
Gustav. Will ich denn Mitleid?— Red' ich von Erbarmen?
Die Franken haben theures Blut gesäet,
Ein früh Geschlecht hat späten Grimm verschuldet.
Icht stehen wir, der Enkel bessires Bolk,
Auf diesem Boden; Blut ist aufgegangen,
Und schuldes fallen wir für sreunde Schuld —
Das ist das ewige Gesetz des Lebens.
Bollziehe seinen Spruch, hier ist mein Herz,
Wenn Du den Muth hast mit dem Mörderdolche
Ein unbeschiligtes Leben zu verlegen.
In off ner Schlacht verzeih' ich Deine Wuth,
Dort fällt der Bruder von des Bruders Streichen

Soango. Es ift fein Rrieg, Bie ihn die Rönige ber Erbe fuhren;

Doch der gefang'ne Feind . . . .

Sier gilt ber Menscheit ganze Losung nichts. Bernichtet milfft Ihr werben, ganz vernichtet; Denn wo 's noch Weiße giebt, da giebt 's noch Stlaven, Und frei soll 's unter viesem himmel sein! (Es fallt ein Chus.)

Bas war bas? -

# Cechster Auftritt.

#### Die Borigen, Babedan.

Babedan. Schnell, Hoango, schnell! es stürmt Ein weißer haufe unser hans; die Unsern Sind in den Stüllen eingesperrt. — hinab Mit Deinem Schwert, die Buben zu verjagen.

Guftav. Da! bas find meine Bruber! Bad're Freunde,

Bergelt' Euch Gott die fühne That!

Soango (am Genfter). Berbammt!

Sie bringen in ben Sof. D in die Solle

Mit Euch, 3hr europä'ichen Sunde!

Babedan. Gott! ich höre Sie auf ber Stiege schon. O rett' uns, rett' uns, Eh' es ju spät wird!

ed es in ibut mito:

Soango (ben Gabel ziehend und auf Guftav losfturgend).

Beiße Natterbrut! Lebendig friegen sie Dich nicht; Du sollst

Den Frevelfieg ber Deinen nicht erleben. (Er ichwingt ben Gabel, um Guftav nieberguhauen.)

## Siebenter Auftritt.

#### Die Borigen, Toni.

Zoni fturgt herein, fieht Guftav's Gefahr und brudt ihr Biftol auf hoango los. Hoango (fturgt gufammen).

Berdammt, das hat getroffen!

Guftav. Toni!

Zoni. Guftav! (Gie fliegen fich in bie Arme.)

Babedan. Ach, daß die Erde mich verschlingen wollte!

#### Achter Auftritt.

Strömly, Ferdinand, Adolph, die Borigen.

Stromly. Mein Cohn!

Gustav. Mein Bater! Freunde, Baffenbrüber!

ouj our officer

Strömly. Dant's Gott und Diefem Engel! Guftav. Go hab' ich Dir vertraut, Du Belbenmudchen!

Errathen fonnt' ich Deine Liebe nicht,

Doch glauben tonnt' ich d'ran und hoffen tonnt' ich.

Strömly. Ift das der Conjo? — Wer hat den bezwungen?

Wer rühmt fich biefer That?
Guftav. Der Mörber fiel

Bon ihrer Rugel, als er wilthend icon

Den Streich begann, ber mich zerschmettern follte.

Strömly. Go hat fie uns beschämt und doppelt Dich Gerettet.

Zoni (gu ber abgewenbeten Babedan).

Mutter, Mutter, fluch' mir nicht! Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte!

Babedan. Aus meinen Augen, Du Richtswürdige!

Ich weiß von keiner Tochter mehr; zieh' hin Mit Deinen Franken in das weiße Land, Daß ich vergesse, was Du mir gewesen,

Und nimmermehr will ich Dich wiederseh'n. (Gilt ab.) Zoni (ihr nacheilend, und weinend an ber zugeschlagenen Thur fteben bleibend).

Rein, Mutter! Mutter!

Guftav. Toni!

Strömly. Laf fie weinen!

Die Thrane ehrt ihr kindliches Gefühl; Mit biesem Schmerz begrabt fie ihre Mutter!

### Reunter Auftritt.

#### Eduard, bie Borigen.

Ebuard. Gottlob, da seid Ihr! — Ihr habt blut'ge Arbeit Bollbracht, ich weiß schon Alles. — Hört, ich bring' Euch Die frohe Botschaft zu dem schönen Sieg: Die Feinde ziehen sich mehr westlich, ihre Gesammte Macht auf einem Bunkt vereinend. Die Straßen werden leer, wir mögen leicht Noch heute Abend Cap François erreichen. Bis an die Mauern saft zieht sich ber Bald, Und ich entdeckte einen sichern Fußsteig,
Der glücklich zu der Festung führen soll.
Strömly. Kinnn diesen Höndedruck siene Botschaft. —

Auf, Kinder, auf! daß wir nach langem Kanpf Des schönern Friedens bessire Früchte koften! Noch eine kurze That, dann ist 's gescheh'n; Dann segeln wir auf vaterländ'ichen Schiffen Der stillen heimath frohen Muthes zu Und freuen uns des ilberstand'nen Kanmsses. Gustav (Toni umfassend). Konum, Toui, somm! — In ein versor'nes Leben Hast Du den Freund geführt. So folg' mir jeht; Ich führe Dich jum Gupfel eines Glück, Ihre Dich zum Gipfel eines Glück, Bo uns des Lebens schönste Blüthenkronen Dir Deine That und mir den Glauben sohnen. —

Toni (an seinem Galse). Du bist gerettet, Du bist mein. Nichts mehr Hab' ich auf dieser weiten Welt zu hoffen.

Strömly (tritt zwischen fle und faßt ihre hande). Die Erde schweigt, der himmel steht Euch offen; Drum sagt es sant durch alle Zeiten fort, Bon Euren Enkeln sei es nachgelungen!
Bot ift barmherzig, war das Losungswort; Und kühner Liebe ift der Sieg gelungen!

(Der Borhang fällt.)

# Die Sühne.

Ein Trauerspiel in einem Aufzuge. 1812.

# Perfonen:

Bilhelm. Rlärchen. Conrad.

Das Theater ftellt ein Zimmer in einem Försterhause vor. — An ben Banden hangen Zagbgewehre. — Ein Mittel- und zwei Seitenausgänge. — Lints ein Fenster.

## Erfter Auftritt.

Rlarden (am Spinnroden); Conrad (in Jagerfleibung, mit bem Buben einer Buche beichaftigt).

Conrad. Sich, siebes Weib! das ist dieselbe Bitche, Mit der ich mir den Preis erwarb, als ich Beim Buchner Scheibenspiel Dich kennen lernte. Mein Bruder hatte Deines Baters Bort, Und doch war mir 's, als milit' ich Dich verdienen. Gar ängstlich klopfte mir das Herz, grad' wie Beim Meisterstlick, als ich vor unserm Grasen Die Taube aus den Habichtsklauen schoft. Ich weißen. Ich weiße noch, wie der Wilchelm zu mir trat:

"Der flinke Jäger ist mein Bruder Conrad!"

So sprach er, winkte Dir, und als Dn tamft - -

Conrad. Mir wurd' es gleich gang wunderheiß im Gerzen. Klärchen. Sing mir 's benn beffer? Rount' ich benn ein Wort, jur Sin pernfunffog finden als er Dir

Mur Ein vernünft'ges finden, als er Dir Die finmne Brant entgegenstihrte? — Brannte Das Antlitz mir nicht fenerhell? Er nannte Der Bergen Priche inverföuliche Schaan

Der Wangen Röthe jungfräuliche Schaam, Es war der Liebe heimliches Erwachen.

Conrad. Der Bruder stieß mich an: "Bist Dn von Hold? "Beist Du sold hübigem Kinde nichts zu sagen? "Du bist ja sonst mit Worten nicht so targ!" — Ich ecker Bursch stand aber ganz verschlichtert, Und studte und zupfte an dem Dut.

Marchen. Da rief man Deine Rummer auf jum Schießen. "Bas ich jest treffe, fallt für Euch, ichon Rlarchen!"

Und somit flogst Du fort. — Die Büchse schwankte In meiner Hand. Noch sitternd gab ich auf; Da war 's, als könnte Dich ber Schuß verdienen: Fest wurde mir der Arm, fest schug ich an, Und meine Kugel nahm drei volle Ringe.

Rlarchen. Sie führten im Triumphe Dich gurud; Den Königsichuf hatt'st Du gethan, jum Breise

War Dir ein feid'nes Tuch bestimmt.

Conrad. 3ch bracht' es Dir, Und frühlingsheiter war 's in meiner Seele.

Klärchen. Den ersten Reigen tanzten wir zusammen. "Seht nur das Paar!" so ging 's von Mund zu Mund; Die Sinne wollten mir vergehn.

Conrad. Der Bruder Stand mikrisch abgewendet in der Ecke; Auf einmal riß er Dich aus unserm Kreis Und zwang Dich mit nach Hause. — Sieh, mir war 's, Als wär' die ganze Luft mit Dir vorbei. Wich trieb 's hinaus in meinen düstern Bald, Und, wär' ich meinem Bruder dort begegnet, Bergeb' mir 's Gott, es wurde nimmer gut.

Klärchen. Er drang beim Bater gleich auf schnelle Hochzeit, — Ich war ein Kind, ich hatte keinen Willen; So führt' er mich in seine Garnison — Doch, sah ich Dich auch nur dies eine Mal, Ich brachte doch Dein Bild nicht aus der Seele.

Conrad. Ich trug indeß den frohen Sinn zu Grabe, Und wußte nicht, wie und was mir geschah. Der gute Bater, der die frischen Bangen Des kecken Jünglings langsam bleichen sah, Korschte vergedens nach dem stillen Kummer. Da wurde Krieg. Dein Mann zog mit hinaus; Bald hörten wir von zwei versornen Schlachten, Und Wilhelm sei gefallen, sagten sie. Se kamen Flüchtlinge in's Dorf zurück: "Bilhelm ist todt!" war ihre Botschaft. — Beinend Verschof der Bater sich in seine Kammer. — Ich hatte keine Thrümen, Gott vergeb''s! Wir hatten uns von jeher nie geliebt, Und seit ich Dich in seinen Armen wußte, Da riß des Blutes sehres Band entzwei.

Klärchen. Der Bater ließ mir schreiben: kommen sollt' ich, Er wolle trösten und verlange Trost.
Ich kam. Mir zitterten die Filse, als ich Das haus betrat, wo ich Dich sinden sollte. Du warst so schen, kein ungestümes Bort Bon einer Liebe, die Dich still verzehrte, Kam über Deine Lippen. Hatte nicht Dein Bater auf dem Sterbebett gesprochen, Hatt er nicht senen von den hand gelegt, Wir schwiegen noch und seufzten! — Ach! und jetzt Darf ich in Deine Arme freudig stiegen, Und klammern darf ich mich an diese Brust!

Conrad. Mein gutes Klärchen! Hat mir 's je geahnet, Ich sollt' im Leben noch so glücklich sein? — Wenn es kein Traum ist, wenn die Abgeschiednen Berklärt in Liebe auf die Erde sehn, Und an der Freunde Glück sich mit ergötzen, Sieht unser Wilhelm lächelnd wohl herad Auf alle Blüthen stiller, selger Freuden, Die uns auf seinem Grabe blühn.

Klarchen. Er starb Für unser Glück. Gott mag es ihm vergelten! Er war wohl brav, wenn and ein Bischen hart. Ich hab' auch meine Thränen nicht erlogen. — Wills Du noch 'mal in's Holz?

Conrad (macht fich zum Ausgeben fertig). Ich muß, mein Kind! Klärchen. Du kommst doch bald zurück? Conrad. Recht bald!

Klarchen. Bleib nicht Zu lange aus, Du weißt, wie mich bas ängstigt. Conrad. Sorg' nicht! Roch diesen Anß; und so leb' wohl! (Ab burch bie Mittelthin.)

# Bweiter Auftritt.

Klärchen (Conrad nachrusend). Halte hilbsch Wort! Hörst Du! Gott sei mit Dir! — Der gute, trene Conrad! Wie er mich So herzlich liebt! — ich kann 's ihm nie vergelten.

(Am Geniser.)
Da geht er noch, er wirst mir Küsse zu. — Leb' wohl! leb' wohl! — Hich war er um die Ece — Ich bin nun schon drei Monden seine Fran, lund mag mich immer noch nicht d'ran gewöhnen, Ein haldes Stündsen ohne ihn zu sein.
Er ist auch gar zu lieb! — Am Kanmersenster Muss ich ihn wohl noch sehn. — Ich kann 's versuchen; Es dämmert zwar schon aus dem Thal herüber,
Doch für ein Weiberauge ist 's noch hell';

### Dritter Auftritt.

(Es wird Racht.) — Wilhelm (in einem weißen Mantel burch die Mittelthür). Sei mir gegrüßt, du Wiege meiner Ingend! Sei mir gesegnet, liebes Baterhaus! Wild hat das Leben mich herumgeworsen, In Kampf und Blut hat mich die Zeit getaucht. —

Gin ew'ger Bechfel brach die Beltgefete, Und ftolze Reiche, längst verjährte Formen, Die reifen Bluthen vieler Menichenalter, Sah ich gerreißen in der Zeiten Sturme, Und die Berftorung baute fich den Thron Auf Trummerichutt der fintenden Geschlechter. Dich aber find' ich treu ber alten Gitte: Sier ift noch Alles, wie ich 's früh verlaffen, Ein heiliges Bermachtnif beff'rer Sage, Und ichredenlos ging biefer große Sturm, Der ber Balafte Fürftenfaulen fürzte, An diefer Butte nieder'm Dach vorbei. — (Legt ben Mantel ab.) All' meine Lieben foll ich bier begruffen, Den anten Bater und mein treues Beib. 3ch ging geläutert aus dem Rampf des Lebens; Wohl fühl' ich 's jett, ich war foust ftreng und hart, Unfreundlich, mirrifch - boch ber Bauch ber Beit Sat diefe Ralte, diefen Ernft gemilbert. -Bergliten will ich alle Schuld; ich will Des Herzens Trieb verdoppeln! — Ach! es haben Die Menfchen nur die fleine Spanne Beit; Gie ift ein Augenblick für ihre Frenden Und eine Ewigkeit für ihren Schmerz. -Db fie mich tennen werden? - Dieje Marbe, Die mir ein frant'icher Gabel ichlug, entftellt Des alten Wilhelm wohlbefannte Buge; Bwar Klärchen fennt mich wohl. - Ich bacht' es nicht, Daß ich ihr Bild so tief im Bergen trlige, Doch wenn die Rugeln braufend um mich fclugen, Und wenn der Tod die blut'ge Beigel hob, Da hab' ich 's erft gefühlt, wie ich fie liebe; Das Leben war mir nichts, ein braver Mann Birft 's filr fein Bolt mit Freuden in die Schange. Doch hielt mich noch ein ftarter Band, ce war Die ftille Sehnsucht nach verfäumtem Glücke. -Run find 's zwei Jahr; fie halt mich wohl für todt; Denn ichwer verwundet lag ich auf dem Schlachtfeld. Wie wird fie jubeln, wenn ich frisch und treu Die ftarten Arme ihr entgegen reiche. -Da hör' ich Tritte! - Ja, sie ift 's, sie ift 's! -Faffe Dich, Berg! - Bfui, Knabe, fei ein Dann! Daft muthig manchen andern Rampf bestanden, Steh nicht erbarmlich vor der Freude da! (Biebt fich eiwas gwud.)

#### Bierter Muftritt.

Der Borige, Rlarchen (burch bie rechte Thur mit einem Licht).

```
Rlarchen. Mir war 's, ale bort' ich unfre Sausthur gebn;
 Bar' benn ber Konrad ichon gurud? -
   Bilhelm (auf fie zueilend).
                                         Mein Rlarchen!
   Rlarden. Gott! welche Stimme!
   Bilhelm.
                                    's ift Dein Wilhelm!
   Rlarchen.
                                                   Bilhelm? -
 Gerechter Simmel! (Gintt gufammen.)
   Bilhelm (fangt fie auf).
                                  Rlarden! liebes Rlarden! -
Gie hort mich nicht, die Augen find geschloffen!
 3d Unvorsicht'ger! 's ift meine Schuld.
3ch hatte mich feit Monden d'rauf bereitet,
Ihr aber fam die Frende wie ein Blit,
Und unbarmbergig fchlug fie in die Geele! -
Doch ftill, fie athmet wieber! Gott fei Dant! -
Mein gutes Rlarchen! liebes, holdes Weib!
3ch bin 's, Dein Wilhelm, bin ber Todtgeglaubte.
Sab' ich 's geahnet, daß die rafche Freude
Co graufam in die garte Geele faßt? -
   Rlarden. D Bilhelm! Bilhelm!
   Wilhelm.
                                      Faffe Dich, mein Berg!
Du haft mich wieber! - Schwer verwundet fiel ich
Unter ben Gabeln frant'icher Riraffiere.
Doch wedte mich bes Arztes Runft jum Leben.
3d ward gefangen über'n Rhein geführt;
Da hab' ich viele Monden lang geschmachtet,
Bis mir 's gelang in fühn gewagter Flucht
Dem guten Baterlande zuzuwandern. -
Run bin ich ba! - Ein ichon geträumtes Glud
Tritt mir in beit'rer Birtlichfeit entgegen.
In Freudenthränen ichwimmt mein treues Beib,
Raum noch vertrauend biefer Runft bes Schicffale. -
Sprich, fprich, was macht ber Bater? -
                   (Rlarchen weif't gen Simmel.)
                                          Gott im Simmel!
Berfteh' ich recht? — bort britben? — tobt? — tobt? — tobt? —
3d barf nicht habern mit bem fargen Leben :
Die Lode bleichte längst auf feinem Saupt,
Er war bem Grab verfallen, als ich ging,
```

Und dennoch faff' ich 's faum! - todt! - todt! -

Der Rindesthräuen heil'ge Schuld bezahlen, Eh' ich der Liebe Gliid begriffen darf. -

Lag mich! erft muß ich bem Bater

Rlarchen. Ich Bilhelm!

Wilhelm.

Bhitzedby Google

3ch will hinein; da wo er immer faß, Bo er ben letten Gegen mir gegeben, Bring' ich bem Schatten meine Grufe gu. -Bleib' hier, lag mich allein; Du brauchft Erholung, Da mir das Herz die Männerbruft durchbebt. Beine Dich aus! Du haft nur Freudenthränen, Doch meine Thranen weint ein tiefer Schmerz. Lag mich, mein treues Weib! bald bin ich ruhig.

(Mb linfe.)

Rlarchen. Gein treues Weib! ich, feines Brubers Fran! -Dein Gott! mein Gott! wie haft du mich verlaffen! (Redits ab.)

# Rünfter Auftritt. Conrad (burch bie Ditteltbur).

Conrad. Die Arbeit mar' vollbracht! Rach gutem Tagwert Schmedt folch ein Abend boppelt fcon. - Es giebt Auf Diefer reichen großen Welt nichts Beff'res, Mle ehrliches Bewußtsein in dem Bergen, Und fold ein Beib, wie Rlarden, an ber Bruft. Benn ich fo Abends, von des Tages Diihe Erichopft, in's liebe Stubchen trete, wie Sie freudig bann in meine Arme fliegt, Dit Ruf und Gruf den Glücklichen bewillfommt, Und jede Kalte von ber Stirne ichmeichelt. Beschäftig nimmt fie mir die Buchse, nimmt Die schwere Tasche von dem Ruden, brudt mir Das fammine Mütichen tofend auf, und schnell Bin ich in meiner leichten Weste wieder. Dann wieg' ich fie auf meinen Anie'n; wir plandern Bon unf'rer Liebe. - Satt' es nie geglaubt, Dag man babon fo lange fprechen fonnte. -Bo fie nur bleibt? - Gewift fteht fie am Beerd, Und focht mir eine fraft'ge Abendfuppe. Das liebe Beib! - 's war recht gescheibt von mir, Daß ich die bohm'ichen Spielleut' herbestellte. Wie wird fie froh erichreden, wenn 's auf einmal Mit vollen Tonen burch die Kenfter ruft. Dann halt' ich gliihend fie in meinen Armen, Und in der Tone und der Liebe Raufch Soll fill die Nacht zwei Gludliche verschleiern. -Da fommt fie!

#### Secheter Auftritt.

Der Borige, Rlarchen (aus ber rechten Thure).

Conrad. Liebes, süßes Klärchen! Sieh! ich hab' Wort gehalten, meine Arbeit Hab' ich vollbracht. Des Tages schönen Rest Laß uns mit trauslichem Gespräch verplandern, Mir ist 's so wunderseits heut, so frühlingsheiter, Als wär' des Brauttags jährlich Frendensest; Wir können's träumen, nun so wollen wir 's träumen; Die gute Ehe ist ein ew'ger Brautsand. — Doch seh' ich recht? Du schwinmst in Thränen? Klärchen! Du weinst? um Gotteswillen sprich, was soll das?

Klärchen. Ach, Deine Freude, sie zerreißt mein Herz! — Fasse Dich, Conrad! wirf den ganzen Traum, Den wir von Glück und Lebensfrühling träumten, Wirf ihn hinaus in die empörte Welt.
Reiß' aus dem Herzen, aus dem blutenden, Erinnerungen schöner, sel'ger Stunden;
Reiß' aus der Seele Dir mein treues Wild!
Ich bin für Dich, bin für das Glück verloren:

Conrad. Er lebt? Unmöglich! Er fiel bei Saalfeld unter frant'schen Säbeln; Ein leer Gerücht hat Dich erschreckt!

Klärchen. Er lebt.

Conrab. Rein, fag' ich!

Dein Bruder Wilhelm lebt! -

Rlarchen. Er ift hier; ich bin fein Beib!

Conrad. Bier!

Alarchen. Dort im Zimmer weint er seine Thränen Dem abgeschiednen Batergeiste nach.

Conrad. Es ift nicht möglich! — Kranke Phantasie Zwang Dir bas Geisterbild vor Deine Scele.

Der liegt im Grabe.

Klärchen. Rein, er lebt! er lebt! Sieh hier, bas ift fein Mantel. Glaube mir, Es ift kein Traum; Du bist für mich verloren!

Conrad. Bei allen Beil'gen, nein! Du bist mein Weib!

Was Gott vereinigt, foll die Welt nicht scheiden!

Klarchen. Das fruh're Band löft uns're Bande auf! Conrad. Rein, sag' ich Dir, nein, bei dem ew'gen Gott! Er soll mit mir um diesen himmel kampsen;

Er ober ich! -

Alarden. Ad, Coured, 's ift Dein Bruder, Und Gine Mutterbruft hat Euch gefängt!

Conrad. Mein Bruder! — Bruder! — Gott, 's ist fürchterlich! So mitten aus des himmels schönsten Träumen In diese höllen-Wirflichkeit! — das ist Wenschen, als ein Menschenherz erträgt! das ist Der Seele ganze Freiheit ilberboten! An dieser Klippe scheitert die Natur!

Rlärden. Faffe Dich nur! -

Conrad. Rannst Du den Strom aushalten, Der ilber Felsen in den Abgrund stürzt?
Besiehl dem Fener, kalt zu sein! gebiete
Dem Sturme, wenn er heulend Dich umbraust,
Und sich begräbt im allgemeinen Schrecken,
Daß er zum Zephyr werde! — Fasse Dich!
Unstning Bort! — Wenn 's nur dem Leben gälte,
Wenn 's nur der Erde seichte Gitter träse,
Doch Dich, Dich! Nein, beim großen himmel!
Ich will nicht ruhig sein, will nich nicht sassen!
Hier wird Verzweislung Pflicht; ich will verzweiseln!
Ein Niederträcht'ger, der hier Trost verlangt!

Klärchen. Benn ich Dir thener bin, hör' auf mein Bort! Es wäre möglich, Wilhelm giebt die Rechte, Die er an mich, an meine Liebe hat, In Deine Hand, wenn er ersährt, daß wir — —

Conrad. Bift Du von Sinnen? — Glaubst Du, daß man thöricht Das höchste Gut so in die Schanze schlägt? —
Wenn man den himmel sindet, wenn die Thore
Des Paradieses freudig sich geöfsnet,
Birst nur ein Nasender sie wieder zu.
Was ist denn Bruderdant sitr solch ein Opfer?
Was giebt die weite, große, reiche Welt
Kitr die verscherzte Seligteit? — Nichts, Nichts!

Klärchen. Wilhelm ist ganz Bertrauen. — Freudenperlen Nannt' er die Thränen, die die Angst geweint, Laß mich es ihm mit freiem Wort bekennen; Er ist Dein Bruder, er wird menichtlich fein. — Nur, ich beschwöre Dich, jetzt weich' ihm aus! Ein sürchterlich Begegnen könnt' es werden, Es kocht ein wisdes Blut in Eurer Brust. Jetzt weich' ihm aus, wenn Du mich je geliebt. 's ist Deines Baters Sohn.

Conrad. Das stärtste Band Des Blutes reißt der Liebe Hauch entzwei. — Rur das ist sich verwandt im Leben, was Ihr stiller Göttergruß zusammen führt. So hab' ich Dein verwandtes Perz gesunden, Und mag die Welt im Sturme untergehn, 3ch halt' es fest, kein Teufel foll mir 's rauben!

Klärchen. Gilt Dir mein Wort, Dir meine Angst so wenig, Daß Du im Glühen Deines wilden Sinns Des armen Beibes Bitten ninmer achtet? Laß mich erst mit dem Bruder reden, stürme In Deines Baldes Nacht, dort tobe aus, Und rubiger trittst Du ihm dann entgegen.

Conrad. Es fei! — Ich will die ganze Männerkraft, Die ich in meines Herzens Falten finde,
Jusammenrusen. — Doch, beim großen Gott!
Lange halt' ich 's nicht aus. — Mach' 's kurz; mir schaubert 's,
Benn ich mir 's beuke, wie er Dich umsaßt,
Bie er die ehebrecherischen Lippen
Auf meines Weibes Wangen drückt! Mach' 's kurz,
Ich rathe Dir 's, wenn ich nicht rasen, wenn ich
Der Menschheit Satung nicht vergessen soll.
Klärchen. Gil' Dich! er könnte kommen.

Klarchen. Gil' Dich! er konnte kommen.

Conrad. Schuit,' Dich Gott! Ich gehe. (Er geht - Rlarden eilt ihm nach und fallt ihm um ben Sale.)

Klarchen. Conrad! Conrad. Beib! mein theures Beib! Dich follt' ich lassen? — Nein, beim Fluch der Solle! Bom Leben scheid ich leichter, als von Dir. (26 durch die Mittelthur.)

# Siebenter Auftritt.

## Rlärchen (allein).

Rlarden. Du wirft es lernen muffen, armer Conrad! Bir find die Opfer, wir die Schuldigen. Der gute Bilhelm trat voll marmen Glaubens Un feines Beibes Treu' in bicfes Saus; 3ch will des Glaubens würdig mich beweisen. -Ein Berg muß brechen, bas mich gartlich liebt -Er öffnet mir voll Buverficht die Arme, Und mit dem Dolche lohn' ich fein Bertrau'n! -Bas hab' ich bir gethan, ergurntes Schicffal, Daf du bes Lebens gange Schmerzenslaft Auf diese weiche Seele häufft? - Bas hab' ich Berbrochen an der Liebe, daß fie mich In diefen fürchterlichen Rampf geworfen, Mich, ein Berderben bringendes Gefchöpf, Für das zwei Brider feindlich fich entzwei'n, -Und beiben muß ich ichaubernd angehören!

Wilhelm.

Beleidigt? — ja bei Gott! — .

## Achter Auftritt.

Der Borige, Bilhelm (aus ber Ctube linfe).

Bilhelm. Dein theures Beib! - Du fiehft mich jest gefaßt; Boriiber ift ber erfte Schmerz, es quellen Mur fuße Thranen ber Erinnerung Noch im verwöhnten Auge. - Laft fie quellen! 3ch zahle fo bie frith' vergeff'ne Bflicht, Der Rindesliebe langft verfaumten Gegen; Go fei ber Abend unfres Biederfehns Dem Abgeschiednen ungeftort gewidmet. Erzähl' mir, wie er ftarb; hat er mich noch Befegnet? bacht' er feines Bilhelm? - fprich! Rlarchen. Er hielt Dich ja für langft vorausgegangen Und freute fich auf ben verffarten Cohn, Der jenfeite ihm entgegen fommen follte. Bilhelm. Er hat fich fchwer getäuscht. Ach ja! Klärchen. Wilhelm. 3ch habe mich Bie er in fithner hoffnung ichwer betrogen. Doch nein, betrogen hab' ich mich brum nicht! ich fand 3a Did, ich fand mein treues Beib; was fonnte Ich von dem kargen Schickfal mehr erwarten? Rlarchen (bei Ceite). Er bricht mein Berg. Das väterliche Saus, Bilhelm. Bas noch des Abgeschied'nen Beift durchfluftert, Dein ftilles Wirken, das ich überall In diefer Bitte nieber'm Raum erfenne, Ift bas nicht mehr, als ich erwarten, als ich Much von der ichonften Bahrheit traumen tonnte? Rlarchen (bei Geite). Ich darf nicht langer fcmeigen. -(Laut.) - Guter Wilhelm! -Es ift nicht Alles fo, wie Du gehofft; Du ganberft Dir mit freudigen Gedanten Des eignen Bergens ruhig Spiegelbild, Doch Zeit und Schicffal trubt die schönften Traume; Gei ftart, fei Dann, wenn Dich die Bahrheit wedt. Bilhelm. Bas foll ich hören? was? - Doch nein, mein Rlarchen, Beut' will ich 's nicht, heut' nicht! Lag mir ben Glanben! Bas Du mir fagen mußt, fag' mir es morgen; Bent' lag mir meinen iconen Frühlingetraum! Rlarchen. 3ch barf nicht, Wilhelm! barf nicht. Unbarmbergig Reifi' ich den Schleier Dir entzwei, ich muß! -Dein Bruder Conrad -

hat ber Bube Dich

Rlarden. Rein, Bilbelm! nein, Er hat mich nie beleidigt: immer war Er gutig, bruderlich gefinnt. Wilhelm. Mich munbert '8; Tenn wer mich liebte, war von je fein Feind. -Wo bleibt er benn? Er ift im Forfte. - Du Mlärchen. Berfennft ben Bruber; er hat viel um Dich Getrauert - -Wilhelm. Conrad? Mach mich nicht zum Ladien -Er ift der einz'ge Denich auf diefer Belt, Dit bem ich mich im Leben nie vertrug. Bo ich hintrat, ba ftand er auf, wir waren 3m Glud und Spiel uns immer gegenüber, Der Gieg bes einen mar ber Kall bes andern. Richts mehr von ihm! Du ftorft ben gangen Abend, Dein ganges Weft, wenn Du ben Bruber nennft. Rlarchen. Gott! hat fich benn die Zwietracht Gurer Jugend Co tief vermachien in der Mannerbruft, Daß jedes milbere Befühl fich flüchtet? -Wilhelm. Gei ftill, ich bitte Dich! - Es greift Dich an, Die Thränen fteben perlend Dir im Auge, Und frampfhaft fliegt die Bruft. - D! ichone Dich! Rannst Du die erfte Bitte mir versagen? Richts mehr von ihm! ber nächfte Morgen foll Dir Dein Bebeimnig ruhiger entbeden. Rlarden. Rein, heute, beute! Giehft Du nicht, wie mir Die Angft bas Berg gerbriidt? Es muß beraus, Dies fürchterliche Bort, ich tann nicht fchweigen; Es gilt ein breifach Menschengliich - es gilt Die Seelenhoffnung zwei geliebter Bruber. -Bor' mich, ich bin - (Gintt erfcopft in bie Aniee.) Ach Gott! - ich tann nicht mehr! Die Augen brechen - himmel, fei barmbergig! -Bilhelm. Sie finft! fie ftirbt! - Dein Beib! ermanne Dich! Ein fürchterlicher Sturm muß in Dir withen, Der wild in Deine Lebensfaben reift. -Mein Rlarchen! fie erwacht! - Mein theures Rlarchen! Mur wenig Angenblicke gieb Dir Rube; Berftatte nur ber bebenden Ratur, Daß fie bes Rörpers gange Jugend fammle, Den Rampf ber Geele ruftig ju beftehn. -Leg' Dich auf 's Bette nieder - Fieberfroft Durchichauert Deine Abern. -

(Dedt fie mit bem Mantel gu.)

Rimm ben Mantel!

Er foll Dich warmen; hulle fest Dich ein! Berfuch' 's zu ichlummern, und fobald Du wachft, Bill ich ja gern bas Schreckliche vernehmen. -So lange nur gonn' mir und Dir Erholung. -

Rlarchen. Ach! bag die Ginne ewig mir vergingen! -3d bin fo fdwach, fo matt! - Raum hab' ich Kraft,

Der Stimme ben gewohnten Rlang ju geben. -

Bilhelm. Still, liebes Rlarchen! folummre, folummre, fauft! Der Traum umschmeichle gut'ger Deine Seele, Als Dir bas Leben feine Gritge bringt. Schlaf' fanft, mein liebes Beib! - Mein Gott und Berr! Segne ben Schlummer biefer weichen Geele. Berichleire mit ber Traume füßem Spiel Das Schreckliche Geheimniß, das verderblich Un ihrem wundgebriidten Bergen nagt. -3ch tann es nicht, ich mag es nicht errathen; Gin ichlimmer Tag grant immer fruh genng! -Sie icheint zu ichlummern. - Gott! bas ift fein Schlummer! Der Athem ftodt, die Bruft hebt fich nicht mehr! -Mein Rlarchen! Rlarchen! - Willft Du ohne Abschied Aus Deines Mannes Armen? - Berr bes himmels! Dhumachtig, wie im Sterben liegt fie ba. Bo find' ich Biilfe, wo? ich Unglücksel'ger! (Webt mit bem Lichte linfs ab.)

## Reunter Auftritt.

(Racht.) - Rlarchen (liegt auf einem Rubebette); Conrab (mit einer Blenb. laterne burch bie Mittelthur).

Conrad. 's ift Alles ruhig - aber bier, bier tobt 's! Des Lebens Clemente aufgeschreckt Durch folden Bufalls ichaudervollen Gingriff, Umbraufen bas emporte Berg. Das Schidfal Staunt feine eigne Tude jammernb an, Und bebt vor diefem Bruderkampf gufammen. Gott! - mufit' es babin fommen? - mufit' ich fo Aus meiner Liebe Friihlingstraum erwachen? — Bas regt fich bort? - Bas ichaubern meine Glieber Beim Anblid biefes Mantels? Belde Bilber Behn eine blut'ge Runde um mich ber? -Bas greift bich, Conrad? - fei tein feiger Schurke! Bas ift 's benn weiter? - 's ift bein Bruber, 's ift Dein angeborner Freund. - Dein Freund? -Ift Rlarchen nicht fein Beib, und wir, wir waren Britber? Nein, nimmermehr! — Da regt sich 's wieber — Conrad! Benn bich ber Schlafende ichon fo erichredt,

Bie magft du dann bem Bachen Rede fteben? -Muß er benn wachen? muß er benn? - Er fann Ja schlafen, - Schlafen. - Gott ber em'gen Gnabe! Wirf Deine gange Liebe in mein Berg. Dag nicht bes Saffes fürchterlicher Damon Den Blutgebanten in die Geele gieht. -Er fonnte ichlafen, und ich mare glikflich, -Er tonnte ichlafen, und fie war' mein Beib! -Still, ftill, mit bir, verratherifche Geele! Der Tenfel fchwatt bir beinen himmel ab. Das ist die alte Schlange! — Trau' ihr nicht! Salte bich, Berg, an beinen Gott und Glauben! Er ift mein einz'ger Bruber! weinenb hat Auch meine Mutter ihn jum Gliich geboren. -Er hat mich nie geliebt, er rif den himmel Mit blut'ger Hand aus der zermalmten Bruft; — Doch um ber Mutter willen, die uns beibe In gleicher Liebe schönem Traum gefäugt — 3ch will 's vergeffen, daß ein fühner Stof Die jugeichloff'nen himmelepforten öffnet. Er foll entscheiden - weicht er nicht, so bleibt mir Der große Ausweg, ben ein ftartes Berg, Das fühn genug des Grabes Riegel auffprengt, Sich durch bes Jammers lette Tiefen bahnt.

(Gine grelle, luftige Jagbmelobie bort man in milben Bangen einfallen.) Bas hör' ich? — Gott! bei biesem Liebertaumel Bollt' ich an Rlärchens Bruft erwachen, wollte Der Liebe erften Friihlingsraufch, ber Brautnacht Bergudungsvolle Freuden-Schwärmerei'n In biefer Tone Jubelfrang vertlaren. -Und jest? Jest fteh' ich hier jum Burm vernichtet, Und ftatt ber Liebe vollgenoff'nem Ranich Tobt ber Bergweiflung Donner burch die Geele. -Wie fich die Tone ringen, wollustathmend Die Harmonieen-Arme fich verschlingen! - -In welches himmels Fernen war' ich jett, Wenn nicht bas Grab die Geifter ausgespieen? Dug er mir aus bem Grabe auferftehn, Und meines Lebens Seligkeit ermorben? -Ba! - wie fie rufen! - wie fie liebeheif Das wilde Berg zum Wonnetaumel forbern! Und nüchtern fteh' ich hier, verschloffen find Des Baradiefes goldne Pforten! - Er Soll gierig jubeln, wo ich barben muß? Auf diefer Bruft, wo mir der Simmel blühte, Soll ber Berhafte feiner Lippen Gluth

In lustentbrannten Kiissen schwelgen lassen? Nein, bei dem ew'gen Gott! das soll er nicht, Und sollt' ich meine Seligkeit verkausen! — Bersteh' ich euch, ihr Böne? — Muthig an! — Weg mit dem Licht! des Herzens weiche Stimme Möchte des Armes Kühnheit lähmen, wenn Die wohlbekannten Züge vor mir stehn. — Beg mit dem Licht, weg!

(Macht bie Laterne zu.) Wie die Nacht mir schaubert! —

Rast hörner! rast, die stränbende Natur Zu dieser Blutthat taumelnd auszuhetzen. Wer nach den Kronen dieser Erde greist, Der muß das höchste an das höchste seizen. (Er reist das Lagdmesser beraus, fürzt auf Klärchen zu und durchkohrt sie.) Klärchen. Weh! hillse, hülte! — Weh!

Conrad. Blendwert der Solle!

Welch' eine Stimme!

Rlarchen. Sülfe! Mörder!

Conrad (fturgt mit geöffneter Laterne auf fie Ioe). Gott!

3ch hab' mein Beib ermordet!

Rlarden. Conrad! Conrad!

### Behnter Auftritt.

Bilhelm (mit bem Licht aus ber Thur lints); Die Borigen.

Wilhelm. Ber ruft nach hülfe? — Klärchen! liebes Klärchen! — Ber hat bie gräßlich blut'ge That begangen?

Conrad. Ich that 's!

Wilhelm. D daß die Golle Dich verschlinge! — Berdammter Morder! solch ein fuß Geschöpf! —

Des einz'gen Brubers einzig Bunber-Rleinod! -

Conrad. Sie war mir mehr — fie war mein Beib! — Bilhelm. Dein Beib! —

Had dieses Meffers Mörderstoff? —

Conrad. Galt Dir! — Klärchen. Berr Gott bes himmels! —

Wilhelm. Ungeheure Schandthat! —

Conrad. Das Schickal tritt mit fürchterlichem Grimm

In unfre Butte! - Rlurchen! theures Rlurchen! (Er beugt fich auf fie nieber.)

Wilhelm. Hinweg! entweihe ihren Leichnam nicht! — Mörber, hinweg! Gie ift mein Weib! --

Conrab. Gie war 's;

Bett ift sie mein, ich hab' fie mir gemordet! Mit meiner Seele hab' ich fie ertauft.

Bilhelm. hinweg, Schanbbube! Conrad. Nimmermehr! ich weiche Dicht von ber Braut, im Morbe angetraut. -Borft Du bie Borner! - bas ift Sochzeitjubel; Die Bolle feiert unfre Liebesnacht. Rlarden. Bergeb' Dir Gott! Wilhelm. Mörder! vergifte nicht Des armen Beibes ichwere Abichiedsftunde! Fort, fort mit Dir! Conrab. Umfonft! Bon biefem Blat Zwingt mich ber Bolle gange Macht bergebens, Und galt' 's mein ganges Leben. - Saft Du Muth, Mit Blut bie Spanne Boben abzufaufen? -Dort brüben riegelt fich ber himmel gu; Das ift für mich die lette Luft; die lette! Du haft tein Recht an mein gemordet Beib. Bilhelm (reift bie nachfte Buchfe von ber Band und brudt auf Conrab los). So fahre jur Bolle! -Conrab (fintt in bie Rnie). Gott fei mir gnabig! Rlarchen (legt fterbend ibre Sand auf ibn).

(Baut aufjauchzenber und bann ichnell verhallenber Bornerruf.)

# Brinn.

Ein Trauerfpiel in fünf Aufzügen. 1812.

# Perfonen:

Soliman ber Große, türkischer Kaiser. Mehmed Sokolowitich, Großweffir. Ibrahim, ber Begler Beg von Ratolien. Ali Bortut, oberiter Befehlshaber bes Gefcutes. Duftafa, Bafcha von Boenien. Beni, Goliman's Leibarat. Gin Bote. Gin Mga. Riflas, Graf von Bring, Ban von Rroatien, Dalmatien, Glavonien, Tavernicus in Ungarn, Dberfter in Gigeth. Eva, geborne Grafin Rofenberg, feine Bemablin. Belene, ihre Lochter. Bolf Baprutomitic. ungarifche Sauptleute. Beter Bilady, Loreng Juranitich, . ) Frang Scherent, Bring's Rammerbiener. Ein Bauer. Ein ungarifder Sauptmann. Ungarifde Saubtleute und Golbaten. Eurten.

(Die Beit ber hanblung ift bas Jahr 1566. Der Schauplat in ber erfter Salfte bes erften Aris in Belgrab, bann theils in, theils vor ber ungartfchen Geftung Cigeth.)

# Erfter Aufzug.

(Bimmer im Balafte bes Grofberrn gu Belgrab.)

#### Erfter Auftritt.

Soliman (fist tieffinnig, ben Ropf auf bie Sanbe geftupt, im Borbergrunde). Levi (fommt burch ben Saupteingang).

Levi. Mein taiserlicher herr hat mein verlangt? — — Ihr habt mich rusen lassen, großer Sultan? — — Der Stlave harrt auf seines herrschers Bint. — — (bei Seite.)

Roch immer feine Antwort! -- (laut) Berr und Kaifer!

Bergeiht 's bem treuen Ruechte! - Geib 3hr frant?

herr, Ihr feid frant! -

Soliman. Bar' ich 's, Du hilfst mir nicht! — Levi. Doch, großer Herr, boch! — trau't bem alten Diener! Wenn 's einer tann, ich tann 's. Ich gab Ench Proben Bon meiner Trene wie von meiner Kunst. Seit vierzig Jahren schleicht mein scharfes Auge

Dem Bandel Eures Lebens forschend nach. Bas ich von hohen Meistern früh erlernte, Bas die Natur mir später selbst befannt, Auf Euch begrenzt ich alles Wissens Ende.

Ich tenne Eures Lebens tiefften Bau, Bertraut mit seinen Kräften, seinen Wünschen. — Des Arates Kunft sei allgemeines Gut,

Wohl weiß ich das und mocht' es treu erfüllen; Denn Guer Wohl war mir der Menichheit Leben: Ein held und Raiser gilt ein ganzes Boll!

Soliman. Ich kenne Dich und kenne Deine Trene, Und Deine Kunst hat sich mir oft bewährt; Drum hab' ich Dein verlangt. — Sprich unverholen: Bie weit steckt Du noch meines Lebens Ziel? Zeig' Dich, wie ich Dich immerbar gefunden, Als treuer Kneckt, mit offnem, gradem Ginn! —

Bie lange foll ich leben? — Ich will Bahrheit! — Levi. Herr! biese Frage tann nur ber bort löfen. An biesen Rathseln scheitert meine Kunft.

Soliman. O Stumperei bes armen Menichenwites! Des Lebens innern Bau wollt Ihr verftehn, Der Räder heimlichstes Getrieb berechnen, Und wiss't doch nicht, wie lang' das Uhrwert geht, Wiss't nicht, wann diese Räder stoden sollen!

Mein großer Berr! ichmab't nicht die eble Runft! -Die enge Grenze ward von Gott gezogen, Und in die ftille Bertftatt der Ratur Sat feines Menfchen Auge noch gefehn. Erflären mogen wir bes Lebens Beife, Gein Reimen, feine Bluthen, feinen Tob; Doch in bas Chaos ferner Möglichkeiten Berliert fich traurig ber bebrängte Beift, Wenn er 's versucht, bem Rathsel abzulauschen, Bas feche Sahrtausende noch feinem Dhr vertrant. -3d tann Guch fagen: diefer Rerven Starte, Dies Fener, das im Belbenange glüht, Und Gurer Geele ruftige Begeift'rung, Sie beuten mir auf manches volle Jahr, Das Euch der güt'ge Gott noch zugemessen: Doch nicht bestimmen mag ich 's mit Gewißheit, Und nur ein Gaukler rühmt fich biefer Runft. -

Soliman. Roch manches Jahr? - war 's nicht fo, Levi? -Wenn 3hr, Euch ichont, und mit verweg'ner Sand Richt eigenmächtig Eures Lebens Faben, Richt eigenmächtig Gure Rraft zerftort, Go barf ich gern gehn Jahre Euch verfprechen. Doch iconen muff't Ihr Ench! Ench war 's vergonnt, Bis an bes Greifenaltere biirre Schwelle -Bas Gott nur wenig herrlichen verhieß -Die Kraft, den Ruhm, das Glud Euch treu zu feffeln Und noch bes Lorbeers frifchen Bluthenfrang Durch Gurer Loden Gilber gu verflechten. Run rubet aus, mein großer Beld und Raifer! Ruh't aus auf Guren Giegen! Bas ein Gott Noch Guren Tagen zugezählt, die kleine Weile Benieft im fühlen Schatten Gures Ruhms! Euch gab der himmel mehr ale Menschenleben, Ihr habt fitr eine Ewigfeit gelebt!

Soliman. Still, Alter! still! — mehr hab' ich nicht verlangt! Zehn Jahre giebt mir Deine Kunst, wenn ich In lasser Ruhe mich begraben wollte? Mein Leben ist der risstigun That gewohnt, So wird 's doch noch Ein Jahr des Kriegs ertragen. Mehr brauch' ich nicht! — Geh! ruse mir den Mehmed! —

Levi (geht ab).

Zweiter Auftritt. Coliman (allein.)

Soliman. 3ch foll mich ichonen? - foll ben Funten Rraft, Der in ben alten Beldengliedern ichlummert, 3m muß'gen Leben langfam fterben fehn? -218 ich auftrat, ba hat die Welt gezittert; Die Belt foll gittern, muß ich untergehn! Das ift bas große Götterloos bes Selben! Beboren wird ber Wurm und wird gertreten, Und nichts bezeichnet feines Lebens Gpur; Das Bolt verjüngt in friechenden Befchlechtern Gein armes Dafein, und ber Riebre fchleicht Unangemelbet in und aus bem Leben: Doch wo ein Beld, ein Berricher tommen foll, Da ruft 's ein Gott in feiner Sterne Rlammen, Er tritt verfündigt in bie ftarre Belt, Das Leben ift auf feine That bereitet. Wenn bann ber Tob ben Giegenben bezwingt, Go wedt Ratur taufend geheime Stimmen Und läßt es ahnend feiner Beit verfünden, Daß fich ber Phonix in die Flammen fturgt. -3ch hab' gelebt, ich fühl 's, für alle Beiten, Und an die Sterne fnupft' ich meinen Ruhm. -Die Welt, die flammende, hatt' ich bezwungen, Bar' ich der einz'ge Seld in meiner Zeit; Doch große Manner lebten mein Jahrhundert, Und große Selben ftanden wider mich. 3d barf mich nicht bes Bludes Liebling fchelten, 3ch hab 's mit Rraft bem Schichfal abgetrott, Bas es dem Bittenden verweigern wollte. -Bas hat benn Alexander groß gemacht, Bas hat die Welt ben Römern unterworfen? -Rein Raifer Rarl ftand ihnen gegenitber, Rein La Balette wehrte ihrem Gieg. -Rarl! Rarl! du hatteft jett nicht leben follen, Und bein Europa lag' ju meinen Gugen! Drum ruf' ich bich jum letten großen Rampf Bane Defterreich! - jett rufte beine Fahnen Beld Coliman will fiegend untergebn! Auf ben erfturmten Mauern beines Wien, Die alte Schmach in beinem Blute tilgend, Berfund' ich dem Jahrhundert mein Gefet. Auf, Deutschland! auf! versammle beine Belben! Du fauft für beine Freiheit, beinen Gott! Die Belt foll 's wiffen, daß der Lowe ftirbt, Und Wien foll ihm als Todesfadel brennen!

## Dritter Auftritt.

#### Coliman. Mehmed Cotolowitich.

Mehmed. Mein herr und Raifer rief nach feinem Diener, Und feines Winks gewärtig fieh' ich hier.

Bieb ben Befehl jum Aufbruch, Grofweffir! Coliman.

Die Zeit ift toftbar, ber Entschluß ift reif; Die frische That foll ihre Kraft bewähren!

Mehmed. Go fchnell, mein Raifer?

Soliman. Ift man je jum Gieg Bu fruh gefommen? - Wer am Ende fieht Wie ich, ber weiß ber Stunde Glid gu ichaten. Auch an des Großherrn heil'ge Majesiät Bagt es die Beit die farte Sand ju legen, Auch eines Raifers Belbenlode bleicht! -Drei Dinge will ich noch vollendet wiffen, Und ift mir fonft bas Schwerfte wohl gelungen, Es gilt mir wenig, wenn bes Schicksals Spruch Und meines Lebens abgelauf'ne Rette Die letten Buniche tudiich mir verjagt. -Der Tempel Gottes muß vollendet ftehn, Den ich in meiner Raiferftadt gegründet; Gleichwie ber Bafferleitung fühner Bau, Ein Wert, das große Namen icon verherrlicht, Und fpaten Enteln fagt: wie fich ber Bogen Berwegen über feine Thaler ichlagt, So warf der Beld, deft Rame ihn bezeichnet,

Das Loos ber Kriege über Böllerschicksal Den Weg fich bahnend jur Unfterblichfeit! Mehmed. Benn Dich fonft nichts an diefes Leben fnübit.

Das Du mit Deiner Thaten Glang erfüllteft,

Go weint bie Belt balb um ben größten Dann,

Den fie in ihren Rreifen je bewundert; Denn die Mofchee wolbt icon ihre Ruppel,

Ein achtes Bunber, ber Bollendung gu, Und wenig Sonnen wirft Du nur begrüffen,

Bis Dir die Nachricht tomint, der Riesenbau

Der ftolgen Aquabucte fei geenbet. -Doch herr, Dein britter Bunfch? - D nicht fo flein

Begrenze bas Gelufte Deines Bergens! Erbente Dir bas fühnfte Belbenwert.

Bo Menichenalter noch verwesen müffen,

Bis es vollendet in bas Leben tritt. -

Du haft bes Schidfals Donner Dir gewöhnt, Du haft bem Glide Achtung abgezwungen:

Mach' bas Unmögliche ju Deinem Biel,

Die Zeit wird Deinen Belbenflarrfinn ehren Und reift Dich nicht ans Deiner Siegerbahn,

Bis Du auch diese Lorbeern Dir errungen.
Soliman. Mein britter Bunsch ist das erstürmte Wien! Mit seinen Manern ist der Weg gebrochen, Der in das Herz der deutschen Christenheit Den halben Mond durch blutze Siege sührt. Dann tret' ich willig aus dem Helbeuleben, Den Söhnen öffn' ich eine stolze Bahn.
Das sommende Jahrhundert will auch Thaten.
Nur halb bezwungen erben sie die Best,
Die andre Histe mag ihr Schwert erkämpsen.
Isty gilt es Wien! Ruf mir des Heeres Kürsten,
Daß ich mit Euch den Siegerzug berathe;
Denn schweller That bedarf die klückt'ge Zeit.

Mehmed. Sie harren Deines Herrscherwinks gewärtig, 3m Borgemach auf ihres Raisers Ruf.

Soliman. Wer alles!

Mehmed.

Muftafa von Bosnien,

Der Ali Portut Ibrahim.

Soliman. Die ruf' mir! Berfuchte helben find 's burch lange Zeit. Die Stimmen jählt man nicht in solcher Stunde, Man wägt die Stimmen nach dem innern Werthe; Der Starke nur fpricht ein entscheidend Wort. — Ruf' mir die Fikrsten!

Mehmed (geht ab).

Soliman (allein). Alter fühner Geist! So lange nur bleib' beinem Helben treu, Und mit bem Siegesbonner magst bu scheiben!

## Bierter Auftritt.

Coliman. Mehmeb. Mli Portut. Muftafa. Ter Begler Beg.

Soliman. Seid mir gegrüßt, Ihr Stützen meines Throns! Willommene Gesellen meiner Siege, Seid mir gegrüßt!

Ali. Mein großer Herr und Kaifer! Dein edler Großwesser hat uns vertraut, Wie Du den Aufbruch heute noch geboten; Bir harren Deines Winks, erhabner Helb, Gewohnt, für Dich und des Propheten Shre Mit frend'gem Muthe in den Tod zu gehn.

Soliman. Bum Siege foll't Ihr gehn' und nicht jum Tobe. - Ihr wift 's, wie mir ber Deutsche, Marimitian,

Der fich ben rom'ichen Raifer ichelten läßt,

Schon seit zwei Jahren ben Tribnt verweigert, Auch Tokai, meine Burg, zurückbehielt; Run aber schwör' ich 's, bei dem ew'gen Gott! Un diesen Deutschen, diesen Christenhunden, Die lange Schmach mit blut'gem Schwert zu rächen, Ausrottend dies verräth'rische Geschlecht, Das unsern heiligen Propheten schwert zu rächen, einem falschen Gotte sich ergab! — Der halbe Mond soll herrschen auf der Erde, Und kann er das, wenn dieses Ungarsand Die ersten Schritte schon begrenzen will Und deutsche Knechte ihm den Weg vertreten? — Drum will ich Krieg!

Muftafa. Mein Bolf harrt Deines Bints

Und fampibegierig jauchst es Dir entgegen.

Alli. Für Deine Schaaren birgt ber Führer Muth! Der Begler Beg. Gieb ihnen Raum, die Trene gu bewühren.

Mehmeb. Der Janiticharen wohlgeruftet Beer, Das fampfversuchte fühne Belbenvolt,

Das tren auf Deinen Bilgen Dich begleitet,

Ruft Siegeslieder feinem Raifer gu,

Nach biefem Chriftenkampfe wild verlangend.
Soliman. Nicht an Gelegenheit foll 's ihnen fehlen.

Die Ungarn fenn' ich, wie der Deutschen Bolf, Und wad're Streiter ruhm' ich meine Feinde.

Mi. Der beff're Begner wedt den größern Mith.

Der Begler Beg. Es tampft der Geld am liebsten mit dem Selben. Muftafa. Der Gieg wird schwerer, doch er bleibt gewiß;-

Denn unfer Feldgeschrei heißt: Coliman!

Mehmed. Drum griff' ich Did, erhabner Groffultan,

Der erste Deiner Stlaven, deutscher Kaiser!

Das Schwert bes Allah nennt Dich Dein Jahrhundert, Und Gottes Geißel nennet Dich der Chrift.

Kurchtbar gerüftet stehst Du diesmal auf,

Rein größer Beer hat Ungarn je betreten:

Un zweimal Sunderttaufend gahlt Dein Seer,

Die Bolter aller Baffen faum gerechnet.

Der Samfa Beg fteht machtig an der Drau,

Die Briide Dir jum Uebergang ju schlagen,

Und Dehmed Beg ftreift fiegend ichon bis Sziflas.

Auf leichten Flößen ging der tühne Feldherr

Bei Rachtzeit über ben emporten Strom,

In's herz von Ungarn Dir ben Weg zu bahnen.

Soliman. Der Sieg begleite feinen Muth! - Nun, Fürsten, Run gilt 'e! - Entweder nehmen wir ben Beg

Mit rafchen Schritten nach bes Reiches Sauptftadt

Und lassen Sesten unbestürmt und Ghusa — Der andern Besten sohnt 's der Mühe nicht — Und nur von wenig Bolse hart umzingelt; Wo nicht, so wersen wir die gange Macht Auf diese Felsenschlösser, stürmen sie Und gehen dann dem deutschen Heer entgegen, Das Maximitian bei Wien versammeln will. — Sag' Deine Meinung, Großwesseist!

Mehmeb. Mein Kaifer, Mir bäucht es sich'rer, mehr bes Helben würdig, Den Feldgug mit dem Sturme dieser Besten, Die unse Macht in manchem Kampf gehöhnt, In silvaherlicher Strenge zu beginnen. Der Atslas Zrinh, der Gefürchtete, Ist in Wien, wie meine Boten melden; Leicht überrumpeln wir das stolze Sigeth,

Wenn dieser Helbenfabel seiern muß. Dann frisch auf Wien und auf das Heer des Raisers!

Ein blut'ger Tag entscheibe bort ben Gieg!

Alli. Wenn Frinn fern ift, stimm' ich gern Dir bei, Dann nehm' ich Sigeth mit dem ersten Sturm; Doch wär' er da, — ich kenne biesen helben, — So mögen wir im mondenlangen Kampf An Sigeth's Mauern uns ben Kopf zerbrechen.

Soliman. Gilt Dir der einige Mann fo großen Berth, Daß Du Die oftgeprufte Selbenftarte

Ungern an diefen Abenteurer wagft?

Alli. Zeih' Deinen Stlaven teiner niedern Furcht. Saft Dn des Zriny Thatenruf vergeffen, Der gegen uns in der Belag'rung Wien's Bon Kaifer Karl den Kitterliglag verdiente, Ein zarter Jüngling noch? Jeht ift 's ein Mann, Und deine Bölfer, die sonst teinen scheuen, Gewohnt, dem Tode in's Gesicht zu treten, Erschrecken, wenn sie seine Fahnen sehn.

Der Begler Beg. Auch ich, herr, frimme Ali's Rebe bei ! Sigeth belagert, wenn ber Zring fern ist, Sonst sei's umzingelt, wie mein Kaiser sprach. Bon Gynla haft Du wenig zu befürchten.

Muftafa. Der Begler Beg gab ein bedachtes Bort Und meine Meinung hat er mit gesprochen.

Soliman. Mit Eurem Zriny! Großherr Soliman Ift nicht gewohnt, daß ihn ein ganzes Heer Aus seines Plans gewalt'gem Gleise zwinge, Und soll an einer einz'gen Helbenbruft Den Anstrom seiner Wellen brechen lassen? — Kern, ober nicht, wir geben nicht auf Gigeth, Grabe nach Wien, bas ift bes Raifers Wille! 3m Bergen Deftreiche ichlagen wir die Schlacht.

# Künfter Auftritt.

### Borige. Gin Mga.

Mga (fagt bem Dehmeb etwas in's Dhr). Mehmed. 3ch laff' bem Santichaf banten für bie Rachricht. Mga (geht ab).

Soliman. Bas giebt 's, Beffir?

Mehmeb. Der Cantichat Salla melbet. Daß Niflas Bring längft von Wien guriid, Mit feiner Schaar nach Sigeth fich geworfen; Es ichein', als wiffe er von unferm Blan. Ali. Auf, großer Raifer! bas ift Allah's Kinger!

Führ' une nach Wien, Sigeth bleib' ungefturmt. Rithr' uns nach Wien, bort fei bie Schlacht gefchlagen!

Mehmeb. Muftafa. Der Begler Beg. Rithr' une nach Wien, bort fei bie Schlacht gefchlagen!

Soliman. Bas! feid 3hr Manner? find bas meine Belben, Die eines Namens leerer Klang erschreckt? -3ch legte mir die halbe Belt au Rugen, Und folche Furcht rühmt fich taum Goliman In feiner Feinde Berg getaucht gu haben, Als biefer Chriftenhund von Guch erzwang. -Bett ift 's bestimmt! jett ift 's, wir fturmen Gigeth! 3ch will ihn tennen fernen, biefen Bopang, Der meine beften Belden Furcht gelehrt. -Muftafa. Bedente, Berr, -

Rein Wort, bei Tobesftrafe! Soliman. Bir fturmen Sigeth! - Grofiveffir! jum Aufbruch! Mein Raiferzorn hat Afien zermalmt, Und dieser Ungargraf will mich verhöhnen? Das foll er buffen! Auf dem Schutt ber Befte Bflang' ich für diefen Frevel feinen Ropf!

# Gediter Auftritt.

## Borige. Der Mga. Dann ein Bote.

Uga. Gin Bote wartet, großer Berr und Raifer, Bom Samfa Beg, auf gunftiges Gebor.

Soliman. Er tomme!

Maa (geht ab).

Allahs Segen über Dich. Der Bote (tritt ein). Erhabner Großherr!

Soliman. Sprich, was bringft Du mir? Dein Stlave Samfa Beg ift 's ber mich fenbet. Dreimal versuchte er 's mit fühnem Ginn, Der wilben Drau die Briide aufzugwingen; Der freie Strom zerschmetterte bas Joch, Und breimal ward bas ftolge Bert gerriffen. Biel Deiner Stlaven fanden ihren Tob Im wilben Sturme ber emporten Bogen; Denn ungewöhnlich ift bes Baffers Sobe Und angeschwollen von des Giegbachs Kluth, Drum bittet er von feines Raifers Onabe, Du wolleft warten, bis ber wilde Strom In feine alten Ufer fich gezwungen; Denn gang unmöglich fei es Deinem Anecht, Die Brude jest jum lebergang ju ichlagen. Soliman. Bas? ich foll marten? Bas? uumöglich war 's? Bas ift unmöglich, wenn der Großherr will? -Da, ber Berrather! - Beb, wirf Dich auf's Bferd, Saq' ihm: ich brache heute auf, und find' ich, Trot bem emporten Glement, Die Briide In vierundzwanzig Stunden nicht geichlagen, Go bang' ich ibu an feinem Ufer auf Und will ihn lehren, was ich möglich nenne!

(Mile ab.)

## Siebenter Anftritt.

(Grobes Bimmer im Schloffe ju Sigeth. 3m hintergrunde gwei Bogenfenfter.)

Helene (eilt furchtfam auf die Fenster zu und schaut hinunter). Eva. Was ängstigt Dich? Was hast Du, liebe Tochter? Helene. Ach, gute Mutter! bose, bose Ahnung! Weiß ich 's benn selbst? — Wir ist so ängstich hier — Sin Wetter ist im Anzug über uns. — Sieh nur, die stille Burg ist wie verwandelt, An jeder Ecke steht ein kleiner Haufen; In großer Spannung ist das Bolk. Die Führer Durchschwärmen laut das ganze Schloß. Ach Gott! Was wird das geben?

Eva. Tröfte Dich, mein Kind! Ein Neiner Streifzug, weiter nichts, gewiß. Wir find an diese Dinge ja gewöhnt.

Fort! fort! wenn Dir fein Leben lieb ift, fort! Bum Aufbruch, Grofiweifir! wir fturmen Sigeth!

Belene. Rein, theure Mutter, nein, hier gilt es mehr! — Den Loreng fand ich atheinlos im Saale,

Er kam bestaubt den Bendessteg herauf. Du weißt es, Mutter, wie er mit Entzilcen Mir stets entgegen tritt, manch süßes Bort Bon seiner Liebe, seiner Hoffnung plaubert; Het flürmt' er grüßend nur an mir vorbei, Und als ich nachrief: "Juranitsch! was ist Dir?" So winkt' er mir: "Es gilt den Dienst, vergieb mir! Mein Herz ist Dein, die Zeit verlangt der Kaiser." Und brauf verschwand er in des Baters Thir. Und wie ich jetzt durch's Kammersenster schaute, Barf er sich eben wieder auf das Roß Und jagte wie die Bindsbraut aus dem Schlosse.

Eva. Macht Dich das ängstlich? Mädchen, sieh mich ant Du bist in dem Getummel aufgewachsen Und warst ja sonst nicht also scheuer Art? —

Belene, Du wirft roth. -

Heine (ihr in die Arme fallend). Ach, gute, liebe Mutter! Eva. Run, Kind, Du brauchst nicht zu erröthen. Liebe Zu einem Heldenstüngling ehrt die Jungfrau. Die fiillen Knospen, die die zarte Brust In ihres Frühlings Träumen noch verborgen, Die brechen wunderherrlich auf zur Blüthe, Benn, längst verkündet durch der Sehnsucht Dämmern, Die Sonne in der Seele tagt und Liebe Die zugeschlossen Kelche aufgeküfft.

Helene. Du bist so gut!
Eva.

Und sollt' ich 's benn nicht sein?
Du ahnest nicht, wie es mich glücklich macht,
Des eignen Frühlings läugst verträumte Freude
Verjüngt zu sehn in meiner Tochter Glück,
Der ersten Liebe heimlich still Erwachen,
Des düstern Lebens einzigen Sommertag
In Dir zum zweiten Male zu begrüßen!
Ach, diese Zeit kehrt uns nur so zurück,
Nur in der Kinder Glück kehrt sie uns wieder!
Helene. Weiß denn der Bater —?

Eva. Er vermuthet 's wohl; Denn keine Meister seid Ihr im Berstellen; Der kleinste Zwang wird ja der Liebe schwer.

Belene. Bat er gescholten?

Eva. Wird ich bann so ruhig, So heiter mit Dir sprechen, liebes Kind?
"Ich siede mir den Eidam" — sprach er einst —
"Ungern unter den Filrsten dieses Landes;
"Aus seinen Helden wähl' ich mir ihn aus."
Und Juranitsch steht hoch in seiner Liebe.

Helene. Ach, Mutter! Mutter! ach, wie glücklich, ach, Wie selig machst Du heute Deine Tochter! Wohl ist 's ein köstliches Gefühl, die Liebe; Ich schaudre oft vor all dem Glück zurück; Doch, ohne Bater-, ohne Muttersegen Berschnt kein Frieden diesen wilden Sturm. Mild muß die Sonne sein, wo Blüthen reisen, Der Thau muß perlen und der Zephyr weh'n. Doch wo der Tag heißsammend niederglüht, Bersiegt der Quell, und gist'ge Winde brausen Zerstörend über die versengte Flur.

Eva. Da tommt ber Bater, fieh!

Selene. Gott fei gebantt! Er icheint mir rubig.

Eva.

Sahft Du ihn je anbers?

## Achter Auftritt. Borige. Brinv (noch ungerüftet).

Brinn. Es wird lebendig werden hier im Schloß, Last't 's Such nicht Angst sein, Kinder, jetzt noch nicht. Der Türke, heißt es, habe sich gerüstet, Der Großherr selbst in eigener Person Kühre das Deer; doch zwerkassel kundschaft dab' ich noch nicht, in dieser Stunde erst Erwart' ich die Entscheidung meiner Boten. Drum seid nicht bange, wenn der Wassenwart wich die Entscheidung meiner Boten. Drum sorsicht ziemt auf diesem wicht'gen Plat. Auch freut das risst'ge Bolk sich auf die Arbeit Und möchte gern den übermittigen Jubel Auf Rechnung naher Thaten brausen lassen. Selene. Sact' ich Dir 's nicht? Ach. Mutter! sact' is Dir 's nicht? Ach. Mutter! sact' is

Helene. Sagt' ich Dir 's nicht? Ach, Mutter! fagt' ich 's nicht? Sieh, meine Ahnung hat mich nicht betrogen.

Eva. Dentst Du, es fonnte unserer Beste gelten?

Belag'rung? — Sturm? — Berbirg' mir nichts!

Ber wird benn auch gleich von bem Schlimmften traumen.

Eva. Zring, ich habe Dein Bertrauen mir verdient; Ich fordre Wahrheit: — wird es Sigeth gelten? — O denke so gemein nicht von dem Beibe, Bon Deinem Beibe nicht, das der Gesahr An Deiner Seite oft in's Auge sah, Daß Du an ihres Herzens Kraft verzweiselst, Benn sie das Helbenweib bewähren soll. Ich fordre Wahrheit: — wird es Sigeth gelten?

Briny. Wenn Soliman fich ruftet, gilt es uns. Helene. Ach, Mutter! Mutter! Trofte Dich, Helene! Der Bater lebt, und seine Freunde leben; Die Belbentochter sei des helden werth!

# Reunter Auftritt. Borige. Mapt (gerüftet).

Alapi. Herr, neue Botschaft! — Zriny. Sag' 's nur immer laut, Die Weiber müffen 's boch einmal ersahren, Ob früher ober später, gilt gleichviel; Die Furcht malt das Berschwieg'ne nur viel schwärzer. Was giebt 's? Alapi. So eben tam ein Eilbot' aus Fünstirchen.

Es sei gewiß, so melbet uns die Stadt,
Sie hätten es von Kilkchigen erkundet:
Des Sultans ganze Rüftung gelte uns,

Und ungeheuer waffne sich der Türke. Bring. Wenn Soliman den Ungarkrieg beschloß,

So läßt er wohl nicht lange auf sich warten. Bir tennen ja ben alten Löwen. — Sieh, Da tommt Paprutowitsch. Er bringt uns Kundschaft.

## Behnter Auftritt.

Borige. Paprutowitich (auch geruftet) und ein ungarifcher Bauer.

Paprutowitsch. Mein edler herr, greist nach dem Schwert! es gilt! Der Großherr ift durch Belgrad ichon gezogen Mit triegerischer Pracht und Kaiserstolz. Der Baner hier bringt die gewisse Nachricht, Er hat den Zug mit angesehn.

Bring. So hatt' in Belgrab ein Geldäst und Handel, Und als der Kauf geschlossen war, wollt' ich Mit meinen Pferden frisch nach Haufe traden; Da hieß es in der Stadt, der Großherr komme Mit gar verwunderlicher Pracht und Größe, Sinzug zu halten mit dem gauzen Heer.
Ich das Gedräng' des zugeströnnten Bolkes; Da blieb ich denn, und hab' ihn se erwartet.
Erst sah ich an silnstausend Janitscharen,

Schangräber, Zimmerleut' und all' das Bolt'

Die meiften maren gut bewehrte Manner. D'rauf tam ber Baffen ganger Dienertrof Bu Kuft und Pferd, viel fleine Fähnlein tragend, Ein jedes anders, nach des herren Wappen. Des Raifere Baidgefolg' und Falfentrager, An funfzig ftolge Roffe, von ben Spahis Beführt, und eine Reihe junger Sflaven, Meertaten, Papagei'n und andre Rurzweil Auf ihren Röpfen tragend, folgten bann. Die Bolutbaffen ichloffen fich baran, Mit reichen Reiherbufchen auf ben Belmen. Rach ihnen Diener bes Gerails, und brei Bornehme Baffen: Ferhad, Muftafa Und Achmed, d'rauf der Baffa Dahomed, .. Rach ihm ber Beffir Baffa, ber als Richter 3m Lager gilt, bann eine Schaar Golaten Und bann ber Tichauschen unmanierlich Bolf, Die mit den Rolben in die Menge ichlugen, Und nach ben Ropfen in den Tenftern Schoffen, Damit fich Reiner rithmen foll, er habe Auf ihren Groffultan herabgefehn. D'rauf tam ber Gultan. Gin arabifd Rog Trug ihn, ben taiferlich geschmüdten Beiden: Gin Gabel, mit Demanten reich befact, Sing an dem Sattel, fostlich anzuschau'n. Bur Rechten ging bem Raifer Ferhad Aga, Und fprach mit ihm, brei Begler folgten bienend. So auch brei Rnaben, von ihm hochgeliebt, Die Pfeil und Bogen, Kleider, Schaalen trugen. Dann tamen gange Reihen ichoner Bagen, Sie gingen bor bem goldnen Wagen ber, Der dem Groffultan nachgefahren wurde; 's foll ein Beichent vom frantichen Ronig fein. Acht andre Wagen bann, nicht minder foftlich, Der Chasnadar mit feiner Dienerschaar, Bweihundert Gfel, fcmer mit Gold beladen, Und ihre Mibrer ichloffen biefen Bug. Bulett bas beer in ichoner ftolger Ordnung; An zweimal hunderttaufend ichatte man 's. Als fich bas Bolf in fpater Racht verlaufen, Entfam ich gliicflich durch bas Thor, und bin Auf unbetret'nen Wegen hergeeilt, Euch, edler Graf, die Botichaft ju verfünden. Bring. Brav, Landsmann! Labe Dich in meinem Reller; Mein Sedelmeifter bringt Dir meinen Dant. Bauer (geht ab).

22\*

Bring. Kinder 's wird Ernft! Roch harr' ich auf ben Loreng; 3ch fandt' ihn aus.

Alapi. Da sprengt er in ben hof.

Helene (weint an bem Berzen ihrer Mutter). Bring. Der bringt uns Kundschaft. — Weib, tröfte bas Madchen. Das ift nicht anders in dem Land des Kriegs; Sie wird fich schon an diese Zeit gewöhnen.

So ängstlich aber sah ich sie noch nie. — Sei ruhig, Kind!

Selene. Bie, Bater, tann ich bas? Und fonnt' ich 's, Bater, war' ich gludlicher? Eva. Still, Mabchen, fill!

Helene. Ach, Mutter, fieh, ba kommt er, Und schlimme Botschaft lef' ich auf der Stirne, Wie helbenmutthig auch das Auge gluht.

# Gilfter Auftritt. Borige. Suranitich (geruftet).

Bring. Bas bringst Du, Juranitsch?
Juranitsch. Den Ruf zur Schlacht, Mein ebler Graf! Schon ging ber Mehmeb Beg Ueber die Drau; er streift bis Sziklas, hat Das Land verheert, die Dörfer angezündet, Und alle Greu'l des Türkenkriegs erneut.
Gieb mir ein Fähnlein Deiner wackern Reiter!
Mich drängt der Muth, ich sehne mich zur Schlacht, Und will das Land an diesen Buben rächen!
Helene. Gott! — Juranitsch!

Juranitsch. D janun're nicht, helene! Beit gilt es Kamps, jetzt kann ich Dich verdienen, Und trete muthig vor den Bater hin, Ihm meine Liebe, meinen Wunsch bekennend. — Ja, alter held, ich liebe Eure Tochter! Zwar hab' ich nichts als diese kreue Schwert, Und wenig Ruhm ererbt' ich von den Bätern, Doch had' ich oftmals Eure Wort gehört:
Ein heldenarm blirfe nach Kronen greisen.
Es sehlt an Muth, es sehlt an Kraft mir nicht;
Laß mich hinans, den Adel zu bewähren,
Den ich sebendig in dem Herzen stüble.

Bring. Darauf antwort' ich Dir nach Deiner Schlacht. Mir gilt ein held mehr, als ein Fürstenmantel. — Doch Deiner Jugend darf ich nicht allein Bertral'n, was Ungarns Wohl bestimmen könnte.

Raspar Alapi, nimm Dir taufend Mann Bu Fuß und an fünfhundert Reiter; Juranitsch Und Wolf begleiten Dich, die andern Führer Magft Du nach eignem Billen Dir ertiefen. Grad' auf ben Dehmed Beg! Der fleinen Angahl Rann nur ein rafcher Angriff gunftig fein. Die Türfen follen 's wiffen, bag fie Manner In Sigeth finden, die die Uebermacht nicht icheu'n! Gott fei mit Euch, und fehr't als Gieger wieder!

Mapi. Bertraue mir und Deinem treuen Bolt. -Frifch, Britder, an bie Arbeit! Morgen früh Biehn wir mit reicher Turfenbeute heim! -Bergonn't mir gut'gen Urlanb, gnab'ge Grafin.

Bieh't bin, ich will indeffen für Guch beten. Eva.

Juranitich. Lebt wohl, verehrte Frau! lebt wohl! - Belene, Sprich auch ein giltig Wort für mich jum himmel! Um Gieg ber Liebe ffilftre Dein Gebet; Es wird jum Talisman und foll mich fcuten.

Eva. Schon't ihrer!

Selene. Ach, Du gehft in Deinen Tob! Juranitich. Rein, nein! ber Tob wagt fich nicht an bie Liebe. Helene. Er wagt sich nicht — o lag mir biefen Troft!

Juranitsch. Trau' mir, er wagt sich nicht an uns. Berwegen

Sturg' ich mit biefem Glauben mich hinein! (Er giebt ben Gabel, bie anberen Sauptleute ebenfalls.)

Ber Rrafte fühlt, der muß bie Rrafte regen; Der Rampf ift furg, ber Gieg foll ewig fein! Und fehnt' ich mich nach ungemeinen Schaten, 3ch muß bas Ungemeine baran feten!

(Er eilt mit Mapi und ben Sauptleuten ab.) . Selene (umfintenb). Mein Loreng! Loreng! Eva. Gott! fie finft! Brinn (fie aufhaltenb).

Belene !

(Babrent ber Gruppe fallt ber Borbang.)

# 3meiter Aufzug. (Das Bimmer vom Enbe bes erften Aufzugs.)

Erfter Auftritt. Eva und Beleue.

Eva. Wie ift Dir, liebe Tochter! Selene.

Beffer.

Eva. Ain Du hast uns sehr gedingstigt. Selbst der Bater, Der sonft so ruhige, gesaßte Mann, Er suhr zusammen, als der theure Liebling Ihm bleich nud zitternd in die Arme sank. Gott Lob, noch färbt die Nöthe Deine Wangen! Es drängte nur des Augenblides Schmerz. Die frische Krast der Jugendfülle nieder.

Helene. Ach, Mutter! wie er mir ben flücht'gen Abschied Mit dem gezognen Säbel zugewinkt — Es ist der lehte Gruß, rief 's mir, der lehte! Dort draußen sauert der Berrath auf ihn, Dort draußen ist der Liebe Tod bereitet! Da zuckt' es mir versengend durch die Brust, Das Auge brach, des Herzens Pulse stockten, Bie Traum des Todes kam es über mich. Eva. Du mußt das voeiche Derz bezwingen sernen,

Benn Dich ale eine würdige Belbenbraut Rach biefes Lebens rafdem Rrang gelüftet. -Wohl manche Freuden fühlt bes Mannes Beib, Der ruhig in der wohlerworbnen Gatte Der ftillen Tage gleiche Retten wirft. Benn fich bie Scheuern und bie Schränke fullen, Wenn das Geschäft die faure Dube lohnt, Und mit bem Riel ber Schiffe hergetragen, Das Glud auf Die geschmudte Schwelle tritt: Dann freut fie fich ber reichbedantten Arbeit, Und in bem Auge bes gufriednen Gatten Und auf ber Rinder munterm Angeficht, Die an ben bunten Gaben fich ergoten, Bluht ihr bas Leben ftill und beiter auf: Der ruhige Genug verfohnt das Schicffal. -Doch andere ift es in des Beibes Bruft, Die ihrer Liebe garte Epheurante Um eine fuhne Belden-Giche webt.

Den Augenblid, ben gunft'gen, muß fie faffen, Duf ihn festhalten, wie ihr lettes Gut; Es ichwebt ihr Leben awischen Glud und Jammer Und Bollenqual und himmelfeligfeit. Benn fich ber Beld für feines Landes Freiheit Berwegen aus bem Arm ber Liebe reift, Die fühne Bruft bem Morbftahl anzubieten, Da muß fie Gott und feiner Rraft vertrau'n, Und feine Chre lieben als fein Leben: Denn wie ben andern Stlaven ber Ratur Der Athemang bes Dafeins Fordrung ift, Co, Madden, ift 's bem Manne feine Chre: Und wenn Du Deinen Belbenjungling liebft Als Belbenbrant, wie 's Bring's Tochter autommt, So ift es nicht fein jugendliches Antlit, Richt seiner Stimme schmeichelnbe Gewalt, Die mit ber Liebe Reten Dich umftridte: Du liebst ben g'raben Ginn, die Rraft, den Ruhm, Und feines Ramens unbefledte Ehre.

Belene. Ach! fei nachfichtig mit bem armen Mabchen, Das ihrer Seele ichwarmenbes Gefithl Roch nicht gelernt in frembe Form ju briden, Bobl Deinen miltterlichen Rath begreift, Doch nicht ben Muth befitt, ju Dir hinauf Die jagenben Gebanten hinzuwilnichen. -Bergieb mir, Mutter, wenn ich Dir 's gestebe: Oft traum' ich mir, es ware boch fo icon, Rönnt' ich in eines stillen Thales Frieden Der Stunden einig gleiche Rettentange An feiner Bruft vorüberraufchen fehn. -3ch foll ben Muth, die Rraft an ihm nur lieben, Die fich verwegen in's Berberben ftilrat? Rein, Mutter, nein, ich liebe nur die Liebe, Die aus ber Lippe flufternbem Bejang, Die aus ber Augen Thränen wiederleuchtet; Ihn in ber Liebe und in ihm die Liebe. Das schwantt und gittert, wie ber Winde Sauch, Und wiegt im ew'gen Bechfel meine Seele.

Eva. So war mir 's auch. Der Liebe erster Ruf Ergreist die Mädchenseele mädchenhaft, Bie sie den Jüngling jugendlich begeistert, Daß er nach Kampf und kühner That verlangt; Doch wenn der Liebe heilig stilles Birken Die Geister, die getrennt in fremder Welt Rach undekannten Zielen hingeslogen, In innigem Gespräche sanft gewöhnt,

Daft fich die Seelen nach und nach erwählen. Austauschend in bem einzigen Gedanten Befühl, Empfindung, Sehnsucht, Religion, Und was fie fonft geahnet und geschlummert, Dann tritt die Liebe munderherrlich auf, Und führt zwei neue Menschen in das leben. Der Jüngling, ber von feines Madchens Lippe Der Anmuth garten Seelenfrieden trant, Sieht feines Duthes Bellenfturm geregelt, Der Sehnsucht Labyrinthe aufgebedt, Und jene Kraft, die ihn hinausgeschlendert Aus aller Bahnen Gleife, wiegt befampft Sein heitres Leben jett auf fanften Bellen Und ichautelt ihn bem fichern Safen gu. Die Jungfrau aber fühlt die garte Seele Bom Ruf ber Liebe wunderbar entzudt. Ein flarer Muth, ein freudiges Bertrauen, Der fühnen Soffnung ichwarmende Gefühle, Sie gieben freudig in bem Bergen ein, Und flechten ihre lichten Strahlenfrange Mit treuer Bruft um die begliidte Braut. So wie Du jest fühlft, hab' auch ich empfunden; Doch diefer Connenflarheit icon're Beit Bird bald in Deiner Bruft fich offenbaren: Dann halt' fie fest, bann magft Du fie bewahren. Selene (fällt ihr in bie Arme). D meine Mutter! Eva. Gnte, liebe Tochter! -

Es giebt boch Schön'res nichts auf bieser Welt, Als wenn in siß vertrauendem Entzücken, Lichtpersen der Begeist'rung in den Blicken, Das Kind der Mutter in die Arme fällt!

# Bweiter Auftritt. - Borige. Bring.

Briny. Bur guten Stunde sucht' ich meine Lieben! Dich Tochter find' ich an der Mutter Brust, und tiese Rührung seuchten Enre Blicke. D, schließ't auch mich mit ein in Eure Arme! Das herz ist weich und ungewohnt drängt sich der Freudenthau in diese Männeraugen. — vin Beib! — Pelene! Derlene. Bater! Doch. Theurer Mann! Die id hab' ich Dich sange nicht gesehn. Um ein

Was ift Dir, Zring? Du bift tief ergriffen, Wie leife Ahnung bammern Deine Blide — Was ift Dir, Zring?

Lag mich, gutes Beib! Bring. Glaub' mir, mir ift fo wohl in Guern Armen, Und taufend Bilber ftehen blühend auf Und treten freundlich bor die frohe Geele, Daß ich ber Rührung nicht gebieten fann! D, Menfchen! Menfchen! faff't bas Leben ichnell, Laff't feiner Stunde Seigerichlag vorüber, Bo ihr nicht fagt: ber Augenblid mar mein, 3ch habe feine Krenben ausgefoftet, Rein Tropfchen Balfam ließ ich in bem Reich. Die Zeit ift ichnell, noch ichneller ift bas Schidfal: Ber feig bes einen Tages Glud verfaumt, Er holt 's nicht ein, und wenn ihn Blite trugen! Selene. Noch teine Nachricht?

Bring. Reine, gutes Madochen!

Auch war' 's faum möglich. Sei nur ruhig, Kind!
Eva. Ift sonft Dir andre Botschaft zugekommen?
Berhehl' mir nichts, das Gute wie das Schlimme.
Mir ahnet, Zrinh, eine schwere Zeit;
Gewöhne mich auch an des Unglücks Stimme,
Daß nicht unvorbereitet das Geschick
Dem schwachen Beib das Gräfliche bereite.

Bring. Noch sorge nicht! ließ ich Dich sonst in Sigeth? Bertraut' ich sonst, tolllühn verweg'nen Muths, Mein höchstes Glild bem Bechselspiel bes Schicklals? Eilboten sandt' ich nach des Kaisers Hof, Ihm die Gesahr des Ungarlands zu melden; Denn ernstlich wird 's, schon schlug der Hamsa Beg, Trot Bogensturm, zum vierten Mal die Brücke, Drei Mal hatte die Drau sie umgestürzt; Mit jeder Stunde harrte man des Kaisers. Mehmed Sotolowisch mit sechszigtausend Mann, Der Pascha Musiasa und Karem Beg, Sind kampsgerüstet ihm voransgegangen und bahnen ihm den blutbesteatten Beg.
Benn unser Helden sich nicht wacker eilen, So sinden sie dem Vosserrischen worder eilen,

# Dritter Auftritt.

Scherent. Mein ebler Herr, so eben ruft ber Wächter Bom Schlofithurm; eine große Bolte Staub

Erhebt fich auf bem Beg nach Szitlas. Gicher Sind es bie Unfern, Die, vom Sieg gefront, Dit ber erfämpften Türkenbeute heimziehn.

Brinn (geht an's Genfter).

Selene. Dant, guter Alter, für die icone Botichaft! Dant, taufend Dant! - Sprich, haft Du ihn gefebn? Und lebt er noch, und fehrt er gludlich wieber?

Scherent. Ber, ebles Fraulein?

Eva. Rind, wo benift Du bin? Der Bachter fab nur eine Bolle Staub,

Bermuthet nur, es fei die Schaar ber Unfern.

Selene. Bermuthet nur! - Ach, fonnt' ich oben ftehn, Auf jenen Bergen wollt' ich ihn erfennen, Aus Taufenben hatt' ihn mein Blid gefucht. -Die fängt das Berg gemartert an zu schlagen, Und alle Qualen, bie mir biefer Taa Auf meine ichwache Dabchenfeele haufte, Und alle Angft ber ichlaflos langen Racht,

Gie werfen fich im fürchterlichen Bunbe Roch einmal auf bies arme, frante Berg. -Ach Mutter! Mutter! ichlinge Deine Arme

Um Dein gequaltes Rind; an Deiner Bruft Lag mich den Troft, die Soffnung wiederfinden!

Bebiete Deinem Schmerze, gutes Dabchen! Eva. Die garte Jugend halt ben Sturm nicht aus.

Belene, icone Dich! Du magft ja weinen, Beine Dich aus, nur lag bies frante Buden, Das frampfhaft ben bewegten Bufen bebt

Und falte Blige burch die Angen lenchtet.

Briny. Gie find '8! fie find '8! Da fturmt ber gange Saufen. Eva. Selene. Bo? Bo?

Den Schlofberg jagen fie herauf. Brinn. Beld Juranitich an feiner Reiter Gpite;

Ein tilrt'icher Rofichweif fliegt in feiner Band. Selene. Uch Mutter! Mutter, halte mich, ich finte!

Der Schmerz hat meinen Angenquell verfiegt, 3ch habe feine Thränen für die Freude.

Eva. Faffe Dich, Rind! Du haft ihn wieder.

Brinn.

Ba! wie die Siegeslieder machtig ichallen! Die Tone wirbeln ihrer Thaten Ruhm!

Gie fprengen in ben Sof - fie fiten ab. (Durch's Genfter.)

Seid mir willfommen, meine madern Belben! Seib mir willfommen! Gott und Baterland Mag Euch ben Sieg, ben herrlichen, belohnen! -

Sort 3hr 's?

Scherent, hinab, lag meine Keller öffnen, Und meine Speiselammern sperre auf; Die fühne Schaar hat ber Erquidung nöthig. Scherent (geht ab).

#### Bierter Auftritt.

Borige. Alapi. Paprutowitich. Juranitich (mit einem tartifden Rofichweif in ber banb). Mehrere ungarische Sauptleute.

Bring. Freund!

Mlapi. Baffenbruber !

Selene.

Juranitsch !

Juranitsch.

Belene !

Eva. 3hr habt geflegt?

Paprutowitich. Mit Gott, erhabne Frau! Biertausend Turten liegen auf ber Bahlstatt,

Und unermeflich faft ift unfre Beute.

Juranitich (ben Rossichweif bem Bring ju Gufen legenb). Sier, alter Belb! ich hab' mein Bort gelöf't.

Aus eines Saufens eingekeilter Mitte

Rif ich ben Rofichweif mit verwegner Sand. 3ch hab' mein Wort gelöf't, frag't nur Mapi.

Bring. Ergahl' und Freund, wie fich ber Kampf gewenbet. Mapi. Der Dehmed Beg lag leicht verichaugt vor Sittas,

Des Kampfes nicht gewärtig, kleine Züge Ausschickend, rings die Dörfer anzubrennen. Bir theilten uns in drei fast gleiche Haufen; Den linken flihrte Wolf, ich selbst die Mitte, Den rechten ibergab ich Juranitich.

D'rauf jagten wir auf unbekannten Wegen Dem Feind entgegen; jene zogen sich

Ringe um fein Lager: plötlich ward er jett Auf allen Seiten lärmend angegriffen;

Der Schrecken wilhite fich in feine Schaaren,

Wir schlachteten fie ohne Widerstand. Rur wenig Saufen rafften fich jusaumen,

Und schlugen sich, am Glud verzweiselnd, durch; Die andern fielen theils durch unfre Schwerter,

Theils hat die Angst fie in den Sumpf gejagt, Bo jahllos Bolt gar jämmerlich erstickte.

Der Führer selbst, der Mehmed Beg, ertrant;

Sein Sohn und biel ber edlen Ellrien find gefangen;

Acht schwer mit Gold beladene Kameele, Roffchweise, Fahnen, von den Christen sonft

In einer ungludlichen Schlacht verloren,

Und überreiche Beute vieler Art, Bie wir fie noch bei feinem Sieg erfampften. War unfrer Arbeit vollgemeff'ner Lohn. -Bor allem aber, ebler Graf, muß ich Dem Juranitich bas große Zeugniß geben, Daf er bes Schwertes Abel fühn bewährt, Und den erworbnen Ruhm weit übertroffen. Ja, ihm gebührt die Ehre biefes Tage, Das ift bie Meinung aller feiner Brilber, Die zwar die fcone Ritterpflicht erfüllt, Doch nimmermehr fich folder Bagnig rithmen. -3ft 's nicht fo, Bruber? fagt 's bem Grafen felbft. Alle Sauptleute. Dem Juranitich gebührt bes Tages Chre! Selene. Mein theurer Beld! Du machft mich beut fo ftola. Juranitich. Du warft 's, die Liebe war 's, die mich es lebrte. Bring. Romm an mein Berg, Du wadrer junger Degen! Solch Abelsbrief, wie Du Dir heut' erfochten, Schreibt Dir fein Raifer in ber gangen Belt, Der wird mit Deinen Enteln nicht vermodern, Er bleibt im Liebe des vermandten Bolls, In Deines Baterlandes großem Bergen! Den Sieg mag Raifer Maximilian belohnen. Die That belohnt die Stimme des Jahrhunderts. Laft mich auftreten ale fein Stellvertreter; Bas ich bem Liebling Juranitsch verweigert, Dem Belben biet' ich felber biefen Breis. -Du freift um meine Tochter: nimm fie, Jungling, Und meinen reichften Gegen über Euch! Juranitich. Dein Bater! - Gatt! - Belene! Juranitich! Stelene. D meine Mutter! fag' mir, ob ich traume? Dein Sonnentag bricht an, bewahr' ihn treu! Sein erftes Morgenroth füßt Deine Bange. Juranitich. Auch Guren Segen, Mutter! Deinen Segen! Selene. Ja, meinen Gegen auch, bu gludlich Paar! Romm, Cohn, tomm in die Arme Deiner Mutter! Bring. Berfpar't ben Freudenraufch auf ruh'ge Tage; Der Augenblick verlangt Besonnenheit. -Buvor noch einmal Dant, Euch allen Dant! Ihr habt die Kraft des Beldenarms bewährt; Der Tilrte wird fich Gure Ramen merten. -Mun, edle Freunde, gilt 's ein fcmeres Bert: Der Großherr ift im vollen Marich auf Sigeth, Roch heut' erwart' ich, daß bas Relbgeschrei, Sein gräßlich Allah durch bie Lufte bonnert,

Und wenig Stunden werben kaum vergehn, So sehen wir im Strahl der Abendsonne Den halben Mond vergosdet auf den Bergen, Und Janitscharenhausen rings umher. Drum mein' ich, Freunde

(Krompetenstoß.) Ha! was gilt das Zeichen? — Botschaft vielleicht vom Feinde? — von dem Kaiser?

Bas giebt es, Bolf?

Paprutowitich (am Genfter). Beter Bilady fprengt Mit wenig Anappen eben burch bas Schlofithor.

Bring. Der tommt vom Raifer. - Bolf, eil' ihm entgegen

Und führ' ihn her.

Paprutowitsch (geht ab).

Bring. Es ist ein wadrer Helb, Obwohl noch jung, doch viel versucht im Kampse, Auf Schwendy's Zügen rühmlich oft genaunt. — Da kommt er selbst.

## Sunfter Auftritt.

Borige. Paprutowitich mit Bilach.

Bring. Seib mir gegrüßt, Bilach! — Bas bringt Ihr uns?

Bilady. Dies taiferliche Schreiben, Und, wenn Ihr 's wollt, mich felbft.

Bring. Erwilnschte Gabe! Der ftarte Mann gist viel in bieser Zeit.

3ch nenn' Euch also boppelt mir willtommen. — Sprecht, wann verlieft 3hr unfere Raifere Sof?

Bilady. Am Montag fruh.

Bring. Da seib Ihr brav geritten. Bilacky. Mich trieb des Kaisers Wort und eigner Wille, Und wenn 's dem Dienst des Baterlandes gilt, Herr Graf, so kann ich auch noch mehr als reiten. Bring. Die Tilrken haben Euern Arm gefühlt,

Auf Schwendy's Zitgen habt Ihr brav gesochten. Bar't Ihr nicht mit vor Pesth? mich büntt, Bilachy, Man gahlt Euch zu ben Helben bieses Tags.

Bilacky. Was ich gethau, mein edler Graf, verliert sich Im breiten Strome bes Gewöhnlichen; Doch Euch nennt die bedrüngte Christenheit, Wenn sie des blut'gen Tages sich erinnert, Mit lautem Stolz des Vaterlandes Retter.

Bring. Ich focht für Gott, mein Bolt und meinen Raifer,

Und jeber Anbre hatt' es auch gethan. -

Sag't mir, wie fieht 's in meines herren hauptfladt? Boll friegerischen Larms traum' ich mir Wien, Biel frembe Ritter, bor' ich, find erschienen?

Biladn. Die Ahnung eines nahen Turtentriege Sat manchen frommen Rriegsmann bergerufen . Der Chriftenheit im Rampfe beiguftehn. Ein ebler Bolengraf, Albertus Lasco, Dat Rüftung auf zwölf Bagen zugeführt, Und an breitaufend ausgesuchte Manner, Die er ale ung'rifch Reitervolt vermummt; Denn Frieden hat fein Ronig mit ben Türken. Der Herzog von Savogen, Philibert, Sat une vierhundert Dann berittne Coniten Unter bem Grafen Cameran gefandt; Mus fernem England fam ber Ritter Grainville, Berr Beinrich Chambernon, Berr Philipp Bufdell, Und viel ber eblen Britten ju bem Beer, Auf eignen Baum und Gold mit großen Bugen. Bergog von Buife und der Graf von Brifac, Bon vielen frant'ichen Rittern noch begleitet; Der von Kerrara mit vierhundert Reitern, So wie ber edle Mantuaner Bergog. Sie alle, und wer gahlt bie anbern Belben, Denn täglich hört man neue Namen nennen, Stehn tampfgeruftet bei bes Raifers beer. Lucca und Genua hat Gold geichicft, Cosmus von Medicis breitaufend Golbner, Und gahllos Boll, fo Ritter wie Bemeine, Drängt fich aus Deutschland zu bem naben Kreuging. Bergog Bolfgang von Zweibrilden, ben Pfalzgraf Reinhard, Des alten Bayernherzoge alt'ften Gohn, Mit manchem Kähnlein wohlbewährter Anappen, Erfennt man unter ben Bewaffneten. An achtzigtausend Dann gahlt wohl bas Beer. Erzherzog Ferdinand führt bas Commando, Graf Gunther Schwarzburg ift fein Obriftlient'nant, Der Bommern Bergog Friedrich trägt die Fahne. Bie ich bie Stadt verließ, ergablte man, Das Beer gog' aus, bei Raab fich ju verschangen, Und bort bem Reinde rifftig Mann gu fiehn.

Bring. Sabt Ihr von nicinem Sohne nichts vernommen? Bilaeth. Der Graf Georg sieht bei bes Kaisers Leibwacht. Er hatte gern mit mir getauscht. Er hoffte, Inm heeres-Bortrab noch versetzt zu werben. Biel herzlich treue Griffe bring' ich mit.

Bring. Dant Euch, Bilach, für bie gute Botichaft. - Ihr bleibt bei uns?

Bilachy. Herr Graf, wenn Ihr 's vergönnt, So möcht' ich unter Enern Fahnen fechten. Ich bin gern da, wo 's Ernst und Strenge gist; Bu lässig geht mir 's bei dem Heer des Kaisers. Und soll er sterben für sein Batersand, Der Ungar stirbt am liebsten bei dem Ungar, Bon seines Boltes Helben angeführt.

Bring. Ihr macht mich ftolz. Es ist ber schönste Lohn Filt jahrelang durchtämpfte Männerarbeit, Wenn solche Herzen freudig uns vertran'n. — Mein Hauptmann Lasen fiegt am Fieber nieder, So theil' ich Euch den Reiterhausen zu, Den er in manchem Kampfe brav geführt. Beim nächsten Ausfall zeigt Euch Enern Lenten.

Bilacky. Mit Worten nicht, mit Thaten last mich banken. Briny. Jeht, Freunde, öffin' ich meines Kaisers Brief. — Paprutowitsch, laß die Constabler fragen, Ob alle Thore fest verrammelt, ob Die Stüde auf die Wälle schon gesikhrt; Mach' auch die ganze Runde bei der Wacht. Ich wart' auf Deine Botschaft.

Paprutowitfch. Berr, ich eile. (216.)

# Secheter Auftritt. Borige, ohne Paprutowitich.

Bring (geht nach bem hintergrunde und lieft). Bilady (ju Mapi). Ihr habt fo eben riift'ge That vollendet; Bon einem fühnen Buge fehrt 3hr beim? Alapi. Den Mehmed Beg erschlugen wir bei Stiffas, Biertaufend Türken find ihm nachgefolgt, Und an breihundert jählt man der Gefangnen. Eva. Sold fühner Sieg gelang Euch lange nicht. Selene. Bift Du nun gliidlich, Loreng? Db ich 's bin? Juranitich. Ein ganger Simmel bat fich aufgethan! 3ch fühle mich fo reich! benn nicht gewonnen Dab' ich Dich nur, ich habe Dich erfampft! Belene. D folger Dann! Ift Dir die Liebe benn, Die unverbiente, nicht auch filf gewesen? Ift meine Liebe nicht ein frei Gefchent, Dem Selben nicht, dem Jlingling jugesprochen? Eva. Dein Berr ift febr vertieft, gehn wir gurud. Allapi. Dir icheint, ber Brief mag ichlechte Botichaft bringen. Bilady. Freund, im Bertrau'n, biesmal gilt 's blut'gen Ernft. Benn nur bie Beiber aus ben Schloffe maren !
(Gie gieben fich gurud.)

Brinn (ift vorgetreten und fpricht fur fic). 3ch foll mich halten, auf Entfat nicht hoffen, Soll ehrlich ftehn bis auf ben letten Mann; Roch fei fein Beer zu fdwach, noch tonn' er nicht Der gangen Chriftenheit gemeines Bohl Muf eines einz'gen Tages Burfel feten. . Bei Raab verschangt erwarte er ben Großherrn; Er tenne mich und mein geprüftes Bolt, Es gelte jest filr's Baterland ju fterben! Ein großes Bort! - Du tennft mich, Maximilian! 3ch bante für bein taiferlich Bertrauen. Du fennft ben Bring, bu betrugft bich nicht. Richt iconern Lohn verlangt' ich meiner Treue, Als für mein Bolt und meinen ew'gen Glauben Ein freudig Opfer in den Tod ju gehn! -Doch, Bring, halt! wo bentft bu frevelnb bin? Bergift du fo bein Beib und beine Tochter? -Sie muffen fort, fogleich - nach Wien, jum Raifer. Dein, bas geht nicht; bas Bolt verliert ben Duth. Sieht es die Kilhrer fo am Glud verzweifeln. Schon zwei Dal ward bie Befte hart berennt, Und Beib und Tochter ließ ich hier im Schloffe. -Die Burg ift ftart, bas Bolt gepruft und treu. Im letten Rothfall giebt 's geheime Bege. -Sie mogen bleiben! - Die 's bas Glud auch fpielt, Das Baterland barf jedes Opfer forbern, Rum Belbentod ift auch tein Weib ju ichwach. -Bohlan, fie mogen bleiben! - Raifer Dar! In diesem Rampf bewährt fich meine Treue. Mein ganges Saus für dich und fur bein Bolt, Mein hödiftes Gut für unfern ew'gen Glauben -Richts ift zu toftbar für bas Baterland!

# Siebenter Auftritt.

Borige. Paprutowitich.

Paprutowitich. herr, Alles ist vollbracht, wie Du besohlen, Die Wälle gut besetzt, rings in ber Stadt Mit großer Kunst die Thore zugerannneft. Und wohl die rechte Zeit war 's, edler Graf! Der Thilrmer melbet: ganze Züge Türken Erkennt er schon am fernen Horizont; Fünst Dörser brennen; kleine Hausen schwärmen

Berwegner Janitscharen in der Rähe, Und von Fünflirchen tam ein Fflüchtiger, Uns meldend: Ibrahim führe den Bortrab Und werde heut noch mit uns handgemein, Wenn wir zum Aussall unfre Reiter rüften.

Bring. So sei die Mannschaft meines Binks gewärtig! — Jetzt ruf't das ganze Bolt, was Waffen trägt Und tragen kann, im Schloßhof mir zusammen. Dann sag' ich Euch, was Kaisers Bille ift,

Und was der Bring fühn bei sich beschloffen.

Paprutowitich (geht ab).

Bilady. Bout Ihr die edle Gräfin nicht, bie Tochter, Da noch die Straffen sicher sind, nach Wien Bu Eurem gnadenreichen Kaiser senden? Gerr Graf, mich buntt, hier ift ein schlechter Ort Für zarte Frauen.

Alfo meint' ich auch. Eva. Rein. Brind, nein, laft mich bei

Eva. Nein, Zriny, nein, laß mich bei Dir; es gitt! Beige, daß Du nicht niederig denkst von mir. An Deinem Ange seh' ich 's, Deinen Blicken, Hier wird es Ernst. Zriny, verstoß' mich nicht! Das Weib soll stehn an ihres Mannes Seite.

Lag mich bei Dir!

Alapí. Doch Eure Tochter, Gräfin? Eva. Helene soll beweisen, daß fie liebt. Helene. Ja, Bater! Bater, laß uns nicht von Dir! Juranitsch. Sigeth ist start, und wir, Gott Lob, sind Männer -

Bas fürchten wir? Bilach. Nichts, weil wir Männer find!

Doch Gure Frauen! -

Eva. Zriny!

Hapi. Bater! Kreund!

Wir fechten leichter, wiffen wir sie sicher.

Juranitich. 3a, leichter ficht fich 's wohl, doch beffer nicht.

Eva. Bin ich wo fichrer, ale bei Dir? Brinn.

Bring. Shr bleibt! Eva. Dant Dir, mein Bring! Dant für Deine Liebe! Briny. Jest an die Arbeit. Harr't im Schloftof mein;

Ich waffne mich, dann red' ich zu bem Bolte. Alapi. Biladh. Bir folgen bem Befehl.

Bring. Behabt Euch wohl!

Die Sauptleute (geben ab).

Bring. Komm, liebes Weib, und fnüpfe mir die Schurpe; Du waffnest mich ju einem ernsten Gang. (Gest mit Eva ab.)

# Achter Auftritt.

Juranitsch. Gott Lob, wir find allein! Jetzt kann ich Dir 's So recht aus meinem vollen herzen sagen, Wie glücklich ich, wie selig ich mich fühle. — helene! meine liebe, süße Braut!

Selene. Ad, Juranitsch! was giebt Dir biesen Muth?

Bas haucht Dir burch bas laute Rriegsgetlimmel

Die schöne Klarheit Deines Friedens zu? Juranitsch. Wer sonst, als meine Liebe? — Sieh, Helene, Wir stad vereint, wir haben uns gesunden. Da draußen mag es stilkrmen, wie es will, Uns trennt es nicht; des Schicksals ehrner Wille Bricht sich, wie Wellen sich an Fessen brechen, Am sesten Glauben eines treuen Paars. Was ewig ist, wie unser reine Liebe, Das geht nicht unter mit dem Sturm der Zeit.

Helene. Das fühl' ich auch, und klar, wie junger Morgen Weht es herilber in das bange Herd;
Doch sieh, das macht mich traurig, recht sehr traurig,
Das dieser Kamps, der um die Mauern toht,
Des Tebens schönsse Stunde mir verbittert.
Nicht ungestört durst' ich im sel'gen Rausch
Den Segen von des Baters Lippen trinken;
Er warf ihn flüchtig seiner Tochter zu,
Die Perlen einer tiesempsundnen Rührung
Zerdrückt' er schnell; das Baterland ris ihn
Aus seines Kindes glühendster Umarmung

Mit kalter Strenge in den Lärm des Kriegs.

Juranitsch. Schilt mich nicht roh, wenn ich Dir 's frei gestehe:
So hab' ich seinen Segen mir gewünscht,
So malt' ich mir 's in meinen kühnsten Träumen.
Ihr Frauen liebt ein wohlberechnet Glück,
Und ruhigen Genuß im tiessen frieden;
Uns Männern aber giebt des Schickfals Gunst
Den höchsten Preis, wenn es unangemeldet,
Schnell, wie ein Blitz, in unsre Seele schlägt.
Im Sturm der Schlacht, wenn alle Herzen pochen,
Unter den Säbeln trunkner Janitscharen
Mir seinen Segen sordern, war nein Wunsch;
So aber war das Schicksal nicht bei Laune.
Doch mag ich nicht mit seinem Willen habern;
Denn schon und groß doch war der Augenblick.

Belene. Du wilber Menfc!

Waterday Google

Juranitsch. Wild? — nein, das bin ich nicht, Berwegen bin ich, tollfühn für die Liebe, Und hochbegeistert für mein Baterland! — Sieh, daß ich Dich, daß ich Dein Herz erworben, Und daß ich sterben kann, das ist mein Stolz. Helene. Sei nicht so grausam! — Sterben! — Juranitsch!

Helene. Sei nicht so grausam! — Sterben! — Juranitich Bergift Du Deine jammernde Delene? — Jeht Dich verlieren, jeht! Wer brildt ihn aus, Den ungeheuern Schmerz? Jeht Dich verlieren!

Wer benft die Solle bes Gedantens aus!

Juranitsch. Nicht ohne Dich, Geliebte, möcht' ich sterben. Doch so mit Dir, in Deinen Armen! Sieh, Was kann uns diese Erde dann noch bieten? Dat sie noch eine Seligkeit für uns? — Ich möchte untergehen wie ein Held, Ich möchte untergehen wie ein Held, Ich was die wilde Sehnsucht hier versprach, Dort drüben von der Lust des himmels fordern. Was bleibt denn höh'res noch auf dieser Welt, Was ich im sel'gen Wunsche nicht gekoftet? Giebt 's mehr als einen Silberblick im Leben?! Dier ist das Gild vergänglich wie der Tag, Dort ist es ewig, wie die Liebe Gottes!

Helene. O nimm mich mit im Sturme Deines Flugs, Du kihner Geist! — Mich halt die dunkle Erde, Mich halt das arme kleine Leben noch.
Doch schelt' ich 's nicht, es ist doch schön, recht schön! Und manche Knospen einer sel'gen Zeit, Die Du in Deinem Ungestilm verachtet, Blüh'n wunderstill in meinem Herzen auf. Ja, Juranitsch, die Erde ist recht schön, Recht schön ist sie, doch nur seit ich Dich liebe, Seit mit dem Seelenfrühling meiner Brust Die Welt sich rings um mich mit Blumen schmildte. Erst seit ich liebe, weiß ich, das geben schön, Erst seit ich liebe, weiß ich, das ich lebe.

Juranitich. D, meine fuße Brant! Belene.

Mein Juranitsch!

Ach läg' ich ewig so an Deinem Herzen! — Turanitsch. Horch! Männerstimmen hör' ich in dem Hose Sie sind 's, sie warten auf den Bater. — Laß mich! Ich muß hinab. Leb' wohl, mein süßes Mädchen! Noch diesen Kuß. Leb' wohl!

Beiene. O nicht fo ichnell Bwing mich, aus meinen Traumen gu erwachen!

Juranitich. Daß ich es könnte! boch mich ruft die Pflicht! — Leb' wohl, Du suße Braut! leb' wohl, mein Madchen! (Ab.)

# Reunter Auftritt. Belene (allein).

Leb' wohl! Leb' wohl! — Mußt' er mich jett verlaffen? Mir wird das herz so voll, wenn ich ihn sehe, Die Lust ist mir so siss in seiner Räbe — Die Glickliche, sie darf ihn ftets umfassen! —

Daß all' die schönsten Farben so verblassen! Daß ich den einen Strahl nie wiedersehe! — Ach Gott! — mir war so wohl in seiner Nähe, Und jetzt bin ich so einsam, so verlassen! —

Wo ift er hin? — wo ift mein Stern geblieben? — Bon fühnem Geift nach ftolger Bahn getrieben, Rein, wie sein Berg, unenblich, wie mein Lieben! —

Ich trunme schwer; die Burgen seh' ich ranchen! — Könnt' ich mein Herz in seine Seele tauchen, Der Ahnung Qual in Thränen auszuhauchen! (Seht ab.)

> Zehnter Auftritt. (Der Schloshof von Sigeth.)

Mlapi. Bilady, Paprutowitich. Juranitich. Ungarifche hauptleute und Colbaten.

Alapi. So feierlich sah ich ben Grafen nie, Ich stand ihm boch in mancher Schlacht zur Seite. Gar wunderbar begeistert und entstammt Dat mir sein Delbenauge zugesenchet. Ich mag nicht sagen, voos ich benten nus.

Juranitsch. Dem Löwen glüht es immer burch die Secle, Wenn er zum Kampf den Feind gerüftet sieht. Ift mir 's doch auch so. Der Trompeten Schmettern Flammt durch den Geist, wie ein verweg'ner Trunk Bon frischer Traube, jung und wild, gekostet.

Paprutowitsch. Das, Frennd, ift Deiner Jugend Ungestüm, Das sammt nicht mehr durch Brind's Delbenseele. Benn so ein Geist ergriffen um sich glüht, Dann ift 's was Besser's als die bloße Kampflust.

Bilady. Mir tam 's wie große Todesweihe vor Für Gott und Baterland und seinen Kaiser! — Das unter uns! — Es taugt nicht allen Ohren. Bohl Mancher hat im Augenblick den Muth, Benn ihn das Beispiel zu der That begeistert; Doch was von fern aus blut'gen Bollen flammt, Mag sich nicht Jeder ohne Schen enträthseln. Drängt nur die Zeit, so ist der Bille da; Sind es doch Ungarn, und der Zeinh führt sie. Alapi. Da tommt der Gras.

Paprutowitich. Run, Brüber, wird fich 's zeigen. Wie ich ihn febe, ftimm' ich mit Biladh.

Juranitich. Jauchg't ihm entgegen, Guer hauptmann tommt! Alle. Beil unferm Belben! unferm Bater Bring!

#### Gilfter Muftritt.

#### Borige. Briny (geruftet).

Brinn. Ich dant' Euch, meine Britter! — Seid Ihr alle Berjammelt, alle waffenfah'ge Männer, Wie ich 's gebot?

Paprutowitich. Gie find 's, mein ebler Graf! Bring. Bohlan, fo bor't auf Eures Sauptmanns Stimme! -Mit ungeheurer Macht gieht Soliman Auf Gigeth los und draut une gn verberben; Drum, Brilber, gilt 's! - Der Raifer Maximilian Riidt gwar nach Raab, fein Beer bort zu verschangen; Doch viel zu ichwach, im offnen Feld dem Feind Des Siegs zweident'ge Lorbeern abzutroten, Bar' 's tollfühn Bagnif, uns Entjat beriprechen. Drum traut er une und unfrer Felfentreue, Daf wir für Gott, für Baterland und Freiheit, Den Tod nicht achten, wie es Belben giemt, Und freudig filr ben beil'gen Glauben fterben. -Schen't nicht bie Dacht; bas gange Deer bricht fich An einer einzigen fühnen Kelfentlippe. -Scheu't nicht die Uebermacht; und gehen Sundert Bon ihrer Bahl auf Ginen Mann von une, Gott ift mit une und feine beil'gen Engel. 3ch fühl' ein ganges Beer in meiner Bruft! -Die weite Chriftenheit fieht angftgerriffen Auf uns, ben fleinen Saufen Manner, ber, So weit bas Rreng fich auf die Berge pflangte, Liegt alles Bolt auf feinen Rnie'n und betet Bum ew'gen Gott für uns und unfern Gieg! Und wie fie une und unfret Rraft vertrau'n, Co tretet ftolg gum Rampfe, filhn gum Tob. Wenn mir bann auch was Menschliches begegnet, Und wenn ich früher fallen muß als 3hr, Go fei mein alter Baffenfreund Alavi Der Befte Bauptmann, dem gehord't, wie mir! -

Run hört noch bas Bermächtnig meines Billens, Das ernfte Wort bes alten Sauptmanns an: Ber feinen Obern ben Behorfam weigert, Der ftirbt burch's Beil; wer den beftimmten Plat Auf Augenblide nur verläßt, ber ftirbt Dhne Berbor, wenn tein Befehl gerufen. Wer einen Brief annimmt vom Saracenen, Stirbt als Berrather. Bas vom Reinde tommt, Bird ungelesen in die Gluth geworfen. Brei, die beforgt und angftlich thun, und beimlich Sich in die Ohren fluftern, follen hangen! Wer es fieht, Und weil 's ihm Freunde find, die That nicht anzeigt, bangt, wie fie felbft; - benn wir find Sterbende, Und haben fein Beheimnig vor einander. Der Tod des Schützen, der am Schlofthor heut' Biber ben Dwato feinen Degen jog, Berblirge Euch die Strenge meines Borts. Dit ihm fterb' auch ber Jauitscharenhauptmann, Der ichwarze Laft'rung wider unfern Glauben Mus feiner gottverfluchten Lippe flieg. Auch die breihundert ber gefang'nen Tilrten; Bir haben nichts zu effen für die hunde, Und geben fein Quartier, verlangen feine. Man pflanze ihre Ropfe auf die Maner; Sie gahlen une für unf'rer Dorfer Brand Und für das Blut schuldlos erwürgter Brüder. Ein großes Rreuz, bas Beichen unf'res Glaubens, Sei blutig roth auf unfer Thor gestellt, Das melbe ben bermeg'nen Türkenhunden, Bie und wofür ber Ungar fampft und ftirbt. -Und wie ich jest, ber Erfte, Guer Sauptmann, Bor Gott hinfnice jum gewalt'gen Schwur, So thut mir 's nach und schwort 's auf meinen Gabel: (Er geht gang in ben Borbergrund und fniet nieber.)

Ich, Niklas, Graf von Zriny, schwöre Gott, Dem Kaiser und dem Batersande Treue Bis in den Tod! So mag der Himmel mich In meines Lebens letztem Kampf versaffen, Benn ich Euch je versafse; brilderlich Richt Sieg und Tod mit meinen Ungarn theise! — (Stebt auf.)

Schwöre mir 's nach, mein helbenmuthig Bolt! Alle (Inieen nieber. Die vier hauptleute legen ihre Cabel auf Briny's Cabel). Bilach und Alapi. So schwören wir, Briny, in Deine Hand,

Gott, Kaiser und dem Baterlande Treue Bis in den Tod! bis auf den letzten Mann!

Mule. Bis in ben Tod! bis auf ben letten Mann! Juranitich und Paprutowitich. So fdworen wir Dir, hauptmann, ftrenge Folge, Wie Du une führft nach Deinem hohen Willen, Bis in den Tob! bis auf ben letten Mann! Alle. Bis in ben Tod! bis auf ben letten Mann! Gott hort ben Schwur und wird ben Meineib rachen ! Brinn. (Der Borbang fallt ichnell.)

> Dritter Aufzug. (3m Belte bes Großberrn bor Gigeth.)

> > Erfter Auftritt. Muftafa. Mli Portut.

Ali. Dab' ich es nicht vorausgesagt? Bei'm Allah! Bir zwingen biefe Ungarn nicht fo balb, Wenn Bring's Muth bie fleine Schaar begeiftert. Ich tenn' ihn ja.

Mustafa. Sag' bas bem Groffherrn nicht! Der alte Lowe blidt gar wild und grimmig; Der Begler Beg hat feinen Born gefühlt! -Da! diefe Abenteurer! tonnten fie '8 Erwarten, bis wir fie jum Rampf geforbert? Bermegen flitzten fie aus ihren Thoren, Und fuchten uns in offner Felbichlacht auf, Der fleine Saufe, - und zweitausend Türken Begruben wir am Abend. 's ift um toll Bu merben!

Mli. Sab' ich 's nicht gefagt? Wir waren Auf g'rabem Wege nach ber Sauptstadt icon, Und brechen jett bie Rraft an biefer Rlippe! Der Raifer Max versammelt unterdeß Aus gang Europa feine Ritterglige, Und wenn wir hier uns schwach und matt gestilrmt, Soll 's bann mit Muth an biefe frifden Feinbe! 's ift wiberfinnig, 's ift ein Bubenftreich!

211i. Steht Deiner etwa fester. Beil Du gebulbig folder Tollheit ichweigft? Belingt nun morgen unfer Sturm nicht beffer, So buffen wir für fein finnloses Thun, Und er ertrantt in feiner Stlaven Blut

Muftafa. Freund, Freund! Dein Ropf!

Die inn're Buth ob eig'ner ichwerer Schuld.

### 3meiter Auftritt.

Borige. Mehmed.

Mehmeb (in bie Scene rusenb). Man soll vom Sturm ablassen, soll zurück! Jagt was Ihr könnt! Bergeblich ift die Arbeit, Umsonst viel edles Türkenblut verspritzt. Jagt was Ihr könnt; man soll zum Rückzug blasen!

Berdammt! — Ihr habt uns Schlimmes prophezeiht, Und Schlimmer's noch bei Gott! ift eingetroffen.

Ali. Sokolowitich, wohl Manches sah ich kommen, Doch Soliman liebt solche Weisheit nicht, Und schiecht nur möcht' er 's dem Propheten lohnen. — Was toftet uns der heut'ge Sturm?

Mehmed. Dreitausend Bon unsern besten Leuten. Saht ihr 's nicht? Der Zrinh schmetterte, ein angeschossschafter Eber, Was truntnen Muths die Mauern schon erstieg, Kopsüber von dem steilen Wall herunter; Ja, reihenweise stürzten sie herab.

Mustafa. Die Janitscharen haben brav gefochten. Ali. Was hilft benn Bravheit gegen solches Bolt, Das in dem Narrenvahne, sich für Gott Und seinen Glauben sterbend hinzuopfern, Jum Tode wie zum Siegsbankette geht? Trau't mir, ich kenne sie. Das ist der Geist,

Der uns vor Rhodus viele Taufende, Bor Malta unfern Ruhm getoftet hat.

Mehmeb. Sabt ihr ben Großherrn ichon gefehn?

Mustafa. Wir harren Nach seinem Winke hier im Zelt seit Kurzem; Noch sind wir nicht gerusen.

Mehmeb. Still, mich bünkt, Ich gör' ihn kommen. Mag der himmel ihm Ein günftig Ohr für meine Botschaft leihen; Denn wohl gesährlich ift '8, ein solches Wort Dem sieggewohnten Löwen zu vermelben.

Mi. Er fommt.

Mehmeb. Gelft mir mit Eurer Stimme, Mi; Er traut Guch viel, wenn meine nicht mehr gilt.

# Dritter Auftritt.

Soliman. Bie fteht 's, Beffir?

Mehmeb. Der Sturm ift abgeschlagen. Soliman. Daß Euch bie Beft! — Ber gab Befehl jum Ruchaug?

Mehmeb. Als ich ju Taufenben bie Janiticharen

Ganz ohne Noth und Ruben würgen sah, Ließ ich zum Rückzug blasen, Deine Bölfer Auf eines günft'gern Tages Glid zu schonen. Die Bälle tonnen unsern Keuerschlünden Rur kurze Zeit noch widerstehn, sie kiltzen, Und iber ihren Trilmmern fürmt Dein Deer Und pflanzt den halben Mond auf Sigeths Zinnen.

Soliman. Daß Sigeth fallen muß, bas weiß ich auch; Mir aber gilt ber Augenblid, und foll ich

Mir aber gilt der Augenblick, und soll ich Mit Millionen Leben ihn erkaufen! Richts ist zu kostdar für die flücht'ge Zeit. Ich habe nie mit Menschen karg gethan, Soll ich 's in meinen letzten Tagen lernen? — Du kennst mich, Mehmed, fürchte meinen Grimun! Auf Deine Schultern legt' ich meinen Willen, Ift er zu schwer für Deine ichwache Kraft?

Rimm Did in Acht, er tann Dich auch germalmen! Dehmeb. Benn ich gefehlt, mein großer herr und Kaifer,

Aus guter Abficht floß die faliche That.

Soliman. Der Stave soll gehorchen — überlegen Ift seines Herren Handwert; mert' Dir das! — Run? zanderst Du? Was hast Du zu bedenken? Sturm! ich will Sturm! Wenn ste nicht willig gehn Laß sie mit Hunden zu der Mauer hetzen! — Sturm! ich will Sturm!

Ali. Mein großer herr und Raifer, Bergönn' bem Staven nur ein fleines Bort Demuthig Deiner Beisheit vorzulegen.

Coliman. Bas foll 's?

Ali. Stürm' hent nicht mehr. Ich lass' noch diese Racht Aus allen Stücken Burg und Stadt beschießen; Sie halten sich nur kurze Zeit, glaub' mir. Laß den gesangenen Ungar vor Dich kommen, Er mag bekennen wie 's in Sigeth steht. Gönn' dem erschöpsten heer nur kurze Ruh'; Sin kluger Ausschub hat oft mehr erworben, Als solch ein Kamps; der Sieg erzwingt sich nicht. Soliman. Ich aber will ihn zwingen, werd' ihn zwingen.

Dhi ved by Google

Mli. Deute an Malta!

Soliman. Tob und Solle! Mit Erinn're mich nicht baran, wenn Dein Ropf

Dir lieb ift! 3ch ertrage fo bon Dir Mehr, ale bem Grofherrn Soliman geziemt.

Mli. Mein Leben liegt in Deiner Raiferhand.

Soliman. Beil Du bas weißt und boch bes Bergens Meinung Mir frei in's Antlit fprachft, mag ich 's verzeihn;

Die Bahrheit lieb' ich, die den Tob nicht icheut.

Bum Beichen meiner taiferlichen Onabe

Befolg' ich Deinen Rath und ftilrme nicht. -

Bring't mir ben Ungar.

211i. Berr, fogleich. 3ch hab' 3hn rufen laffen.

's ift ein madrer Rrieger, Muftafa. Den wir wohl nicht lebendig fangen mochten, Wenn nicht ein Janiticharen-Gabel ihm

Das Belbenantlit wild gerriffen hatte, Daf er ohnmächtig von bem Roffe fant,

Und erft burch unfrer Merate Runft erwachte. -Da fommt er felbft, ermattet und erichöpft,

Rur in ben Mugen glitht noch Belbenfener;

Die Rraft ber Musteln bengte fich bem Schmerz.

### Bierter Auftritt.

Borige. Bilady (jower vermunbet und erfcopft, wirb von einem turtifchen Mga bereingeführt).

Soliman. Gin mannlich Antlit, fuhn und helbenfraftig; 3ch habe meine Feinde gern fo ftola. -Wer bift Du, Jungling? fprich!

Biladn. Ein Ungar und ein Chrift:

So fteh' ich boppelt hoch in Deinem Baffe.

Soliman. Bild'ft Du Dir ein, ich liege mich herab,

Den Gingelnen ju haffen? Stolzer Traumer! Ich gable nie die Tropfen meiner Deere;

Mein Raiferhaft trifft nur bas Bolt als Bolt. -Betenne mir: Wie fteht 's in Gurem Gigeth?

Bilady. Erfturmt es nur, bann tonnt 3hr 's leicht erfahren. Mehmed. Berwegner Stlave, fprichft Du fo jum Grofherrn?

Bilady. Magft Du fein Stlave fein, ich bin es nicht.

Ein freier Ungar beugt fich nur por Gott Und feinem Ronig.

Du gefäuft mir, Chrift! Soliman. Rur frifch bom Bergen und bem Reind in's Antlit.

Wenn ich ber Ungarn Belbenfinn nicht fenute,

Gab' ich mir so viel Mile um bas Land? Den Löwen freut 's, baß ihm ber Bar gehorcht, Nicht, baß ihn hund und Kate König schimpfen.

Bilady. Du, Lowe, bilte Dich bor Deinem Baren!

Ein rechter Bar icheut Deine Dahne nicht.

Soliman. Dann soll er meine Tate stühlen lernen! — Jett, Chrift, bekenne, wie 's in Sigeth steht, Und ob ich bald auf ben erstiktmten Jinnen Die heil'ge Fahne stegreich pflanzen mag. Benn Du bei Deinem Schweigen stolz beharrst, So lass ich Dir die ftumme Junge lösen, Und Schmach und Tod erwartet Dich! — Run sprich!

Bilady. Bas Du von mir zu hören hast, Großsultan, Berlohnte sich, bei Gott, nicht all' ver Worte. Zieh' ab, ich rathe Dir 's! An jenen Manern Bricht sich die Wogenbrandung Deines Glücks. Der Riklas Zriny weicht nicht ka Balette, Der Ungar dem Malteser nicht. St. Michael Belagerst Du zum zweiten Mal vergebens.

Soliman. Ich habe Afrika bestegt und Afien Gefetze vorgeschrieben, glaubst Du, Thor, Dein häussein Ungarn wär' unsiberwindlich? Mit zweimal Hunderttausend lieg' ich bier, Benug, um ein Europa zu bezwingen, Und diese Felsen ständen mir zu fest?

Bilacty. Die Menge bricht sich an bem eh'rnen Muthe. Die bort in Sigeth wissen mehr, als Du Mit Deinen Hunderttausenden vermagst: Sie können sterben filr den wahren Glauben, Richt truninen Muths, wie Dein tolltuhnes heer, Rein, wie es helben ziemt: kalt, ernst, besonnen!

Soliman. Ja, sterben sollen alle die Berwegnen! Tollfühne Schiffer, die den Strom hinauf, Der über Felsen in den Abgrund donnert, Mit rasendem Entschluß die Fahrt gesenkt. Er flürzt hinab, zerschmetternd reißt er sie In seines Strudels ungeheure Tiefe, Und ihres Namens Klang vergist die Zeit.

Bilady. Rein, Soliman, ihr Name lebt und ftrahlt, Ein ew'ger Stern im Bechselsturm der Tage, Bu ihres Bolles fernster Nachwelt durch. Groß mag es sein, ein Erbe dieser Erde, In die bezwungne, unterjochte Belt Als faiserlicher Sieger einzugiehn; Doch glaube mir, es ist ein höh'res Leben, Sich, wenn ein weltzerstörend Meteor

Bernichtend in bes Lebens Rreife bonnert, Rur feines Boltes Freiheit ju verlaufen Und eine Belt im Rampfe gu beftehn. Did, Soliman, wird einft bie Rachwelt richten, Brandmarken mit bem Kluch ber Tyrannei! Das fag' ich Dir! - Sieh', wie die Buben gittern, Dag ich bies große, ungehenre Wort Dem Gultan fed in's Angeficht geworfen! -Ja, Soliman, die Rachwelt wird Dich richten! Als Gieger jogft Du mohl burch manchen Rampf; Doch glaube mir, fo boch fleht nicht Dein Ruhm, Den Du auf Menichenleichen, Städtetrummern Und ber ertampften halben Belt gebaut, Mis fich ber große Johannitermeifter, Philipp be Billere, ben Du boch bezwangft, Durch Belbenfinn und Belbenfraft geschwungen. -Run, Soliman, lag Deine Schergen tommen, Mein Leben ift verwirkt mit biefem Worte; Bas ich Dir fagte, fagt Dir Reiner mehr.

Soliman. Chrift, Du bift frei. Bas tann's bem Monde fummern, Wenn ihn ber hund anbellt? Ich schente Dir, Beim Allah! wenig, wenn ich's Leben ichente. Das Leben gilt nur großen Mannern viel; 3m Staube friechen heißt ja fo nicht leben.

Bilady. Um biefen Breis mag ich bas Leben nicht! Du follft mich achten und mich tobten laffen!

Soliman. Chrift, Menichen achten bab' ich langft verlernt. Biladn. Go lern's an mir. Bom Feind will ich nicht Gnabe!

(Reift fich ben Berbanb ab.) Strom' bin, mein Blut! bier, oder auf dem Coladiffelb, 3ch fterbe boch für Bolt und Baterland! -

Kluch Coliman! Beil meinem großen Raifer!

Soliman. Tollfühner Thor! — hat Raifer Maximilian Biel folder Freunde, mag er reich fich neunen. -Man trag' ihn fort, und wenn bas flücht'ge Leben Roch in bem Bergen aufzuhalten ift, So pflegt ihn gut und laff't den Levi holen. (Biladh wirb abgetragen.)

#### Runfter Auftritt. Borige, obne Bilacty.

Coliman (für fic). Chrift, Chrift, bu haft ein ichlimmes Bort gesprochen; Dehmeb. Der Raifer icheint vertieft und febr ergriffen, Des Ungarn Rubnbeit bat ihm ichlecht behagt.

Muftafa. Freund, mir ift bange um ben alten Lowen.

Ali. Heut früh fand ich den Levi hier im Zelt, Den alten Arzt, den kunsterfahrnen Juden.
Und als ich fragte, was dem Kaiser sei, Judit' er die Achsein, meinte, dieser Jug Hab' ihn mehr angegriffen, als er selbst Bermuthet. Freude sei und Sieg sei nöthig, Um seiner Heldenträfte kühnen Muth In den versiegten Adern zu verzüngen.

Mustafa. Er ist wohl franker, als er sich's gesieht. Wär' er bei seiner alten Kraft und Wilbheit, Er hätte so bem Ungar nicht verziehen.

Mehmed. Gehn wir gurud, er icheint gu überlegen; Seht nur, wie er bie Brauen finfter zieht. Gehn wir gurud und laffen wir ihn traumen.

(Die Gurften gieben fich gurud.) Befenne bir 's, bu alter, grauer Belb, Soliman. Auf folche Ruhnheit warft du nicht bereitet. Du haft fein zweites Dalta bir getraumt. Es giebt noch Manner, Achtung gu ertroten! Dentt Bring's Schaar, wie biefer Schwarmer ba, Go mar' es mohl ein rafendes Beginnen, Un biefes Bauflein Abenteurer, bie Richts ju berlieren haben, als ihr Leben, Die edle Beit, das Roftbarfte, ju magen; Denn fallen mitffen fie einmal, fie muffen, Und fullt' ich erft ber Befte tieffte Graben Mit meiner Janitscharen Leichen aus: Sie muffen fallen! - Aber Beit gewinnen, Das ift bas große Rathfel biefer Belt. Zog ich benn aus, um Sigeth zu erstürmen? Ging benn mein Plan, mein ungeheurer Bille Nicht weiter, als auf diese handvoll Erde? Richt weiter, als auf biefe tolle Schaar Und diefen Abenteurer, diefen Bring? hab' ich mich für Europa nicht gerüftet? — Bollt' ich benn nicht auf Wiens erftlirmtem Ball Den beutichen Boltern mein Befet verfünden, -Und läge nun im mondenlangen Rampf Bor biefer Befte, um ben alten Starrtopf Mu biefen armen Gelfen ju gerftogen, Und all' bas für ben Ruhm, zweitaufend Ungarn Aus einem Maufeloche zu verjagen? Wahnsinnig war' ich, für ein Tollhans reif, Bollt' ich mein großes, schones Beldenleben

So elend enden, meine letzte Kraft Noch im gemeinen Kampfe mir vergenden! Nein, nein! beim Allah, nein! das will ich nicht! Rein, nein! beim Allah, nein! das will ich nicht! Ich fühl's, ich habe wenig mehr zu leben, Oer inn're Grimm frißt an des Lebens Mark; Ornm gilt es schnell! Sigeth muß über sein Und Gyula, eh' ich mich zur letzten Schlacht Mit Kaiser Max, dem Habsburg, rüsten kann. — Es sei beschlossen. Wer die Welt erkämpst, Kann wohl ein Reich zum Almosen verschenel! — Sigeth muß mein sein, wie? das ist gleichviel, — Wein muß es sein. Kein Schatz wird hoch geachtet, Wenn er das unschätzbare Kleinod gilt! — Wessessen

Mehmed. Mein herr und Raifer?

Soliman. Schnell nach Sigeth!

Berlange Unterredung mit dem Grasen. Er soll sich mir ergeben; Widerstand Sei Raserei und nicht des Helden würdig. Biet' ihm Kroatien als erblich Königreich, Und was ihn sonst an Schäten nur gelüstet — Betzt gilt mir Sigeth mehr. Sag' ihm, ich wollt' ihn Als meinen Freund und Bund'sgenossen achten — Er soll sich nur ergeben. Sag's ihm, hörst Du? Kroatien als erblich Königreich! Gebrauche Deiner Zunge ganze Kunst, Ich will Dir lohnen, wie kein Kaiser lohnte — Er soll sich nur ergeben.

Mehmed. Herr und Kaiser!

Wie ich den Zrinh kenne, hilft das nicht.
Soliman. 's soll aber helfen, 's soll, ich will 's! Sag' ihm: Wenn er sich nicht ergiebt, ich morde Alles, kein Kind im Mutterleibe wird verschont,

Und Frau und Tochter opfr' ich meinen Stlaven! — Halt! — Hieß es nicht, der junge Graf von Zrinn Sei gestern auf dem Streifzug eingebracht?

Mehmeb. Noch ift 's ein unverburgt Gerücht. Soliman.

Gleichviel,

Sag' nur, wir hätten seinen Sohn, und wenn er Das Schloß nicht übergiebt, sass' ich ihn martern, Wie noch kein Mensch gewartert worden; Qualen Will ich erdenken, baß die Holls bei Bor dieses Elends Jammerzucken schaudee. Das stell' ihm gegeniber: eine Krone Und seines Sohns zersteischten Leichnam. Wenn er Richt jubelnd nach der Krone greift, beim Allah!

Wenn er nicht nach bem Königreiche greift, Hab' ich mein Spiel verloren an die Menschheit; Der Augenblick rächt die verhöhnte Welt! (Aus ab.)

### Sechster Auftritt.

(Das große Bimmer in Gigeth.)

Briny. Mlapi. Paprutowitich. Juranitich. Debrere ungarifche Sauptleute (treten aus ber Liefe hervor).

Bring. Was bent't Ihr, meine Wassenbrüder, mag ich Die neue Stadt noch länger halten? darf ich, Auf ihrer Mauer Trene mich verlassend, Den zweiten Sturm erwarten, oder soll Der Pechtranz in des Bürgers Hitten fliegen, Damit wir das mit eigner Hand zerstören, Was unser Schwert nicht mehr beschützen kann?

Juranitsch. Nicht diese Grausamkeit, mein theurer Bater! Das Sengen überlaß den Janitscharen.
Soll denn der Bürger, der sein Hab' und Gut
Bertrauend hier in unsern Schutz gegeben,
Soll er den Landsmann da zerkören, soll
Den Pechkranz in die Scheuern stiegen sehn,
Wo er geborgen und geschirmt sich träumte?
Der Wall ist sant, das Boll ist fühn und tren.
Erwarten wir noch einen Sturm, vielleicht,
Daß sie den Muth an unser Kraft verlieren,
Dann haben wir dem Kaiser eine Stadt

Und treuen Burgern Sab' und Gut gerettet.

Bring. Die Meinung ehrt Dein Herz und Dein Gefühl. Ich hab' es gern an Dir, daß Du so warm Für Menschemohl und Menschenfreuden spricht. Wer sich dem Löwen gleichstellt in der Schlacht, Darf nicht des Löwen Edelmuth vergessen. Du aber bist der Jingste hier im Kreis, Und wenn Du auch an Muth Dich Biesen gleichstellst, Was hier entscheet, sehlt Dir: Kriegsersahrung. — Sprich Du, mein alter Freund! wie denkt Alapi?

Alapi. Was Lorenz menschlich rieth, erwäg' ich wohl, Und gern möcht' ich die arme Stadt erhalten; Doch unser sind zu wenig, und der Wall Zu groß für Deine kleine Schaar: wir können Richt überall den trunknen Janitscharen Jur Gegenwehr sattsame Mannschaft stellen; Auch ist die Stadt durch Ali Portuk heut Gar filieckerlich beschädigt und zerschossen; Die Thürme sind gestürzt, beim nächsten Sturm

Bermogen wir ben Ballbruch nicht zu bindern. -Die Burger follen ichleunigft all ihr But, Bas nur beweglich ift von ihrer Dabe, Berübertragen in bie alte Stabt, Dann fei der Bechfrang rauchend aufgeftedt; Denn beffer ift 's, es brennt von Grund aus nieber, Als daß fich Ali Portut bort verschange Und um fo leichter bann bie Altftabt fturme. Bring. Auch meine Meinung, alter Baffenbruber. Paprutowitich. Es bleibt mir aber unbegreiflich Ding. Den ichulbigen Refpect mocht' ich vergeffen, Wenn ich mir 's bente, bag ber Raifer Dar Mit achtzig Taufend fich bei Raab verschanzt Und feine Diene macht, uns ju entfeten. Gilt ihm benn feine treue Mannschaft nichts? Richts feine Befte, nichts dies Belbenleben? Dies eine, große Belbenleben nichts? Es ift um toll zu werben, wenn man 's benft! Co feine Treuen opfern, die er retten, Die er für beff're Beit erhalten fann. Begreif' es, wer es will, mir ift 's gu fein. Bring. Freund, frevle nicht an unferm guten Raifer! Er hat der Laft, der Miffe mohl genug, Die Schlechten treten ihm fo oft entgegen; Erspare ihm bas traurige Gefühl, Daf auch ber Beften welche ihn verfannt. Das Leben fieht fich anders an bom Throne. 3ch weiß, es frantt fein edles Baterher, Es toftet ihm im Stillen manche Thrane, Daß er mich und mein Bolf bem Tod geweiht; Doch tiefe Beisheit liegt in feinem Billen, Ich beuge mich vor feiner Majestät! Dier tonnen wir, die Gingelnen, mas nuten, Wir toften unferm Feind noch manchen Rampf, Und Mar hat Beit, fein Bolt herbei gu rufen. Bas gelten wir in einem großen Beer? -

Berlor'ne Tropfen hast Du nie gezählt; Der Einzelne versintt im Allgemeinen. Es ist des Kaisers angestammtes Recht, Er darf von Tausenden das Opter fordern, Wenn es das Wohl von Millionen gilt.

Willft Du ein Meer erfampfen und erhalten,

## Siebenter Auftritt. Borige. Gin ungarifder Sauptmann.

Hauptmann. Ein türt'scher Heeresssürst halt vor dem Thore, Im Namen seines Kaisers, wie er spricht, Mit Dir ein Bort des Friedens zu bereden; Doch geh' sein Austrag nur an Dich allein, Und ohne Zeugen wänscht er Dich zu sprechen. Bring. Ob ich ihn höre?

Alapi. Schaden mag es nicht. Bar' boch begierig, was ber herr und brachte.

3riny. Hith't ihn herauf! Ihr Andern bleibt im Gange, Und meines ersten Winkes seid gesaßt! — Was die Neustadt betrifft, will ich 's erwägen; Doch gebt indessen ben Besehl: es mag Der Bürger seine beste Dade retten. Auch richtet mir die Fenerbrände zu; Zugleich an sieben Ecken lodt' es auf, Wenn ich Euch winke. Eil't Euch! — Er mag kommen. (Alle ab, außer Zriny.)

# Achter Auftritt.

griny (allein). (Er tritt an bas Fenfter und blidt zur Stabt hinab.)

Da liegt die arme Stadt! - ein Friedenstraum Schwebt noch wehmuthig über ihren Dachern; Die Feuerschlünde find verftummt, ber lange Rampf hat Freund und Feind ermattet. Ruhig ift 's, Still auf ben Strafen, wie ju alten Beiten, Barmlos geht Jeber bem Gewerbe nach. Sie schließen ihre Thore, nicht bedenkend, Rein Morgen tomme, der fie wieder öffnet. Sie ahnen 's nicht, daß fürchterlich ber Blit. Der all ben schönen Friedenstraum zerschmettert, Schon in gewitterschwang'rer Bolte bebt, Die Sand erwartend, die ihn niederschlendert. -Und all dies heitre Glud zerftort mein Wint? Gott legt das Schicksal taufend ftiller Bürger In meine Sand, - und ich germalme fie? -Darf ich '8? barf ich bas frembe Leben forbern? Mein eignes tonnt' ich in bie Schange fchlagen, Mein Rind, mein Weib und meine Freunde opfern; Die fich freiwillig meinem Glück vertrant, Sie müffen schuldlos mit in mein Berberben! -Doch jene Armen? darf ich todtverbreitend Dem Engel Gottes in fein handwert greifen?

Zerstören, was ich nicht gebaut? Darfst bu bas, Zrinh? — Bas saßt mich für ein Geist der Wehmuth plötzlich? Bas soll 's mit diesen Thränen, alter Held? Das Batersand will beinen Arm; dein Herz Und dein Gefühl darfst du nicht fragen sassen.

#### Meunter Auftritt.

Bring. Der ungarifde Sauptmann. Dann Mehmeb.

Hauptmann. Der türk'iche Fürst. Bring. Hauptmann (geht ab). Mehnned (tritt ein).

Mehmed (tritt ein).

Bring. Wie? Du, Sotolowitich, der Großwesser? Sei mir gegrüßt, was Du auch bringen magst. Der Kaiser will wohl Wichtiges von Bring, Da er den Besten seines Heers gesandt.

Mehmed. Mein hoher Größherr Soliman entbietet Dir seine ganze taiserliche Gunst Und feine ganze taiserliche Gunst Und fordert Dich und Deine Brüber auf, Der nutzlos schwachen Gegenwehr gedenkend, Die Ench zuletz All' in's Berderben stürzt, Die Beste seinem Heer zu übergeben.
Es ehrt der Kaiser Deinen Hebdenmuth Und möchte ungern Dich als Feind behandeln, Darum gesteht er jede Ford'rung zu, Die billig ist und seiner Macht geziemend, Wenn Du die Beste heut noch übergiebst; Wo nicht, so sürrnt er ohne Schonung weiter. Mord ist die Losung, und was Leben heißt

Soll unter seinem Henkersbeile bluten.
3ring. Willst Du mir weiter nichts, Sokolowitsch? Du hättest Dir den Weg ersparen können. —
Ich bin ein Bring! das ist meine Antwort;
Und wenn mich Soliman als Helden ehrt,
So kann er nicht Verrath von mir verlangen.
Wie er dann haust, wenn er die Burg erstürmt,
Darsiber wird ein Andrer mit ihm rechten;

Ich thue hier, was meines Amtes ift.
Mehmeb. Wärst Du nur Held, ließ' ich die Rebe gelten;
Doch Du bist Mann und Bater. Dente, Zring,
Des Großheren Zorn schont auch der Weiber nicht;
Er schwur, sie seinen Staven preis zu geben,
Benn Du Dich nicht ergiebst. Du tannst wohl sterben
Im ritterlichen Kampse als ein Held,

Doch Deiner Frauen bente, Bring, Bring!

Distract by Google

Mich schaudert 's, wenn ich 's träume. Diese zarten Geschöpfe von des Bobels rober Buth

Gemordet, denke, schmachvoll hingewürgt!

Bring. Du bift ein guter Maler, Großweffir, Benn 's gilt, bas Blut im Bergen zu vereifen.

Mehmed. D, lag Dir rathen, Bring!

Bring. Armer Türke!

Du kennst das Weib nicht, kennst den Hochstinn nicht," Der auch den zarten Busen mächtig schwellt. Laß Deine Knechte sich auf's Opfer freuen; Es ist mein Weib und meine Tochter, Mehmed,

Und beide wiffen, wann es Zeit zu sterben.

Mehmed. Er will ja auch die Beste nicht umsonst. Biel liegt ihm d'ran, das merkst Du leicht am Preise, Den er Dir bieten läßt. Kroatien Sollst Du als erblich Königreich besitzen, Und was von Schätzen sonst Dich freuen mag. Als Freund und Bumd'sgenossen will er Dich Zum höchsten Gipfel aller Ehren tragen. —

Bring Kris ihrer Dich Mehmed des Du as weges

Bring. Pfui über Dich, Mehmed, daß Du es wagst, Dem Niklas Zeinch solchen Schimpf zu bieten! — Sag' Deinem Großherrn: einem Ungarn sei Die Ehre mehr als eine Königstrone!
Er könne mich und all mein Volk zermalmen, Doch meine Ehre milft er lassen stehn, Die könnt' er nicht verheeren wie ein Land, Bis dahin reiche keines Großherrn Geiste!

Mehmed. Nun, wenn Dich nichts bewegt, Du harter Mann, So hör' mein lettes Abschiedswort, und schaubre! Dein Sohn ward eingebracht auf einem Streifzug; Er ift gesangen. Uebergiebst Du nicht, So schwur der Großherr, Dualen zu erbenken, Die eine Teufelsbrust erbarmen mitsten, An Deinem Sohne, marternd Glied für Glied

Des Baters Starrsinn fürchterlich zu rächen! Bring. Mein Sohn! Georg! — Gott! Deine Hand ist schwer! Mehmed. Entschließe Dich, die henker sind bereit. Bring. Hier ist nichts zu entschließen. Zring ist

Gefaßt auf Alles. Qualt ihn, martert ihn; Reiß't ihm mit gliih'uden Zangen seine Glieder — Georg war mein, mein Sohn; er ftirbt als Held!

(3ur Thure himankrufend:)
Paprutowitich! ben Pechtranz auf die Neustadt! —
Das Höchste ist 's, was ich von Gott gebeten:
Er sollte sterben seiner Bäter werth!
Gott hat mein Flehn erhört, ich bin zusrieden.

91 \*

Ob unter Euern Beilen, Guern Schwertern, Er flirbt für Gott und für fein Baterland! (Bie oben.)

Den Bechfranz auf die Neuftate laff't sie brennen! — Fragt ihn in seiner Qual, ob er sein Leben Mit seines Baters Schande kausen wollte?

3a, fragt ihn nur: mein Cohn ruft Nein! und ftirbt! Mehmeb. Bor folder Größe beugt fich meine Seele.

Bring. O glaube nicht, der Letzte meiner Brüber, Er benke anders, als der Führer benkt. Glaub' nicht, Wessir, mein Weib und meine Tochter, Sie würden anders sprechen, als ich 's that. Ich, als ein Mann, und sie, die zarten Krauen! — Aus ihrem eignen Munde sollst Du 's hören.

Helene! Eva! Juranitsch! Alapi! Kommt Alle, Alle! feiert unsern Sieg!

#### Behnter Auftritt.

Borige. Belene. Eva. Alapi. Juranitich. Paprutowitich. lingarifche Sauptleute (von berichiebenen Seiten).

Eva. Was willst Du, Lieber? Wie verklärt bist Du! Alapi. Wie sieht es, Freund? Was leuchten Deine Augen? Bring. Mun hör's fie selbst. — Sagt 's diesem Zweister da, Ob Ihr 's aus freiem Herzen nicht geschworen, Kilt's Baterland in Kanns und Tod zu gesu?

Die Manner. Aus freier Kraft, nach eignem freien Willen ? Briny. Sagt 's ihn, Ihr Frauen, benn er glaubt es nicht, Auch Ihr wär't fiart genug, die zarte Bruft Dem freien Stoß des Mordes preis zu geben, Wenn 's Eure Ehre, Euern Glauben gitt!

Eva. Ich folge Dir mit Freuden in's Berberben! Belene. Die Selbenbrant soll mit bem Selben fterben! Bring (breitet feine Arme aus).

Rommt an mein Berg! Gott! Gott! wie reich bin ich!

(Bruppe.)
(Man fieht bie Genfter vom Schein bes feuers erglühen und bie Branbraketens vorbeiftigen.)

Paprutowitich. Da fliegt die Brandrakete in die Stadt. Das Feuer faßt, ichon brennt 's an sieben Eden.

3riny. Mehmed Sofolovitsch, sag 's Deinem Herrn, So hättest Du den Zriny hier gesunden; So dächte er, so dächte all sein Bolf. Noch eh' Du Deinen Beg zurücke missis, don verkündet: Dem Zriny sei es fürchterlicher Ernst: Die Ehre gelt' ihm mehr als eine Krone, Das Baterland mehr als des Sohnes Leben! Er flände fest, bis in die Todesnacht! — Run flürm't heran, wir sind bereit zur Schlacht! Lebendig aber sollt Ihr Keinen haben, Und Sigeths Trümmer sollen uns begraben!

(Der Borhang fällt ichnell.)

# Bierter Aufzug.

(Coliman's Belt.)

#### Erfter Auftritt.

Coliman (febr abgefpannt auf einem Stuhl). Levi (hinter ibm). Mehmeb (fommt burch ben haupteingang).

Mehmeb. Wie geht 's bem Raifer? Levi. Schlecht, febr ichlecht! Mir ahnet Michte Gutes, Berr! Mehmed. Seit wann ift er fo frant? Levi. Seit Eurer Wiedertehr aus Sigeth. 2Bas 3hr In jener Stunde mogt verfündet haben, Das mag fein Frendenwort gewesen fein. Er ließ mich rufen; in emporter Wallung Fand ich das alte Beldenblut, ich fah 's Un feinem fieberhaft burchglühten Ange, Gin fürchterlicher Rampf durchrif die Bruft. 2118 d'rauf ber zweite Sturm miflang, ber britte, Der vierte und ber fünfte auch, die alte Stadt Bulett zwar überging, von ber Gewalt Der Bulverminen fürchterlich zerborften, Doch Bring fampfend fich in's Schloß guruckzog: Da rif ber inure Grimm der Beldenbruft Bermegen an ben Beften feines Lebens. Die Todten ließ er gablen; nur fünf hundert Tollfühner Ungarn lagen auf ber Wahlstatt, Und hatten fo viel Taufende von uns Bur Todesbrautnacht neben fich gebettet. Das padt' ibn wie mit Rieberichauer au Und schmetterte die lette Rraft gusammen.

Run liegt er bleich ba, als ein Sterbenber: Der nächste Morgen findet ihn dort drüben.

Mehmed. Bieht Guch gurud. - Dein faiferlicher Berr! 3ch bring' ein frohes Wort von Betow Bafcha: Ghula ift unfer, Reretschin hat fich

An feinen Schwager Bebedt übergeben.

Bas fümmert 's mich! Cag' mir, Sigeth ift mein.

Und nimm Aegypten Dir jum Königreiche.

Mehmed. König Johann verlangte von dem Bascha Die Burg für fich; er hat fie ihm verweigert, Wenn er nicht viermal hunderttaufend Gulben Erlege, was ber Ungar-Arieg Dir tofte. Der Siebenburge will das Geld nicht gablen, Und fendet feinen Rangler -

Soliman. Er foll gahlen. Sonft bleibt die Befte mein! Er hat mich fo Bu diesem Rriege ohne Roth verleitet, -Sagt mir: ber Raifer Max fei jett zu ichwach, Und tief im Streite mit den deutichen Fürften, Er fonne mir unmöglich widerftehn; Berspricht mir überdies noch tausend Reiter Und von den Ungarn alle Lieb' und Borichub; Und wie ich fomme, hat ber Raifer fcnell Gin ungeheures Chriftenbeer versammelt, Die Ungarn find mir feindlicher als je, Und auch die taufend Siebenbilirgen fehlen. Sag' ihm, bas Liigen will ich ihm vertreiben, Er freue fich auf meinen Raiferzorn!

Mehmed. Gin ähnlich Bort hat er ichon hören muffen. Der Kangler meinte, daß die Ungarn ihm Freilich ben größten Borichub jugeichworen; Beil aber Deine Boller gleich gefengt, Co hatten fie ihr Wort jurud genommen. Was Maximilian beträf', fo wär' ber König Durch faliche Rundichaft felbft betrogen.

Mher Soliman.

Die Reiter! fprich, was meint er ba? Mehmed. Es fei die Britche

Bu spät geschlagen worden, sagt der König, Das hab' sein Boll verhindert, an der Drau, Wie der Bertrag gewollt, zu uns zu ftogen.

Soliman. Berbammt! Ber schlug die Brude?

Mehmed. Samfa Beg. Soliman. Lag ibn enthaupten! Geh! ich litt es nie, Daß meine Stlaven ihres Fehlers Schuld

Bon einer Achfel gu ber andern walgten;

Drum hör' ihn nicht, wenn er fich schuldlos nennt. Er foll es biffen, daß der Siebenburge Mit seinem Fehler fich rechtsert'gen tann. (Debued geht ab.)

# Zweiter Auftritt.

Soliman. Da steh' ich nun am Ende meiner Thaten. In ihren Angeln hat die Welt gebebt, Wenn sich mein Jorn durch Felsen Bahn gebrochen, Und jetzt lieg' ich in eitler Ohnmacht hier, Und breche meine Kraft an dieser Beste. — Mit mir ist 's aus — der alte Löwe stirbt.

Levi. Er ftirbt.

Soliman. Berdammte Eule! ruist Du 's nach? Levi. Mein großer herr, verzeiht 's dem alten Manne, Der seinem Schmerz nicht mehr gebieten kann. Ber soll nicht weinen, soll nicht jammern, wenn Ein solcher Stern am himmel untergeht, Der sein Jahrhundert sonnensell gelichtet? Auch ich hab' ihm vertraut, dem Strahlenbild; Mein Hossen und mein Freuen geht mit unter! Soliman. So muß ich sterben? muß ich? Levi.

Möcht' ich der hoffnung Stimme noch erwecken. Das tröste Dich, Du lebst für alle Zeit: Groß in der Kunst, im Leben und im Kampfe, Hast Du den ew'gen Tempel Dir gebant, Bo Deines Namens Klammenzuge lodern.

Soliman. Levi! ich muß?

Levi. Wenn Gott fein Bunder thut, Beint morgen wohl die Belt an Deiner Leiche. Soliman. Bas ift heut' für ein Tag?

Levi. Der Jahrestag

Bon Deinem Sieg bei Mohacz über Ludwig, Bon Rhodus Fall und Buda's Ucbergang. Ein günst'ger Tag für Dein Geschlecht, mein Kaiser; Dein großer Bater Selim rühmte sich

Am gleichen Tage manches hohen Siegs.
Soliman. Fring! Bring, das ift auch Deine Stunde!

### Dritter Auftritt.

Borige. Mehmeb. Der Begler Beg. Muftafa. Ali Portut. Mehmeb. Bollbracht, mein großer Kaiser, ift Dein Bille. Bor seinem Zelt fiel bes Berrathers Kopf.

Soliman. Stilrm't! ftilrm't! Beut ift bas Siegesfest von Dohaca, Rhodus und Buda fiel an diefem Tag. Sturm't, Stlaven, fturm't! Beut muß auch Sigeth fallen! Mein ganges Beer jag't an bas Relfenneft! Sigeth muß fallen! fallen muß es! Stilrm't! (Die brei Gurften eilen ab.)

#### Bierter Auftritt.

#### Coliman. Mehmeb. Levi.

(Dan bort Sturm blafen.)

Soliman. Salte mich, Levi! halte mich, ich finte! -Allah! lag mich nicht eber fterben, bis Der Rofichweif fiegend von der Binne weht. Richt eber lag mich fterben!

Mehmed. Berr und Raifer, Bebiete Deinem Leben, Deiner Rraft!

Bewohnt ift die Ratur, Dir gu gehorchen.

Soliman. Der Tod verhöhnt mich, wie ber Bring. Sa! Bort Ihr 's wild jaudgen? hort Ihr 's wirbeln? Mehmed, Das war mein Lieblingelied, mein Festtagelied, Aus taufend Schlachten hat mir 's zugebonnert, Bat mir ben blut'gen Gieg in's Dhr geheult. Roch einmal vor dem Grabe muß ich 's hören; Mur bies Mal, Glud, gehorche beinem Berrn!

Mehmed. Liegt Dir wohl sonst noch etwas auf bem Bergen? Bertrau' es Deinem treuen Stlaven an,

Bermache mir bas Erbtheil Deiner Gorgen. Soliman. Bar' ich ein Beld, hatt' ich mich je geforgt? 3d hab' gefampft, genoffen und bezwungen; Den Augenblick hab' ich mit Blut erfauft, Und feine gange Bolluft ausgetoftet; Mein Thatenruf hat rings die Welt durchbebt, Der Mitwelt Furcht und Bittern aufgedrungen, Der Radwelt ihre Stimme abgetrott Und fich die Bahn gur Ewigfeit gebrochen! Daß ich auf Trümmern und auf Leichen ging, Daft ich Millionen in den Tod geschmettert, Benn 's mein Gelüften galt, bas mag ber Burm, Der unter mir im Staube fich gewunden, Der Belt ergahlen; fein Gefrachz verftummt; Das Große nur bleibt ewig, unvergeffen, Und hat fein Ende in bem Grab der Belt! Bau't Euch nur Eures Namens Tempel hoch, Sei es auf Leichen, fei 's auf Opfergaben, Auf Sag, auf Liebe, - baut nur boch, nur boch;

Das Zeitmeer überfluthet Ener Leben, Der Berg, auf dem Ihr bantet, wird bebedt, Und nur der Tempel bleibt reichprangend stehn. In goldnen Zügen flammt da Ener Name, Und Eure Nachwelt preis't Ench und vergist Den Grund, auf den sich Eure Säulen offanzten.

Levi. Schon't Euch, mein taiferlicher Berr, schon't Euch! Das Reben wird Euch schwer; Euch könnte Ruhe, Wenn Gott ein Wunder will, gar friedlich ftarten. —

Schon't Euch!

Soliman. Das Wort verzeih' ich Deiner Treue. Thor, der Du glaubst, wer so wie ich gelebt, Der möchte gern den letzten Hand des Lebens Im Traum des Friedens durch die Lippen zieh'n. Lebendig nenn' ich nur die That, die riskig Aus ihrem Schlaf die milden Kräfte weckt; Die Ruse tödtet, nur wer handelt, lebt, Und ich will leben, will vor'm Tod nicht sterben!

#### Fünfter Auftritt.

#### Borige. Muftafa.

Mustafa. Gerr, laß zum Rückzug blasen! Nur vergebens Jagst Du die tapfern Schaaren in den Tod. Der Zring raf't, wie ein gereizter Löwe, Berderben um sich schwetternd, unter sie. Ein jeder Einzelne sieht für ein Deer; Es müssen Teufel sein, die wir bekämpsen; Denn solcher Kraft rühmt sich kein Sterblicher. — Die Janitscharen weigern sich zu stürmen.

Soliman. Laff't fie mit Hunden hetzen, jag't fie Mit Peitichenhieben an den Wall hinauf, Bflang't Feuerschlünde hinter ihre Reihen, Und schießt sie nieder, weigern sie den Sturm. Sigeth muß fallen, und sollt' ich die Grüben Mit Janitscharenköpfen süllen, sollt' ich Muf Leichenwällen meines halben Heers Die andere Histe in die Hölle schmettern! Sigeth nuß fallen, muß jetzt sallen! Stürm't! Ich die wenig Augenblicke noch, Und mit dem Siegesdonner will ich schieden!

Muftafa (eilt ab).

Soliman. Sa, tommft bu, Tob! ich fithle beinen Gruß. (Sturm und Trompetenfarm.)

Mehmed (für fich). Bur rechten Stunde fandt' ich meine Boten; Der Raifer flirbt, noch eh' der Abend fommt!

Levi. Blidt nicht so bufter, theurer Berr und Raiser! Schredt benn ber Tob auch eine Belbenbruft?

Soliman. Bas ift ber Tod, bag er mich fchreden follte? Giebt 's etwas, bas ben Belben ichreden fann? Willfommen war' er mir im Rausch der Thaten. Willfommen nach geschlag'ner Siegesichlacht! 3ch wollt' ihn freudig in die Arme briiden, Und hauchte jubelnd meine Geele aus; Doch fo gu fterben! - fo! - ber Denich muß einmal Im Leben ber Befiegte fein; ber Tob Sat auch den großen Mahomed bezwungen, Und Bajaget und Gelim, fieggefront Mus biefer Erbe Rebeltampf gegangen, Gie mußten folgen, als fein Bort fie rief; Doch, fo befiegt zu fterben, wenn man fiegend Den Frühling fechsundfiebzig Dtal begrüßt! Das mag auch eine Belbenbruft gerreifen! Mehmed. Roch lebst Du ja, tanuft noch ben halben Mond Muf den erfturmten Binnen Gigethe blinten

# Sechster Auftritt.

#### Borige. Der Begler Beg.

Der Begler Beg. Du bist geschlagen, Deine Schaaren sliehn! Der Pascha von Aegypten ward erschossen; Es wühlt der Tod sich in Dein flüchtig Heer; Sie halten nicht mehr Stand; die Ungarn jubeln Und schmettern uns den Siegesbonner nach! Soliman. Den Tod in Deinen Hals, verdammter Stlave!—Sigeth muß fallen! kiltmit! ich will '8!

Der Begler Beg. Es ift unmöglich! Soliman (rafft fich auf und wirft ben Dolch nach bem Begler Beg). Geh' in die Hölle, Bube! (Er fturzt zusammen.)

Stilrm't! — Stilrm't! (Er ftirbt.)

Levi. Gott! Boin Herr und Kaiser! (Kniet bei ihm nieber.)

Mehmed. Still! ber Löwe ftirbt; Um seinen helben trauert das Jahrhundert.

Und Bring's Saupt gu Deinen Kuffen febn.

## Siebenter Auftritt.

## Borige. Ali Portut.

Mehmed. Tritt ichweigend ein! es ift ein Raifergrab, Und eine Riefenfeele ift geschieben.

Mli. Go ift es mabr? Das Seer ift in Emporung; Es ahnet feines Raifers Tob. - Beffir, Bir Alle find verloren, wenn wir nicht

Durch Lift bie Bolfer taufchen.

Still, jett miffen Mehmed. Bir Drei allein um unfere Grofiberen Tod. Die Rämmerlinge find von mir erfauft: Dehr follen 's nicht erfahren. Dort den Juden Bringt biefer Dolch jum Schweigen. -

(Bu ben Rammerlingen:) Freunde! tragt

Den Raifer in bas innerfte Gemach:

Dort wartet mein. (Der Raifer wird fortgetragen.)

Mehmed (gu ben Burften). Auch fandt' ich meine Boten An diefes Thrones Erben ichon, an Gelim; Denn wir, weiß ich, find langft barüber eine, Ber jett als Raifer herrichen foll in Stambul. Die Leiche feten wir auf ihren Thron, Die Dammerung wird unfre Lift begunft'gen, Das Beer foll glauben, daß er lebe, bann Bum neuen Sturme, bis uns Gigeth fallt, Und nach bem Sieg nach Stambul in ben Divan.

Der Begler Beg. Bas? biefes Buges ungeheure Ruftung Umfouft? Wir hatten weiter nichts bezweckt,

Mis diefe Infelfestung ju gerftoren?

Beht 's nicht nach Wien? Nicht auf bes Raifers Beer?

Mehmed. Freund! mag'ge Deine Rampfluft! Tollfühn war 's In deutsche Rampfe jest fich gu verwickeln. Stand' diefes Sigeth nicht wie Welfen feft, Und fester noch die Treue feiner Mannen, Langft jauchten wir auf Wiens erfturmtem Ball Und Deutschland lag' vor unserm Gott im Staube; Bett aber muffen wir gurud. Das Beer Ift schwierig, Berfien hat fich emport; Gelim war ftets bem Ungarfrieg entgegen.

201i. 3ch ehre Deine Mugheit, Grofiveffir, Und ftimm' Dir bei! Sier haft Du meine Sand.

Der Begler Beg. Mehmed Sofolowitsch tennt seine Freunde. 3ch folge Dir, wie 's auch ben Kelbherrn ichmerat, Dag unfere Belben lette Riefenplane Un diefem Bring fich zerschmetterten.

Mehmeb. Run eil't hinaus, fag't, daß der Raifer lebe; Er fei geneigt, bem Bolle fich ju zeigen.

3ch unterdeß bereite unfre Lift.

Der Begler Beg und Ali. Auf Biederfehn! Mehmed. Leb't wohl! - Du, Levi, folgst mir! (Alle zu perichiebenen Geiten ab.)

# Achter Auftritt.

(Rellergewolbe in Gigeth.)

Scherent führt Gva und Selene in Saustleibern bie Stiege berab.

Rola't mir, verehrte Grafin! Eure Sand, Scherenf. Mein gnab'ges Fraulein!

Selene. Sier.

Scherent. Der Beg ift fteil. Doch nur zwei Stufen noch, gleich find wir unten.

Eva. Bas macht mein Dann?

Scherenf. 3ch lieft ihn auf dem Balle. Recht frifch und fart auf neuen Sturm gefaft: Denn viel Bewegung war im türk'schen Lager. Der Hauptmann Juranitsch, er ftand am Thor Und half ben alten Koromfen verbinden, Rief mir viel Grufe nach an's gnad'ge Fraulein, Er fei frisch auf, bem Grafen bant' er's Leben, Doch hab' er ichon die Schuld guritd bezahlt. Selene. Ach, immer ftilrmt er in den Kreis des Todes!

Wagt er nur fich? Ach, was er wagt, ift mein;

Der Bfeil, der ihn durchbohrt, trifft unfre Liebe!

Eva. Bas jammerft Du? was traumft Du Dir, Belene? Bergif nicht, wo wir find und was wir follen; Der Augenblick, ber künft'ge, gilt nicht mehr, Wir haben unfre Rechnung abgeschloffen, Bir wandern aus nach einem fremden Land; Das Saus, das wir bewohnen, fteht verlaffen, Die Thuren, wie die Fenfter, find gefperrt. Wir fiten vor dem Thore, ftill erwartend, Dag uns ein Führer tomme, ber ben Weg Sinauf une weise gu ber neuen Beimath. Im Garten fteht noch vieler Blithen Straug, Die wir in schönern Tagen aufgezogen. Laß fie uns pfliiden, briid' bas lette Glad, Was uns in diesem niedern Thal geblieben, Mit dankbarer Erinn'rung an die Bruft; In ihren Balfam tauche Deine Geele, Dann wirf fie bin und icheide unbetriibt.

Selene. Ach Mutter! Mutter, gieb mir diese Rube Und dieje Beiterfeit am Grabesrande! Hauch' Deine Seele in die schwache Bruft! Groß dacht' ich mir ben Schuldbrief an bas Schicfal, Bom reichften Erbenglud hat mir geträumt, Und mit der Liebe meines Belbenjunglings Bing taum die Sonne meines Lebens auf, Und in dem reichen Friihling wollt' ich schwärmen,

In Morgentlarheit wiegte sich die Bruft — Da tommt der Sturm, der Eichen niederschmettert — Er hat auch meine Kranze mir entblättert!

Eva. Hasse Dich, Madchen; wenn der Bater kommt, Berbirg ihm das verweinte Auge, hörst Du?
Das Schicksal hat ihm Großes ausgespart,
Das Baterland verlangt das Ungeheure;
Er muß es bringen! Mach' 's ihm schwerer nicht!
Er muß es bringen und er wird es bringen.
Scherent, sag' mir, was Deinen Herrn bewog
In diese Keller uns heradzusenden?
Sielt er 's nicht sicher mehr sitr uns im Schloß?

Scherenk. Die Türken warsen Feuer in die Festung, Auch haben sie jeht ihr gesammt Geschütz Grad' auf des Schlosses Zimmer her gerichtet, Daß es nicht sicher Tage war.
Dier unten aber mögt ihr ruhig schlummern, Denn das Gewöld' ist start und sest gebaut, Und was die Nothdurft heischt an Wein und Nahrung Und hänstichem Geräth, ward nicht vergessen; Ist es auch wenig, ist 's für Euch genug, Der schmalen Kost sein Ist abald enthoben; Mir ahnet 's immer, Rettung sei nicht sern —
Dent't an den alten Schrent, gnäd'ge Gräfin.

(Er gebt in den Sintergrund.)

Helene. Du guter Alter! Träume wie Du willst, Laß Deine Hoffnung neue Blüthen tragen, Und häuse ühre Kränze um Dich her. Du willst das Grab mit ihrem Dust umhüllen: Berged'ne Mich?! Es dämmert schweigend durch, Das schwarze Kreuz tritt auf zerriss'ne Kräuze, Und hebt sich aus dem Blüthentod empor.

Eva. Richt auf zerrissen Kranze, nicht aus Blüthentod; Rein, Mädchen! jeder reine Kranz des Lebens Sängt sich als ewze Krone auf das Kreuz, Und jede Blüthe dustet ewzen Frühling Dem Abgeschied'nen von dem Rasenhügel In einklangsvollem Strahsenduste nach. Laß ihm die frohen Träume, laß ihn hossen! Er ift uns zugethan aus alter Zeit; Schwer wird es ihm, uns so verloren geben, O'rum hält er noch den letzten Schatten sest. Er sieht nur Tod, sieht nur den Untergang, Wo schön'rer Sieg und schön'res Leben leuchtet.

Selene. Ich sühle diesen Sieg, ich fühl' ihn wohl,

Und nenn' mich ohn' Erröthen Deine Tochter;

Doch frohen Muthes blick' ich nicht zurück; Ach! ungenulgfam ift mein beifes Gehnen. Batt' ich, wie Du, bes Erbenlebens Rrang Im lichten Schmud mir burch bas haar geflochten, Bett nach ber Balme griff' ich froh wie Du; Doch erft in meines Lebens jungftem Morgen, Brach ich mir wenig Blüthen nur jum Rrang, Und die ich brach, fie hingen all' voll Thranen. Noch war ber Than vom Tag nicht weggefüßt. Sprich felbft, das Leben flicht doch reiche Rrange, Mir hat es oft im Schimmer Deines Blide, In Deiner Augen Thranenglang geleuchtet, Wie icon bas Leben und wie fuß es fei! -Ach Mutter! und für mich blühn feine Rrange! -

Eva. Still, liebes, gutes Rind! ich bor' ben Bater. D, trodne Deine Thrane! daß ihm nicht Das feuchte Auge Deinen Schmerz verrathe. — Glaub' mir, oft waren Dornen mit im Rrang, Dft tam die ichonfte Rnoope nicht jur Bluthe,

Und wenn fie tam, fo war fie ichnell verwelft. Scherent. Der Graf! ber Graf!

Eva. Romm, Madden, ihm entgegen!

### Meunter Auftritt.

## Borige. Bring. Suranitid.

Bring. Mein theures Beib! mein Rind!

Willfommen, Bater ! Eva und Selene.

Juranitich. Belene!

Juranitich! So finden wir uns hier? Selene. Eva. Ihr habt gefiegt, ber Sturm ift abgefchlagen,

Den fie in truntner Raferei gewagt?

Bring. Dies Mal war 's Ernft. Gold ungeheuer Blutbab Sab' ich in allen Schlachten nie gefehn.

Dem Loreng dant' ich's Leben.

3ch Dir auch! Juranitsch. Es hielt Dein Schild ber Türken Streiche auf, Die rachedurftig meinem Saupte galten, 218 ich den Janiticharen niederftieß, Den Bluthund, ber auf Dich ichon angeschlagen.

Eva. Go hatten fie die Manern fcon erflimmt? Bring. In trunfnem Taumel fturmten fie die Balle, Und mancher Baghale schwang sich tahn herauf, Und pflangte ichon ben Rofichweif auf die Binne. Da rief ich ichaumend meine Ungarn an, Und warf mich wuthend unter die Barbaren;

Wir ftürzten fie hinab, und Tausende Zerschmetterten am Felsen ihre Glieber. Ein Fürst des Heeres fiel, die Türken floben, Wir sandten unfre letzten Donner nach, Und jauchzten Gott den Siegesdank entgegen! Juranitsch. Der Sieg ist unser, aber schwer erkauft! Der Edlen viele zahlten mit dem Leben.

Bring. Deut ober morgen, Cohn! fie ftarben boch 3m Jubelrauich bes vaterland'ichen Sieges:

Beneide fie, bie Rlage ware Gilnbe.

Juranitich. Den ichonften Tod fah ich ben Batha fterben. Der alte Beld war, gang erichopft vom Rampf, In's Anie gefunten, eine türf'iche Lange Satt' ihm die rechte Achfel fcmer verlett; Go lag er ba und wehrte des Berbandes. Und ichaute feines Blutes Riefeln au. Da riefft Du, Bring, neues Sturms gewärtig. Und eh' ich mir ben Belm auf's Saupt geworfen Und tampfgerliftet nach bem Gabel griff, Sah ich ein paar verwegne Janitscharen, Die mit dem Rofichweif in verfluchter Sand Sich auf bes Balles Mauer ichon geschwungen; Rafch fpring' ich auf fie los, boch Batha war, Der greife Beld, icon bor mir, padte fie Mit beiden Käuften an der Bruft und fturat fich Den Wall hinab, und reift fie mit hinunter.

Bring. Ein solcher Tob ist taufend Leben werth! — Run, herr und Gott, Du wirst mich nicht vergeffen! Eva. Bie lange noch fannst Du Dich halten?

Bring. Weib,

Du fragtest nie mich um ein schlimmer Wort! Helene. O, sag' 's uns frei: wie lange noch? Briny. Bis morgen.

Selene. Gott! morgen icon? Dein Juranitich!

Buranitich. Delene!

Wo ist der Muth, den Du mir zugesagt? Ariny. Ich hab' in diesen Tagen viel verloren, Nur noch sechschundert zühlt sich meine Schaar. Der Hunger wühlt schon unter unsern Brübern, Der ganze Borrath ist in Feindes Hand, Er ging uns mit der Altstadt längst verloren; Zwei Stück Geschütz befehl' ich hier, mehr nicht, Die Mauern drohen uns den Einsturz, Heuer hat schon das alte Schloß ringsum ergrissen; Denn unaufhörlich schleudert Ali Portuk
Die Brandraketen zündend uns herauf.

Hier in dem neuen Schlosse sehlt 's an Allem; Bald, — denn wir halten 's keine Stunde mehr, — Wenn sie noch einmal kilrmen, ist das alte In Feindes Hand, wir sind zurückgeworsen In diese engen Mauern, können und Kaum noch zween Tag' mit Glück vertheid'gen, müssen, Auch wenn der Feind uns nimmer drängen möchte, Buletzt verhungern und verdrennen! — Nein, So sterb' ich nicht! D'rum sall' ich morgen aus, Will Bart an Bart und Brust an Brust noch känpfen; Tod um mich schmetternd such ich mir den Tod!

Und wir? Dein Weib und Deine Tochter? Eva. Brinn. Rinder. Ritr Euch hab' ich geforgt. - Tritt naber, Scherent! -Der alte Fram bat einen Bfad erfundet: Ein Rellergang führt bier aus dem Gewölbe In duntler Windung bis jum Gee hinab. Bon da habt Ihr nur hundert Schritt gur Balbung, Und mahrend hier der Türke rafend ftilrmt, Co eilt 3hr ungefehn bei Morgengran'n Auf ficherm Bfad zu Gures Raifers Beer, Und fagt ihm: Bring fei als Mann gefallen, Und das erfturmte Gigeth fei fein Grab. -Befürchtet nichts, 's ift Alles gut bereitet; Der Juranitich begleitet Eure Mucht.

Buranitid. Rein, Graf, das thut er nicht!

Bring. Bie, Cohn? Du wolltest Die Mutter nicht, bie Braut Dir nicht erretten?

Juranitsch. Du hast mich ausgezogen neben Dir, Sast mich gelehrt, des Säbels Bucht zu sühren, Sast Micht und Ehre mir in's Herz gegraben, Sast mir Dein Theuerstes, Dein Kind, geschenkt, Und wilsst mich jetz zur seigen Schande zwingen? Willst nicht das Schönste, Deinen Seldentod, Wit Deinem Lorenz, Deinem Sohne, theisen? Nein, Bater, nein! das kannst Du nicht; bei Gott, Das darst Du nicht! Ich wie Schat, des Kaisers Geschworner Hauptmann; wo der Filhrer fällt, Darf ich nicht leben!

Briny. Wadrer Delb! — Und doch, Doch mußt Du fort! Sies' jene Weinende! '8 ist Deine Brant, sie hat von Dir ein Leben Boll Frendenglanz und Liebesglid zu fordern. Sohn, Du mußt leben und die Schuld bezahlen, Die Du an dieses herz verpfändet hast.

Juranitich. Buerft muß ich die größ're Schuld bezahlen. Mit der ich meinem Bolt verfallen bin. Mein Berg, mein Lieben, mein Gefühl und Denten, Das, fufe Brant, ift Dein, und foll es bleiben; Doch mas man Leben nennt, die Spanne Zeit, Die ich auf diefer Erbenwelt verathme, Das ift bes Baterlandes Eigenthum. Mein Lieben ift ja ewig, bruben fann ich Dein fein, Dein ungeftort, Dein gang allein; Doch dies Gefühl für mein verwandtes Bolt, Es endigt fich mit meinem letten Rampfe. Was ich ihm also danke, das muß ich Roch hier in diesem Leben ihm bezahlen, Und will es auch! - Dort find' ich meine Braut, Und barf ihr freudig bann entgegen treten, Denn feine Schuld ließ ich hier ungetilgt. -Klieh't ohne mich, und bent't - feid Ihr gerettet -Im fanften Schmerz ber Thranen auch an mich, Der Euch fo beiß, fo warm geliebt, und doch Den ganzen Traum des Glückes hingeworfen, Beil es das Bohl des Baterlandes galt. -Ihr wein't? - ich frankte Euch? - ich wollt' es nicht. Glaub' mir, ich liebe falter nicht, ale Du, Doch eben darum bring' ich diefes Opfer. Daß ich bem Tod mich weihte, gilt nicht viel, Mein Leben schlug ich oft schon in die Schange; Doch bag ich 's that, mit biefem Recht an Gliid, An Geligfeit und höchfte Erdenwonne, Das war bes Rampfe, bas war bes Breifes werth; Mein Baterland fei ftoly auf diefes Opfer! Bring. Du bleibft, mein Juranitich! wir gehn vereint,

Bring. Du bleibst, mein Juranitsch! wir gehn vereint, Der Sohn an seines Baters Hand, jum Tobe! — Du hältst Dich fertig, Scherent, wähle Dir Noch zween handseste Knechte aus; sobald Der Morgen grant, sei zu der Flucht gerüstet.

Scherent. Berr, ich gehorche.

Eva. Rein, mein theurer Mann! So tief wirst Du Dein Beib nicht sinken lassen. Ich weiche nicht von Dir! ich sterbe mit Dir! An Deinem Herzen ist mein Platz, da soll Des Janitscharen Kugel mich durchbohren. Glaub' nicht, ich sei zu schwach; gieb mir ein Schwert, Und neben Dir will ich als Peldin fallen! Iring. Und Deine Tochter?

Eva. Liebt fie nicht, wie ich? Liebt fie nicht biesen fuhren Helbenfüngling?

25

Rann fie nicht fterben? ift fie nicht mein Rind, Dein Rind? - und Brinn fragt noch, was fie follte? Belene. Ja, fei barmhergig, Bater! Diefer Tod, Dem Du mit froher Bruft entgegen trittft, Rannft Du ihn graufam Deinem Rind verweigern? Freut Dich 's, uns noch durch jahrelange Qual In jammerndem Berichmachten bingumilrgen. Bemartert von ber wilden Gehnfucht, Euch

Mis Gieger bald bort oben ju begriffen, Bald die Genoffen Eures Lichts au fein? Eva. Bring, fei nicht jum erften Dale graufam!

Berftoft' uns nicht aus Deinem iconften Giege. Und nimm uns gur Berflarung mit binauf.

Selene. Ja, lag une fterben, mas gilt une die Sonne? Um Thränenaugen ift 's doch ew'ge Racht! Bas Dich begeistert, foll uns nicht entzuden? -D, lag uns mit Dir fterben! - Go vereint Biehn wir der beffern Beimath freudig gu, Und tragen aus ber Racht, in ber wir ichweben, Die em'ge Liebe in das em'ge Leben!

Juranitich. Gott! welche Frauen! welche Bergen! - Bater, Du fannft nicht widerftehn, Du fannft es nicht! Lag uns

Bufammen fterben, Bater!

Eva und Selene. Laft uns fterben! Bring (vertfart). Un meine Bruft! Romm't an bes Baters Bruft! Ihr habt gefiegt! - Dag mich die Belt verdammen, Gott wird es nicht! - Jest fterben wir gusammen!

(Der Borbang fällt mabrenb ber Bruppe.)

# Fünfter Aufzug.

(Das Rellergewolbe.)

#### Erfter Auftritt.

Briny (in violbraunem Rleibe, voll bes reichften Schmudes). Cherent (ber ibn antleiben bilft).

Bring. So eil' Dich, Franz! — Ich glaube gar, Du weinst? Bfui, Alter! fcmergt Dich Deines Berren Gieg? Was follen Deine Thränen?

Scherenk.

Ich verzeiht mir '8! —
Ich trug Euch noch als Kind auf diesen Armen,
Ich war bei Euch beim ersten Wassentage,
Dab' Euch vor Wien die Sporen angeschnallt;
In Eurenn Brauttag mit der selsen Gräfin,
Der edlen Frangipani, schmildt' ich Euch
Wie jetzt, — da rief das Bolt, durch das wir zogen,
Als es zu Gottes heisgem Altar ging:
"Seht nur den Heldenjüngling, seht die Brant!
Kein schörres Baar ist je den Weg gegangen!"
Und Alles jauchzte jubelnd Euern Namen.
Es war der Ungar stolz auf diesen Tag.

Die gute Ratharina! Bring. Scherent. Ich ward 's fo gewohnt. Bu Allem, was Euch lieb und schön begegnet, Bu allen Feften Gurer Tapferfeit, Bu allen Siegsbanketten Euch zu ichmuden. Es war mein Stolz, ben Größten meines Bolfe, Den erften Belben meiner trüben Beit Mit diefen Beichen ritterlicher Bitrbe, Mit diefen Waffen feines Baterlands Und meines Raifers Gnabenschmud zu zieren. Wenn Ihr bann ftolg burch ihre Reihen flogt, Und gang unbandig Ener edler Rappe Die fpriih'nden Funten aus ben Steinen ichlug, Und Alles faunte, jubelnd Euch umjanchite, Guch Schild ber Chriften, Türkengeißel nannte Und breifach bonnernd hoch! entgegen rief: Da bacht' ich immer, hatt' was Recht's gethan, Batt' großen Antheil an bes Belben Ehre, Beil ich den Panger ihm geschnallt. Das machte Den alten treuen Rnecht fo froh, fo gludlich! -Und jett! -

Briny. Run, jett?
Scherenk. Mit diesem Kleide da
Scherenk. Mit diesem Kleide da
Scherenk. Mit biesem Kleide da
Wit unfrer gnäd'gen Gräfin Rosenberg.
's war so ein schoner, schoner Tag! Ich meint',
Es müßte sange, müßte stes so bleiben. —
Da wasse' ich Euch nun zu dem letzten Gang,
Und muß nach Eurem Bort das Kleid der Frende
Zu meines Grasen Leichentuche weih'n.
Gott, das ist hart sitr meine lange Treue!
Hätt' ich nicht früher sterben können?

Bring. Frang! Du gute, treue Seele! — Beine nicht!

Wait and by Google

Bu keinem schönern Sieg bin ich gezogen, Bu besserm Fest haft Du mich nie geschmückt. Hent ist mein britter Ehrentag: drum hab' ich Mich bränklich angethan. Ich will den Tod Mit Liebesarmen jugendlich umsassen, Und muthig drilden in die treue Brust. Bo ist mein Säbel?

Scherent. Belden wollt Ihr führen? Bring. Bring' fie mir alle, ich enticheibe bann.

(Scherent geht ab.)

## Zweiter Auftritt.

Brinn (allein).

So ständ' ich denn im letzten Glüh'n des Lebens, Die nächste Stunde bringt mir Nacht und Tod.
So ständ' ich denn am Ziese meines Strebens, Stolz auf die Blüthen, die das Glück mir bot! Ich fühl' es klar, ich kämpste nicht vergebens; Durch Todesnacht bricht ew'ges Morgenroth. Und muß ich sier mit meinem Blute zahlen, Ein Gott vergilt mit seines Lichtes Strahlen!

Die Stimme bes Jahrhunderts wird verhallen, lind das Geschlecht versinken, das mich kennt; Doch Enkel werden zu den Trümmern wallen, Bo dankbar dann mich manche Lippe nennt. Wer muthig für sein Baterland gesallen, Der dant sich selbst ein ewig Monument Im treuen Herzen seiner Landesbrüder, lind dies Gebände stürzt kein Sturmwind nieder.

Ich folgte unbewußt bem bunkeln Drange, Der mit bes Jünglings früh'ster That erwacht! — Bon eblem Fener lobert mir die Wange, Der Sturm der Weihe hat es angesacht. So waffin' ich mich zu meinem letzten Gauge, Und was mein kühuster Traum sich nicht gedacht: Um aller Kronen schönste darf ich werben, Darf sür mein Bolt und meinen Glauben slerben.

Was thaten sie, die wir im Lied vergöttern, Bon benen noch der Nachwelt Hunne spricht? Sie hielten aus in Kampf und Sturmeswettern Und standen treu bei Tugend, Recht und Pflicht; Das Schickfal kann bie helbenbrust zerschmettern, Doch einen helbenwillen beugt es nicht! Gemächlich mag ber Wurm im Stanbe liegen, Ein ebles herz muß kampfen und wird siegen.

#### Dritter Auftritt.

Bring. Cherent (mit mehreren Gabeln).

Scherent. Sier, ebler Berr, find Gure Gabel. Wähl't. Bring. Bohl fenn' ich diefen. In der Schlacht bei Befth Sab' ich ihn rühmlich eingeweiht. - Er ift Bu ichwer für biefen Waffengang, ich muß Den leichtern führen. - Den da fenn' ich auch. Er hat bei Effegg wader mit geholfen Und meines Raifers Liebe mir verdient. -Er ift zu einfach für ben letten Festtag. -Balt! ber ift recht, ben wähl' ich. Diefen Gabel Bab mir mein edler Bater einft por Wien. Er hat die erfte Ehre mir ertampft, Er foll mir auch um meine lette fampfen; Mit bir, bu wadrer Stahl, fedt' ich es aus, Bas auch ber himmel über mich verhänge. 3ch lege meinen Finger auf bein Gifen, Schwöre, lebendig foll mich Reiner fangen, Und mich jum Spott bes Bolfe burch's Lager führen! -Und diefen Gibidhour lof' ich ritterlich, Co wahr mir Gott hilft und mein ew'ger Glaube!

Scherenk. Den Panzer, Herr!
Briny.

3ch mag den Panzer nicht!
Die freie Brust will ich dem Feinde bieten.

Bas soll er mir, wenn ich den Tod auffordre,
Daß er sein Sisen schlag' in meine Brust?

3ch mag ihn nicht. Leicht, wie zum Siegsbankette,
Bill ich zum Kamps, frei will ich mich bewegen,
Frei meinem Tod in's finstre Antlitz schan'n
Und ohne Banzerzwang die letzte Arbeit
Des blutzen Handwerks schnell und leicht vollenden;
Mein Leben sällt um keinen schlechten Preis.

Scherenk. Hier sind die hundert Gülben, hier die Schlüssel

Bring. Die Hunde sollen Richt sagen, 's sei der Milh' nicht werth gewesen, Des Riklas Zrinh Leichnam auszuzieh'n. Sie und die Schliffel wahr' ich hier im Gürtel; So kommt es einem treuen Saudtmann zu;

Der Burg, wie Ihr 's befahlt.

Die foll, beim himmel! Keiner von mir holen, Eh' sich der Tod in meine Bruft gewühlt, Und meines Lebens Pforten aufgeschmettert!

# Bierter Auftritt.

Borige. Eva. Belene.

Bring. Ihr seid gefaßt? nicht wahr, Ihr seid 's?

Ich bin 's.

Mit meinem Gotte hab' ich mich verföhnt, Und warte auf die Stunde der Erlöfung.

Bring. Und Du, Belene?

Has die Mutter tröftet, Goß seinen Balsam auch in meine Bruft, Der Schmerz hat sich verklärt, ich bin bereitet, Benn Du gebeutst, vor Gottes Thron zu stehn.

Briny. So mögen uns die letzten Augenblicke In traulicher Umarmung noch begrüßen. — Mein theures Weib! viel Freuden dank ich Dir, Du hast mir manche Stunde schön beleuchtet, haft unanchen Tag mit stiller Lust geschmildt; Den heilzen Eid, den wir am Altar schwuren,

Schön hast Du ihn gelös't, hast Kampf und Schmerz Mit treuer Liebe sorgsam tragen helsen Und mancher Frühlingsblitthe gern entsagt,

Die meines Lebens Bellensturm Dir knickte, Gott lohn' es Dir!

Eva. Mein theurer Held, Du haft All', was ich that, mir tausendsach vergolten Mit Deines Herzens großer, treuer Liebe Und mit des Augenblick Berklärung, wo Du Mir 's zugesagt, ich dürfte mit Dir sterben! — Doch wie? — Du bift geschmikkt, als ging' 's zum Feste?

Bring. Rennst Du das Kleid?

Eva. Satt' ich 's vergeffen? Co Lagft Du im Gotteshauf' in meinem Arm,

So haft Du mich als Deine Braut begrüßt.
3riny. In biesem Schmuck ging ich am schönen Morgen
Bum schönsten Feste, theures, gutes Weib!
In biesem Schmuck stürm' ich am Lebensabend
Dem schönsten Siege frohen Muthes zu.
Jur zweiten Brautnacht hat der Tod gesaben.
Konun, edles Weib! so halten wir den Schwur!

Eva. Mein theurer Zriny! Ach! es schwindelt mir, Benn ich mich auf zu Deiner Höhe träume!

(Umarnung.)

Helene. Mein Bater! Mutter! — Trug die Erde je Ein edler Paar, zwei glückewerth're Seelen! Und Ihr mitss't sterben! Ihr? Das Schickal raubt Dem Leben seinen Stolz, der Welt ihr Kleinod, Wenn es zwei solche Pelbenherzen bricht. — Die Erde war nicht werth, Euch zu bestigen, Da sie Euch ihres Glückes Gunft versagte, Euch nicht den Schwiefe an des Lebens Kronen, An jedes Schöne, Herrsiche bezahlt!

Bring. D, gurne nicht bem Schicffal, gute Tochter! Rein, bante feiner vaterlichen Gulb, Die une vergonute, in ber Brifungegluth Das reine Gold des Bergens zu bewähren! Die Tugend übt fich schlecht im Glud; bas Unglud, Das ift ber Boben, wo bas Eble reift, Das ift ber himmelsftrich für Menfchengröße. Aus feinen Armen ging die Belbenschaar, Die Riefenbilber ber vergang'nen Tage, Mus feiner Schule ging ber Stola ber Belt. Bo es dem Menschen seinen Rampf bereitet, Da bricht die Kraft die unversuchte Bahn, Da fnilpft ber Ruhm ben Ramen an die Sterne, Es behnt fich bas Atom zum Ewgen aus, Und was fonft fterblich war, bas wird unfterblich. Der Augenblick ift ba, ber Tobesweihe Freiwillig Opferfest beginnt. — (3u Eva.) Sag' mir, Bo find' ich Dich, und wie?

Eva. Dort drüben, Held! Und Deiner würdig! Sorge nicht um mich! Gereift ist mein Entschluß, beim Abschiebschusse Gollst Du ersahren, was das Weib vermag. Bring. Und unsre Tochter? und Helene?

Helene. Fürchtet nichts! Ich schweb' Euch schon von dort entgegen. Früher Als Ihr will ich dort drüben sein; — mein Lorenz Kann seiner Braut den letzten Kuß nicht weigern.

#### Fünfter Auftritt.

Borige. Alapi. Paprutowitfch. Juranitich (ohne Banger).

Juranitich. Zum letzten Gang gerüftet siehst Du uns, Leicht, wie Du es geboten, ohne Panzer. Die offne Brust erwartet ihren Dolch.

Paprutowitich. Das treue Bolf fieht icon im hof versammelt, Sie sehnen fich nach Deinem letten Gruf Und nach dem Tob für Baterland und Glauben.

Alapi. Auch bracht' ein Flüchtiger die Nachricht noch, Der fich des Nachts aus Feindes Macht gerettet: Gyula ift über, Keretschin hat es Berrätherisch den Türken übergeben.

Bring. Fluch über ben Berrath an seinem Kaiser! — Auf, Brilber! auf! bie Scharte weten wir

Am Ungarnamen rachedürstend aus, Und wollen unsern Geldenstamm bewähren!

Die drei Sauptleute. Bir folgen Dir, wir halten unsern Schwur!

Hoch Deinen Segen iher Deine Kinder!

Noch Deinen Segen iber Deine Kinder!
3riny (sie seguend). Ja, meinen reichsten Segen über Euch,
Zum Leben nicht, doch gern zum Opfertode
Hir Freiheit, Ehre, Glauben, Baterland.
Gehorcht surchtlos dem göttlichen Gebote;
Der Todesengel knühfe Eure Hand!
Wir sinden uns beim nächsten Morgenrothe.
Was hier sich liebte, ift ja dort verwandt.
Und Strahlenkränze siechten ihre Blüthen
Um reine Seelen, die sier Gott entastühren.

(Faufe.)
(Arompeten und Arommeln in der Gerne.)
Alapi. Horch! Deine Treuen rusen.
Bring. Bohl, es sei!
Kommt, lass't uns Abschied nehmen von den Delden,
Und dann hinaus, dann mag 's dem Tode getten!
(Alle as, außer Juranitich und Delene.)

Sechster Auftritt. Belene, Juranitsch (stehen noch in stiller Umarmung).

Juranitich. Roch biefen Ruff, fo lag mich icheiben! Selene. Lorenz ! Dein, nein, fo fcheibe nicht! Rannft Du die Brant Bu diefes Mugenblides Sturm verlaffen? Coll ich von einem trunfnen Janiticharen Des Todes Geligkeit erbetteln muffen? Coll graufam eine frembe Mörberfauft Den Dolch nach meinem Bergen führen? foll Des Türken Buth die garte Bruft gerreißen, Bo jede Aber nur für Dich gebebt, Bo alle Bulfe nur für Dich gefchlagen? "Der Todesengel fnüpfe Eure Sand!" Der Bater fprach 's, willft Du fein Bort verhöhnen? Rein, Juranitid, ftog mir ben Dold in's Berg, Und fuffe mir die Geele von den Lippen!

Juranitich. Gott! was verlangst Du?! Bas bie ichwache Sand

Des Madchens nimmer Dir verweigern würde, Lägst Du verwundet hier und könntest nicht Sinaus, den Tod im freien Feld zu suchen, Du aber schentest eines henters Beil — Und ohne Zittern griff' ich nach dem Dolche, Und unfre Seelen bätt' ich schnell vermählt.

Juranitich. Dich foll ich todten ? Dich? Rein, nein, ich fann es nicht!

Der Tob hat oft um mich herum gedonnert, Dein Bruder fant im Rampfe neben mir, Auf meines Baters Leiche ftand ich einft, Sab' nicht geschaubert, habe nicht gezittert, Und warf mich wuthend mit dem Schwert der Rache In meiner Feinde Morberschaar hinein; -Doch diese Rose brechen! - Wenn ber Sturmwind Die Giche fturzt und in den Kichten wüthet, Er läft die garte Bluthe unverlett Und feine Donner werden Zephprefäuseln; Und ich foll wilder als der wilde Sturm Des Lebens iconften Frühlingefrang gerreifen, An Graufamteit das robe Element Roch überbietend, diefe Bluthe brechen, Un die bes Schickfals Sand fich nicht gewagt? -Rein, ich vermag es nicht!

Henn Du mich liebst, Wenn Du mich liebst, Wenn Deine Schwire nicht der Wind verwehte, Wenn Dir was heilig ist auf dieser Welt: Gott, Unschuld, Freiheit, Baterland und Liebe — O, tödte mich! Dort somm' ich Dir entgegen Und reiche Dir den Kranz der Palme zu. Wenn Du mich liebst — Du kaunst mir 's nicht verweigern. Ich muß ja sterben! Oder soll der Großherr Mich mit sch eiche enter Staven? Ich die schande? Soll mich Gewalt —?

Juranitsch. Sal

Halt' ein! ich tobte Dich! (Er will fie erftechen.)

Heine. Richt so, Geliebter! nicht im wilden Sturme, Rein, ruhig, friedlich sente Deinen Dolch In meine Bruft und öffne meiner Seele Den schönen Beg der lichten heimath zu. — Umarme nich! D, wie ich glitclich bin! Umarme nich! D, wie ich glitclich bin! Unserne wirde es klar vor meinen Augen, Der Schleier reißt, das Leben seh' ich licht, Ein neuer Morgen strahlt in meinem Herzen! —

So töbte mich! und füsse mir die Seele Mit Deinem Brautkuß von dem blassen Mund!

Juranitsch. Dort also, dort! dort sinden wir und wieder?

Helene. Dort din ich Dir auf ewig angetraut!

Juranitsch. Bon dort schaust Du auf Deinen Jingling nieder?

Helene. Beile nicht lange! ach! Dich rust die Braut!

Juranitsch. Und kommt der Tod, und rusen meine Brüder?

Helene. Dann fird als Deld und trinnubhire laut!

In fomme mit der Palme Dir entgegen.

Juranitsch (tüßt sie und ersicht sie zugleich).

So nimm den Kuß und bitte Gott um Segen!

So nimm ben Kuß und bitte Gott um Segen! Helene. Dank Dir, Dank für den süßen, süßen Tod! — Laß mich nicht lange warten! — Noch den Kuß! — Mit diesem Kusse slichte meine Seese! (Sie süret.) Buranitsch. Leb' wohl! Leb' wohl! Du meine süße Braut! — (Krompetengeschwetter.)

Horch! wie sie rusen! horch! Ich fomme! —
(Er legt helenen's Leichnam im hintergrunde in eine Nische.)
Ich lege Deine Hille thränentd nieder,
Dies weite Grab bewahre Deinen Staub. —
Und nun hinaus, wo ihre Schwerter winken,
Wo Kampf und Mord durch blut'ge Nebel graut!
Willsommner Tod, du trügst mich zu der Braut,
Mit deinem ersten Ruse laß mich sinken! (216.)

## Siebenter Auftritt.

(Der Schlofhof von Sigeth.)

Briny. Mlapi. Paprutowitich. Eva (mit einer brennenben Gadel). Die Ungarn. (3hr Reichspanier weht in ber Mitte.)

Bum letten Mal fprech' ich zu meinen Freunden: Erft Dant Guch Allen für die Belbentreue, Mit der Ihr biefen Rampf bestanden habt. Mir frohem, freiem Bergen barf ich 's fagen: Berrather gab es nie in meinem Boff. Bir Alle haben treu ben Schwur gehalten, Die Meisten gingen fühn im Tod voraus Und warten bort auf ihres Siege Benoffen. Rein einz'ges Berg ift bier im gangen Rreis -Das ift mein Stol3 - das nicht mit frohem Muth Das lette Leben für fein Baterland, Den Raifer und ben beil'gen Glauben magte. Dafür Euch Dant! Gott wird es bort belohnen. Denn bies Mal gilt 's zu fterben! Feindes Macht, Die hundertfach uns überlegne Macht, Bir haben fie mit Glud gurildaeidmettert.

Wir haben fie zu Taufenden geschlachtet Und blut'gen Tod auf ihren Stola gewälzt. An amangigtaufend feiner beften Rrieger Läft Soliman bor diefer Infelburg, Und feiner Mirften wurden viel begraben: Doch andre Reinde fampfen gegen uns. Bo Mannerfraft nicht ausreicht, um ju fiegen. Gie wiihlten Minen in bes Berges Schook, Die Treue unfrer Mauern ift erschüttert. Der Bechfrang flog verberbend auf bas Schlofi, Es tampft bas Element mit unferm Muthe! Um fürchterlichften aber fturmt ber Sunger Auf die geschwächten Saufen: taum den Zag Reicht unfer Borrath aus; - wir muffen fterben; Denn an Ergebung benft ber Ungar nicht, Der feinen Raifer liebt und feine Chre! 3hr bentt 's auch nicht, bas weiß ich, also fterbt! hinaus, hinaus, wo ihre Trommeln rufen! Coll'n wir verbrennen? foll'n wir bier verhungern? Rein, laff't une fterben, wie es Dlannern giemt! Beigt Guerm Keind bas Beife in dem Auge, Ringt mit dem Tod, bezahlt den Tropfen Blut, Den letten noch mit eines Keindes Leben! Mur unter Leichen bettet fich ber Beld, Die er vorausgefandt als Todesopfer! Ber fo, wie wir, ben großen Schwur gelöf't, Ber fo für Gott und Baterland gefallen, Der lebt im Bergen feines Boltes fort Und fampft fich oben in bas ew'ge Leben Und gehet ein in Gottes Berrlichfeit! Mile. Go führ' une, Berr! führ' une, wir find bereit!

Achter Auftritt.

Borige. Juranitich.

3ring. Wo ist Helene?
Turanitsch. In der Heimath! Kränze Mit güt'gen Engeln slechtend, uns zu frönen.
Laß sie nicht warten! 's war ihr lettes Wort.
Der Todesengel knüpfte unfre Hände!
Dinaus, hinaus! laß mich zu ihr!
3ring. Wohlan!
Weib, Deinen Abschiedskuß! Wie willst Du scheiden?

Eva. Dort auf der Zinne wart' ich auf den Sturm; Ein großes Todtenopfer zu bereiten, Haucht Gott auch seine Kräfte in den Wurm! Bring. Und wenn sie über den Gesall'nen schreiten? Eva. So fliegt die Fackel in den Pulverthurm! Zerschmettert nur sei Sigeth übergeben! Bring. Stirb, Gelbenweiß! der Tod heißt ewig leben!

Finn. Horch! wie sie schmettern, wie die Wirbel jauchzen! Willfommen, Tob! ich senne deinen Rus! — Wun, Brilder! gilt '8! — Hern, Lorenz, nimm die Fahne! Du stürmst vorans, Du mußt der Erste sein. Es harrt die Braut, saß sie nicht lange warten! Ich schmettre nach, dann Du zu speprutowiisch, und Du, Alapi. — Wie? Thränen, alter Freund? Alapi. '8 sind Freudenthränen. Wit solchen Helden Solchen Tod zu sterben,

Um feine schön're Krone mocht' ich werben! Suranitich (jowingt bas Reichspanier).

Die Fahne fliegt!

Bring. Der Abler fiegt! Belt, gute Racht! (Bu Eva) Leb' mohl! (Bu Mapi und Paprutowitich)

Lebt wohl, Ihr Brüder!

Gebt mir zum letzten Male Eure Sand! — Trompeten, schmettert eure Siegeslieder! — (Trompetenfarm.)

Mir nach! mir nach! Dort finden wir uns wieder! Stirb, wactres Bolt! für Gott und Baterland!

Alle. Dir nach! Dir nach! für Gott und Baterland!

#### Meunter Auftritt.

(Das Theater verwandelt sich in einen Theil des brennenden alten Schloffes. Im hintergrunde das neue Schloß wit aufgegogner Zugkrufte. Arompetengeschmetter, Krommelwirbeln und Betdgeschert der wuthend anstirmenten Türken. Die Zugkrüfe geht nieder, es fallen zwei Schüffe aus dem Thore und durch ben Daunpf fturzen die Ungarn heraus. Zurantisch mit der Sahne voraus, dann Irind und die Utrigen. Berzweisselnder Kampf. Eva erscheint mit der Fackel au Pulwerthurm auf der Mauer. Jurantisch fürzt zuerst. Irind pritt über den Leichnan und tämpft mächtig fort. Endlich fturzt auch er. Eva schlendert zugleich die Fackel in den Pulwerthurm; ein fürchteschier, knall; das neue Schloß fturzt zusammen und der Borhang fällt schnell.)

# gedwig.

Gin Drama in brei Aufzügen.

### Perfonen:

```
Graf Felsed.
Die Gräfin, feine Gemablin.
Sulius, ihr Sohn, Rittmeifter.
hebwig, ihre Pflegetochter.
Bernhard, ein alter Diener
Rubolph, Säger
Zanaretto,
Lorenzo,
Räuber.
Bebiente bes Grafen.
Bauern.
```

(Der Chauplat ift an ber Grenze bon Stalien.)

## Erfter Aufzug.

(Ein Zimmer nach altem Geidmad. mit flügelthuren und Bogenfenftern. Gine harfe und ein Pianoforte fteben an bem genfter.)

#### Erfter Auftritt.

Sebwig (in ber üblichen, febr zierlichen Lanbestracht jener Grenglanber, fommt aus einer Geitenthure). c folgt mir überall, ich weich' ihm aus, h juche feine Griffe gu vergeffen, er Stimme füßen Ton ju übertauben, er eine icone Beit mir wieber ruft! ergebens! - Er vereitelt jede Runft, omit ich, wie es mir bie Pflicht gebeut, ich felbft bezwingend, feinen Unblid meibe. h! ein Gefühl, das ich umfonft verbarg, as ich umfonft der eignen Bruft verschwiegen, rängt fich allmächtig in die fdwache Geele, enn er fich zeigt, und halt mich fo gurud, ochen und Anaft auch meinen Schritt beflügeln. ift er wieder. Bedwig, faffe bich! n bift die Dagd, er ift bein Berr; vergift, as er dir war und was du ihm gewesen! erjucht es, bem eintretenden Julius mit einem ehrerbietigen Gruße gu entgeben.)

### Zweiter Auftritt. Julius. Bedwig.

Julius (halt sie bei der Hand zurück).

ie, Hedwig! hab' ich das um Dich verdient?

It dieser kalke, ehrsuchtsvolle Gruß

ir, Deinem Julius? — Bin ich 's denn nicht mehr?

d wär' ich 's nicht mehr, hat der Ingendfreund,

t der Gespiele aus der Kindheit Tagen

in Recht auf einen wärmeren Empsang?

hedwig. Herr? — Hedwig, das war hart,

d nicht verschuldet hab' ich die Behandlung.

rr, Herr! — so nennt mich meine Hedwig?

bedwig.

finden einen Sinn in diesem Worte,

Wie ich ihn nie hineingelegt. Sie waren Stete gutig und nie berrifch gegen mich. Der Ton verbeff're, was das Wort verdarb. Julius. Bas foll 's mit biefem tituftlichen Umgeben? Bo ift die alte Sprache des Bertrau'us, Die unfre Bergen fonft fo fchuell gefunden? Bas ift aus Dir geworden, Madden? fprich! Sedwig. 3ch bitte Gie, vergeffen Gie bie Beit, Bo wir als Rinder forglos aufgewachsen, Die Welt und ihre Form noch nicht gekannt, Bo fich die Geele jeglichem Befühle In freiem Triebe willig übergab Und nur dem innern Beiligthum gehorchte. Sie ift nicht mehr. - Entwachsen diesem Rreife, Gehn wir in einer neuen Belt uns wieder, Und mas ber Jugend leichtes Spiel verfnüpft, Das fteht fich fern, ber Bund ift aufgehoben; Sie find ber Berr geworben, ich die Dagb! (Will geben.) Dein, Du entfliehft mir nicht! Dein! wiffen muß ich 's, Julius. Bas zwischen diese beiben reinen Bergen Das icharfe Gift ber Borurtheile gof. -Sieh, als ich vor fünf Jahren Dich verließ, Der Bater mich jum Regimente brachte, Da schwor ich Dir, da schworst Du ew'ge Treue, Und bei bem großen Gott, ich hielt ben Schwur! Dein füßer Name war mein Talisman, Der burch ber Jugend wild unband'gen Sturm, Der durch ber Zeit Berderbniß rein mich führte, Und mir bas inn're Beiligthum beichützte. Manch' ilppige Geftalt trat mir entgegen, Manch' feurig Auge winkte rafch mir gu; Es läfterten verwilderte Befellen Die beiligften Gefühle meines Bergens, Den garten Glauben tildisch mir gu rauben; -Denn der Berdorbne haft den Unverdorbnen Und jeder Schuld'ge ift ber Unichuld Feind -Dich aber hielt Dein reines Bild empor; 3ch bachte Dich, ich bachte unfrer Liebe, Und all' die Brandung der empörten Welt Brach fich an meines Bergens beil'ger Treue.

Da flog die Zwietracht über unsre Fluren, Des Ruhmes Tempel that sich trachend auf, Das Baterland rief zunt nach seinen Gelden — Ich war dabei, ich schlug die Schlachten mit. Die Kannpsgenossen rühmten mein Verhalten, Und dieses Kreuz hing mir der Keldherr um.

as Erfte, was ich ba gebacht, als ich eraus trat aus der Fronte, und ber Mann, er meiner Jugend herrlich vorgeleuchtet, ludwünschend meine Sand ergriff und laut en Ramen Felsed zu ben Belben gahlte, as, Bedwig, bas warft Du! Gie wird fich freu'n, ird ftolz auf bich fein! der Gedanke war jendiger in mir, ale eigne Freude, ar lauter, als der Ehre Jubelruf! Bedmig (bei Geite). itt! taum begahm' ich mich. -Julius. Der icone Frieden hr't d'rauf bie Regimenter in die Beimath; inell nehm' ich Urlaub, werfe mich auf's Pferd; r Liebe Gehnfucht giebt bem Roffe Flügel; reite Tag und Racht, - was gilt Erschöpfung, un ich Dich wieberfeben foll, - die Stunde, : ich verfäume, rechn' ich hoch mir an, Raub an meines Lebens ichonftem Frühling. tomme an, ein eing'ger Blid von Dir midt ber Nerven abgespannte Rraft; war ein Blid, wo Geligfeit ber Liebe heil'gen Berlen klar und mächtig fprach. h nur ber eine Blid, - vergebens fucht' ich Augen meiner Bedwig! - Gie verschwanden. Damm'rung log ben Sonnenaufgang mir, tiefe Racht fant liber meine Freude. bedwig. Gott! - Ich beschwöre Gie! - Graf, Gie find grausam! ulius. Roch hofft' ich, nur die Rabe meiner Meltern, unfrer Bergen Bundnif nie gewußt, dunkle mir das Sonnenlicht der Liebe; h jeto find' ich Dich allein feine Bedwig liegt in meinen Armen! edwig. Rein, hier bezwingt fich feines Menichen Berg! onft ift 's! - Denten Gie nicht flein von mir, : Graf, wenn Ihrer Worte Flammenfturm r, als er 's follte, mir bie Geele reift, bie Erinn'rung mich ju machtig faßt! d beschwöre Gie! ulius. Wir find allein -(fie an fich ziebenb) feine Bedwig liegt in meinen Armen! edwig. Barmbergigfeit! Graf! - (fich lobreißenb) Brechen Gie fein Berg, Lieb' und Gram ben Frieben ichon gemorbet!

(Rajd ab.)

## Dritter Anftritt.

#### Sulius (allein).

Julius. Bedwig! Bedwig! - Umfonft! fie flieht mich jett So angftlich, wie fie eh'male mich gefucht. -Mein Berg voll alter Treue bracht' ich mit, Der Rindheit ganges inniges Bertrau'n; Richts ift verwandelt in ber trenen Seele, Nichts als die frühe Gluth der Leidenschaft, Die, in des Tages Stilrmen rein gebrannt, Bum Friedenslicht der Liebe fich verklärte! -Sie aber find' ich ale ein fremd Befchöpf; Mit falter Strenge meiner warmen Bruft Des Lebens nüchterne Gefete ichmiedend. -D Hedwig! Bedwig! mas foll diefer Zwang, Der unfrer Tage Frühlingeluft vergiftet? Denn Zwang war 's boch! Zwang war es, beine Augen Berriethen, was bie Lippe mir verschwieg. Du liebst mich noch. - Ich soll ein Berg nicht brechen, Dem Lieb' und Gram den Frieden schon gemordet! So bat'ft bu weinend! - Bie erffar' ich mir 's? Benn beine Bruft ben Frieden nicht bewahrt, Bo ift ein Berg, dem diefer Troft geblieben? -Bas tann fie meinen? — Bar 's vielleicht die Kurcht: Der Born der Meltern treffe unfre Liebe? --Nein, Hedwig, da verkennft du diefe Edlen! Das Borurtheil ift fremd in ihrer Bruft. In gleicher Liebe wurden wir erzogen, Es war fein Borgng zwischen dir und mir, Und warft du gleich die arme Forfterstochter, Das angenommne Rind, und ich der Erbe, Der einz'ge Cohn vom alten Grafenhaus, So find wir aufgewachsen, und fo wuchs Die Liebe mit, die in die garten Geelen Der Rindheit erft' Erwachen eingepflangt. Der Bater fah 's, und freute fich des Knaben, Wenn er ber Schwester nachsprang in ben Giegbach Und, mit der Geligkeit ber erften That, Den schwachen Arm um die Berlorne schlagend, Die theure Laft an's fichre Ufer trug; Der Mutter ftand die Thrane flar im Auge, Wenn gu bes Brudere übermuth'ger Schuld Die fanfte Schwester, schnell fich felbft betennend, Die fremde Strafe heinlich litt und schwieg. Wir felber wußten 's nicht, wie wir uns liebten; Gin Rathfel war fich jedes, ein Geheimniß

Lag liber bem Gefühle unfere Gliide. Run follt' ich fort; wir trafen uns im Garten, 3ch zog fie weinend an mein Berg, ba brannte Der Ruf ber Liebe auf ben gliih'nden Lippen, Und flar in meine Geele fiel ber Tag. 3ch hatte fie ichon oft gefüßt, boch niemals Giihlt' ich die ichmerzenvolle Geligfeit, Die nun auf einmal meine Bruft burchaudte, Rühlt' ich den gangen Simmel biefes Glude. Auf unfern Lippen fcmolgen Gottes Rlammen, Und unfre Geelen flogen raich gufammen! -Argliftige Erinnerung! bich freut 's noch, Mir ben verlor'nen himmel vorzulugen, Benn ich in der Berbannnng ichmachten muft? Wo bift bu bin, bu iconer, goldner Traum? Der meiner Jugend gange Racht erhellte?

Bierter Anftritt.

Rudolph. Herr Graf!
Julius. Bas giebt 's?
Nudolph. Es wird zur Jagd geblasen. —
Inlius. Ich fomme! — Ist mein Bater schon im Saale?
Nudolph. Der gnäd'ge Herr erwartet Sie.
Julius. Sogleich!
Daß ich in des Baldes Schauer
Den Krieden wiederfände und den Muth! (Gebt ob.)

Fünfter Auftritt. Undolph (allein).

Mudolph. Was war das? Sprach der nicht von wiederfinden? Von Frieden wiederfinden? — Armer Thor!
Was kann denn solchem Sonntagskind begegnen? —
Der Seelenfrieden ist ein Kinderspiel,
Wenn Glick und Jusall an der Wiege lachte!
Tobsühnde nenn' ich dann den wüsten Traum,
Der solch ein Schooskind aus dem Schlummer rüttelt!
Wer aber mit dem ganzen Fluch der Hölle
Schon in dies seindlich fremde Leben tritt,
Wer vor der That verdannnt ist, vor dem Vorsatz —
Was soll das, Andolph? — Laß die Furien schlasen,
Erstick die Erinn'rung deiner Seele
Mit deines Herzens brünstigem Gebete.
Laß deine Furien schlassen! — Kömtt' ich jett
Ein nengebor'ner Mensch in's Leben treten.

Ronnt' ich ber Jugend fanfte Beiterfeit Dit biefem Strahl ber Frühlingeliebe frangen, Bracht' ich bem reinen, heiligen Gefühl Ein reines Berg voll beil'ger Unichuld gu! -Bo bift bu hin, bu Frieden meiner Rindheit, Der mich in lichte Träume eingewiegt? Argliftig Glid! follt' ich fie einmal finden, Die meines Lebens Rathfel lofen tann, Bas haft bu fie mir bamale nicht verfündigt, Wo ich noch rein in's falsche Leben schaute? Dich hatte bann ihr fanftes Bauberlicht Schuldlos burch biefe Strubelwelt gezogen. Bas haft bu jett ben himmel mir geöffnet, Bo ich der Solle ichon verfallen bin? -Bum zweiten Dal in biefem Schauberleben Drängt fich die Liebe in mein wildes Berg, Und gleich, ale hatte mutterlich Ratur Much guten Samen in bie Bruft geworfen. Bo bis hierher nur blut'ge Frucht gedieb, So wacht ein menschliches Befilhl mir auf, Und lugt von Bufe mir und von Bergebung! -Und boch! boch! wenn bies himmlische Geschöpf, Ein Abglang jener Belt, die ich verfaufte. Dit ihrem reinen Licht mich läutern will. Bwing' ich ben himmel jum Bergeffen, zwinge Der bolle ihren Schuldbrief an mich ab. Da tommt fie! - Rudolph! ziehe beine Lofung! Enticheibend tritt ber Augenblid heran, Bon ihr vernimm bie Stimme beines Schicffals!

### Gedeter Auftritt.

Rudolph (im hintergrunde). Bedwig (aus ber Seitenthure).

Hebwig. Fort muß ich, fort! Ich hab' ein menschlich herz, Und nicht ertragen kann ich diese Quat, Mit der mich Lieb' und Dankbarkeit bestürmen. Soll ich 's den Aeltern so mit Gram belohnen, Was sie an dem hilfslosen Kind gethan, Daß ich den einzigen, geliebten Sohn Bon ihrer Brust in meine Arme reiße?

Bu dieser Höbe ward ich nicht erzogen,
Wohin der Liebe Sturm mich tragen will.
In einer Hitte ist mein Platz, die Mauern
Des stolzen Schlosses brüngen meine Seele.
Benn Liebe Muth giedt, Schranken zu vergessen,
Die eine heilsge Sitte um und 2004.

So giebt mir Dantbarteit bie Rraft, bem Glude Dit eigner Sand bie Bforten ju verriegeln.

Rudolph. Was träumt Ihr, schöne Hedwig? welche Thräne Der Freude oder Wehmuth süllt dies Auge? Ihr seid ergriffen, o verbergt es nicht! Und wenn 's Euch freut, so wisse, hier schlägt ein Herz, Das Eure Freude mitsühlt, Eure Schmerzen — Ihr seht mich staunend an, Euch stört das Wort, Das ungewohnte aus des Waidmanns Munde; Das ist des Jägers ranhe Sprache nicht. — Lasst 's Euch nicht irre machen, schon Sedwig; Ich din nicht irre machen, schon Sedwig; Ich din nicht in den Wäldern ausgewachsen, Und wär' ich 's auch, so siese Tone sinden, Auch sir die rauhe Brust giebt 's Augenblick, Wo dunkte Melodieen wecken!

Hedwig. Ich hör' Euch gern und mit Erstaunen an, Doch ist es das Erstaunen einer Freude;
Denn eine Seele sucht' ich, die empfindet.
Und mag auch Mancher sühlen, warm wie ich, Der, gleich wie wir, im niedern Kreis geboren, Der rauhe Ton verscheucht mir das Bertrau'n, Der zarte Sinn verlangt nach zarten Worten — Doch wie erklar' ich mir 's? seit vielen Wochen Sind wir zusammen, Glieder eines Hanses, Und noch sand ich den Menschen micht heraus, Und nur den Jäger kennt man hier im Schlosse.

Rudolph. Mag ich 's erröthend Euch geftehn, mich ließ Der Stola nicht zeigen, was ich in mir trug. Ein feindlich Schicfal fturmte durch mein Leben. Dein, nicht geboren ward ich, ale ein Rnecht In Balbesnacht mein Leben zu verdienen; Zu freien Tagen zog das Glück mich auf, Und aufgezogen feiner Gunft vertrauend, Betrog es mich und ließ mich finten. - Laff't Mich einen Schleier werfen auf die Beit; Ich mag nicht falsch, mag nicht ein Lügner sein, Und bennoch graut mir bor ber Bahrheit Stimme. -Laff't bas! - 3ch ging burch eine ftrenge Schule; 3hr follt enticheiben, ob ich ausgelernt. Die Welt durchstreifend tam ich in dies Thal, Und fah - vergebt ber Lippe, die nur ichiichtern Des Bergens Rathfel zu verrathen wagt -Sah Euch, und blieb. - D, wendet Euch nicht ab! Dentt, bag 3hr mich aus einem wuften Leben, Bo ich bem Untergange nahe war,

In dieses Thales Frieden hergezanbert. Bas Gutes an mir werden kann, ift Euer! Berbannt hatt' ich der Menschlichkeit Gefühl, Da sand ich Euch, und ich erkannte, was In meiner Brust längst tief und still geschlummert.

Sedwin. Bas follen diefe Borte? Rudolph. Bort mich ans! 3ch fah Euch, und ich blieb - die frühe Luft, In Balbesnacht mich einfam zu vergraben, hat mir die Jagerwelt vertraut gemacht. Das alte Wiffen fucht' ich forgfam vor: Als Förfter bot ich mich dem Grafen an, Und beugte meine freigewohnte Geele Bum erften Mal in's Joch ber Stlaverei. 3ch that 's für Dich. — Sat mich das faliche Glud, Das meiner gangen Jugendwelt geheuchelt, Auch diefes lette Dal betrogen? - Bedwig, Ein Denich liegt vor Dir, den das Leben ausstieß; D wede feinen Engel in der Bruft! 3ch fordre tollfühn ja nicht Liebe - Mitleid, Rur Mitleid, das ift Alles, was ich will! Wohl mag 's ein ichones Glud fein, edle Seelen Dit Liebesluft und Frühling gu verklären; Doch den Gefall'nen, den in Staub Getret'nen Mit rettender, mit engelreiner Sand Sinauf in ber Bergebung Licht gu tragen, Das ift ein beil'ges, göttliches Gefühl, Bas fich des himmels Burgerrecht begründet. -Du schweigst? - Bedente, Bedwig, was es gilt!"

Hudolph. Lass't mich! nur jetzt nicht, jetzt nur nicht! — Rudolph. Ich biete Dir

Ein Loos, bescheiden zwar, doch sorgenfrei. Dort in der Hitte, wo Dein Tag erwachte, Wo einst Dein Bater still durch's Leben ging, Leb' ich dem Dienste unsers guten Grasen. Ich weiß, Du bist für laute Freuden nicht, Richt für den Ueberssuß, der Dich umgiedt! Dir g'nügt ein stilles, bürgerliches Leben; Und wirst Du auch als Tochter hier gesiebt, Dein Anzug ist dem Stande gleich geblieben, Für den Natur und Liebe Dich bestimmte. — D meine Hedwig! wisstest Du 's so ganz, Wie ich der Hand bedart, der Führerin,

Das Urtheil fprichst Du über meine Geele!

Du würdest nicht so lange Dich bedenken.

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Bernhard (burch bie Mittelthur).

Bernhard. Euch ruft der Graf, herr Förster. Rudolph. Tod

Tod und Teufel! -

Ich tann jett nicht. Bernhard.

nhard. Wie, Berr? Seid Ihr bei Ginnen?

Ihr könnt nicht, wenn ber Graf Euch ruft? —

Rudolph. Berdammt!

Sogleich! — Gedwig! — (Mit einem Blid auf Bernhard und fich por ben Kopf ichlagenb.)
D, die verkaufte Freiheit!

# Achter Auftritt.

Bedwig. Bernhard.

Bernhard. Bas war das? Hedwig! bieser wilfte Mensch Darf Deine reine Hand vertraulich saffen? — Bas hat er mit Dir? — was? —

Sedwig. Richts, guter Alter!

Er bat mich nur -

Bernhard. Er darf nicht bitten. Nein! Nimm Dich in Acht! — Mir wird so ängstlich, wo ich Ihn tresse, mich ergreist ein Schauder, Den ich mir nimmer zu enträthseln weiß. — Dast Du den rastlos wilden Blick bemerkt, Als hing die Furie an seinen Fersen? Sah'st Du 's, wie 's gräßlich ihm durch's Antlitz zuckte, Als ich ihn körte? —

Hedwig. Ihr seid beforgt. Er ist tein schlechter Menich, verwildert wohl, Doch ist ein frommer, fester Wille da; Man muß die Wantenden nicht sinten lassen.

Bernhard. Der wankt nicht mehr! der ift gesunken! Reich' Ihm nur die Hand, er zieht Dich mit hinab. — O, bin ich denn der einz'ge nicht Berbsendete? Er hat das ganze Hans behert. Der Graf Erdrückt ihn saft mit Gunst und Wohlthat; aber

Die Zeit wird kommen, wo's ihn renen wird. **Hedwig.** Seid nicht so streng, Ihr seid ja sonst so gut! Ihr siebt so warm, soll Euer ganzer Haß, Den Eure biedre Seele sonst verbannte, Sich lastend wersen auf die eine Brust? If das gerecht? dem Einen Euern Haß, Und Eure Liebe einer ganzen Erde?! — Nein, nein, seid billig!

Bernhard. Eben weil ich 's bin, So haff ich ihn. Ein innerer Inflinct Bedt mir ben Abschen in der tiefsten Seele; Bie eine Schlange, die auf meine Rosen Jhr giftiges Berderben ausgesprütt, Erscheint er mir in manchem wachen Traum; Und traue mir, es ist tein Kinderglaube, Der aus des Traumes Seelen-Echo spricht.

Hedwig. Ist das mein alter Bernhard, den ich höre? Ihr kennt ihn kaum und Ihr verdammt ihn schon? — Saht Ihr ihn gestern in den Mühlsach springen, Wie er das Kind mit keder Hand ergriff, Des Wasservalls Bermalmung nicht bedenkend? Saht Ihr den witthgen Hund von ihm erlegt? Er ist erst kurze Zeit in unser Nähe, Und jeder Tag saft rühmt uns seinen Muth.

Bernhard. Das eben ist 's, was mich mit Schauber stüllt; Der hat das Besser schon in sich verloren, Der so seine Nächsten rettet, die Gesar Nicht schen in die Schanze schlägt.
Daß man den Nächsten rettet, die Gesar Nicht schen wenn es ein Menschenleben gilt, Das ist des Starken Pflicht und Schulbigkeit; Doch wer verwegen mit dem Tode spielt, Stolz auf das teuslische Gesühl: daß er Den himmelstag verachtend kann entbehren, Berräth des herzens schwarzen Uebermuth, Der Gott und Borsicht und die Welt verspottet.
So ist 's mit ihm, ich hab' ihn längst durchschaut.
Dedwig, hedwig! bedeute Deinen Krieden!

# Reunter Auftritt. Sebwig (allein).

Hedwig. Nein, Alter! Rudolph ist kein schlechter Mensch; Es spricht etwas für ihn in meinem Derzen.
Nein, Rudolph ist kein schlechter Mensch. — Die Zeit Sat ihn mishandelt, das verdirgt er nicht; Er hat am Glück verzweiselt; meine Hand kann ihn vielleicht vom sichern Abgrund retten, Ich kann sein Engel werden! Was bedeut' ich 's? Bleibt mir denn eine Wahl? Ich bin gewöhnt Des Herzens laute Stimme zu betäuben, Doch dies Mal bricht sich meine Kraft. Bergebens Such' ich dem Sturm der Liebe zu entgehn. Ich vors eine Rraft vollen, was mein armes Herz zerreist.
Uch Julius! Inlius! — Seine Acktern würden

Bon feines Jammere wilbem Ton bewegt. Bielleicht gulett mit abgewandtem Blide Den Bund laut fegnen, bem fie ftill geflucht, Und fo bem Cohn die liebften Winfche opfern. Rein, wenn ein Opfer fein muft, fo fei ich '8! Gein wilder Schmerz tobt endlich aus, er tann Auch ohne mich einst gludlich fein. - Gott! - ich -3ch werde an ihn benten, und Erinu'rung Wird mir die iconen Tage wieder bringen. Bo er mein war, mein Julius, mein Alles! -Ja, er wird glidlich fein, ich auch. - Rein, nein! Lug' mir nichts vor, arglift'ge Dantbarfeit: Er wird nicht gludlich, tann nicht gludlich fein. Un diefem treuen Bergen ift fein Blat, Er muß verwelten an bem fremben Bergen! -Und boch, doch, Bedwig! boch! - Rehlt ihm der Muth, Das Glitd aus feiner Geele gu verjagen, 3ch muß ihn haben, und ich will ihn haben. -Rudolph erfahre, was mich jett befturmt, Denn nicht betrügen will ich feinen Glauben; Und g'nügt ihm ein gebrochnes Berg, fo reicht Das Ungliid ber Bergweiflung feine Sand, Und Krieden fuch' ich bei bem Kriedenlofen. (Gebt ab.)

#### Behnter Auftritt.

(Das Theater vermanbeit fich in eine buftere Balbgegenb.) Banaretto und Ranber (von ber rechten), Lorengo (von ber linten Geite). (Man bort, ebe fie ericbeinen, von beiben Geiten pfeifen.)

Banaretto. Lorenzo! Lorenzo. Banaretto! Banaretto. Sprich! was bringft Du? Lorenzo. Die befte Runbichaft, die ich bringen tann. Der Fang wird leicht, Felsed braucht wenig Arbeit. — Dent' nur, wen fah ich bort im Schloffe? Banaretto. Min ? Lorenzo. Rudolfo bient als Forfter bei bem Grafen. Banaretto. Rubolfo? ift es möglich? - Bas? ber wagt 's, Sich tollfühn in der Belt berum ju treiben, Der ausgelernte Mörber? — Rein, Dich hat Gin Traum betrogen. Lehr' mich Rudolph fennen! Lorenzo. Er war 's! Banaretto. Er felbft? Lorenzo. Rudolfo.

Banaretto. Unbegreiflich! Lorenzo. Fred war er immer bis zur Raferei, 3ch tann bas Unbegreifliche nicht finden. Rurg, er ift hier im Schloffe. - Auf die Jagd Ritt juft ber Graf, brum ichnell in unfre Bintel! Bielleicht daß fich ber Rudolph her verirrt, Da tonnen wir das Nothige bereden. Es wird tein ichlechter Fang fein, dent' ich mir; Denn ein Gewölbe hat man mir gewiesen, Das den Kamilienschat bewahren foll.

(Man hört einige Jagdhörner.) Bangretto. Da fommt die Jagd herauf. Schnell in die Sohlen ! (Alle ab.)

#### Gilfter Auftritt.

#### Der Graf. Julius. Rubolph. Jager.

Graf. Die Jagb ift aus.

Die Sunde eingefoppelt! -Rudolph. Blaf't ab!

(Es gefdiebt.)

Graf. 3ch bin Dein Schuldner worden, Rudolph! Bermundet lag' ich jett auf biefem Boben, Bielleicht daß ich den Tag nie mehr gefehn, Wenn Deine fühne Rraft mich nicht gerettet. Der Eber, wiithend durch die erfte Rugel, Die ihm die harte Borftenhant gerriffen, Stürzt auf mich los; ba fehlt mein zweiter Schuf; 3ch bin verloren, benn wie hatt' ich Beit, Das Rangemeffer an bas Rnie ju feten? Da wirfft Du Dich bem Eber in ben Bea, Raufft mit bem Unthier und burchbohrft verwegen Mit Deinem guten Deffer feine Bruft,

Rudolph. Dafür werd' ich bezahlt, bas ift mein Sandwert. Es ift des Bliides größte Bunft, wenn ce

Bemeiner Bflicht, bas Ungemeine guläßt.

Graf. Du haft ein Recht, Dir Deinen Lohn ju forbern; Beftimm' ihn felbft, und wenn mir 's möglich ift,

So will ich doppelt Dir den Bunich erfüllen.

Rudolph. Berr Graf, Sie tonnen mich fehr gliidlich machen Der unbeideid'ne Bunich beleid'ae nicht. -Sie gaben mir ben Dienft, ber mich ernährt, 3d hab' mein eig'nes Dach und Rad; es fehlt Die Gine nur, die mir bas Saus regiere, Die mit bes Beibes gartem Ordnungsgeift Das raiche Leben ftill und einfach richte. Die Gine fehlt mir.

```
Graf.
                       But, fuch' Dir ein Beib:
 Allr Deine Birthichaft wird Dein Schuldner forgen.
   Rudolph. Des Suchens braucht es nicht, fie ift gefunden;
 Doch Ihres Bortes, Berr, bebarf ich.
   Julius.
                                      (3) oft!
 Bas werd' ich hören muffen?
                              Meines Bortes? -
 Wie heifit benn Deine Liebe?
   Rudolph.
                             Dedivia.
   Julius.
                                       Bedwia ?!
   Graf.
           Mein Pflegefind?
   Rubolph.
                            Gie ift '8!
   Julius.
                                       Unmöglich!
   Graf.
                                                  Haft Du
Mit ihr gefprochen?
   Rudolph.
                    Sa!
   Julius.
                         Und ihre Antwort?
  Rudolph. Gie fchwieg, und eine Thrane fab ich fallen:
3ch legte mir 's ju meinen Gunften aus.
   Julius. D Debwig! Dedwig!
   Graf.
                                 Din! - Doch. Du bift bran
In Deinem Dienfte, fein gemeiner Jager,
An Deiner Sprache mertt man 's, Deinen Mienen.
Das leben haft Du mir gerettet; wenn fie
Dich liebt, fo will ich gern -
  Julius.
                               Bater, halt' ein!
Rein vorschnell Wort entichlibfe Deinem Munde!
Bezahle nicht mit einem fremben Glude,
Bas Dein armfelig Gold ertaufen tann.
Willft Dn den Demant Dir gertreten laffen,
Den Deine fechezehnjähr'ge Baterliebe
Bur fonnentlaren Strablenberle ichuf? -
Rein vorschnell Bort! Sier trag' ich ein Geheimniß,
Doch nicht der Ort ift 's, wo ich 's lofen foll.
Benn meine Rube, wenn mein Glud Dir lieb ift,
Entscheibe nichts! - Romm, Bater! bort im Schloffe
Erfährft Du, was in meiner Geele fturmt.
  Graf. Julius, was ift Dir?
  Rudolph.
                                Teufel!
  Julius.
                                       Romm', mein Bater! -
D. daß ich mich nicht früher Dir vertraute!
  Graf. Bas foll bies rathfelhafte Befen -?
  Julius.
                                               Lak mich!
Balb wird es flar bor Deinen Augen fein.
  Graf. Go tomm'! - Rudolph, ich bleibe noch Dein Schuldner;
Doch nimm mein Wort, ich bleib' 's nicht lange mehr.
```

Rur überlegen laß mich Deine Bitte; Gei Deines Lohns, fei meiner Gunft gewiß. (Geht mit Julius und ben Jageen ab.)

Rubolph (allein). Berdammt! Das ift mein alter Fluch. — Wenn ich 's Errathe! — Tod und Teufel! — Nur Gewißheit! — Der Bube foll es blißen! — Rudolph, Rudolph! Nimm dich in Acht! das war der Schlange Zischen; Die Hölle regt sich noch in beiner Brust!

(Ende bee erften Mufjuge.)

(916.)

## 3meiter Aufzug.

(Das Bimmer bes erften Hufzugs.)

#### Erfter Auftritt. Der Graf. Bernhard.

Graf. Laß mich zufrieden, alter Grillensänger! Was treibt Dich für ein boser Geist, daß Du Mit Deinen Träumerei'n die Sorge ausweckt? — Ich halt' auf Andolph viel, sehr viel; hent dank' ich Das Leben seinem muthigen Entschlusse: Soll ich nicht billig sein nud nicht gerecht?

Bernhard. D, rechnen Sie bie That nicht höher an, Als sie der Zusall stellte. Sei'n Sie dantbar; Nur, guter Herr, bertrau'n Sie nicht dem Menschen, Weil er den Muth gehabt, für Sie sein Leben In glücklichem Entschlusse binzuwerfen, Bas meiner längern Treue zukommt. — Graf, Sie sehen leicht in solcher schweren Sache.

Graf. Ich kenne Deine Treue für mein haus, Drum will ich Dein Geschwätz vergessen; doch Kein Wort mehr ilber Andolph, nicht zu mir, Und nicht zu Andern! Görst Du, alter Träumer? — Jest geh' an Deine Arbeit!

Bernhard. Gott verhilte, Daß meine Träume nicht zur Wahrheit werben!

(Geht ab.)

Graf (allein). Bo nur der Julius bleibt? — Gleich wollt' er hier sein. Ein wilder Sturm hob seine kühne Brust, Die Augen blitzen! — Wunderbar! mir ahnet, Bas Ungewöhnliches soll ich ersahren. — Da kommt er.

### Bweiter Auftritt. Der Graf. Julius.

Julius. Bater, rubig wollt' ich fein, Doch tann ich 's nicht! Bergebens hab' ich mir 3m Garten meine Site vorgeworfen, Das beife Blut versvottet die Bernunft: 36 tann nicht rubig fein; brum gurne nicht, Benn meines Bergens wilbe Bellen braufen; Bergeibe meiner Liebe ihren Sturm!

Graf. Bie? - Deiner Liebe?

Julius. 3a, mein theurer Bater! 3ch liebe Bedwig, ich gefteh' es frei,

Und bin, beim himmel, ftolg auf diefe Liebe! Graf. Das hab' ich nicht erwartet. -

Julius. Bor' mich gang, Dann magft Du richten über meine Butunft. -

Die Liebe wuchs in unfern jungen Bergen Wie eine fille Frühlingeblume auf: Bir felber mußten 's nicht, glaub' mir es, Bater, Bis ihrer Dufte Balfam uns beraufchte,

Bis jenes Abichieds bittre Geligfeit Mit ftummer Ueberredung unfre Arme Rum ew'gen Bunde in einander ichlug.

Befunten war' ich bei bem großen Schiffbruch, Der unfre Beit in Strudelnacht hinabzog;

Durch Liebe nur ward mir ber Muth geftartt, Und ich gerettet an ein fichres Ufer.

Rein größres Glud giebt 's für ein junges Berg,

218 wenn es feiner Tranme Ibeale In eines Mabdens garter Geele finbet, Und fo des Lebens Beiligthum erkennt.

Graf. Beil Dir, wenn ichulblos Du im Sturm bestanben! Julius. Ihr bant' es, wenn 's Dein Baterherz erfreut, Den Sohn, ber rein aus Deiner Band gegangen, Nach vieler Jahre mörderischem Rampf Roch rein und gludlich an bie Bruft ju bruden. Ihr bant' es, Bater, ihr allein! - Dein Blut -Es ift nicht falter, als das Blut der Andern -Berfuchte oft bas weiche Menschenherz; Doch immer trat die Liebe in die Schranten Und ließ das Berg nicht finten und nicht wanten.

Graf. 3ch ehre biefe Liebe, bies Befühl, Das alles Beilige im Menichen festhält. 3ch ehr' es, und ich bante bem Befchick

Rur biefen Stern, ber Deine Nacht gelichtet: -Doch bor' auch Deines Baters ernfte Meinung: Bedwig ift fcon, und was noch mehr, ift aut. Gie ift gebildet, bas ift viel; wir' haben In einer Richtung Guch zugleich erzogen, Richts fehlt ihr, nichts, als Rang und Abel. Der Liebe find ce freilich eitle Traume, Das weiß ich wohl und fühl' es auch; doch laß Gin Bort gu Gunft bes Borurtheile mich fprechen: Berarg' es nicht bem Cohne alten Stammes, Der durch Jahrhunderte die Alefte trieb, Benn er bas altehrwürdige Beiets Bon ber Beidelechter Reinheit nicht verachtet. Es ift ein icones, herrliches Gefühl, Durch lange Reihen feiner großen Ahnen Muf ben gurud zu gablen, ber ben Abel, Dics Beiligthum des Menschenwerthe, erwarb. Billft Du perachtend bies Befühl Dir rauben. Co fei der Breis, dem Du es opfern willft, Des Abfalls von ber Bater Glauben würdig. Bar' Bedwig Deines Standes, ja bei Gott, Gie mare mir die liebfte aller Tochter; Doch glanbe nicht, daß ich vom Ahnenftolze So febr befangen bin, baf ich nicht freudig, Wenn es Dein Glid gilt, einen Bunfch Dir opfre, Der boch allein nur Dich beglücken foll. -Wie ftehft Dn jett mit Bedwig?

Aulius. Ach! fic weicht Mir forgsam aus, wie sehr ich sie auch suche. Sie glaubt, Ihr könntet unfrer Liebe zürnen, Und fie bekämpft sich, nur dankbar zu sein.

Graf. Gestand sie Dir —? **Sulius.** Wie ließ' ihr Zartgeführ Solch ein Geständniß zu? Sie schwieg, doch Thränen In ihrem Auge sprachen 's deutlich aus.

Graf. D'rauf tenn' ich sie! Solch eine Helbenseele Wohnt selten nur in einer Weiberbrust. —
Doch prüse Dich noch einmal, theurer Sohn!
Es ist nicht blos die Angst des Ahnenstolzes,
Es ist Erschrung, die es mich gesehrt:
Ungleiche Stände passen schlicht zusammen;
Die Harmonie der Herzen reicht nicht aus,
Es muß auch in des Lebens Glück und Gittern Für Liebende ein richt'ger Einstang sein,
Wenn sich die Hände so verbinden sollen. —
Ja, prüse Dich und prüse Deine Gedwig;

Doch haft Du freie Sand; ich habe hier Nur eines ältern Freundes Rath und Stimme. Jetzt eil' ich zu der Mutter, überlegend, Bie uns bie nächste Zukunft finden soll.

Julius. Und Rubolph?

Graf. Das erklärt sich wohl von selbst. Ich werd' ihn wissen anders zu belohnen; In keinem Falle geb' ich jetzt mein Wort! — (Goht ab.)

# Dritter Auftritt.

Julius. Ich soll mich prüfen? — D, vergiß nicht, Bater, Daß da des Urtheils Foricherblick nicht ansreicht, Wo sich des Lebens Näthsel offenbart! — Der kalte Mensch, der sich vernünstig nennt, Tritt nüchtern in ein Gotteshaus und will Des Glanbens ahnungsvolle Dämmerung, Der Neligion geheime Sympathie, Spitssindig messen nud auf's Neine schreiben, Wenn sich ein frommes, warmes Menschenherz Im seligen Sturme der Begeistrung hinwirft, Des Herzens sielle Feier zu begehen, Und underwußt das Göttliche zu deuten! — In ihren Augen las ich 's hell und klar, Was soll mir noch der Worte eitles Tönen, Wenn Gott in solchen Sternen zu mir spricht? —

# Bierter Auftritt. Julius. Sedwig.

Julius. D, Dedwig, Dich, Dich such' ich, Dich allein! Dant sei bem himmel, ber Dich ju mir führte! — Es muß hell werden zwischen uns, ich kann Die lange Nacht ber Zweisel nicht ertragen!

Henn meine Stimme gilt in Ihrem Herzen!

Julius. Der Förster hat um Dich gefreit. Sag' mir, hat er Dein Wort?

Hen braven Manne niemals mich versagen; Denn was er that, hat mehr als mich verdient.

Julius. Er hat noch nicht Dein Wort? — Du bift noch frei? D, meine Hedwig, haft Du ganz vergeffen, Was wir uns find? Ich kann nicht von Dir lassen! Mein Bater weiß —

Bedwig. Gott! was haft Du gethan?!

Julius. Bas Lieb' und Pflicht und Ehre mir geboten. Ich filht' es wohl, was Du verbergen willft, Du liebst mich noch.

Hedwig. Graf! — Hedwig! läugn' es nicht! Du liebst mich noch, ich fühl' es. Diese Ehräne Berräth mir Deines herzens großen Kampf; Du wilst die guten Aeltern nicht betrüben, Wilst ihren Winschen Deine Zukunft opferv: O, überlege, was dies Opfer gilt!
Des Erbenlebens ganze Seligkeit Keinnt in zwei Perzen, wo die Liebe waltet; Bridst Du die Blüthen Deiner Brust allein?
Auch meines Krüblings Hoffnung trittst Du nieder!

Sebwig. 3ch habe mir Gie menschlicher gebacht, Berr Graf. Ein ichwaches Weib bat fie um Schonung, Und Gie befturmen noch bie weiche Geele, Die eines Mannes Belbenfraft bedürfte, Daf fie nicht finte, wie bie Beit es will. Bas ich in meinem Bergen für Gie fühle, Das muß in biefem Mugenblid verftummen, Und nur ber Belt vergöttertes Befet, Mag 's auch eistatt in's warme Leben greifen, Bat biefes Tages Stimme und Enticheibung. Bohl marb ich wie die Tochter auferzogen, Bohl hauchte ber Aufflarung milber Geift Die lichten Strahlen tief in meine Seele; Doch immer eingebent blieb ich bes Stanbes, In dem ich aufwuche und bem ich bestimmt bin. Richt bem Blaneten nur ift 's vorgeschrieben, Bie er bie Sonne treu umwandeln foll; Es geht der Menich auch in bestimmten Gleifen, Und wie ber Stern, aus feiner Bahn gefchmettert, Blanlos, ein gluthverzehrenber Romet, Im wilben Sturme burch bie Raume bonnert, Bis er jum Afchenhaufen ausgebrannt: Co geht ber Menich verloren, ber verwegen Mus feines Lebens Schranten brechen will.

Julius. Ist benn. ein niedres Loos für Dich Bestimmung? Dast Du mit diesem heiligen Gestühl Richt hohes Recht an alles Große, Schöne? In jedem Anspruch stehst Du über mir. Des Kaisers Gnade dant' ich meinen Abel, Dir aber hat ihn Gott in's Hers, geschrieben, Und keine Zeit löscht diese Zilge aus. — Rein, gedwig! Du bist mein, ich sass, dicht nicht!

n Dich weif't mich bes Gludes Schulbbrief an. ir hab ich meine Geligfeit verpfanbet. traube Dich nicht! Romm an bies treue Berg; omm, Bedwig!

Julius, Julius, fei barmbergia! Sedwig. Du bift es nicht! Du qualft mich ichonungslos, tehft ruhig ba, und läffift mich talt verzweifeln. reulofe, hab' ich bas um Dich verbient? -1, alles weibliche Befühl ift Liige, to jede Thrane, die sehnsuchtig perlt, id jeder Geufzer aus des Bergens Tiefe, id jeder Schwur, der von den Lippen flieht, ift erlognes Blendwert der Gefühle, ift der Sinne flücht'ge Taufchung nur; in, warm und treu hat noch fein Beib empfunden! Sebwig (von ihrem Gefühl hingeriffen, fich an feine Bruft merfenb, aufamer Menich, Du brichft ein treues Berg!

Julius. Bedwig! Bedwig! Sedwig. Gott! mas hab' ich gethan!

(Gid losreifenb.) Julius. D reift Dich nicht aus ben verschlung'nen Armen, liebte Braut! Denn meine Braut bift Du r Gott! Dag auch die Welt, mag felbft mein Bater d feindlich brangen zwischen unfre Bergen, r Segen Gottes heilt bie Bunbe gu, d als mein Beib foll Alles Dich erkennen! Bedwig. Richt weiter, Graf! Gie freveln. Rein, nicht weitec! 18 auch mein überftromenbes Befühl diefer falichen Stunde halb verrathen, geffen Gie es, ich beschwöre Gie! fonnte fich mein Berg auf Angenblicke 8 feines Beges ftrengem Gleif' verlieren, ch mein Bewußtsein trägt mich schnell gurud! nmt 's Ihnen gu, im Sturm der Leibenschaft 3 Lebens Sitte muthig zu verachten, h dem Befet entgegen werfend, eins Ihrem Bergen, mit der Belt im Rampfe: iemt es mir, im Frieden mit der Belt, Bergens laute Stimme zu bezwingen das zu ehren, mas Gie fed verachten. im horen Gie! Des Baters Liebe mag fcmach bem Sturm der Bitten wiberftehn; leicht von lieben Bunichen trennt er fich, Opfer und Entjagung unfre Bflicht ift;

h einft bat ich von Gott: o fonnt' ich 's lohnen

3 er an mir hülflosem Rind gethan!

Gott hat mein Alebn erhört: mit ftarfer Geele Bring' ich vergeltend ein gebrochnes Berg. Und feine Thrane perlt in meinen Augen! -Mag bies das lette Bort fein zwischen uns! Julius. Rein, himmlisches Geschöpf, ich laff' Dich nicht! Bett erft erfenne ich bie große Geele. Bu Deinen Rufen -

> Rünfter Auftritt. Borige. Rubolph.

Rudolph.

Tod und Solle!

Gott! ich

Sedwia. Berftehe Dich!

(Gin ichmerglicher Blid ale Abichieb auf Julius, bann fturgt fie auf Rubolph los, reicht ihm bie Sand und eilt mit ben Borten: Rubolph! ich bin Dein Beib! rafd ab.)

## Gedister Auftritt. Rubolph. Julius.

Julius (auffpringenb). Rein, Bedwig, nein! Du bift es nicht! -Rudolph. Berr Graf. Cie muffen eine Frage bier verzeihn -

Julius. 3ch muß? - Die Rebe ift mir fremb!

Mach bem, Rubolph.

Bas Gie aus Bedwigs Munde felbft gehört,

Rommt mir bie Riibabeit au.

Julius. Das wird fich zeigen.

Rudolph. Das hat fich schon gezeigt, Berr Graf. - Roch ein Mal 3ch muß um die Erflärung bitten: was ift Sier vorgefallen?

Julius. Belde Sprache!

Rudolph. Gei

Das Wort zu fühn, ber Augenblick entschulbigt. -Sie ift mein Weib, Sie find' ich ihr gu Fugen. -

Julius. Wer ift Dein Weib?

Rudolph. Bedwig.

Julius. Sie ift es nicht!

Das liigft Du!

Rudolph. Berr!

Du liigft! Bedwig Dein Beib? Julius.

Bas fall ber Engel in bem Staube? Rubolph (bei Geite). Teufel!

Bor Ihren Augen gab fie mir die Sand;

218 Bengen ruf' ich Gie bor Gott und Rirche! Bu meiner Braut bat fie fich felbft befannt.

Julius. Das war im wilben Sturme bes Befühls;

Rein Schwur ift gultig mit emportem Bergen.

Rudolph. Bas diefen Sturm erregte, frag' ich Gie.

3d hab' ein Recht zu biefem ernften Tone.

Julius. Bermeg'ner Buriche!

War' ich 's, Berr, fo war 's Rudolph. Doch feine Beit, mich baran gu erinnern. Ihr Bater ift mein Berr, ich biene, ja, Und meine Freiheit hab' ich ihm verlauft; Doch meine Ehre ift noch nicht verpfändet, Die hab' ich als mein Eigenthum bewahrt. Bas ging bier por, Berr Graf? Julius.

Ein Bort noch, Förfter.

Und Er ift um ben Dienft!

Bas ging bier vor? Rudolph. Bedwig ift meine Braut, Gie find mein Beuge. Rein muß ich febn; ich mag auch einen himmel Nicht aus ber britten Sand! - Bas ging hier vor?

Julius (fich mit Gewalt maßigenb). Rudolph, war't Ihr nicht meines Baters Retter, Wär't Ihr das nicht —! Doch still, Ihr seid 's, und somit Trag' ich auch meines Dankes Zoll Euch ab; Allein das tann ich nicht in meiner Bruft behalten, Bas mir bas Berg abbruden will: Go wiff't, Niemals wird Bedwig Euer Beib; ber Beg Beht über meine Leiche jum Altar! (Gebt ab.)

## Siebenter Auftritt.

### Rubolph (allein).

Rubolph. Dun, wenn es feinen andern giebt, mir fommt 's Auf einen fleinen Dord nicht an! Berr Graf, Sie werben wohlthun, fich in Acht ju nehmen! -Bie aber lof' ich biefes Rathfel? wie? Bu ihren Fugen find' ich ihn; fie reißt Sich los und nennt fich meine Braut! - Es muß Rlar werden, fonnenflar! Der Wilbidit Soll nicht in meine Jagd, bas fcmoor' ich thener! -D Beift bes Guten, wenn bu in mir lebft, Wenn dich mein Morderleben nicht erfaufte, Benn du den Weg mir felbft herauf gewiesen Aus meines Lafters Abgrund: o fo laft Die ftillen Rrafte fich aufammenfaffen, Daß fie mich aufrecht halten in bem Rampfe!

Denn Eifersucht und Zweifelsjammer hängt Der hölle alte Bucht an meine Seele, Und reift mich wieder ber Berbammnif gu.

(Weht ab.)

#### Achter Auftritt.

#### Ter Graf und bie Grafin (aus ber Seitenthure).

Graf. So stehn die Suchen jett. — Du weißt nun Alles; Auf unsern Ausspruch harr'n zwei bange Derzen, Drum laß uns turz bei der Entscheidenung sein. Julius weiß zwar, daß er frei wählen darf, Doch läßt sein kindliches Gesühl nicht zu, Daß er auf seiner Aeltern Wort nicht achte.

Gräfin. Und Dein Entschluß? Graf. 3ch wart' auf Deine Stimme. In solchen Källen fieht ein Weib viel schärfer,

Biel ruhiger; nur eine garte Band

Rann biefe gart geflocht'nen Faben lofen. Grafin. Sieh, lieber Releed, baf ich 's frei geflebe:

Grafin. Sieh, leber Felbed, dag ich 's frei gestehe Ich trug die duntle Sehnsucht in der Brust — Solch eine liebe Tochter ist mir Hedwig, — Es möchten diese beiden reinen Herzen Sich still gesunden haben. Legten wir Nicht selbst der Liebe Keim in ihre Träume? Sie wuchsen mit und sür einander auf, Und froh sah ich die Blüthen sich entsalten; Kaum wusten sie es selbst. — Ich aber sühlte, Es müsse diese siebe sich bewähren Im Sturm der Zeit, in langer Trennung Schmerzen, Damit vor ihrem göttlichen Berust Der Sitte Regelzwang zusammenbreche. Nun hat sie sich bewährt, sie haben tren An ihrem stillen Glauben sessen kein die mir.

Graf. Doch warum haft Du fie in solcher Demuth, Bie es ihr Stand verlangte, auferzogen, Trugst Du den Bunsch schon damals in der Bruft? Bas ihr jett nöthig wäre, fehlt dem Mädchen.

Gräfin. Wir leben abgeschieden von der Welt, Und selten kommt ein Gast in unsre Berge. Wie uns das freut, so freut 's die Kinder auch; Mit unsern Bäumen sind sie groß geworden, Mit unsern Blumen sind sie ausgeblisht, Und ihre Heimath liegt in diesen Thälern. Was soll das eitle Schnitzwert jenes Lebens Am Laubengange ihres stillen Glücks?

Dat fie nicht Alles ichnell erlernt, was uns Das abgeschiedne Leben oft erheitert? Die Gaiten flingen unter ihren Ringern, Ind was ein beutscher Dichter Großes fang, Das ift nicht fremd in ihrem vollen Bergen. Mag ihr auch fehlen, was die große Belt Mit lautem Brunt als hochfte Bilbung ausschreit, Dag fie ihr vaterlandisches Gefühl In jene Sprache nicht zu briiden wiffen, Die ihrer Bunge, wie dem Bergen, fremd ift, ich tabl' es nicht, fie hat fich rein bewahrt; Denn mit ben fremden Worten auf ber Bunge tommt auch der fremde Beift in unfre Bruft, Ind wie fich Mancher von bem Brunt geblenbet, Der angebornen beil'gen Sprache ichamt Ind lieber radebrechend feiner Bunge, Bum Spott des Fremden fremde Reffeln aufzwingt: Do fernt er auch die beutsche Rraft verachten, Ind ichwört die angeborne Trene ab. Go bift Du ihrem Bunde nicht entgegen? 3d harre Deines Musfpruchs. Meinen fennft Du. Graf. D, lag Dich feft in meine Arme brücken, Denn eine icone Stunde winkt uns gu! ie mogen gludlich fein, wie wir es waren; n biefe Berge ift bas Gliid gebannt.

#### Reunter Anftritt.

#### Borige. Julius.

Graf. Billtommen, Cohn! Die Aeltern fegnen Dich! 3a, lieber Julius, bring' uns Deine Bedwig, Gräfin. ir feanen Guch! Julius. Darf ich ben Ohren trauen, ie meinem Beift die himmelsbotschaft bringen? Graf. Romm an dies Berg und fühl' 's an feinen Schlägen, ie es bem Augenblick entgegen pocht, er Deines Lebens Geligfeit begründet! Julius. D meine Aeltern! - Doch, was foll ber Raufch? och liegt ja Bedwig nicht in Guren Armen! Gräfin. Go rufe fie. Julius. Ihr wiff't nicht, was geschehn. Gräfin. Nun? Graf. Sprich! Julius. Bergebens hatt' ich fie bestürmt, r Liebe gange Runft umfonft verichwendet;

Sie blieb bei ihrem Ausspruch: nimmermehr Mein Weib zu werden, von dem Wahn befangen, Ihr brächtet Eure Wilnsche uns zum Opfer, Berhafit sei Euch das Band, das wir geschlossen! Sie ist entschieden, bricht ihr auch das Perz. Zu ihren Füssen warf ich mich, da trat Der Förster in den Saal; sie riß sich los, Es zucht in ihrem Blick. Berzweissung prach: "Ich die Beib, Audolph!" Mit diesem Worte War sie verschwunden; lebsos stand ich da! —

Gräfin. Ich habe diesen Kanupf schon längst bemerkt; Wohl kenn' ich meine groß gesinnte Dedwig; Drum überlasst es mir, ihr zu beweisen, Wie unfer Glück an ihrem Glücke hängt. Lasst mich mit ihr allein. — Der Baron Werneck Sat Euch zum Fest gesaben, das er giebt; Ihr habt es einmal zugesagt, so reitet.
Ich unterdes befänstige ihr Herz

Und stifte Frieden in bem Sturm ber Seele. Julius. Go lange foll ich warten?

Graf. Ueberlege, Bas dieser turze Ausschub Dir gewinnt. — Komm, komm, mein Sohn, der Mutter Rath ift gut. Bor Mitternacht sind wir zurück.

Julius. Ich folge. Graf. So laß uns eilen, denn der Weg ist weit. Gräfin. Werneck ließ Dich auch bitten, Deine Leute Ihm zur Erleicht'rung mitzubringen; große Tasel Will er heut geben und ihm sehlt 's an Dienern. Graf. Von Derzen gern. — Bernhard! Bhilipp! De!

### Behnter Auftritt.

## Borige. Rubolph. Bernhard und mehrere Bebiente.

Graf. Die ganze Dienerschaft sitzt aus. Ihr sollt Mit mir nach Werneck. Rudolph bleibt zurück Und hütet unterbessen uns das Schloß. — Du bleibst doch gern allein?
Gräfin. Was wär' zu fürchten? —

Bernhard. herr, laffen Sie mich hier! Graf. Rein, Du mußt auch nach Werneck.

Bernhard. Was foll ich bort? Ich hab' nicht Raft noch Rub', Beiß ich bie gnab'ge Frau allein im Schlosse.

Graf. Der Audolph bleibt ja. Bernhard. Das ift meine Angst.

Graf. Pfui, alter Traumer!

Bernhard. Laffen Sie mich hier! 3ch faun ja fo bas Reiten nicht vertragen. — Derr, laffen Sie mich hier! Bernhard, weißt Du,

Das in Die bout boishis

Bas ich Dir hent' befahl?

Bernhard. Bergeben Sie '8! Das alte Berg will fich nicht zwingen laffen.

Graf. Run, wenn Dir gar so viel d'ran liegt, so bleibe. Bernhard. Das wälzt mir einen Stein vom Herzen, Graf. Ein Bedienter. Die Pferde sind gesattelt, gnäd'ger herr. Graf. Run, Julius, tomm! — Leb' wohl, mein autes Weib!

3d wünsche Dir viel Glud gu Deinem Borfat.

Julius. Und ich foll ohne Abschied -?

Gräfin. Um so schorfen ! - Rebt wohl!

Bird Euer Biedersehn! — Lebt moh!! (Gest ab.)
Graf. Romm, Julius!

Rubolph. Berzeih'n Sie mir, Berr Graf, wenn ich belaft'ge. 3ch bitte um Enticheibung meines Bunfches;

Rur Ihres Wort's bedarf 's gu meinem Glud.

Graf. Das schlag' Dir aus bem Sinne, wadrer Rubolph. Bie?

Graf. Für Dich blüht diese Blume nicht, Du magft Dir eine andre suchen; aber sei

Des reichsten Dautes nochmals iiberzeugt.

3ch gahl' Dir eine icone Summe aus, Dit ber tanuft Du Dein weit'res Glud versuchen:

leb' wohl, und hute mir die Frauen gut!

(Alle ab, bis auf Rubolph.)

# Gilfter Auftritt. Rudolph (allein).

Rubolph. "Mit ber niagst bu bein weit'res Glild versuchen?" — ha! wenn ich bich verstanden habe! Mensch!) reiz't den Tiger nicht, so lang' er schläft, er möchte sonst erwachen.

Zwölfter Auftritt. Rudolph. Bedwig.

Sedwig. Sie find fort. Rudolph. Ja!

Sebwig. Und weißt Du 's nicht, wohin? Rach Berned find fie.

ietst aber laß sie fort sein, oder hier, Bas kumnert 's uns? Sag' neir, was war das vorhin, Us ich in's Zimmer trat? Was trieb so schness Dich jum Geständniß Deiner Liebe? fprich! Biel fömmt mir jett auf die Entscheidung an; In meinem alten Kampfe lieg' ich wieder, Du bift 's allein, die mich noch aufrecht halt.

Sedwig. Ich bin ber Bahrheit Sprache nur gewohnt, Und wilft' ich auch, baß Dir ein sußer Trug Erwünschter ware als die herbe Bahrheit, Ich darf doch Dein Bertrauen nicht betrugen.

Rudolph. Bas foll bas, Bedivig?

Sedwig. Sör' mich ruhig an. — Der junge Graf liebt mich, er meint es eruft; Doch seiner Aeltern Friede ist mir heilig, Und nimmer geb' ich seiner Bitte nach; Denn nicht undankbar soll die Welt mich nennen. So bring' ich benn dies schwere Opfer dar; Denn ich verberg' es nicht, daß ich ihn liebe.

Rudolph. Du liebst ihn? - Teufel!

Hedwig.

Bon meiner Kindheit frühsten Seelenwegen Dat sich mein Herz an dies Gefühl gewöhnt;
Es ist mir wie der Athem unentbehrlich,
Und sterben würd' ich, sollt' ich ihm entsagen.

Rubolph. Und Du willft mein fein?

Howig. Ja, ich will es sein! Und will Dein treues Beib sein, jede Pflicht Will ich mit Sorgsalt, will sie gern erfüllen, Bis einst der Liebe übertänbter Schmerz Die Seele auslöst in dem letzten Kampse.

Mubolph. Ha! gräßlich wird es Tag in meiner Brust! — Ich Rasenber, daß ich vom Glücke träumte! — Fahr' hin, du letzter Glaube an die Menschheit! — Welt! wir sind quitt; du hast bein Spiel versoren! (Stürzt ab.) Hedwig. Rudosph! wohin? Gott! ich beschwöre Dich!

(3bm nach.)

## Dreizehnter Auftritt.

(Balb.)

#### Banaretto. Lorengo. Mänber.

Banaretto. Roch hat ber Rubolph fich nicht feben laffen, Doch bleibt er nicht mehr lange, abnet mir.

Lorenzo. Das Försterhaus im Wald ift seine Wohnung; Er muß bei uns vorbei, wenn er vom Schloft kommt.

Banaretto. Roch immer ift mir 's unbegreiflich! Rubolph Bagt 's, an ber Grenze frei herum zu wandeln; Sausend Zechinen ftehn auf seinen Kopf,

In Fiume hangt fein Bilbnif an bem Galgen, Und er lebt bier, als ware nie fein Dolch In einem Menichenherzen warm geworben! -Wie fam er boch ju uns?

Lorenzo. 's mar in Rialto. Wir hatten einen Blan auf ben Marchefe, Und gut bezahlt ward une ber Dolch; doch fehlt' es Den Unfern allen an ber Luft gum Morben: Denn fehr behutfam war ber Feind und ftart. Da trat der Rudolph plötlich unter uns: Er wiffe, fprach er, um ben gangen Auftrag; Es galt' ein Probeftud, er wolle fich Dit diefer That in unfre Banbe taufen.

Banaretto. Ja, nun erinnr' ich mich. - Man gab es gu,

Und noch diefelbe Racht fiel ber Marchefe.

Lorenzo. Bom Lohne nahm er nichts, er ichob 's gurud; Doch hör' ich noch ben Gib, ben er gefchworen, Dem feinen Dolch in's Berg ju ftoffen, ber ihn Berhindre an dem blut'gen Racheramt; Denn der Marchese sei ihm felbst verpfändet, Und feinem Andern gonn' er diefen Mord.

Banaretto. Er ift ber Lette eines großen Saufes, Bohl nicht erzogen, feines Lebens Breis Banditenmäfig mit bem Dold zu faufen. Bir waren immer fehr vertraut gufammen;

3ch fenne feines Ungliide gangen Beg.

Lorenzo. Dun, Buriche, lag boch boren. Sieh, er war Banaretto. Schon fruh verwaift, der Marquis war fein Bormund Und ichidte ihn auf viele bobe Schulen. Indeffen brutete die Schurtenfeele Dir einen Blan, ber mich Banbiten roth macht. Es lechate ihm nach feines Dlündels Gold. Da hieß es plotlich, der Marcheje habe Ein ichandliches Complott entdedt, fein Mündel Sei ber Berichwörung Mitglied, viele Briefe Batt' er gefunden, und fo muffe er, Wenn 's auch fein Berg gerreiße, feines Freundes Berwaisten Gohn, ben er als Bater liebe, Des Sochverrathe antlagen. Es gefchab. Die Briefe, die der Marquis felbft gefdrieben Und eiblich für bes Münbels Schrift erfannte, Berdammten Rudolphs Unichuld, benn fein Leugnen . Galt gegen feines Bormunde Schwüre nichts. Er ward verbannt, ward für infam erffart, Und mit ben Gitern bes Beachteten

Belohnte das betrogne Baterland Den hochgepries'nen Retter, den Marchese. Lorenzo. Wenn ich nicht irre, kommt er dort! — Zanaretto. Er ist 's! — Zieh't Euch zurück, noch darf er uns nicht sinden. (Aus al.)

## Bierzehnter Auftritt.

#### Rubolph (allein).

Rudolph. Bas vochft bu. Berg? was beben meine Schritte? Bas farrt bas Auge unbeweglich brein? Sa! fpiirt ihr fcon bie Solle? wittert ihr Den gift'gen Athem ber Berbammniß ichon? -Bum letten Dale rafft' ich es gufammen, Bas mir wie Bufe flang und wie Bergebung; Bertretne Reime meiner himmelewelt, Die meines Lebens Dorberfturm gerfnicte, Band ich an leifer Seelenhoffnung auf -Mit mancher Thrane hab' ich fie begoffen. Umfonft, umfonft, ber Simmel ftoft mich aus! Die garten Kaben reifen, die mich banden, Und ichandernd in der Solle wach' ich auf! -Bas fafelt ihr von losgefprochnen Gunbern, Betrogne Thoren! Sat je eine Geele Mit folder Inbrunft im Gebet gelegen, Dit folder Rene fich im Staub gewunden? Und doch verdammt und doch verstoffen! - Sa! Bum letten Dale glaubt' ich an ein Berg, Bum letten Mal traut' ich bem Liigengliide. Es ift vorbei! Fluch jeder fillen Ahnung, Die mir von einer beffern Belt geschwatt! Fluch jedem warmen, menfchlichen Gefühl! Kluch dem Gedanten, der von Bufe traumt! Kluch jeder Geelenhoffnung der Bergebung! Und aller Fliiche höchfter Fluch gurud Auf meine Bruft, daß ich im Stanb getrochen! -D Hedwig, Bedwig! - Romm, bu altes Rohr, Du bift gewohnt, bas warme Berg ju treffen; Triff gut, es gilt beut feinen ichlechten Breis, Der Deifter gahlt ben Schuf mit feinem Blute. -Bas foll ich mich vom Leben neden laffen? Der Solle bin ich, ihr gehor' ich gu, Die ift die einzige, die tren geblieben: Dit diefem Drud befiegl' ich unfern Bund. (Er fest bie Biftole an ben Dlunb.)

## Funfzehnter Auftritt. Rudolph. Banaretto. Lorenzo. Rauber.

Banaretto (faut ibm in ben Arm). Bift Du von Sinnen, Rudolph?! Rudolph. Banaretto? Banaretto. Rennft Du mich noch? Rudolph. Was wollt Ihr? Banaretto. Dich. Banbit ! Mich wollt Ihr? Wie? Rubolph. Banaretto. Gleich weifit Du Alles. Was aber hat Dich, Rasender, bewegt, Sand an Dich felbft gu legen? Buthenber, Wie tommt benn ein Bandite gur Bergweiflung? Rudolph. Wie foll ich 's Euch ergablen! Ihr begreift 's Doch nicht! Rein, nein, Ihr tennt die Geligkeit Des Bahnfinne nicht; nein, Ihr begreift 's nicht. Schweigt! Lorenzo. Ach, lag bie Fraten! Banaretto. Sprich, was pacte Dich? Rudolph. Ihr wiff't 's, wie man mir brüben nachgefiellt, Ils ich bie Senatoren expedirte. ich floh in diefe Berge. Unbekannt Bar meines Namens Schande biefen Butten. bier, wo die Unichuld ihre Tempel hat, bier ift der Argwohn fremd in allen Bergen. ich lebte viele Wochen in ber Wegend, Da fand ich euch ein Mädchen — lach't nicht, Räuber! ihr fennt mich noch; - fie war aus Felsed. Geht, 8 machte eine menschliche Empfindung in meiner Geele auf, ale fonnt' ich einft burch Bufe fie verdienen und befiten. um Jager bot ich mich bem Grafen an, ich ward fein Förfter, Alles ihr gu Liebe, nd nun -Banaretto. Mun?

Banaretto. Run? Brüder, laff't das, laff't mich schweigen! dec't die Erinn'rung nicht in meiner Seele; hr wisst't '8, wohin sie mich geführt. Banaretto. Du bist

etrogen?
Rudolph. Tob und Teufel! ja, ich bin 's!
ch glaubte mich von einer edlen Seele
io warm geliebt, ich glaubte mir ein Herz,
dem ich des Lebens raschen Buls erhalten,
ur ewigen Dantbarkeit verfehmt; und jetzt
rkenn' ich mich verrathen und verlacht,

Und biefer Doppeltreubruch an ber Menschheit Reift meiner Seele lette Schuld entzwei.

Banaretto. Go rache Dich. Du haft die Macht bagu.

Mubolph. Bersteh' ich Dich? Banaretto. Gewiß! — Uns trieb die Nachricht Bon Felsecks großen Schätzen hier in's That; Denn driben ist jetzt nicht mehr viel zu holen.

Ein Sauptanschlag auf's Schlof liegt uns im Sinn; Du führst uns an. Ein Drittel von der Beute

Geftehen Dir die Briider gu, wenn Du Uns ohne Rampf Dein Felseck iberlieferft.

Rubolph. Sa! Teufel! Wohl erkenn' ich beinen Gruß; Schon malft bu mir mit gift'gen Phantasieen Das Schloß in Flammen, die Banditenbraut Sich sträubend unter meinen flarken Armen. — Ja, sie muß mein sein, das hab' ich geschworen!

Banaretto. Und ein Banbite halt fein Bort. Rudolph.

(Paufe.) Er halt 's!

Lorenzo. Was überlegst Du? Richts, ich bin entschlossen! Rudolph. Richts, ich bin entschlossen! Ihr sollt mich rächen, und ich will Euch führen. — Um neun Uhr seid am Schloß. Das alte Zeichen Gilt uns, wie sonst. Ich öffene Euch die Thore. Die Männer sind nach Werned; mir vertraut If Schloß und Riegel; doch komm't nicht zu spät, Denn schnelle Rücklehr hat der Graf versprochen. Zanaretto. Warum nicht gleich?

Rudolph. Erft muß die Abendglocke Die Frihner in das Dorf gerusen haben, Dann ist as Zeit.

Lorenzo. Wir folgen Deinem Rath. Rubolph. So gebt nir Eure Hand: ich schwöre Euch Banditentreue und Banditeneid. — Bergebung lächelte, ich ließ die Brilder; In gripe Leben fahl ich mich hinein.

In's reine Leben stahl ich mich hinein, Das Laster will der Unschuld Buhle sein: Da stirmt die alte Schlange auf mich ein; Der Himmel sinkt, die Hölle hat mich wieder. Wohlan, ich kann auch ganz ein Teufel sein!

(Alle ab.)

1 -----

(Enbe bes zweiten Aufzugs.)

## Dritter Aufzug.

(Das Binmer im Schloffe.)

### Erfter Auftritt.

edwig (fist und fpinnt). Die Grafin (ftebt am Genfter. Es brennen Lichter).

Grafin. Beld eine beitre Commernacht! - Go rubia! es Mondes Strahl webt wie ein goldner Traum uf ber entichlummerten Ratur; es flüftern ie alten Linden fanft und heimlich b'rein, nd nächtlich ichimmert burch des Balbes Rebel as bleiche Licht ber Eisgebirge ber. lenn ich fo einfam an bem Kenfter ftebe, a machen taufend Bilber in mir auf, ie lanaft bas rauhe leben mir entführte. es Bergens erfter Traum fommt mir gurud, id die Erinn'rung zieht mit ihren Freuden n klaren Reihentang an mir vorilber. Rur mit ber Freube? Dedwig. Grafin. Rur mit ihr; ber Schmera leibt ftill jurud in ber vergangnen Stunde, n Sohn ber Erbe, Die ibn fterblich zeugte. och Freude lebt, die garte himmelstochter, ar als ein ewiger Gedanke fort, ib jeder neue Morgen bringt fie wieber. e Rebel jagt ber Sturmwind auseinander. er Bolten ichnell fich bildendes Geichlecht, 18 uns bas bligende Berderben fenbet, rreift im leichten Rampfe mit ber Sonne, d spurlos geht die schwarze Wetternacht rüber an dem großen Sternentempel; nn ewig fteht bes himmels heitre Ruppel, b jeder Abend bringt die goldnen Sterne wieber, e fanft fich gurten um die ird'iche Belt. Debwig. Und wenn im Leben feine Frende reifte? Gräfin! viele Rrange find verdorrt! Brafin. Des Lebens Frühling ift ein flüchtig Befen, Il fonell bemerft, will raid ergriffen fein. alle Thaler pflanzt er feine Bluthen, in ift die Schulb nicht, wenn ber Reim verbirbt, : Schuld nicht fein, wenn viele Zweige welten. muß ber Menich mit tlug bedachter Sorgfalt,

Was aus dem langen Winterschlafe bricht, Zur schönen Sommerpflanze sich erziehn. Wer nicht die Strahlen lockt in seinen Garten, Darf nicht den Kelch verlangen und die Frucht!

Hedwig. Doch Angenblicke giebt es, theure Grüfin, Wo man der Sonne selbst entstiehen nuch, Db alle Blüthen auch nach ihr geschmachtet, Weil ihre Gluth des Nachdars Glück verdorrt. Reicht denn des Menschen heitere Blick nicht weiter, Als an die Mauern seines Eigenthums? Sind die ver Pfühle, die sein Keld begrenzen, Der letzte Markstein, wo sein Weg verschwindet? Fliegt Wunsch und Liebe, Dankbarkeit und Pflicht Richt über alle Gürten dieser Erde?

Grafin. Kind, ich verstehe Dich! — Was sollen Rathsel, Wenn 's hier und hier in reiner Klarheit webt! Laß und nicht spielen mit dem ernsten Leben; Wir Beibe filhsen, welchen Preis es gilt. Dein Herz verräth Dich, Deine Augen persen.

Sebwig (ihr ju Gugen fintenb).

D, meine Mutter! — Gräfin. Ja, bas bin ich Dir! (sie an's berz ziehend.) Mit diesem einen Worte sprichst Du 's aus, Was ich gern langsam Dir entlock, was ich In Deinen Senszen längst errathen habe. Ich wollt' es kinstlich in's Gespräch versiechten, Und mit dem zarten Spiele der Gedanken Dich dahin sühren, wo mein Herz Dich will. Doch allzu mächtig war mir das Gesühl, Der Mutterliede zärtliches Erwachen Ließ mich vergessen, was ich king bedachte, Und schnell an meinem Derzen lag das Kind. — Ja meine Hedwig, meine theure Tochter!

Sedwig. Gie brechen mir bas Berg mit Ihrer Liebe!

D, ich verdiene diese Schonung nicht!

Gräfin. haft Du nicht kuhn gekimpft mit Deinem Herzen? Haft Du Dein bestes, heiligstes Gefühl Für uns nicht opfern wollen? Ich weiß Alles. Der Bater segnet Dich, ich segne Dich

Und Julius füßt Dich heute noch als Braut.

Sebwig. Gott! meine Mutter! — ich Unwürdige! Gräfin. Fasse Dich, Madchen!

Hein, nein, es ist ein Traum, bas arme Leben Hat eine Wahre Ahnung bieses Glüds.

D, wede mich, boch wede mich nicht graufam, Sanft führe zu ber Wahrheit mich gurud!

Gräfin. Es ist kein Traum, Du wachst. Ja, Du bist glücklich, Und Keine noch verdiente so das Glück.

Ich lasse Dich allein! — Bete zu Gott,
Und diennelsfrieden kommt in Deine Brust,
Und his in sanst verhallenden Accorden
Des Herzens wilde Leidenschaften auf.

Gott sei mit meiner Tochter!

Bebwig.

(Umarmung.) Theure Mutter!

(Grafin geht ab.)

#### Bweiter Auftritt.

#### Bebwig (affein).

(Sie wirft fich mit freubeglubenden Bilden jum Dankgebete nieber; bann richtet fie fich laugiam auf, drudt die hand vor die Bruft, wie zum Zeichen, daß ihr das Wort fehle, ihr Gefühl zu nennen. Rach einer Bauje fällt ihr Auge auf's Clavier (harfe), fie eitt barauf zu, greift rasch ih die Saiten und fingt:)

Borte such' ich mir vergebens In bes Herzens vollem Drang; Jebe Seligfeit bes Lebens hat nicht Borte, nur Gesang.

Rur in Tönen kann ich '8 zeigen, Nur bem Liebe sei '8 vertraut; Bas die Lippen Dir verschweigen, Meine Thräne sagt es laut.

Und von zauberischem Weben Fühl' ich meine Bruft bewegt; Der allein kann mich verstehen, Der mein Glild im Herzen trägt!

## Dritter Auftritt.

Sebwig. Anbolph (ift mabrent bes Gefanges hereingetreten und hat feinen Untheil an bem Liebe bemertbar gemacht).

Rudolph. Ich trage nichts von Deinem Gliick im Herzen, Und boch versteh' ich Dich! -

Sedwig. Ihr, Andolph, hier? Rudolph. Erschrickt Du vor dem unwillsommnen Gaste? Sedwig. Bas blickt Ihr mich so starr und gräßlich an? Rudolph. Bem galt das Lied? Lig''s nur, 's hätt' mir gegolten. Ich seize meine Seclenhoffnung dran, Wenn Du mich 's überreden könntest!

Kedwig. Rubolph! Rubolph! Rubolph. Benn mir 's gegolten! bei dem Fluch der Hölle! Läg' die Berdammniß zehnsach über mir, Um diesen Preis hätt' ich sie abgeschseutert, Bäre noch einmal in den Staub gefrochen, Und hätte Gott um Gnade angeächzt!

Bedwig. Was ist mit Euch? Seid Ihr von Sinnen?

Hubolph. Bas ift mit Euch? Geid Ihr von Ginnen? Bar' ich 's.

Mir mare beffer.

Sedwig. Gott! was habt 3hr vor? 3hr feid nicht bei Euch; Euch durchglitht ein Fieber, Und gang wahnfinnig rollen Eure Augen.

Rubolph. Du hast ben Facelbrand hineingeworfen, Bas pact Dich jetzt die Ahnung der Gesahr? Roch einen Augenblick, da faßt der Funken,

Und in die Bolfen fracht das Bulverfaß. Sedwig. Um Gotteswillen, Rudolph!

(Es schlägt neun Uhr.)

Rudolph. Horch, es schlägt!

Das ift bie Stunde.

Sedwig. Welche Stunde?

Rubolph.
Bur Brautnacht schlägt '8, gleich sind die Gäste da, Um Fackeltanz wird es uns auch nicht sehlen.

Sedwig. Was soll das, Rasender?

Rudolph. Sieh, wie Du gitterst, Und haft noch feine Ahnung von ber Wahrheit;

Denn bis zu dieser Hollenwirklichkeit Bagt keines Menschen Traumbild sich hinunter. — In wenig Augenblicken brennt das Schloß, Bas Leben heißt in diesen alten Mauern, Stürzt in die nackten Dolche der Banditen; Ich bin ihr Hauptmann und Dn bist die Braut, Und Kelseck sobert uns aum Sochseitiubes.

Sedwig. Gerechter Gott! - Rein! nein, es ift unmöglich!

Sold teuflisch Witthen raft in keiner Seele, Die eines Menschen glücklich Antlitz trägt.

Rubolph. Bebst Du vor des Gebantens Riesenhülle, Bas bleibt Dir noch, wenn er in's Leben tritt? — Und zweiselst Du, daß er zur Bahrheit würde? — Du kennst nich schlecht, wenn Du Dir träumst, ich könnte Ein halber Teusel zein.

Benn Dich ein menschliches Gefühl bewegt, Benn es ber Hölle Gift noch nicht zerftörte, Birf Dich freiwillig nicht in ihren Pfuhl! if' Deine Menichlichkeit, ruf' Deine Engel bie gerriff'ne Geele wieber; noch ift 's Beit! ch bift Du frei ber ungeheuern Blutichuld, ch ift Dein Arm von fremdem Morde rein; ch fteht bas Schloß, noch regt fich -Rudolph. Arme Thorin! i weinst vor einem ausgelernten Mörder; ift das Aeraste nicht, was ich gethan! Bedwig. Gott! Gott, erbarm' Dich meiner! Rudolph. Jammre, winf'le! ige die Bande, raufe Deine Loden ; d faft Dein Jammer falt, wie Deine Angft! Bedwig. Und ware jeder Mord ber Erde Dein, barft Du Meifter jeder bochften Blutschuld: h ift die Rene nicht zu fpat; Du tragft h einen Funten Gntes in ber Geele! n Menich tann fo gang Teufel fein, daß er 8 Lichtes letten Strahl in fich erftide. h ift es nicht zu fpat, ber himmel fann fich, h feine bolle tann fich Dein erbarmen. tubolph. Umfonft! in meine Racht bringt feine Onabe! mal tehrt' ich zuruck, nie komm' ich wieder! meinem Mörberleben taucht' ich auf. ftandft, ein flarer Stern, an meinem Simmel, n falsches Licht zog mich allmächtig an; ftredte meinen blutgefarbten Urm Deinem hellen Bauberbilbe aus, jeder Strahl band fich an meine Scele. wollte mit ber Dammerung des Morgens mf in Deines Lichtes Beimath fliehn; haft Du mein Gewebe mir gerriffen. tildisch meinen filhnen Bahn vernichtet. von ber taum erflognen himmelshöhe um fo tiefer in ben Bfuhl geschmettert, der Bergweiflung blut'ge Wogenbrandung über meiner Racht zusammenichlug. t ich der Teufel bin, vor dem Du gitterft: t Dein Werk. Es galt ein Wort von Dir, itte mich ber himmel aufgenommen, hwiegft Du, und die Solle triumphirte! bivia (auf ihren Rnieen). eh mich jett zu Deinen Fügen liegen! ph! wenn mein Besit, wenn meine Liebe Dich heraufzog aus des Abgrunds Tiefen, n ift 's jett ju fpat? warum willst Du himmlisch Erbtheil an die Racht vertaufen

28

Dis Red by Googl

Und jenseite Dein unfterblich Seelenlicht In martervoller Kinsternift ersticken? -3d will Dein fein, Rudolph, ich will Dein Beib fein! Dit bes Gebetes Inbrunft will ich Dir Den auten Engel in die Geele rufen: Gott Bird Deine Reue, meine Thranen febn, Er wird vergeben: und bas leben blübe Berfohnt im beitern Glanze um Dich ber. -Roch weiß tein Berg um Deine Schuld: ich tann fie Bur ew'gen Nacht in meiner Bruft begraben. Gebrauch' jum letten Male Deine Macht, Laf die Banditen unfre Thaler raumen Und meinen gangen himmel werf' ich bin, Und will ben Fluch ber Bolle mit Dir tragen, Bis unfre tiefe Reue Gott verfohnt! -Rudolph. Argliftige! verführe nicht bas Lafter, Dag es fich treulos zu ber Tugend wendet;

Mudolph. Arglistige! verführe nicht das Laster, Daß es sich treulos zu der Tugend wendet; Du reist vernarbte Bunden wieder auf. — Da stehst du, Mörder! schaudernd vor dem Himmel, Der sich auf ewig deiner Seele schloß!

Hedwig. Er kann sich öffnen! der zermalmte Sünder, Der seiner Blutschuld ganze Hölle fühlt, Ist gleich willkommen, wie der Niegefall'ne. Rudolph. Schwöre mir das, und ich will —

(Man hört pfeifen.)

Da, fie find '8!

Und gräßlich pfeift der Ton in meiner Seele! Hedwig. Ber ift 's, Ungliddlicher?! Rudolph. Die Hölle! Sie mahnt mich an den filtechterlichen Schwur,

Den ich ihr auf Berdammniß zugeschworen. Sedwig (umfaßt ibn).

So halte Dich an mich und meinen Glauben Und trotze den Banditen. Rudolph (fie von sich stoßenb).

Rein! nicht gönn' ich Der Hölle biesen Bortheil über mich, Daß ich treulos ihr selbst ben Eid gebrochen; Sie hat mein Wort, und ihr gehör' ich zu! Hedwig. Gerechter Gott! sei meiner Muiter gnädig!

## Bierter Auftritt. Borige. Bernhard.

Bernhard. Um Gotteswillen, Förster, rettet, rettet! Es brechen Räuber in bas Schloß, fie bringen

Warft icon fleifig.

Bom Gartenthor herein; zeigt Eure Kraft, Und fturzt Euch unter fie; ich unterdeß

Bill auf ben Thurm und die Rothglode läuten. (Er will abeilen.)

Rudolph. Den Weg erspar' ich Dir!

(Springt ihm nach und ftoft ihm ben Dold in die Reble.) Bernhard. Sa! Mörder! Mörder!

Sedwig. Gerechter Gott!

(Sinft auf ben Stuhl nieber, ben Kopf in bie Sanbe bradenb.) Bernhard. O meine Ahnung. (Stirbt.)

Rudolph. Run ift

Mir leicht, nun bin ich gleich ber Alte. Blut mußt' ich sehn! — Mit diesem raschen Stoß dommt mir ber angeborne Geifft gurid.

Die Solle glüht mir wieder in bem Bergen! (garm von außen)

Ianditenbraut! schmild' Dich, die Guste tommen!

### Fünfter Auftritt.

Borige. Zanaretto. Lorenzo. Die Rauber (mit Binblichtern). Bernhard (wird hinausgetragen).

Rudolph. Billfommen auf dem Schloß, Banditen!

Lorenzo.

en schleppen fie benn da hinaus?

Rudolph. Den Bernhard;

h hab' ihn quitt gemacht.

Banaretto. Rannst Du 's noch Bursche? Rubolph. So was verlernt man nicht so bald, wenn man

18 Schulgeld mit der Seele abbezahlte.

Borenzo. Giebt 's fonft noch Arbeit, Rudolph?

Rudolph. Reinen Mann;

gilt allerhöchstens noch ein Beiberleben.

dorenzo. Run rafch zur That. Ift 's etwa bie, Banbit?

Audolph. Billft Du das Meffer durch ben Schurkenleib? — 1, bas ift meine Braut!

bedwig. D, ew'ger himmel!

orengo. Sei nur nicht rasend gleich und barenwüthig!

ich 's dem Mädel an den Augen an? i wär' was rechts, um einer Dirne willen

h über'n Haufen stechen! Bift Du toll? —

ndolph. Ich bin 's; nimm Dich in Acht, mich b'ran zu mahnen. 28 \*

# Secheter Auftritt.

Borige. Die Grafin.

Grafin (aus ber Seitenthure).

Bas giebt '8? mas foll ber garm?

Bedwig. Gott! meine Mutter!

Grafin. Ber find bie Manner, Rudolph?

Rudolph. Gute Freunde;

3ch habe fie gur Sochzeit eingelaben.

Bedwig. Banditen find 's und Rudolph ift ihr Sauptmann!

Grafin. Das wolle Gott nicht!

Mudolph. Soll ich ihn wohl fragen?

Lorenzo. 3ft 's bie?

(Er gieht ben Dolch und ichleicht fich binter bie Graffin.)

Rudolph. 3a, Buriche. — Luftig, ichone Braut!

Du ziehft mit une, Du wirft die Rauberfürftin!

Sedwig. An diefem Bergen ift mein Plat, und feine

Bewalt der Hölle trennt mich von der Mutter. Rudolph. Du willst nicht mit uns ziehn?

Sedwig. Gott ichite mich

Bor ber Gemeinschaft mit Banbiten!

Rudolph. Gut!

So bleibst Du hier; - Lorenzo! frisch an 's Wert!

Die Alte foll uns nicht verrathen fonnen! Lorenzo (judt ben Dold auf die Graffin).

Grafin. Gott fei mir gnabig!

Sedwig (fällt ibm in die Arme). Teufel, fei barmherzig,

Und nimm mein Leben für ihr Leben an! Grafin. D meine Tochter!

Rubolph. Rümmert 's Dich fo viel?

Es giebt ein leichtes Mittel fie gu retten! -

Sedwig. Bas ift 's?

Rudolph. Wenn Du freiwillig folgen willft,

Und meine Brant willft fein, fo mag fie leben.

Sedwig. Gott! Deine Braut -?

Grafin. Rur rasch den Dolch in's Berg!

Um biefen Breis verlang' ich nicht gu leben.

Rudolph. Du zauderft noch? - Stoff' gu, Lorenzo!

Sebwig (bie Mutter umarmend und zugleich bem Lorengo ben Dolch auf-

Halt!

Um Gotteswillen halt! — Ja, Du mußt leben! Mutter, Du mußt! — Bandit, ich bin Dein Beib!

Grafin. Rein, Bedroig, nimmermehr! -

Bedwig. Mach' mich nicht weich!

Entreife mir nicht mein lette Stute. Daß ich in diefer teuflischen Gemeinschaft Rein bimmlifch Erbtheil mir bewahren fann! Rubolph. Run, himmel, frag' ich bich, follt' ich bir treu fein? fieh, was but felsenherzig mir verweigert, ie Solle wirft 's nach furgem Dienft mir gu! Lorenzo. Dun raich, Banditen, fprengt bie Schlöffer auf! Rudolph. Der Arbeit braucht 's nicht, bab' ich doch die Schliffel. olat mir, ich führ' Euch zu bem rechten Mammon. mm, icone Braut, Du follft ben Weg uns zeigen. g, nimm die Kactel! - Run, befinnst Du Dich? -Grafin (fie an fich brudenb). D meine Bebwig! Rubolph. Wird 's bald? Gräfin. Meine Bedwig! Sedwig (bat bie Sadel ergriffen; es burchfabrt ein Bebante ibre Geele). utter! - Leb' wohl! - lebe für Deine Tochter! Brafin. Bas ift Dir? Sedmia. Mutter! fiehft Du bort die Raben? frallen angftlich fich an's Tenfter an; : Augen glubn, die Bolle grinft mich an! aditen folat! - fie foll ihr Opfer haben! (Sonell ab, bie Rauber ibr nad, bie Grafin in's linte Rimmer.)

#### Siebenter Auftritt.

Schlofhof. 3m hintergrunde lints bas Thor, rechts eine Schenne. Lints : eiferne fest verschloffene Thur, bie gu einem Bewolbe führt. Rechts bas Schlof mit einem Balton.)

vig (fturzt mit ber gadel aus bem Schloffe beraus). Rudolph und bie Rauber (ihr nach).

ubolph. Wir sind zur Stelle. (3u hebwig.) Lenchte! 2001est der Schlüffel? ubolph. Der ist '8. Run rasch hinein und sprengt die Kisten! retto schlieft ble Lbur auf und steigt mit den Raubern, die auch Kadeln ragen, hinein. hedwig bleibt, wie im Gebeet versunken, an der Thure freben, die Augen gen hinnunel gewandt.)

idolph. Steig' mit hinein, Lorenzo, daß sie nicht vilden Eiser unser Beute schaden.
vill zum Gartenthor, es sieht noch offen;
missen sicher gehn und uns verschließen!
t schnell! das Schloß muß rein gepländert sein
zanz in Flammen lodern, eh' der Graf tommt.
:enzo. Verlaß Dich nur auf mich. Du kennst mich, Rudolph.
(Rudolph ab.)

enzo (in bas Gewölbe rufenb). Sind alle brin?

Corenzo. Run, so will ich Mich auch zu Gaste laden bei dem Grafen. (Zu hedwig.) Du bleibst mit Deiner Fackel ruhig stehn, Bis wir den ganzen Schat herausgezogen.
(Er steigt in das Gewölbe.)

# Achter Auftritt. Sebwig (allein).

(Sie sieht sich schaubernb um, wirft einen Blid nach oben, hebt mit großer Unitrengung bie eiserne Thure, schmettert sie in's Shlos und schiebt die Riegel vor, fast die Fadel und wirft sie in die Schune, die nach und nach gang in Fiannnen steht, dann eilt sie gang vor, kniet nieder, hebt die hande emper und ruft:)

Sott! Gott! ich banke Dir! wir find gerettet!
(Bause.)
Die Flamme saßt! — Schon lobert 's durch das Dach.
Im nächsten Dorfe sehen sie das Zeichen,
Sie kommen uns zu Hilse —
(Die Banditen toben an der eisernen Thüre.)
Saß diese Schlässer allicklich widerstehn.

Lag diefe Schlöffer gludlich widerstehn, Lag diefe Riegel ihre Rraft vereiteln.

## Reunter Auftritt. Borige. Rubolph.

Rudolph. Das brennt zu früh, das macht die Nachbarn frutig! Lofdt, lofdt! Bir find verloren, wenn fie tommen! -Bas feb' ich'? - Goll ich meinen Angen trau'n? Die Thure ju und fest in's Schloß geworfen; Die Riegel vor, und bort bas Dach in Flammen! (bebwig erblidenb.) Sa! nun ift 's flar! - Bir find verrathen. - Teufel! Bedwig. Bas bor' ich! Rudolph! - Gott, ich bin verloren! Daft Du geglaubt, ich war' auch in der Falle? -Rudolph. Das follft Du grußlich bilgen. - Ber bie Schliffel! Sedwig. Umfonft! nur mit bem Leben laff' ich fie! Rudolph. Ohnmächtige! Die Schlüffel! Sedwig. Gott ber Gnabe! (Gie ringen mit einanber.) Erbarm' Dich meiner! Rudolph. Gieb bie Schluffel, Dirne ! (Er entreift ibr bie Schluffel.) Sedwig. D Mutter! Mutter!

#### Behnter Auftritt.

#### Borige. Die Grafin (am Genfter).

Grafin. Pedwig! meine Dedwig! Rudolph. Du hast Dein Loos geworfen, wie das thre! Ich bin des Bortes quitt; in jene Flammen Lass ich die Mutter wersen, und Du sollst, Der ganzen Schaar ein Opfer frecher Lust, Im sürchterlichsten Qualentod verschmachten.

(Er wirft bie Blinte bin und will auf bie Thure zu, fle aufzuschließen.) Sedwig (wirft sich vor die Thure). Nur über meine Leiche geht ber Beg. Gräfin. Gerechter himmel!

Rudolph (foleubert fie meg). Fort, Banditendirne ! Die Sturmglode ber nachften Dorfer bort man lauten.

Sörst Du die Feuerglocke aus den Dörseru? — Die Beute hast Du uns vergällt, so sollst Du Doch an der blut'gen Nache uns nicht hindern. Ein Druck und die Banditen sind befreit,

(Er ftedt ben Schliffel in's Schlof.)

Gräfin. Simmel,

Erbarm' bich mein!

Sedwig. Run, fo fei Gott mir gnabig! (Ergreift bie Flinte und fcmettert ben Rubolph, ber fich fo eben jum Schloffe berunterbudt, mit bem Rolben nieber.)

Rudolph. Ha — Teufel! (Stürzt zusammen.) Gräfin. Pedwig! Hedwig! Gott, was war das? (Eitt vom Kenfter.)

Sedwig. Gin Mord!

(Sie bleibt nun bis jum Enbe bes Acts gang bewegungslos immer auf Anbolph ftarrend und auf die Ainte gelehnt, fteben. Die Scheune fürzt mit Gepraffel ein, hedwig rührt fich nicht. — Lange Baufe, nur von den Sturmgloden ber fernen Dorfer unterbrochen.)

## Gilfter Auftritt.

Der Graf. Inlius. Bediente und Bauern (vor bem Thore, auch mit Bindlichtern). Bedwig, bann bie Graffin.

Graf. Das Thor ift zu. Gott! Gott! was wird das geben? Krisch, Kinder, sprengt es auf!

Julius. (Sie versuchen bas Thor zu sprengen.)
Das rieth der himmel,

Dag wir fo früh zur Beimath aufgebrochen.

Graf. Es fturgt! (Das Thor wirb aufgehoben, es fturgt, fie bringen berein.)

Julius. Gott Lob! - Sillfe gur rechten Zeit!

Julius. Bedwig! Bedwig! mo bift Du?

Grafin (aus bem Saufe eilenb). Felsed! - Gott fei Dant!

3ch feh' Dich wieder!

Graf. Bie? Du warft gefährbet? Gräfin. Ermordet läg' ich jett zu Deinen Füffen, Benn Dedwig's rasche That mich nicht befreit.

Graf. Bo ift ber Engel?

Grafin. Dort!

Julius. Simmel! was feh' ich?

Erschlagen liegt der Rudolph vor ihr!

Graf. Hedwig!

Was ift Dir? Gott!

(Julius und ber Graf umfaffen fie; fie scheint wie zu erwachen, blidt fie freudig an, bann fallt ihr Blid auf Rubolph und fie fintt mit einem Schrei aufammen.

Julius. Sie fintt, fie ftirbt! - D rettet! (Er balt bie ohnmächtige bedwig knieend auf.)

Gräfin (fich über hedwig beugenb).
Laß ihrer Seele diesen kurzen Schlummer!
Sie kehrt Dir bald in's frijche Leben wieder, Dann wache sie an Deinem Herzen auf, Und Gottes und der Liebe heil'ger Segen Mag Eure Hände in einander legen.

(Bahrend ber Gruppe fallt ber Borhang.)

# Rofamunde.

Ein Trauerfpiel in funf Aufzügen.

## Perfonen:

Beinrich ber 3meite, Ronig von England. Eleonore, jeine Bemablin. Beinrich, gefalbter Ehronfolger, Ricard, Graf von Boitou und Guienne, Gottfrieb, Bergog von Bretagne, Johann. Sumphry Bobun, fein Gelbherr. Armand be Capenne, im Gefolge ber Ronigin. Billiam Couthwell, Richards Freund. Rofamunbe Clifforb. 3bre beiben fleinen Rinber. Sara, ibre Greundin. Thomas a Resle, Caftellan von Boobitod. Georg, fein Cobn. Ein Sauptmann. Rnechte.

(Der Schauplag ift in England, bie Beit ber handlung. bas 3ahr 1173.)

## Erfter Aufzug.

(Gine Bartenpartie. 3m Sintergrunde bas Schlof Boobftod.)

#### Etfter Auftritt.

Richard und William (aus bem Gebuiche, in weißen Manteln.) Richard. Lag mid, Billiam, lag mich, ich muß fie febn! William. Bebenft, mein Bring! -Richard. Bebenten? thoricht Wort! Die Lehre mag bem feigen Bobel gelten, Der bor der Gottheit ftrahlender Geftalt Zusammenschaudert, den die heil'ge Nähe Der ewigen Schönheit granenvoll durchrauscht, Der, an bes Sumpfes Rebelqualm gewöhnt, Die Bruft betlemmt fühlt in bem Licht ber Sonne; Doch wo ein Berg in fühnen Schlägen pocht, Bo fich die Geele freifampft aus ber Tiefe, Da jaucht ber Beift ber naben Gottheit gu, Und brobte fie mit leuchtendem Berberben In feines Lebens Bluthenfreis ju fcmettern : Er fühlt ben Gott, und er vergift ben Blis! -Billiam. Benn man und überraicht! Richard. 3ch hört' ein Dahrchen. Mus einer alten grauen Dichterzeit, Und wufite mir die Fabel nicht gu beuten; Jett ift es flar in mir jum Licht geworben, Best, Freund, jest weiß ich, wie ich 's beuten foll: Gin alter Götterfürft, - fo fang bas Dahrchen, -Entstieg in menichlicher Geftalt bem Simmel; Denn eine ird'iche Schönheit jog ihn an. Und als er einft in brantlichem Entzuden Der irdifchen Beliebten fich vertraut, Wie er ein Burger fei aus jenen Räumen, Go wollte fie ben iconen Erbenjungling Im Schimmer feiner Simmelshoheit feben. Umfonft beschwor er fie: "Du fannft den Glang Der göttlichen Berklärung nicht ertragen, Du ftirbft!" - Umfonft; fie warf fich vor ihm nieber:

Ich muß in Deiner ewigen Pracht Dich schau'n, Und brennt mich auch Dein Strahlenkuß zur Asche! — Da winkte Zeus, die ird'sche hille sank, Und Semele ftarb in dem Glanz des Gottes!

Bring ! Bring, bedenf't! -William. Michard. Bas foll ich benn bedenten? Bedentt ber Strom fich, ber burch Relfentlippen Zum Abgrund schmettert, wenn der wilde Sturg Der Wellen ihn allmächtig niederzieht? — Bebenft bie Klamme fich, die ihren Girtel Lautpraffelnd um bes Forftes Marten ichlägt, Daß, je gewaltiger fie aufgelobert, Sie um fo ichneller ihre Rraft verzehrt? -Für ein Jahrhundert reicht die Balbung aus, Bird Aweig für Zweig nur in die Gluth geworfen; Dir mar' bas recht, bu nüchternes Geschlecht; Richt fo bem frei gewordnen Elemente, Das lieber herrlich fiegend untergeht Und gern gufammenbricht mit ber Bewigheit: Es habe eine große Racht gelichtet Und ichandernd feine Gegenwart burchbebt.

William. Womit entschuld'gen wir den fühnen Schritt, Der in dies stille Seiligthum uns führte? Womit, mein Bring?

Richard. Mit jener Allgewalt. Die zauberifch in unfre Bergen faßte Und une bie Mauern überfpringen bieg. -Drei Tage find es heut', wir ftreiften einfam In luft'ger Jago burch diefe Tannenwälder, Die buft'gen Schatten rauschend niederstreuten. Es that das Berg fich auf in Freundesrede. Und manche schöne Träume träumten wir Bon fünft'ger Rraft und fünft'ger Belbengroße; Bir gaben uns als treue Baffenbrüber Bandichlag und Ruf für nabe Siegesthat, Bir wechselten bie Schwerter, und ber Beift Der alten Belben wehte in ben Tannen, Und hob mit beil'gem Schauer unfre Bruft. Mir war 's um's Berg, als hatt' ein altes Lieb, Bon Belbengeiftern nächtlich nachgefungen, Die fühne Seele ahnungevoll bewegt, So weich war ich und doch fo ftart, fo muthig. 3d fühlt' es bier, mir galt' es großen Rampf, Doch lowenherzig follt' ich ilberwinden!

Billiam. Mein theurer Fürft! Es war ein fconer Tag!

Richard. Go ritten wir in ftummer Unterrebung -Denn unfre Blide fauben fich und fprachen -Des Beges unbefümmert, immer fort, Bis einer Mauer hochgethurmter Bau Den Roffen ihren ichmalen Bfad bearenate. -Roch ftarrten wir die fühuen Bande au Und überlegten unfere Beges Richtung, Da flang ein Zanberton in unfre Seelen, Bon bort herilber, der bas tieffte Dart Mit einflangsvoller Geligfeit burchbebte. Die Bulje ftodten mir, ich magte nicht Des Athems leifen Bellengug zu trinfen, Es wurde jeder Nerv mir jum Gehör Und wie jum Ruffe öffnen fich die Lippen, Bolliftig von ber liedbewegten Luft Den Sauch der Gilberftimme einzuathmen. Da schweigt bas Lied, - hier tont es ewig fort, -Und leife im Gesprache horen wir Bivei Beiberftimmen nach und nach verhallen; D'rauf wird es fiill; wir aber hängen tränmend Auf unfern Roffen, und bas Geelenauge Malt aus ber Stimme Bauberharmonieen Sich feiner Schönheit Rathfelbild gufammen. 3d muß fie febn, bas ift mein bochfter Bunich; -Bas fag' ich, Bunfch? wie ichaal flingt das, wie falt! 3ch fühl 's, es ift Bedingnif meines Lebens! -Wir fprengen pfeilichnell langs ber Mauer bin, Bis wir zu einem boben Schloft gelangen. -Recht finfter war 's und nächtlich anzuschauen. Bir forbern Ginlag, man verweigert ibn; Rein Fremder, alfo fei bes Berrn Webot, Dürfe des Burgthors Schwellen überichreiten. Drei Mal tomint uns der nämliche Bescheid, Wie wir auch bringend, nur auf wenig Stunden Für diefe Racht um Dach und Lager bitten. -So muffen wir in's nadite Dorf gurud, Bo wir von taufend Bunderdingen boren: Bon Bauberei und Merlin's alter Runft Und all' ben Berrlichkeiten biefes Gartens. -Bon ihr erfuhr ich nichts, und doch von ihr Rur wollt' ich hören. Schon der früh'fte Morgen Trifft uns gu Bferd', und endlich finden wir, Bas wir umfonft von geftern an gejucht. Gin Tannenstamm, der feine ichweren Acfte Binüber an die Riesenmaner bog, Salf uns die fteile Relfemwand erflettern,

Ein kühner Schwung trägt uns von da hinab, Und eine Maner schlingt nun ihre Arme Um die Geliebte und mein sehnend Herz. William. Um Gotteswillen, Prinz, da hör' ich Tritte! Man könnt' uns überraschen! Schnell zurück In das Gebüsch! es hat uns bald verborgen. Richard. Jeht folg' ich Dir; doch ist 's die Herrliche, Erkenn' ich sie, der meine Pulse schlagen, So denke nicht, mich thöricht auszuhalten; Ich führen vor, und ständ' die ganze Welt Im Wassenschung gerüstet gegenüber, Und säh' ich drohend tausend Schwerter blinken, Umsonk! — ich mus zu ihren Küben sinken!

## Bweiter Auftritt. Reste und Georg (aus bem Schloffe).

Resle. Mein theurer Sohn! so kehrst Du glüdlich wieder, So bist Du wieder mein! — Nun, Gott sei Dank, Der mir vor meinem letzten Weg zum Grabe Noch dieses Blümchen Freude aufgespart!
Ich hab' Dich noch als einen schwachen Sprossen
In wards durch Batersorge nicht verwöhnt, Kein Wetter ging sturmlos an Dir vorüber, Ein freier Morgen zog Dich muttig aut, In Manneskraft als Stamm sind' ich Dich wieder. Du hast Dich selbst sür's Leben ausgeprügt:
Sei stolz, mein Sohn! Du warst Dein eigner Meister.
Georg. Nicht so, mein Bater! nur Dein großes Muster Dat mich geführt durch dieser Tage Sturm.
Auf Dich blick' ich, auf diese weisen Locken,

Und hell und glängend strahlte mir der Weg.

Resle. In ruh'ger Stunde hör' ich's freudig an,
Wie sich Dein Herz gestählt im Zeitenkampse;
Zetzt aber sag' ich Dir mit schnellem Bort,
Warum ich Dich zur Einsamkeit gefordert;
Denn Deines Arms bedarf ich, Deiner Treue!
Du weißt, der König hält aus alter Zeit
Noch große Stücke auf den alten Nesle,
Der noch in seines Baters Grasenhaus
Ihn manchen Abend auf dem Arm getragen
Als junges Herrlein; ich war damals schon
Ein keder Degen und der Wassen feiner,
Mun aber kennst Du unsern Helben Heinrich,
Wie er in Ansehn steht in ganz Europa,

Bie feine Briten ibn ale Bater lieben. Und ieber nachbar vor bem Dtacht'gen gittert. Doch hat bas Blud, bas feinen Thron gebaut, Bugleich bes Saufes Frieden untergraben. Du weißt 's, bas Bohl von England zwang ben Jungling, Die freie Band an iene Leonore Bon Boiton ju vergenden, von ber Lubwig, Der Franken Ronig, fich geschieben hatte Db ihres Lebens fittenlofem Banbel. Bivei Bergogthilmer brachte fie ihm gu, Und wohl erfannte Beinrich biefe Schape, Die feinen Thron in England festgebaut, Und bantbar, trot bem feindlichen Gemitthe Und taufend Ranten ihrer ichwarzen Geele, Blieb er ihr treu und hielt fie hoch und werth, Als Königin und Mutter feiner Rinber. -Da traf fich 's einft, daß er auf langer Jagb Sich bei'm Lord Clifford Berberg' fuchen mußte; Er hatte fich verirrt. Lord Clifford?

Georg.

Resle. 3a! -

Der Lord hatt' eine Tochter -Rojamunden. -Georg.

Reble. Du fennft fie?

Roch aus früher Beit. Georg.

Resle. Der Könia

Rühlte bei ihrem Blid jum erften Dal, Es gab' noch etwas Beff'res als ben Thron; Es gabe Frauenichonheit, Frauenliebe, Und es erwachte plotlich ein Gefühl In feiner Geele um fo machtiger,

Da es des Jünglings Frühlingszeit verschlummert,

Und mit bem Commer erft jur Bluthe fam. Georg. Und Rosamunde?

Resle. Der Lord Clifford fannte Den König nicht, auch war er einsam, nur Bon mir begleitet, in bas Schloft gefommen. Acht Tage blieb er bort. - Dem holben Fraulein Befiel bes Belden mannlich fühner Ernft, Richt widerftand fie feiner füßen Rebe; Er warb um fte, ber Bater gab fein Bort Und eilig gab ber Bater fie gufammen.

Georg. Bie, Bater? er vergaß Eleonoren? -Und Rosamunde?

Resle. Träumte fich im himmel. Georg. Doch Bater Clifford?

Resle.

Rad der Trauung erst Ersuhr er seines Eidams wahren Namen.
Er sügte sich geduldig in den Zwang;
Denn, was geschehen, war nicht mehr zu ändern.
Georg. Wie konnte König Heinrich, der Gerechte,
Dem eignen Herzen solche That ersauben?
Resle. Der Liebe erstes, glühendes Gesühl
Ließ jede and're Rücksicht ihn vergessen.
Georg. Doch Rosamunde? wie ersuhr sie es?
Resle. Jyr blieb des Gatten Größe unbekannt.

Reste. Ihr blieb des Gatten Größe unbefannt. Als Graf Plantagenet nur fennt sie ihn, Und ist beglückt in ihrem süßen Wahne. — Ihr Bater starb. Die Furcht, daß Leonore, Wenn ihr das Bündis nicht verborgen bliebe, Die Unbeschützte babe erreichen könnte, Kieth uns, dies abgelegne Schloß zu wählen, Wo ich der Wächter ihrer Frenden bin. Dier lebt sie. —

Georg. Rosamunde?

Resse. Ja, und hier Genießt der König jede frohe Stunde, Die er den Sorgen seines Thrones raubt. — Ich werde alt. Die Kön'gin, ahnet mir, Wird Rosamundens Liebe bald entbeden, Drum rief ich Dich zu ihrer Scherheit. Du sollst ihr Schliker sein, wenn meine Augen Dem Tode ihre letzte Schuld bezahlt.

Georg. Ich, Bater? — Du, mein Sohn! Jett eil' ich zu ihr Auf Deine Gegenwart sie zu bereiten; — Doch sieh, ba waubelt sie ben Gang herauf. Komm, ihr entgegen!

Dritter Auftritt. Borige. Rofamunde. Cara mit ben Rindern.

Resle. Gräfin, meinen Sohn,
Ihr habt 's erlaubt, eit' ich, Euch vorzustellen.
Rofamunde. Ich nenn' Euch mir willsommen, Nitter Nesle,
Und freu' mich Eurer Gegenvart, die, wie Mir Euer Bater schon verrieth, auf lange Den Kreis der Freunde hier erweitern soll.
Georg. Milady, es ist nicht das erste Mal,
Daß mir das Glück vergönnt, vor Euch zu stehn.
Doch nicht wie Borwurf klinge dieses Wort,
Daß Euch mein Bild so ohne Spur verschwunden; Ein flüchtiges Begegnen früh'rer Jahre Berwischt zu leicht bes Augenblices Glück.

Rofamunde. Es find mir wohlbekannte, liebe Buge, Gie fprechen mich ans alten Zeiten an.

War't Ihr nicht unter Lord Bembrock's Gefolge?

Georg. Co ift 's, Dilabn.

Rojamunde. D, nun tenn' ich Euch.
Oft sah ich Euch auf meines Baters Schlosse,
Und wohl erinnt' ich mich des einen Tags,
Als Ihr ben altern Bruder auf der Jagd
Mit Bagnif Eurer selbst gerettet. Ritter,
Damals verprach die Jungfrau Euch den Dank,
Das Weib soll jetzt mit ihrer Freundschaft zahlen.

Georg. Milady! - 3hr erinnert Euch - fo gittig

Bedenft 3hr jenes tleinen Dienftes. - Gott!

Wo find die iconen, iconen Tage bin!

Rosamunde. Sent' Abend find' ich Euch im Saale, Ritter; Wir wollen dort die schöne alte Zeit In friedlicher Erinnerung verjungen. —

Mein herr fommt heut' nicht mehr?

Reble. Rein, gnab'ge Frau. Rach feinem leisten Schreiben aus ber Sauptftadt

Erwart' ich ihn vor morgen Abend nicht.

Aroant' ich ihn vor morgen Abend nicht.

Mofamunde. Ich find' Euch bei der Tafel. — Sara, nimm Die Aleinen mit in's Schloß, ich folge bald.
Der Abend ist so schols, tommt er nicht,
So mag ich hier am liebsten von ihm träumen. —
Auf Wiedersehn, herr Ritter!

(Alle ab. bis auf Rojamunde.)

# Bierter Auftritt.

Wie mir des Abends dämmernde Kühle Tief aus den Kichten entgegen rauscht! Wie jedes Herz seine dunkeln Gefühle Hier in des Abends dämmernder Kühle Lächelnd besauscht, Und wieder die Träume mit Träumen vertauscht!

Belch ein unenbliches Hoffen und Sehnen Kommt mit der späten dämmernden Zeit! Rosa, was sollen Deine Thränen? Rosa, verstehst Du dies Hoffen und Sehnen? Uch, er ist weit! Fern in des Tages lärmendem Streit. Aber fühlt' ich 's nicht fanft mich umweben, Klüfternd wie mit freundlichem Gruf? Soll ich bas ahnende Beben berfteben? -Ja, ich erfenne bas Aluftern und Weben; Das ift fein Ruß, Den mir die Damm'rung bringen muß!

#### Künfter Auftritt.

Rojamunde. Richard (ben Billiam vergebens gurudhalten will).

William. Mein Bring! um Gotteswillen! Richard.

Laft mich! laft mich!

Soll nicht des Schwertes Scharfe hier entscheiben. -(Sich bor Rojamunben niebermerfenb.)

Bergeih 's bem Jünglinge, Du Göttliche, Dag er im wilben Sturme ber Befühle

Bor Dir anbetend niederfinken muß!

Rosamunde. Gin fremder Ritter? und zu meinen Fugen? -Bas wollt 3hr bier?

Richard. Dich fehn, Geliebte! Dich! Rur Dich, nur Dich! Bas ich in meinem Bergen Als aller Schönheit Glang und Urbild trug, Bas ich nur in ber Dichtfunft Reiche fuchte, Rur in ber Barben ichwarmendem Gefang, Es fteht in heitrer Wahrheit vor mir ba! Das Göttliche tritt fiegend in mein Leben! Rofamunde. Bas wagt 3hr, feder Jingling!

Wagt' ich? - Was? -Richard. Und war' 's ein Leben! Wie gur Ewigfeit

Gin Menichenalter feine Stunde gahlt, So gablt tein Breis, ben Menfchen bieten fonnen, Fiir diefes Mugenblides Götterglud, Bo ich zu Deinen Füßen finte, wo ich

Des herzens wild unband'gen Drang vor Dir In Klammenfturm ber fühnften Borte tauche.

Rofamunde. Ift bas bie Rittersitte, die Euch fo

Tollfühn zu meinen Füßen wirft? Richard. D, wende

Dein flares Antlit nicht von mir! mir tagt Gin ganger himmel in bem bunteln Auge, D, wende diese Sonnen nicht von mir,

Die meines Lebens tieffte Racht gelichtet! Rofamunde. Biemt Euch bie Sprache?

Richard. Lak bas feige Boff

Rach fein'rer Tone Runft und Ausbrud hafden, Ein fühnes Berg gebraucht bas fühne Wort.

Ich fühl' mich ftart genng zu jeder Großthat, Ein königliches Blut schwellt meine Abern, Und wie kein Muth mir sehlt und keine Kraft, So setz' ich auch nur an den höchsten Preis Den ganzen Anstrom meiner höchsten Winsche. Als Englands erfter Ritter will ich sechten, Doch muß auch meines Englands schönfte Maid Dem Siegenden den Kranz der Myrte flechten!

Mosamunde. Unbäudiger! Wer Du auch seift, kein Wort mehr! Mir ziemt es nicht, und keiner Britin ziemt 's, Die Raserei der tollsten Leidenschaft Aus Deinem Munde serner auzuhören. Schnell wende Dich zur raschen Flucht; Du bist Berloren, wenn die Nitter Dich entdecken. Hinweg, Tollkühner! und vergiß es nie, Daß der Berweg'ne nur verächtlich werde, Der jede Sitte so zu Boden tritt! (Geht in's Schloß ab.)

# Sechster Auftritt.

Richard. Berächtlich, sagte sie, William? Berächtlich! — Mir das! mir, einem Königssohn; und ich Stand hier, wie angeseffelt, schlug wohl gar Die Augen nieder, — schlug die Augen nieder! — Bin ich ein Kind? — Berächtlich! Tod und Hölle! Ein Königssohn, verächtlich! und ich schwieg? —

William. Pring, jest nur schnelle Flucht! Sie war entruftet; Sie schickt uns ihre Knechte nach. Bebent't, Was Ihr bem Königssohne schuldig seid!

Richard. Der Königssohn stand wie ein Bube da Und schwieg! — Berächtlich! War 's nicht so? Berächtlich!

William. Ihr war't auch gar zu fühn.

Richard. Zu fühn? 3u tuhn? — Bu fühn? 3u tuhn? —

Die Uebermüthige! ein Königssohn Sintt ihr ju Fugen, und ihr gilt bas nichts?

Billiam. Das ift bie erste Sprache aller Schönen. -

Richard. Ein Königssohn sinkt bittend ihr zu Fissen, Und sie verschmäht den Königssohn! Beim himmel! Der Stolz ift eine Königsliebe werth! — Mein muß sie sein, ich will die Brant erwerben, Und sollt' ich in dem Strahlenkusse sterben! (Beibe ab.) Siebenter Auftritt. (Binnner im töniglichen Schloffe zu London.)

Eleonore. Du haft mit eignen Augen ihn gefebn?

Armand. Bie ich Guch vor mir febe, Ronigin.

Eleonore. Allein?

Armand. Der alte John ritt ihm jur Seite.

Cleonore. Alfo nach Woodftod?

Armand. G'raden Wegs nach Woodftod.

Eleonore. Und wann war bas?

Armand. Am letten Montag.

Eleonore.

Erft heute bringft Du mir die Kundschaft, und So lange icon weifit Du um das Geheimnif?

Armand. Ich wollte sichre Nachricht, oder keine. Doch nur umsonst späht' ich der Sache nach; Noch weiß ich nichts, als leere Kabeleien, Bomit das Bolf sich trägt, von Bunderdingen Und zauberhaften Gärten. Merlin soll Dies Schloß in alter Zeit gegründet haben. Es darf Niemand hinein; wie eine Insele Liegt 's abgesondert von der Welt und Menschen.

Cleonore. War er verfleibet?

Armand. Aur ein weißer Mantel Flog um die Achseln; er versteckte sich Tief in den Kragen, als er mich erblickte. Ich aber ritt, als hätt' ich nichts gesehn, An ihm vorbei mit unbesang'ner Miene.

Cleonore. Der Treuvergessine! — Du erfuhrst noch nichts Bon seiner Buhle? — Sprich, wie nennt sie sich? Und ift sie jung und schön? — So rede, rede! Soll ich um jeden Tropsen Gift noch betteln?

Armand. Roch nichts erfuhr ich, theure Königin, Bas mich darilber in Gewißheit setzte. Bermuthung nur. —

Cleonore. Bermuthung? O, Du kennst Die Welt sehr schlecht, wenn Du da noch vermuthest! Ich weiß es schon gewiß; er brach die Treue! Wich slieht er längst, er weicht mir listig aus; Ich hab' es wohl gefühlt, ich din betrogen. — Der Undankbare! Bo wär' jetzt sein Thron, Benn nicht mein Gold den wankenden begründet? Bie?

Armand. 3ch hör' ihn fommen.

Sieonore. So entferne Dich. — Noch Eins: Du mußt sogleich auf neue Kundschaft. Ich will es wissen, wer die Königin Auf ihrem Thron zur Bettserin gemacht. Und wenn ich 's weiß — ja, wenn ich 's weiß! — Doch sill! Er kommt. — Nur Nachricht, Armand, sichre Nachricht! Du bist der Einzige, dem ich trauen mag. Armand. Ich siehe treu bei meiner Königin,

Armand. Ich ftehe treu bei meiner Rönigin, Sie foll zufrieden sein mit ihrem Ruechte!

(Beht ab.)

### Achter Auftritt.

Cleonore. Seinrich (aus einer Geitenthure).

Seinrich. Gut, baf ich Guch gefunden, Ronigin;

Ich suchte Euch.

Cleonore. Ein Fall, der selten ift. Seinrich. An mir liegt nie die Schuld; 3hr selbst Berscheucht mich oft durch Euren sinstern Diffmuth, Der Jahre lang schon jede heitre Stirn Aus Eurem Kreis verbannte.

Cleonore. Beder Baum Bergeht von felbst, wenn nur die Burgel stirbt, . Und keine Folge kenn' ich ohne Ansang.

Seinrich. Das Wort gilt mir, doch fühl' ich mich gang frei,

Und nicht den Reim legt' ich zu folchen Früchten.

Cleonore. Der Boden, wo der Same Burgeln faßte,

Rann doch den fleiß'gen Gartner nicht vertennen.

Seinrich. Bas foll dies finftre Spiel verhafter Tranme? -Mich führt ein wichtiger Beschäft hierher, Und zu beklagen hab' ich mich. Die Kon'gin hat Dem Könige vier Bringen gwar geboren, Doch fitr ein Baterher; nur einen Cohn. Coll ich die meine Rinder nennen, die Dach jedem Borwand mit Begierde greifen. Um meine gute Meinung gu verschmähn Und ihres Könige Willen zu verhöhnen? Beinrich ift ftolg und brütet fcmarge Tude: Richard ift offen groar und heldeufräftig, Doch gang unbändig reift die Thatenluft Ihn über alle Grengen des Behorfams; Gottfried hat Beinrich's Stolz und Richard's Leichtfinn; Johann allein, ber jungfte meiner Gohne, Bit auch der Rindesliebe nach mein Gohn. Cleonore. Wohl weißt ich 's, Beinrich, was Euch fo ergurnt.

Eleonore. Wohl weiß ich 's, heinrich, was Euch fo ergurnt. Berfied't Euch nur in fcon gelernte Reden!

Daß ich fie liebe, macht fie Euch verhaft: Beil fie auch meine Rinber find, find fie Richt Gure Rinder.

Seinrich. Rönigin, barüber Berlang' ich teinen Aufschluß! Benn ich fdweige, Rann Euch das Schweigen wohl willfommen fein.

Eleonore. D, ftilt Euch nur auf meiner Jugend Leichtfinn !

3ch laugn' es nicht, nein, ich verberg' es nicht, 3ch habe meine Frühlingszeit genoffen. Sollt' ich benn fargen mit ber ichonen Belt, Beil leere Staateverhaltniffe mich zwangen, Des abgelebten Ronigs Fran zu beifen? Bei Gott, ich hieß es nur! - 3ch lebte frob; Rein Billiger wird mid barum verdammen. 3ch lebte froh, doch ich verhehlt' es nicht: 3ch ichlich mich nicht bei Racht und Nebelgrauen Bon meines Gatten Lager, nicht vertleibet Trieb ich mein Spiel, auf feinem festen Schloft Sielt ich es por bem Blid ber Belt verborgen. Bas ich ju thun mich blobe nicht gescheut, Sab' ich auch nie ber Belt verfteden wollen.

Seinrich (bei Geite). Sa! wenn ich fie errathe - wenn fie wuffte -Eleonore. Warum jett fo gemäßigt? warum jett? -

Ihr ftandet ja fo unbefangen ba? -D, meine Bflichten tenn' ich, und gehorsam

Leih' ich mein Dhr bem ftrengen Richterfpruche.

Seinrich. Eleonor', ich fenne Guch ju gut, um nicht In diefer Rebe icharf gespittem Pfeile Den Dold ju fehn, ber meiner Rube gilt: Doch nicht des Streites wegen bin ich ba, Es ift ein Bert bes Friedens, bas ich fuche. -Wie meiner Göhne Berg fich mir verschloffen, So liegt es offen por ber Mutter ba: Drum bitt' ich jett als Bater von der Mutter, Bas König Beinrich feiner Königin Bebieten tann. Berloren ift bas Land, Bo Zwietracht in ben Ronigshallen lauert. Wie foll bas Boll fich fügen und gehorchen, Wenn die, die ihm am nachften find im Leben, Des Ronigs hohe Majeftat verichmahen?

Cleonore. Ber feines Glaubens Gate frevelnd höhnt, Rann ber noch Achtung fordern für bie Launen,

Die nur die Willfür ju Gefet geprägt?

Seinrich. Rou'gin, ich bitte, feine Leibenschaft! Denn ich will ruhig bleiben. Achtung bitt' ich, Benn nicht dem Bunfch bes Konigs, wenigftens

Des Augenblicks verdoppeltem Gewicht. Ermahnt die Bringen gu ber beil'gen Bflicht, Die fie verwegen au vergeffen icheinen, Erinnert laut die Erben meines Throns, Daß fie jett Bürger find in meinem Staate, Dem ich nach langer Rampfe Rebelgeit Des heitern Friedens lichten Tag verfprochen, Und daß ich mein Berfprechen halten werde, Und war' ein Opfer noth verwandten Bluts! -

Eleonore. D, id durchschane Euch, ich weiß recht gut, Warum auf einmal biefe armen Bringen Berrather find. - Dich lieben fie, bas ift 3hr Staatsverbrechen, weil fie ihre Mutter Richt ungerugt beleid'gen laffen - Ronig, Beil fie nicht leiben, bag Du mich verftöß'ft, Und bann auf Englands frei geword'nen Thron Die feile Dirne Deiner Luft gu heben! Seinrich. Eleonore! (bei Ceite) Beinrich! gahme Dich!

Eleonore. Kaft Dich bas Wort fo ftart? Errath' ich Dich? Und Du ichamft Dich in Deinem Konigsmantel Solch armer heuchlerischer Rante nicht? Wirf Deine Larve weg, ich kenne Dich.

Sag' es nur frei: Dir gilt 's, es gilt mein Leben, Richts Merg'res fagft Du, als ich von Dir bente.

Seinrich. Schmähfüchtig Beib! Dag ich wahnfinnig ware, Roch langer folche Rranfung zu ertragen! -Ihr wiff't es, was ich von Ench wollte. Fithr't Die Frepler auf die Bahn ber Bflicht guritd, Die fie in toller Raferei verloren. England und Franfreich hat mich handeln fehn, Europa nennt mich einen gilt'gen Rönig, -D, laff't mich nicht ein ftrenger Bater fein!

(Gebt ab.)

### Meunter Auftritt.

### Gleonore (allein).

Gleonore. Run ift fein Zweifel mehr, ich bin verrathen! Batt' er fich ichulblos folder That gefühlt, Er mare nicht fo felfentalt geblieben, Es hatte meiner Rebe gift'ger Sauch Des Bergens alten Jahgorn aufgebonnert; Doch blieb er talt, und ich, ich bin verrathen! -Soll dieser Frevel ungeahndet bleiben? Leg' ich bie Banbe in ben Schoof, wenn man Den Factelbrand in meine Zimmer ichlendert? -Nein! nein! beim Himmel, nein! das buld' ich nicht!

3ch nicht! 3ch will noch fampfen; benn ich fann 's! Es freifen fürchterliche Blane langft In meines Bergens ffurmbewegten Bellen, Der ficherfte, ber ichnellfte fei gewählt; Dann, Beinrich, gilt 's! Du magft Dein Glud bewahren! Much meiner Rache tommt ein gunft'ger Tag, Und England foll es ichandernd dann erfahren. Bas ein beleidigt Beiberhers vermag! (Gebt ab.)

(Der Borbang fallt.)

### 3weiter Aufzug.

(Gin Zimmer ber Ronigin.)

### Erfter Auftritt.

#### Cleonore. Mrmanb.

Cleonore. Saft Du die Bringen vorbereitet? Saft Du Die Stimmung ihrer Bergen ausgeforicht? Bas hoffft Du jett für mich und meine Blane? Armand. In wenig Augenblicken find fie bier. Gleonore. Doch unbemertt? Armand. Dir burge meine Klugheit. Bring Beinrich fing begierig jeden Funten, Den ich in feines Bergens Bunder warf; Der Bergog von Bretagne folgt bem Bruber: Rur für ben fühnen Richard ift mir bang'. Er fah mich wild mit ftarrem Blide an, Und fprach fein Wort, und als ich ben Befehl Bon Deiner Majeftat ihm überbrachte, Go wintt er mit ben Augen nur gur Antwort. Eleonore. Mit ichlimmer Botichaft beugft Du meinen Muth. Richt ohne ihn tann ich ben Blan vollenden, Er ift die Geele jeder fühnen That. Bas bilft mir Beinrichs Stolz und Gottfrieds Leichtfinn, Wenn Richards Rraft mir fehlt und Richards Geift? -(3bm Briefe gebend.) Die Briefe ba nach Franfreich, die nach Schottland;

Und dies Batet an Philipp Graf von Flandern. Armand. Dein foniglicher Wille foll geschehen. -Da hor' ich schon die Bringen. Run, der himmel Beb' Deiner Bunge Rraft gur Ueberrebung Und der gerechten Gache ihren Gieg!

(Gebt ab.)

### 3weiter Auftritt.

Sleonore. Pring Beinrich. Gottfried und Richard.

Eleonore. Geib mir willfommen, meine theuern Gobne! ir guten Stunde führe Guch das Schicffal. 8 allen blibe Glud aus bem Berein. Seinrich. Die Bunfche feiner foniglichen Mutter füllt Bring Beinrich, und erwartet jett, r Dir ericbienen, jener Rathfel Lofung, it welchen Armand's dunfles Wort gespielt. Gottfried. Rach gleicher Ford'rung und in gleicher Absicht ehft Du auch mich, erhabne Mutter! bier, Deines Bergens Bliniche zu vernehmen. Richard. Du haft nach mir geschickt, bier bin ich, Mutter! ch nicht behagte mir ber frumme Weg, n man ben Cohn zu feiner Mutter führte. hard ift gern, wo 's offen geht und fühn; Il etwas heimlich und verborgen bleiben. il't nicht auf mich. Ich haffe jebe That, nicht den freien Blid gur Conne wendet; t frumme Weg fann nie ber meine fein. Fleonore. Bollft Du fo wenig Achtung Deiner Mutter, B Du ihr gutrau'ft, was fie von Dir will, mit der höchsten Ehre nicht vereinbar? Richard. Wohl Deiner eignen Meinung barf ich trau'n, h tann ich biefe Art, wie Deine Diener h ber gemeinen Anficht ihres Befens 1 Beg Dir bahnen, weber foniglich. h Deiner Macht und unfer wirdig nennen. 3 eine kleine Seele klug ersann, 3 mag für kleine Seelen schicklich heißen; ftartes Berg geht blind bie g'rabe Strafe. n benn ber Wurm im Stanb berechnen wollen, jin der Abler feinen Fittig trägt? leonore. Gerechte Sache will oft langfam reifen. eimnifvoll ift jede große That, lang' fie noch im Reiche ber Gebanten Flügel unversuchte Schwingen prüft. It fie fich ftart, die Wolfen zu durchbrechen, fährt fie furchtbar, glübend, wie der Blit, einem Schlag vernichtend in bas Leben! einrich. Mur rathselhafter werden Deine Borte! ill' es meiner königlichen Mutter, flarer Rede wolfenlojem Spiel Bergens tiefe Meinung gu entbeden.

Bon einem mächt'gen Anschlag ahnet mir, Als hätt' ich längst schon jedes Wort vernommen, Das unbekannt Dir noch im Busen schläft.

Eleonore. Ihr wiff't es, Bringen, wie ich Guch von jeher Mit mütterlicher Bartlichkeit geliebt. Ihr feib mein Stolg, mein Glud und meine Soffnung. Euch will ich groß febn in ber Denichen Angen, Berherrlicht von dem Glang der brit'ichen Rroue, Die erften Belben einer großen Beit. Rann ich 's nun bulben, foll bas Berg nicht bluten, Wenn ich verachtet an des Baters Sof. Als Anaben die behandelt fehe, die Mit ihrer Thaten fternenhellem Ruhm Das Berg Europa's ichon erfüllen fonnten? -Warum muff't 3hr in ichlechter Jagerluft Der Jugend ichone Rraft verwelfen laffen? Er gonnt Guch nicht die ichnellgeflochtnen Rrauge, Er fürchtet Guern Muth und Guern Stolz. Er will, ber Sarte! nicht einmal die Gohne Bu Rebenbuhlern feines Ruhms. Das Bolf Liebt Euch, Euch lieben die Barone. 3hr feid Befährlich, wenn die Begenwart erfährt, Belch eine Rraft in diefen Bergen ichlummert. Darum erftidt er jeden Reim in Gud, Daf er allmählich nicht zum Baume wachje, Der feinen Ronigethron beschatten fann. Er finnt auf neue Runfte, Ench noch mehr In bes Behorfams Feffeln einzubrangen; Ein jedes freie Bort wird ihm Berbrechen, Und jeder Belbentraum nahrt ben Berbacht. Wie oft hat er es Euch nicht jugefagt, Wenn 3hr mit raider Bitte ihn bestürmtet: Er follt' ein Relb Ench öffnen, Gure Rraft, Wie fie bem Ronigsfohn geziemt, gu prüfen. Wann hat er bas gethan? - Go ließ er Dich, Mein Beinrich, wohl zu Englands Ronig falben, Doch feinen Theil haft Du am Regiment, Und eine leere Formel ift 's geblieben. Richard heißt Graf von Boiton und Buienne, Fremd aber ift er in bem eignen Land, Und nirgende barf er herrichen und gebieten. So ift 's auch Dir, mein Cohn: Bretagne heißt Dein Bergogthum, boch hat ein Londner Bürger Dehr Anfehn bort im Lande, ale Du, Bergog! Er fpielt mit Guch, er fpielt mit Enern Bunichen; 3hr feib ber freche Spott ber Rammerlinge!

Und ich muß ruhig dieje Schande febn, Und muß die Gobne mir verachten laffen!

Beinrich. Das follft Du nicht, bei Gott, bas follft Du nicht! Die Belt foll 's wiffen, daß Beinrich ber Dritte Dem Zweiten nicht an Muth und Größe weicht!

Richard. Berachten, fagteft Du, Mutter? verachten? Das ift ein hartes, fürchterliches Wort! -Berachten! mich verachten! - D. mir flingt es Bie Kluch und wie Berdammnift in ben Ohren!

(Er verliert fich gang in Gebanten.) Gottfried. Du haft bas Blut in unfrer Bruft emport, Rach großen Thaten ichweifen unfre Beifter. Go leuchte mit ben Klammen, die Dein Wort In unfrer Geelen ftilles Dunkel warf, Uns and voran, daß wir den Weg nicht fehlen! -

Cleonore. Bas Gurer Gite unbezwinglich war, Dies ftrenge Berg wird Ener Ernft befiegen. Beigt ihm, daß Ihr den Muth habt, viel zu wagen, Und gern gefteht er Euch bas Rleine gu, Wenn Ihr das Große fühn erzwingen fonntet. -Er finnt auf neue Plane jest, er will Den letten freien Aufschwung Euch verwehren; -Drum flieht nach Frankreich. König Ludwig Wird Euch mit offnen Armen gern empfangen. Philipp von Flandern, Theobald von Blois, Die Grafen von Boulogne und von Eu, Erwarten nur von Gud bie erften Schritte, Und ihre Dadht vereint fich fchnell mit Euch. Sogar ber Schottentonig will une helfen. Es fostet Euch die eing'ge fühne That, Und Beinrichs Stolz beugt fid, vor feinen Rinbern.

Gottfried. Und das ift Guer Rath? Ihr, Mutter, billigt, Daß wir den Rrieg erflären unferm Bater?

Bir, seine Göhne, ju dem Feinde fliehn?

Cleonore. Bas foll ich 's nicht? - Eu'r Glud ift mir bas Bochfte. An ihn hat mich bas Nothgesetz ber Klugheit Berglos zu feinem Bortheil nur verfauft; Un Guch fnupft mich das Beiligfte im Leben, Der Mutterliebe ftilrmifches Befühl. Bu Gurem Siege leb' ich, Gurer Freude: Er ift mir fremd, er hat mich nie geliebt. Guch will er ichaden, jest ift er mein Feind, Und ihn verfolgen tann ich und verachten.

Seinrich. Du haft mein Berg getroffen, große Mutter: 3ch fühle mich ergriffen und bewegt, Und große Blane fturmen durch die Geele. -

Richard! was fagft Du jett? Du blidft fo ftarr -Was bentft Du, Bruber? Mag ? Richard (wie erwachenb). Seinrich. Mun, Deine Meinung? Richard. Worüber ? Beinrich. Saft Du 's denn verbort? Michard. 3ch dachte Bas Beffer's. Seinrich. Beffer's? Gleonore. Richard! Ja. beim Simmel! Michard. Drum fagt 's nur turz, wovon bie Rebe war. Beinrich. Die Mutter rath une, weil ber Bater nicht Durch Gite fich bewegen laffe, uns, Wie fich 's geziemt, ein grofies Reld zu öffnen, Bo jeder feine Rraft bewähren tann, 3hu durch Gewalt, mit franticher Beeresmacht Bu gwingen, baß -Richard. Bini über Dich. Emborer ! Die Waffen tragen gegen Deinen König? Dem Baterland' im blut'gen Burgerfrieg Die Gränel ber Bergangenheit erneuern, Das willit Du, Beinrich? das tannft Du nur benten ?! -Emporung! Anabe, fenuft Du benn bie Beft, Rennft Du ben gangen Jammer bes Bedantens, Der mit bem Worte burch die Geele heult? Emporung miber unfern Bater! - Beinrich! Beinrich! Das Bort tam nicht aus Deiner beitern Bruft! Eleonore. Aus meiner tam's. Bas ichmahft Du, ftolger Jungling, Die großen Blane, die Du nicht begreifft? -Die engen Grengen jener Bflichtgefete, Die bie Natur gemeinen Menschen ichrieb Und wo fie raich und glücklich fich bewegen, Sind eine gentnerschwere Feffellaft Kur eines großen Geiftes Adlerschwingen. Das Auferordentliche in dem Leben Sat teine Regel, teinen Zwang; es bringt Sich fein Gefetz und feine Tugend mit; Dian barf es nicht mit ird'icher Bage meffen, Man gaunt es nicht mit irb'iden Schranten ein. Richard. Das laff' ich gelten, Mutter; nur geftehe, Daß jedes große, herrliche Gemith, Dem zwar nicht Regel noch Gefet gefchrieben,

Doch eben, weil es groß und herrlich ift, Bor solchem Meineid, solcher That erröthet. Die freche Willfur kann ich nie vergöttern,

Daniel by Goog

Die nur ben großen Bofewicht beweift. Es fieht ber Geld nur hoch über ber Strafe, Beil er boch ftehn muß über aller Schuld!

### Dritter Auftritt.

#### Borige. Mrmanb.

Armand. Ein Ritter bringt ben Brief an Eure Sobeit, Und brang in mich, ihn ichnell ju übergeben.

Richard. Erlaub't mir, Mutter Ronigin!

(Er lieft, und verrath babei ben Aufruhr feiner Gefühle.) Eleonore. Bas ift Dir?

Es stürmt das Blut auf die erhitzten Wangen; Die Augen glüh'n. Richard, was ist Dir?

Bruber !

Richard. Laff't mich, laff't mich! Ich muß fort; frag't mich nicht! Ich muß, mit eignen Augen will ich 's sehen, Und soll dies herz im Sturm zu Grunde gehen. (Rasch ab.)

Eleonore. Was jagt ihn fort in diesem Augenblicke, Wo eine Sache solcher Wichtigkeit Ihn unentbehrlich macht in unserm Kreise?

Armand. Da ist ber Brief, ber ihm im Zorn entfiel, Er wird bas Rathsel lösen.

Eleonore.

Gebt! — Bon Southwell.

"Dein Bring! bie Boten, die wir ausgesenbet, find "Burud, fie melben, baf ein fremder Ritter "Raft täglich nach bem Schloffe traben foll, "Und daß die wunderschöne Jungfrau ihn "Bom Goller aus mit Rug und Grug empfange. "Am Ed bes Balbes find fie ihm begegnet, "Er ritt ben mohlbefannten Beg, und jest "Liegt fie vielleicht ihm eben in den Armen. "Mein Bring entscheide, ob ich handeln foll." -Solch einem find'ichen Abenteuer opfert Er diefer Stunde wichtige Entscheidung! Der Unbesonnene! - Romm't, meine Göhne! Er foll une nicht an bem Entichluffe hindern. Beht 's an die rafche That, fo fehlt er nie, Doch taugt er ichlecht, mit talt verftand'gem Ginn Der Möglichkeiten Folge und Bewicht Rach richt'ger Ordnung glüdlich abzuwägen. Bu folder Klugheit find wir mehr gewöhnt, Das wollen wir mit icharfem Bige faffen;

Doch gilt zuletzt der rasche Angenblick, Dann tran' ich ihm und seinem Heldenglick: Er haßt den Rath, er wird die That nicht hassen! (Mue ab.,

Bierter Auftritt.

(Der Schlofigarten von Boobstod. Es wird allmählich Nacht.) Reste und Georg (kommen von ber Seite).

Resle. Ja, Gottes Segen ruht auf Heinrichs Krone! Du fahft ja felbft, als Du von Frland famit. Wie fich Dein Baterland mit Friedensfrangen Und Freudenbliithen jeder Art geschmiidt. Nach jener Zeit ber Willfilr und des Aufruhrs Brach endlich diefer Stern, Plantagenet, Durch Englands lange Wetternebel burch. Er ift ber Mächtigfte jett in Europa, Salb Frantreich ift ihm unterthan; gieb Acht, Das Schottenreich folgt auch noch feinem Scepter. Und welch ein König ist es, welch ein Mensch! So rubig groß, so mild, und boch so furchtbar In feines Bornes blitender Gewalt. -Auf diesen Armen trug ich ihn. Du weifit es, Drum ift mir oft gu Muthe, wie der Gule, Die wiffenlos ein Ablerei gebrütet. Der fühne Fremdling nimmt ben Flug gur Sonne, 3d will ihm nach, doch schnell geblendet fent' ich Die nachtgewohnten Angen gudend nieber, Judeft mein Mar die goldnen Strahlen trinkt. Georg. Lag einen duftern Zweifel mid geftehn, Der Deines Belben Ramen mir umnebelt. Die tonnte Beinrichs offnes, großes Berg

Der Deines Helben Namen mir umnebelt. Wie konnte heinrichs offines, großes herz So lange Rosamunden hintergehn, Und ihr Bertrau'n mit salscher Kunst betrügen? Die Liebe, die in meiner Seele dämmert, Dies treue, klare, selige Gesühl, Ich kann es nicht mit solcher List vereinen. Denn wo zwei hände in einander sassen, Und wo harmonisch herz zu herzen klingt, Da denk' ich mir des Intrau'ns heitern himmel Bon der Verkeltung Wolfen nicht getrilbt.

Resle. O, manchen Kampf hab' ich ihn kämpfen sehn Mit seines Wesens offiner Herzlichkeit, Und mit der Sorge, das geliebte Weib Durch das gesprochne Wort tief zu betrilben. Doch selber rieth ich zur Verstellung ihm, Denn Rosamundens strenge Tugend kenn' ich; Und mufte fie aus biesem schönen Traume Bu biesem fürchterlichen Tag erwachen, Sie könnte ihrer Liebe nicht entsagen, Und in dem Kampfe brach' ihr edles Herz.

Georg. Doch wie ertfart fie fich die Ginfamfeit,

280 Beinrich feine Liebe tlug gefichert?

Redle. Die Rache eines reichen, bofen Oheims, Der ihrem Glud zuwider sei, so glaubt sie, Erlaubt dem Grafen nicht, sie in die Welt Zu silhren; auch verachtet sie den Prunk, Und ist hier gern allein mit ihrer Sehnsucht.

Georg. Doch ihre Diener?

Reble. Reiner kennt den König, Und als Plantagenet gilt er im Schlosse. Du wirft nun felbst --

Georg.

Man fommt. 's ift Rosamunde.

# Fünfter Auftritt.

Rofamunde. Wo bleibt mein herr nur heute, lieber Resle? Mir ift recht bange.

Reste. Geid gang außer Gorgen;

Ihn halt gewiß ein wichtiges Geschäft, Sonft läg' er lange schon in Guern Armen.

Rosamunde. Es ist mir dies Mal ungewöhnlich angst. Reste. Benn 's Cuch berubiot, reit' ich ibm entgegen.

Reele. Wenn 's Euch beruhigt, reit' ich ihm entgegen. Rofamunde. Thut bas, mein guter Ritter. Ich bin ruhig, Sobald ich ihn in Eurer Nähe glaube.

Der Wald ist gar zu einsam, und er kommt

Resle. Geid unbeforgt, ich reite.

Rofamunde. 3hr feib so gut! - Dant, taufend Dant, mein Bater! Ja, immer nenn' ich Euch am liebsten fo, Seit fie ben meinen in die Gruft getragen.

Mein guter Bater! fag't, wie dant' ich Euch?

Reste. Ihr seid so lieb, so mito; für Euch sich mühen, Es ist ein schönes, glückliches Gefühl. Ich eile fort, ich will es mir verdienen.

### Sechster Auftritt. Rofamunte. Georg. Cara.

Rofamunde (Rach einer Baufe). Ihr feht mich mit fo tiefer Wehnuth an,

Thr spottet nicht des leicht besorgten Beibes; Gewiß, Ihr fühlt es auch, Ihr fennt es auch, Dies ängstliche, dies schmerzenvolle Glück, Um ein geliebtes Leben sich zu sorgen, Mit wachsender Empörung der Gefühle Der Möglichkeiten scharf gezogne Grenze Im Sturme der Gedanken zu vergessen, Und aus dem heitern Tag der Phantasie Die Schattenseite marternd vorzusuchen. Richt wahr. Ihr sühlt es?

Georg. Ja, bei Gott, Milady! Ihr habt in meine tiefste Brust gesehn: Ich sorge mich um ein verehrtes Leben. Roch liegt ein heitrer Hinnmel über ihm, Doch zweiselnd such' ich mir am Horizont Die kleinsten Wölkden auf, und messe schurm, Jur Wetternacht verderblich anzuwachsen, Und ausgelassen anf ein theures Haupt Seh' ich der Wilksir zügellose Bosheit.

Rosamunde. So ist mir's auch. — Wie man doch schuell sich findet Wo ein Gefühl zwei herzen schlagen läßt. Nur wenig Worte haben wir gewechselt, Erst furze Stunden sanden uns vereint, Und doch seid Ihr mir wie ein alter Freund, Und recht vom herzen kommt und geht die Rede. — Ihr misself t recht lange, lange bei uns bleiben. Hort schr lange!

Georg. Eure Güte, Gräfin, Macht mich sehr glücklich. Mag es mir gelingen, Zu Eurem Glück ein Aleines beizutragen. — Setzt laff't mich meinem Bater nach; ich bin Besorgt, er ift vielleicht allein geritten.

Rosamunde. Go eil't, herr Ritter, und bring't gute Botichaft!

### Siebenter Auftritt. Rosamunde. Gara.

Rosamunde. Ich bin so ängstlich, seit sich gestern Abends Der tolle Jüngling mir zu Flißen wars. — Ob ich den Borsall meinem herrn erzähle? — Doch nein, er wäre gleich zu viel besorgt. Froh soll er, heiter soll er sein bei mir, Des rohen Tages tarm und Laft vergessen; An meinem herzen laure keine Sorge

Auf meines Heinrichs großes edles herz. — Noch immer kommt er nicht. D, liebe Sara, Geh' auf den Söller, sag' mir, was Du siehst. hörst Du, mein gutes Mädchen? Sara. Gern, Du Holde! (Geht ab.)

### Achter Auftritt.

#### Rofamunde (allein).

Rofamunde. Bo bleibft Du, Beinrich? - Deine Arme ftreden Sich liebevoll nach Dir in leerer Luft, Das Auge, das nur Deine Bilge fucht, Rehrt weinend aus ber buffern Damm'rung wieber, Und nur vergebens rufen meine Lieder. Bas bift Du für ein rathfelhaft Gefühl. Du gitternde Erwartung naber Frende! Gern mit bem Tobe mag ich Dich vergleichen. Es gilt nur wen'ge Stunden ichweren Rampfe. Roch einmal will die Erde hart gebieten; Doch Muth gefaßt! ber himmel ift nicht weit, Und aus des ird'ichen Lebens rauben Tonen, Frei von den kleinen Sorgen diefer Zeit, Schwingt fich die Seele in das Reich des Schönen, Bo alle Schmerzen liebend fich verföhnen. -Ja, Muth gefaßt, ber himmel ift nicht weit! Bie eine Connenwende traum' ich jett, Das matte Auge weinend zugeschloffen, In tiefer Racht, allein mit meiner Gehnfucht! Doch bald geht an dem Simmel meiner Liebe Der Morgenröthe Ahnungsftrahl vorüber. Und wie es gliihend dort im Often grant, Und ihre lette Thrane nieberthaut, Rommit flammend ichon ber Brantigam gegangen; Der Gott umarmt die heitre Strahlenbraut, Und füßt ihr fanft die Thränen von den Wangen! -Jest tommt er, jest, ich fühl' 's, er ift mir nah'; Mit jedem Bulsichlag weicht ber Liifte Beben, Mit jedem hufichlag weicht bes Bobens Raum, Und immer warmer fühl' ich feine Riffe, Die mir ber Lufte flucht'ger Bellenichlag Mis Boten feiner Gehnfucht zugefendet. Er tommt, er tommt! da fallt die Britde nieber; Es flirrt bas Schloß; er ift 's! ich hab' ihn wieder! (Gie fliegt ibm entgegen.)

## Reunter Auftritt.

Rofamunbe. Beinrich.

Rofamunde. Dein Beinrich!

Seinrich. Rofamunde!

Rofamunde. Rommft Du endlich!

Drei lange Tage warft Du wieder fern. Bird diefer Bechfel fich denn niemals enden? -Drei lange Tage!

Bebe Stunde lag Seinrich. Mit bumpfer Qual in fürchterlicher Rube Bie eine Ewigfeit auf meiner Bruft. -

D, fonnt' ich's anbern!

Rofamunbe. Still, vergiß bas jest! Jest bift Du hier, jest halt' ich Dich umichlungen. Laf Deine Gorgen in ber lauten Belt, Bring' fie nicht mit in biefen heitern Frieden, Bo nur die Blume weint im Morgenthaue, Und Menichenaugen nur die Frende naff't.

Beinrich. Dag nie bas Schickfal biefen Simmel trüben; Dort fürcht' ich nichts, bort mag bas Leben fturmen, 3d ftebe feft, ich fühle meine Rraft! Richt unbewaffnet gieht ber Dann gum Rampfe, Der treue Banger ichutt die fuhne Bruft; Doch in bes Friedens unbewachten Tagen, Bo bunne Seide nur bie Bruft bebedt, Sucht leicht ber Dolch fich feinen Weg gum Bergen, Und tüdisch lauernd bricht das Unglud los. Mur hier, nur hier ben Frieden! England tobe. Und jeden Greu'l verftatte bie Ratur. Und jede Schandthat brange fich jur Sonne -

Mur hier ben Frieden, braufen fteh' ich feft! Rofamunde. Die Rinder haben viel von Dir geplaudert. Dich macht bas gar fo gliidlich, wenn bie Rleinen Mir auf ben Armen Deinen Ramen lallen, Und nach bem Bater fragen, ob er nicht Bald wiebertomme und mit ihnen fpiele. 8 find gar ju liebe Rinder. - Richard rief, So oft die Thure ichlug: "ba tommt ber Bater! Er bringt ein Schwert für mich, er hat 's versprochen!"

Seinrich. Der Knabe wird ein wadrer Degen werben, 3ch hoffe mir von feinem Muthe viel.

Rofamunde. Du bift heut nicht fo beiter als gewöhnlich; Sonft find die Falten gleich von Deiner Stirne, Wenn Deine Rojamunde Dich empfängt, Doch heut gelingt 's mir nicht. — Was ift Dir, Lieber?

Seinrich. Richts von Bedeutung. Diefe dufftre Zeit

Laft ja tein Berg in ungeftortem Frieden. Rosamunde. Beut ift es mehr ale bas. - D, fag' es mir! Dies Recht des Beibes barf ich von Dir forbern, Da mir bas Glud bas iconere miggonnt, Des Tages Milhen tren mit Dir ju tragen. 3ch barf es forbern. Sieh, Du ziehst hinaus, Und ichlimme Stunden fturmen auf Dein Leben; Dn ftehft allein mit Deinem großen Bergen, Und hältst den Sturm mit Mannerfuhnheit aus: Doch war' mein Blat auch in bem Rampf bei Dir, Dort follt' ich fein und nicht im muff'gen Frieden Die ruh'gen Stunden lächelud hier vertandeln, Wenn mein Gemahl mit Lift und Zwietracht ringt. Sieh jene Giche, die dem Better trott Und himmelwärts die macht'gen Zweige fendet, Gie traut auf ihrer Burgeln alte Rraft, Und barf ihr trau'n; boch fich, ba rantt ber Epheu Mit garten Armen fich an ihr hinan, Und will ben Stamm fest an die Erbe fnitpfen; Lag ihm die Freude, wenn er gludlich traumt,

Seinrich. Aber wenn der Sturm Der Burzeln Trene aus der Erde reißt Und ihre Zweige fnickt und Donnerkeile Des alten Stammes kühne Bruft zerschmettern?

Die Eiche ftehe fefter in dem Sturme, Beil er mit treuer Liebe fie umichlingt,

Laf ihm die Freude!

Rosamunde. So welft ber Ephen und stirbt mit der Eiche; Denn fester schlang er sich um ihren Stamm, Als seine Burgeln an das Leben faßten.

Seinrich. Darf ich es benn ber Welt nie laut befennen,

Beld eine Seele mich so innig liebt? Rofamunde. Run, Deinen Kummer?

Die ftete geruftet find, ihn ju verrathen.

Kojamunde. Kun, Deinen Kummer? Sein, ich fam vom Hose; Die Zwietracht sah ich an des Königs Throne, Sah ish verkannt von seinen liedsten Freunden!
Das that mir weh. Was hilft 's dem armen Heinrich, Daß England ihn den güt'gen König heißt?
Daß die Barone friedlich ihm gehorchen,
Daß Irland unterjocht ist, und Europa
Ihn einen großen Helden nennen mag?
Unglücklich ist der arme König, an
Ein Weid geschmiedet, das er tief verachtet,
Bon seiner Söhne Arglist überzengt,

Bo ist das Glück, das er vielleicht verdient? Ja, er verdiente wohl ein bessers Schickal! Sein warmer Eiser sür des Landes Bohl, Für seiner Unterthanen Heil und Frieden, Sein heiß Gesühl sür jede gute That, Sein reger Wille, überall zu helsen, Wenn er auch manchmal, wenn er oft gesehlt, Ja, das verdiente wohl ein bessers Schickal. So aber soll er jeden Tropsen Freude Sich wie ein Dieb erschleichen, soll sein Glück, Das er der Stunde slichgtig rauben muß, — '8 ist nur ein Schatten! — jedem Blick verbergen. Sein Wort hat seine Bürger frei gemacht, Er aber blieb der Stave seiner Krone, Ein glänzend Opfer sür das Baterland.

Rofamunde. O, wie bedaure ich den guten König! Heinrich. Bei Gott, nicht unwerth ist er dieser Thräne! Rosamunde. Du bist ihm wohl von Herzen zugethan, Richt wahr?

Beinrich. Dich rührt fein tief verborgnes Unglitd, Das feine Behnuth oft errathen läft.

Rosanunde. Ich benke mir 's ein fürchterlich Gefühl, An eine Seele sich geschmiedet wissen, Die man nicht lieben und nicht achten kann; Bielleicht in einem andern warmen Herzen Die gleichgestimmte Melodie zu ahnen, Und durch der Kirche unauslöslich Band Gezwungen sein, die Ahnung zu vergessen. — Die Tugend ist so krundlich sonk, so mild; Doch denk' ich mir sie schaubernd, wenn sie grausam Sich zwischen ird'sche Pflicht und Liebe drängt, sin heilig Band der Seelen zu zerreißen, Weil das Gesch der Menschen es verdammt. — Wie dank' ich Dir, Du großer ewiger Kater!
Daß Du mich freisprachst solcher höchsten Qual, Wo alle Verzen janmernd sich verbluten.

Seinrich. D meine Rofamunde!

(Er reißt fie krampshaft an sich.) Gott! was hast Du?

Rofamunde.

Heinrich. D, schlinge Deine Arme fest um mich! Mich padt ein ungeheurer Schauber au, An Deiner Bruft nur schlägt mein Leben wieder. Behnter Anftritt.

Richard. Ha! Teufel! — William, laß mich, laß mich 108! Nicht so soll er den himmel mir entwenden, Und mit dem Schwert nur soll dies Spiel sich enden! (Stürzt vor.)

Berführer giebe!

Rofamunde. Simmel! welche Stimme?

Beinrich. Berratherei! - 3ch feb' ein blinfend Schwert! -

In meinen Arm, Geliebte! Dich beschüt' ich, Und ftand' die Belt in Baffen gegen mich!

Richard. Go ftirb! (Gie fechten.)

Rofamunde. Sa! Sulfe! Sulfe!

Beinrich. Meuchelmörber! Richt werth bift Du, burch biefen Arm au fallen.

Gilfter Auftritt.

Borige. Reste. Georg und Bediente (mit gadeln und blogen Schwertern aus bem Schloffe).

Georg. Bas giebt es?

Richard. Bloge Schwerter! Muthig, Southwell!

Resle. Berratherei!

(Er eilt mit ber Sadel bagwifden, fo bag Richard und Beinrich ftart beleuchtet werben.)

Richard. Gerechter Gott! mein Bater!

Resle. Bring Richard!

Beinrich. Rafenber!

Richard. 3ch bin verloren!

Billiam. Der Rönig!

Seinrich. Stennft Du mich?

Rofamunde. Du, König Beinrich? -

Barmherz'ger Himmel!

(Gie finft gusammen.)

Georg (halt fie auf). Rofamunde!

Resle. Gott!

Gie ftirbt!

Seinrich. D, Rosamunde! Rosamunde! — Das ift Dein Bert, Berruchter! Fliebe! fliebe,

Dag Deines Königs Born Dich nicht zermalmt!

William. Romm't, theurer Pring!

Richard. Ihr sollt von Richard hören!

Resle. Unglückliche, Dein schöner Trann ift aus Und Du erwachst verzweifelnd in der Wahrheit.

(Der Borbang fällt mabrent ber Gruppe.)

## Dritter Aufzug.

(Gin gang einfaches Bimmer.)

### Erfter Auftritt.

Armand (fteht am Gingange). Billiam (tritt aus ber Geitenthure).

Billiam. Gleich ift er hier! — Die Antwort war die erfte Seit gestern Abend.

Armand. Bas ift vorgefallen,

Das diese helbenseele so ergriff?
Billiam. Des herrn Geheimniß muß ich Euch verschweigen, Wenn nicht der Prinz das Siegel selber löst.
So viel entded' ich: feine bestire Stunde Kir Eure Pläne schlug die Schieflatsglode.
Fassit seines Geistes freie Bügel schnell,
Eh' seine sichre Faust sie wieder ausgreist;
Ihr könnt isn lenten, sent't ihn gut und ehrlich!
Urmand. Ich solge meiner Königin Beschle.
William. Er konunt!

### 3meiter Auftritt.

### Borige. Richard.

Armand. In dieser Hitte, ebler Pring, Muß ich verborgen Englands Hoffnung suchen? — Beit ift 's mit dir gekommen, Albion, Benn beine Pringen nicht frei athmen dürfen!

Richard. Was bringst Du mir?
Armand. Die Kön'gin Mutter sendet
Mit diesem Briefe mich und dem Befehl,
Dem Helden Richard, nicht dem Königsknaben,
Dem vor des Baters Ruthe läuft, was sie
Dem todten Blatte nicht vertrauen wollte,
Mit fühnem Worte in das Herz zu donnern.

Richard. Gar ftolgen Tons bedient sich meine Mutter. Urmand. Der Augenblick entschuldige das Wort. Richard. Wohlan, wenn Ihr den Königsknaben sucht, In dieser Hitte sucht Ihr ihn vergebens;

Richard ber Belb fieht vor Euch!

Urmand. Beil uns, Bring! Der Lowe ift erwacht in Gurem Bergen.

Richard. Bas will bie Ronigin?

Armand. Berrathen ward Dem König die geheime Unterredung, Bon der der Liebe rasche Wuth Euch trieb. Run war das einz'ge Seil noch in der Flucht. Deinrich und Gottfried haben sich gerettet; Sie sind nach Frankreich. Euch verfolgt man auch, Und lange bleibt Ihr hier nicht sicher; nur Jwei Wege giebt 's: Ergebung heißt der eine; Er sührt zum Kerter, filhrt vielleicht zum Tod. Der and're heißt

Richard. Empörung?

Urmand. Nothwehr, Prinz.
Zeig't Euch der Welt als diesen Helbenjüngling, Hür den des Bolkes Liebe flammend spricht; Ergreif't die Wassen und beschütz't ein Leben, Das Euch nicht, das dem Baterland gehört.
Bon Euch erwartet England mächt'ge Thaten Und seiner Borzeit Heldengröße wieder; Betrilg't den Glauben Eures Bolkes nicht!
Betrüg't die Nachwelt nicht um Euer Bespiel, Das seiner Zukunft göttlich leuchten soll.

Richard. D, spare Deine Worte, Deinen Wit, Des Aufruhrs pesterfilltes Schlangenhampt Mit salschen Lorbeerfränzen auszuschmillen.
Denkst Du, ich sei ein Kind? ich sieße mich Mit buntem Spielwert sangen, daß ich schnell Ind lächelnd noch den bittern Becher leerte? Armsel'ger Thor! Glaub' mir, ich bin ein Mann! Ich siihl' 's in jedem Pulsschlag, jeder Nerve. Die eine Nacht, die fürchterliche Nacht, hat om Knaben sich dem Mann geschmiedet; Bei Gott, das Schicksal schwang den Hannner gut! — Saa' 's grad' heraus, was wollt Ir?

Armand. König Ludwig Mit vielen frünt'schen Fürsten und Baronen, Der Schotten König, die von Blois und Flandern Sind einen Schutz- und Trutz-Bund eingegangen: Den König seines Thrones zu entsetzen; Brinz heinrich soll in England herrscher sein. Die beiden Prinzen, Eure Brüder, haben Die Acte gestern Abend unterschrieben, Kur Eure Schrift sehst; doch die Fürsten wollen — Solch große Kraft vertran'n sie Euerm Arm — Richt ohne Euch die Kriegessackel schleubern. D'rum gilt es Euern Federzug, und England

Bird von vier Seiten flegend angefallen; 3hr feid geracht, und Ener Bater fallt.

Richard. Der Blan war jenfeits unfere Deere gezeugt;

Sold Teufelsanichlag trägt fein brit'icher Boben.

Urmand. Entichlief't Gud, Bring! Das Schiff liegt fegelfertig. Das Euch nach Friedensufern tragen foll. Das Bolt in Gurer Grafichaft Boiton Und in dem Land Guienne follt 3hr führen; Es ift ein harter Stand, bod Gurem Schwert Und Gurem Glud vertrau'n die Bundesglieder, Sei Beinrich boppelt auch fo fart als 3hr. -

Bas die Solle boch beredt ift! Michard. Armand. Bollt 3hr jurud? Rein, vorwarts, vorwarts, Richard

Dort ift ber Gieg, bort ift bas Recht! Richard.

Entichliefi't Euch.

Das Recht? -Barum nicht gar die Chre! - Armer Schwätzer! Mit Deiner Bunge flegft Du nicht, Du flegft Durch diefer Stunde bringende Gewalt. -Bieb mir bie Schrift!

Armand (bei Geite). Gott Lob, er unterschreibt! Richard. Mit biefem Bug verpfand' ich meine Ehre, Mit biefem Bug verlauf' ich mein Gewiffen; Aufrührer werd' ich gegen meinen Ronig, Berbrecher werd' ich an dem Baterlande, Und frommer Liebe beiliaftes Befet, Die Rindespflicht, ich trete fie mit Fligen; Und boch - ich muß! - Die Welt wird mich verdammen, Doch jebe and're Geele ruf' ich auf: Gie ftelle fich in biefes Rampfes Withen Und greife fich in's Berg, - fie unterschreibt. Rein! tein Gebante wiff' es, was ich leibe! 3ch tann nicht riidwarts, vorwarts ift die Schuld, Ift das Berbrechen, vorwärts ift die Schande: -Doch ich fann nicht gurud. Dich jagt bas Schicffal, Mein Stern ging unter, ber mich aufrecht hielt, Und titdisch fturgt die Nacht mich in den Abgrund! -Muth, Richard, Muth! es ift ein rafcher Bug, Er endet ichnell bies Schwanten beiner Seele. Den Weg jum Simmel fucht ber Wandrer fdwer, Doch eine grabe Strafe führt jur Bolle! (Er unterfdreibt.)

Es ift geschehn! - Run, Armand, - ich bin Ener. Ihr habt mich gang. Es war fein fleiner Gieg. Schon fühl' ich 's hier, hier brennt ber Solle Feuer! Der Sohn erflärt bem eignen Bater Rrieg.

Empörung! rase, schwarzes Ungeheuer, Das blutig aus dem Höllenpfuhle stieg! In Flammen geht das Baterland verloren; Bu jeder Grenelthat bin ich erkohren.

(the ab.)

Dritter Auftritt.

(Bimmer im foniglichen Schloffe.)

Ronig Beinrich, bann Johann.

Heinrich. Wo find' ich Ruhe? Rasilos treibt die Angst Um Rosamunden mich durch meine Säle. Ohnmächtig sag ich noch, als mich der Bote Des Kanzlers in den Sturm des Lebens rief. O, nicht mein Derz nur wogt im Drang der Schmerzen: Das ist dem harten Schickal nicht genug; Rein, auch des Aufruhrs gift'gen Samen weckt es, Mein Bolt und meine Krone sind bedroht. In als Mensch gleich elend wie als König. Tohann sit eingetreten).

Sonatn (it eingetrein).

Bas ift Dir, guter Bater, bift so traurig! —
Sörst Du mich nicht? Was ist Dir? Laf mich 's wissen!
Hab' ich vielleicht unwissend Dich beleibigt?
Etras' mich! Zwar wisst' ich nicht warum; boch gern Will ich die unverdiente Strase leiden,
Wenn ich Dich nur recht heiter sehen kann. —
Du schweigst und blicks so start? — D, sei nicht bös!
Ich kann Dich nicht betrilbt, nicht traurig sehn,
Mein guter Bater!

Beinrich. Ach, bift Du 's, Johann?

Nicht wahr, Du bist mir treu? — Johann. Du kannst mich fragen? O, laß mich nur erst größer werden, Bater! Dann legst Du Deiner Sorgen ganze Last Auf diese treue Brust; ich trag' sie willig. Warum darf ich jeht noch nicht für Dich tämpsen! Ich würse Allen meinen Handschuh hin, Die meinen guten Bater fräusen können.

Heinrich. Bor solchem Kampf bewahre Dich der himmel! Johann. Halts Du mich nicht für Deinen würdigen Sohn? Warum willst Du Dich meines Schwertes schämen? D, meine Brüder, wie ihr glücklich seid! His ticht schon in der Kraft der Jugendfülle Als tüchtige Säulen an des Baters Thron, Und ich muß noch in namenloser Kindheit Den Kanpf der Zeit vorüberrauschen sehen!

Beinrich. Renn' Deine Britber nicht! Schon wurd' ich heiter, Doch ber Berrather Name packt mein Berg Und wirft mich in die alte Nacht bes Zornes!

Johann. Bas ift Dir, Bater?

Heinrich. Fort mit Dir! fort, fort! Du bist ja auch ihr Sohn, bist Richard's Bruber! — Fort mit Dir, Schlange! Diese Ratterbrut Soll mir nicht länger in dem Herzen nisten!

Solu mir nicht langer in dem Derzen n Sohann. D, Bater, Du bist hart!

Beinrich. Ronnt' ich 's nur fein,

So recht mit voller, frecher Strenge fein: Ich flänbe nicht so einsam auf bem Throne, Es hatte meine Sarte fich erobert.

Es hätte meine Härte fich erobert,

Was meine Liebe leichten Spiels verloren. — Doch noch ist 's Zeit. Bis jetzt war ich nur Bater

Bu meinen Söhnen; ich will König sein, Und will bas Berg, bas weiche, mit bem Reif

Der Königsfrone unbarmherzig zwingen, Daß es ben warmen Lebensichlag verlernt!

Johann. Bas hab' ich Dir gethan? D, fei nicht graufam! Benn meine Brilber, wenn Dich Richard fraufte,

Wenn meine Brüder, wenn Dich Aichard frantte, Bas kann Dein armes Kind dafür? — Ich liebe Dich ja so herzlich, Dich so warm, so innig,

Mein Leben ift mir theurer nicht als Du. — D, sei nicht grausam, Bater, sei nicht hart!

Ich hab' es nicht verdient; sei gütig, Bater!

Hab' es nicht veroient; jet gung, vater!

Heinrich. Du armer Knabe! hab' ich Dich gefränkt? —

Du weinst? Johann, sei ruhig, ich bin gut.

Ich habe Dich verfannt. Bas Deine Britber Berritherifch an mir verbrochen haben,

Bei Gott, Du sollst nicht bugen ihre Schuld; Ich weiß, Dein herz ist frei von solchem Frevel.

Mich überlief des Zornes wilde Gluth. — Ich tenne Dich, Johann; sei ruhig, Sohn!

Du bift ber einzige in diesen Mauern, Dem ich vertrauen barf. Der König Beinrich

Nennt wohl bas Berg bes Baterlandes fein, Doch fremb ift er im Bergen feiner Rinder. — Bas nenn' ich fie noch meine Göhne? Rein,

Sie find es nicht, fie find es nie gewesen! Rur Du, Johann, nur Du, Du bift mein Sohn,

Mein einziger, mein guter, lieber Sohn! Johann. Das bin ich, Bater; boch bie Brilber find 's

Ja auch. Sie find gewiß nicht gar so schlimm, Wie man Dir 's vorstellt; 's find ja Deine Kinder!

Beinrich. 's find ihre Rinder auch.

Der Mutter, freilich, Johann. Und febr in Gnaben fteben fie bei ibr.

Biel mehr als ich, mid mag fie gar nicht, Bater. Beinrich. Daran ertenn' ich fie; benn wer mich liebt, Dem war fie immer feindlich abgewendet.

Johann. Burnft Du auch auf die Mutter?

Seinrich. Laf bas, Knabe, Und grible nicht, wo Rathfel heilfam find.

Benn man Dir bofe Dahr von mir berichtet, Cohn, glaub' fie nicht! bie Belt ift falich und bart. Erhalte Dir ben Glauben an die Mutter; Der Menich ift ein berforner Ball bes Lebens, Der an ber Meltern Tugend zweifeln muß, Und willenlos mit freder Brufungshand Der Liebe Altar umftößt in bem Bergen.

## Bierter Auftritt.

Borige. Sumphry Bobun.

Bohun. Dein grofer Ronig, ftable Deine Bruft Dit Deines Muthes Rraft und Belbengröße; Denn einen Dolch flößt meine ichlimme Botichaft Rach bem Bertrauen Deines großen Bergens, Und meiner Rebe giftgetauchter Bfeil Drinat Dir mit bittern Schmerzen in Die Seele.

Beinrich. Bas bringft Du mir, fonft Bote meiner Giege, Dag Du an Deines Berren Rraft vergagft, Bilt 's auch ber Erbe gange Qual ju tragen.

Bohun. Berratherei in aller Schuld bes Borts: Richt am Befet allein, bem menichlichen, Gin Frevel ift gefchehn an ber Ratur!

Beinrich. Bur Sache, humphry!

Bohun. Deine Gohne find Rad Franfreich, find hinüber ju bem Feinde, Bas hier nur bumpf aus ihren Dienen fprach, Im Donner ber Emporung ju vollenben.

Beinrich. Geflüchtet ju ben Feinden?

Johann. Meine Britber?

Bohun. Bum fürchterlichen Bunde feft vereint Auf Schutz und Erut mit Lubwig Balois, Den Grafen von Boulogne und von Flandern, Beinrich von En und Theobald von Blois. Und Schottlands treuvergeff'nem Ronig Wilhelm Erflaren Deine Gobne Dir ben Rrieg.

Die Lords von Lefter und von Chefter flohen Mit den Berrathern, und von allen Seiten Bedroht der Zwietracht Furie Dein Land.

Beinrich. Brich nicht, mein Berg, in solchem Brufungefinrme! - Auch Richard, humphry?

Bohun.

Auch Pring Richard.

Johann.

Gott!

Und ich hatt' ihn fo lieb!.

Bohun. Man hat zulett Berbacht'ge Briefe glitcflich aufgefangen, Die uns den ganzen Sollenplan verrathen. — hier find fie, König!

Seinrich. Gott! — von Leonoren! — Bohun. Die Grasen von Boulogne und von Flandern

Schnanf die nördlichen Provinzen los, Indeh gundig Berneuil belagern will Und die Bretons in Waffen sich erheben.
Zugleich fällt Lester mit gekauften Fland'rern In Susselich fällt Lester mit gekauften Fland'rern In Susselich sind und Beispiel zur Empörung sordernd, Und Wilhelm dringt mit achtzigtausend Mann Nach Deines Laudes unbewachtem Herzen.
So ist ihr Plan, und großer Kämpse braucht 's, Dies Wert der Hölle siegend zu zerstören.
Teht, Heinrich, gilt 's, jeht zeige Dich als König!

Seinrich. Glainville foll bem Schottenheer entgegen, Das treue Bolt ber nördlichen Brovingen Läuft ungerufen feinen Sahnen gu; 3ch tenne fie. Du, humphry, gehft nach Guffolt, 3ch traue Deiner oft geprüften Rlugheit; Rein Beer hab' ich für Dich, Du mußt es schaffen, Doch bau' ich auf mein edles Mibion: Nicht wie die Sohne wird es mich verrathen. 3ch felbst will raich hinilber, wo ber Feind Am ftartften ift und die Befahr am größten. 3ch will doch febn, wie weit die Menichheit frevelt, Db fie es magen, im Entscheidungstampf Den vatermörderischen Stahl zu ichwingen. Laft fechezehn Boten fatteln, meinen Aufruf An meine Briten burch bas Land ju tragen. Ruf' Glainville jest und den Lord Magor zu mir; Dann raich nach Suffolt! ich erwarte Dich Als Felbherr für die Sache Deines Ronigs Rach tucht'gem Ranipf und ichnellem Gieg gurlid. Um Deine Treue würdig zu belohnen.

Bohun. Du kennst mich, herr! Die Hochverrather sollen Mich kennen lernen, und, beim großen Gott! Richt eher rastet bieses gute Schwert, Bis ich Dir Lesters Haupt zu Filfen lege! (Ab.)

# Fünfter Auftritt. Seinrich. Johann.

Iohann. D, laß mich mit nach Frankreich, guter Bater! Benn treulos meine ehrvergess'inen Brüber Die Schwerter sühren können gegen Dich, So wird doch Gott mir und das heil'ge Recht Die Kraft verseih'n, daß ich für Dich es führe. Heinrich. Du wacker Knabe!

Johann. Sieh, fonft heißt es einft: Die Gobne heint's waren hochverrather,

Und unbefannt mit meinem reinen Bergen, Schreibt bie Beichichte mich ju ihrer Schuld.

Heinrich. Die Inkunft wird Dir nicht die That versagen, Die Deiner Rachwelt Deine Unschuld preif't. Jest aber bist Du noch zu ichwach; ich nuß zen einzigen guten Zweig aus meinem Stannne, Sorafältig bijten vor den blinden Sturme.

Sorgfältig hüten vor bem blinden Sturme, Der mir vielleicht die lette Hoffnung fnickt. Johann. Bo foll ich aber bleiben? Bei ber Mutter? —

Ich fann 's nicht, Bater, kann die bittern Worte Richt überhören, ohne daß das Herz Sich gegen sie enwöre. — Nimm mich mit Dir! Wenn ich sier bleibe, kern' ich sie verachten. Heinrich. D, nimmer koff' ich Dich in diesem Kreise:

Ich bringe Dich an einen sichern Ort. Bereite Dich, wir reiten noch vor Abend.

Johann. Sieh mich gehorchen. Doch laß mich gestehen: Am liebsten möcht' ich Dir zur Seite stehn Und an des Helben Beispiel es erkennen, Barum die Menschen Dich den Großen nennen! — D, Bater, Bater, dürst' ich mit Dir gehn! (Ab.)

# Sechster Anftritt. Seinrich (allein).

Seinrich. Wie siehst bu jett so fahl, so blütterlos, Du ftolger Baum, der England überschattet! Sieh, deine Zweige, die du froh gerühmt, Sie brechen treulos in dem Sturm der Tage, Und Bolten tauchen auf am Horizont,

Und tragen tief in ihrem Nebelbergen Den Donnerfeil, ber bich zerschmettern foll. -Doch Duth, ber Stamm lebt noch, er ift ber alte. Der tampfgewohnte, fieggeübte Stamm, Der manchen Mequinoctien getrott, Und mit der Wurzel hundertfachen Armen Roch ftart und machtig in die Erbe greift. Die Bweige mogen brechen, mag ber Sturm Den Schmud ber Blatter bon ben Meften reifen, Und Krucht und Bluthe frevelhaft gerftreu'n: Des Lebens ewig junge Belbenfraft Belebt bes alten Stammes ftarte Fafern: Der neue Friihling treibt ben neuen Reim, Und neue Blatter tommen, neue Bweige, Die bald als Mefte muthig fich erheben. Berganglich find die Schreckniffe ber Racht, Doch ewig ift ber Segen, ift bas Leben, Die ichütend um die Belbeneiche ichweben, Und fie blüht auf in ihrer alten Bracht!

### Siebenter Auftritt. Beinrich. Gleonore.

Eleonore. 3ch tomme, mich mit Rachbrud zu betlagen; Beleidigt fühl' ich mich und fchwer gefrantt. Ein Bote, ben ich nach Baris gefendet, Bard aufgegriffen und in Saft gebracht. 3d forbre ihn gurud, fo wie die Bricfe, Die ich bem Ronig, meinem Better, ichrieb. Beinrich. Sier liegen fie.

Erbrochen ? Gleonore. Seinrich. Und gelesen. Eleonore. Sie find 's! - Bat Ronigs Majestät vielleicht Bedacht, ich würde fie verleugnen, würde Kur falich und für erlogen fie erflaren, Und es beschwören wollen, feinen Theil Batt' ich an meiner Gobne ruft'gem Aufflug? Nein, Beinrich, nein, fo feig bin ich noch nicht, Daß mich bes Angenblicks treulofe Wendung Bu folder ichlechten Liige zwingen follte. 3ch fag' es laut: ich haffe Dich, ich freue Dich an ber Gohne großem Riefenplan. Du magft mich jett verfolgen, magft mich tobten: Die volle Rache, die Dich ewig brudt, Ift gar ju fith und jedes Opfers wilrdig! Beinrich. D, triumphire nicht gu fruh! bier fteht

Die Klippe feft, wo Deine hoffnung icheitert.

34 bin ber Alte noch; an meine Fahnen bat fich ber Sieg gewöhnt, er bleibt mir tren, Und Gottes Zorn fanmft gegen meine Feinde.

Cleonore. Und Du, stehst Du denn aller Sihne frei Auf Deinem Throne? reicht die Hand des Rächers Richt dis zum goldnen Reise Deiner Macht? Reineidiger! — träumst Du Dir, ungestraft Vieib' ein Vergehn am heiligsten Gesetze, Bleibe der Trendruch an dem schwachen Weibe, Das Deinem Herzen, Deinen Schwüren traute, Und sich von Dir in bublerischen Armen Bergessen sindet und verachtet sieht? Auch solchem Meineid droht ein Donnerkeil, Und niederschmetternd sall' er auf Dein Haupt!

Seinrich. Dit freien Bliden tret' ich ihm entgegen, Denn fein Berbrechen nenn' ich 's, tann ich 's nennen; Der Bahnfinn nur verdammt mein menichlich Berg. 3ch gab Dir meine Band, Eleonore; Für Englands Wohl und Englands Ruhe bracht' ich Dein häuslich Glud jum großen Opfer bar! 3d that 's ale Ronig. Bas Du von dem König Berlangen tannft, hab' ich Dir nie verweigert: Den Glang der Rrone haft Du ftets getheilt, 218 Ronigin verehrte Dich mein England; Das Baterland bezahlte feine Schuld, Denn nur bas Baterland war Dir berpfändet; Dem Manne Beinrich warft Du immer fremd, Und was der geben tonnte, Lieb' und Trene, Das war ja mit ber Krone nicht verfauft, 3ch durft' es Dir und will Dir 's ewig weigern. Sprich, hab' ich je ben Anftand frech verlett. Bie Du wohl einft? benn meines Namens Ehre Bar Dir verfallen ale Dein Gigenthum. 3ch hab' mein filles Glud nur ftill genoffen. Bas ich mir vorbehielt als Dann und Denich. Das burft' ich frei und lebensfroh verichenten. Und Reiner wird mich tabeln, ber mich fennt. Sollt' ich bes Lebens gange Luft entbehren, Beil ich für einen Thron geboren bin? Ber Taufende, fich opfernd, foll beglücken, Berliert das Recht nicht an das eigne Glück. 218 Ronig bin ich ftets Dir treu gewelen. Bar' ich als Menich Dir treu, ich ware treulos Un eines Bergens heiligftem Gefühl, Das feine Geligfeit auch mir versprochen!

Eleonore. Wie sich die Schlange dreht in glatten Worten, Und doch in jeder Sylbe liegt das Gift. D, schmück' Dich nur mit solchen Lorbeerkronen, Und nenn' es noch erlaubt, und nenn' '8 verdienstlich, Und spiele frech den Tugendhelden — heinrich, Welt soll doch am Ende Dich erkennen Und Dich verdammen. Ich entlarve Dich!

Seinrich. Dir fehlt die Beit, auf Gure gift'gen Borte Die gift'ge Antwort zielend abzudriiden; Denn es erwartet mich ein erufter Rampf. Bo ich die Reime schnell gertreten werbe, Die Gure Tude aus bem Schlaf gelodt. -Ihr feid des Sochverrathes überwiesen, Doch gar ju fehr nur muß ich Guch verachten. Um als Berbrecherin Gud ju beftrafen. 3ch laffe Euch gurud; nach eig'ner Billfür Will ich erlauben, fich bas Schlof zu wählen. Bo man ale Ron'gin Guch behandeln wird. Doch jeden Gurer Schritte werd' ich wiffen; D'rum warn' ich fehr vor nenem Sochverrath, Damit nicht England Guern Tob verlange. Ihr follt jedwede Siegesnachricht ichnell Durch meiner Boten fliicht'aen Ruf erfahren: Denn feine größ're Qual fenn' ich für Ench, 218 wenn Blantagenet ichnell überwindet, Und ber verhängnifvolle Tag ber Schlacht Den Sochverrath in feinen Teffeln findet Und feinen Thron im Blut der Gohne gründet Und Gottes Engel über England wacht! (26.)

# Achter Auftritt. Gleonore (allein).

Eleonore. Und wenn Plantagenet ftolz überwindet, Und der verhängnisvolle Tag der Schlacht Ihr ganzes Deer in seinen Fesseln ftudet, Und seinen Thron im Blut der Söhne gründet: Er hat ein gräßlich Ende nicht bedacht — Das Recht kann schlummern, doch die Rache wacht!

(216.)

Reunter Auftritt. (Garten von Boobstock.) Redle (aus bepr Schloß). Georg (von ber Seite).

Georg. Wie geht 's mit Rosamunden? Reste. Bunderbar Und heilig ift der Schuterz des holden Weibes:

Er fpricht fich nicht in wilben Thranen aus. Die unaufhaltfam aus ben Augen frürzen, Richt lautes Rlagen macht ben Jammer fund: Bu groß fur Borte ift ihr Schmerg. Gie winfte, Bir follten uns entfernen, Gara blieb, Und mußte d'rauf die Kinder zu ihr führen. -Rach einer Stunde, die mich angftlich brudte, Trieb 's mich in's Bimmer. Gott, wie fand ich fie! Sprachlos, das Auge ftarr auf ihre Rinder, Caf fie in gitternber Ergebung ba. Die eine Beilige, fo ernft, fo milb, In ichmerglicher Entzildung anzuschauen. Mich fab fie nicht, auch nicht die Rinder fab fie: Wohl hing ber Blid erichöpft an ihren Bilgen, Doch nicht ber Stern bes Auges trug ihr Bilb. So blieb fie ftarr und ruhig bis gum Morgen, Die Rinder ichliefen fanft auf ihrem Schoofe, Gie aber faß ein fteinern Bilbnig ba, Der Bufen nur flog fturmifch auf und nieber Und zeugte laut von ihres Bergens Rampf. Als endlich aus bes Morgens Rebelichoofe Der nene Tag fich flar und heiter wand, Da ftredte fie auf einmal ihre Arme Bie im Gebete ftill ber Conne gu, Sant auf die Rnice, briidte ihre Rinder, Die, raich erwacht, die Mermchen um fie ichlangen, Mit einem langen Ruffe an das Berg Und rief dann fanft une ju: "Bringt fie ju Bette!" 3d trug die Rinder, Gara folgte mir. Bei unfrer Rudfehr fanden wir die Thure Berschlossen, und durch's Fenster-sah'n wir jett Das holde Beib auf ihren Rnieen liegen, Und ber vertfarte Schmerz ber wunden Bruft Schien fich in ftille Thranen aufzulofen.

Georg. Und jest?

Resle. Sie sehnt sich nach Erholung Und will ben Garten ungeftört durchwandeln. So eben rief sie Saren sanft in's Zimmer. Sie scheint gesaßt und wundermilb zu sein, Ihr ftilles Dulden will das Herz mir brechen.

Georg. Da bor' ich Sara's Stimme.

Resle. In, sie sind '8. Gehn wir burch bas Gehölz in's Schloß zurück. Mir ahnet immer, Heinrich bleibt nicht lange, In jedem Augenblick erwart' ich ihn.

(Beiberab.)

## Behnter Auftritt.

Rofamunde. Cara.

Rosamunde. Laß mich hier ausruhn, liebes Mädchen. So Sara. Wird Dir nicht leichter unter freiem himmel? Rosamunde. Ja, gute Sara. Meines Jimmers Wände Sie schauen mich so karr, so sinster an Meines Jimmers Wände Sie schauen mich so karr, so sinster an Und das Gedätke drückt die bange Seele; hier ist 's so leicht, so frei, kein schlimmer Zwang Begrenzt die Sehnsucht des entzückten Auges, Weit in die blaue Ferne senkt es sich. din über jenes lust'ge Spiel der Wolken, Die flüchtig durch den Sternentempel ziehn, Schwings sich der Geist in schwenze sichn, Der Erde Zwang, der Erde Leid vergessend.

Sara. Sieh, wie der Sommer freundlich Abschied nimmt!

Der Aftern spätes, glänzendes Geschlecht Bringt uns im bunten Wechsel seine Gruße, Und in der Malve, die dort blützend sieht, Erfenn' ich froh des Herbstes klare Nähe.

Rosamunde. Bin ich benn fremd geworden hier in Boodftock? Es ist mein alter Garten nicht, das sind Die Blumen nicht, die ich mir selbst erzogen, Das sind die guten, treuen Eichen nicht, Die oft in heit'rer Stunde mich umrauschten.

Sara. Berkennft Du Deine alten Freunde, Rosa?

Ift die Erinn'rung ganz in Dir verwelkt? Rofamunde. Siehst Du die Nose? 's war mein Lieblingsstock, Ich hab' ihn alle Tage selbst begoffen; heut konnt ich 's nicht — da hängt er schon die Blüthen Und welft! die Sonne trifft ihn hart.

Sara. Der Gärtner Soll ihn sogleich — Nosamunde. D, laß ihn, gute Sara!
Es ist doch gar zu süß, so still verwelten!
Gönn' ihm den schonen Tod, eh' ihm der Winter Witt strenger Hand den Schnuck herunter reißt.
Roch einmal sieht die Rose dort die Sonne,

Dann kniekt sie um, der Blätterkranz entfällt, Und sanft entstihrt der West den Duft der Liebe! — Auch ich nuß ihn noch einmal sehn; ich weiß es, Richt lange überleb' ich diese Stunde, Wo ich ihn sehe, doch ich nuß ihn sehn. — Berdammen kann ich diese Liebe nie, Ich kann ihr nicht entsagen, sie nicht tödten,

Sie ist unsterblich wie mein himmlisch Theil.

Ich habe ihn geliebt, ich werd' ihn lieben, Denn keinen Tod giebt 's für das Ewige; Doch wie der milbe, leuchtende Smaragd Im goldnen Reif sich graut vor jeder Falschheit, Daß er zersplittert an des Frevlers Hand, So ift ein Berz voll klarer, heil'ger Liebe: Es muß nach kurzem Kampse seufzend brechen, Benn bleiche Schuld es giftig angehaucht.

Sara. Doch wiffenlos kannft Du nicht ftrafbar fein. Rofamunbe. Jett, ba ich 's weiß, geziemt mir auch die Buße. Sara. So willft Du benn auf ewig von ihm fcheiben?

Rosamunde. Auf ewig, Sara? Rein, dort bin ich sein! Die Erde nur trennt die verwandten Herzen, Jenseit des Grabes bin ich wieder sein. Dem Leben will ich meine Schuld bezahlen,

Rein trägt der Tod mich zu den reinen Strahlen.

Sara. Da bor' ich Beinrichs Stimme.

Rosamunde. Gott, er ist '8! — Fasse dich, Herz, es gilt den letzten Kamps!! Noch diesen Schwerz und ich hab' überwunden. — Ruf' mir die Kinder.

Sara. D, Dich stärke Gott! Rosamunde. Er lächelt sauft, er ist mit mir zufrieden. (Sara geht ab.)

### Gilfter Auftritt.

#### Rofamunde. Desle. Dann Beinrich und Johann.

Resle. Der König tommt. Faff't Ench, geliebte Gräfin! — Der jüngste Prinz begleitet ihn. — Faff't Ench Und brecht ihm nicht das herz mit Euern Thränen!

Rofamunde. Seid unbeforgt, ich fühle Muth und Rraft, Den bittern Reich ber Leiben raich ju leeren.

Resle. Da fommt der König.

Seinrich (tritt auf). Rofamunde! - Gott!

Du bift fehr frant.

Rosamunde. Nicht doch, mein theurer König! Schwach bin ich freilich, doch es giebt fich balb.

Seinrich. Ich bringe Dir ben jungften meiner Sohne. Du wirst ihn nicht verachten, Rosannunbe,

Du wirst dem Mutterlosen Freundin sein. Bei Gott, er ift nicht unwerth Deiner Liebe.

Rofamunde. Seid mir willtommen, Bring!

Seinrich. Er bleibt bei Dir. Rofamunde. Um fo willfommner ift er meinem Bergen.

31 \*

Johann. Ihr miff't mir gut fein, schöne blaffe Frau; Ich lieb' Euch schon mit meinem ersten Blick. Berbienen will ich 's wohl, feib mir nur gut!

Resle. Romm't, junger Berr, 3hr feid vom Ritt erichöpft.

Ihr mögt Euch oben pflegen. Romm't.

Johann. Gern, Ritter! — Leb' mohl, Du schöne blasse Fran, leb' wohl! Mir ward recht milb in Deiner lieben Räbe.

Rofamunde. Gott fegne Euch!

Johann. Dant für das gute Wort! Es foll auch nicht auf schlechten Boden fallen. (Gebt mit Resle ab.)

### 3mölfter Muftritt.

Beinrich. Rofamunte. (Lange Baufe.)

Seinrich. D, meine Rofamunde!

(Er nabert sich ihr, ergreist ihre Sand und zieht fie naber.) Rofamunde. Herr und König! Mach't mich nicht weich, ich wollte ruhig sein!

3ch muß es fein.

Heinrich. Kannst Du vergeben, Rosa? Rosamunde. Daß Ihr mich hintergingt? D, saff't das, König! Ich dann den Schlaftrunt nicht verdammen, der mich Solch bangen Schmerz so sanft verschlummern ließ. D, hätt' ich erst im Grab' erwachen müssen!

Seinrich. Und liebst Du Deinen heinrich wie zuvor? Rosamunde. Ich liebe Dich, wie ich Dich immer liebte.

Heinrich. So stehe nicht so fern, so ruhig ba! Ich strede meine Arme Dir entgegen. Komm an dies treue, angstgequälte Herz Und beile meinen Schmerz mit Deinen Kuffen.

Rofamunde. Berlang' es nicht! - Rein! - lag uns recht befonnen Der letten Rebe letten Bechfel taufchen.

Heinrich. So weißt Du schon, daß treulos meine Söhne Sich wider mich empört, daß ich hinüber Nach Frankreich muß, die freche Gluth zu dämpsen, Und daß ich Abschied nehmen will?

Rosamunde. Was hör' ich! Dir broht Gefahr? Du willst nach Frankreich? — Gott!

Heinrich. Im wilden Aufruhr toben meine Kinder, Mein schändlich Weib hat sie zum Fall geheht. Johann nur ift mir treu, drum bracht' ich ihn In meines Nesle kluge Obhut; draußen Ift er nicht ficher vor ber Mutter Beifpiel, Und leicht trant' er aus ihren Sanden Gift.

Nosamunde. England in Aufruhr gegen folden König!

Seinrich. Du ftaunft? Erfuhrft Du's nicht? Du fprachft vom Abichied?

Rosamunde. Sat Seinrichs Serz verlernt mich zu versiehn? — Der Abschied gilt uns, sei nun Krieg, sei Friede. Wir muffen scheiben. Fühlst Du 's nicht wie ich?

Beinrich. 3ch? von Dir scheiben? Rein, beim ew'gen himmel! — Rosamunde. D, schwöre nicht, es ware boch ein Meineib.

Wir muffen scheiben, laß es schnell geschehn. Laß mich in Englands fernste Thäler fliehn, Wo keines Spähers Augen mich entbecken; Dort will ich Gott und meinen Kindern leben Und aus der stillen Nacht der Einsamkeit An Deiner Liebe schönen Morgen denken.

Heinrich. Den schnellen Abschied solcher ew'gen Liebc! Denn unaushaltsam jagt mich jest das Schickal, Das Baterland ruft seinen König an; Ich muß in wenig Augenblicken scheiden,

Und foll Dich niemals, niemals wiedersehen?

Rosamunde. Du kaunst Dich rasch in's wilde Leben stürzen, Wo tausend Bilder bunt vorüber drängen, Der laute Tag betäubt den stillen Schmerz, — Wo aber soll ich Arme Ause sinden, Wenn Deines Lebens schöner Heldenslanz — Er steht in fe lebensle bier im Berzen!

— Er steht ja so lebendig hier im Herzen! — Mit immer neuen Strahlen mich durchsobert? Wenn, ich Dich sieben soll, muß ich Dich slieben; Entsernt von Dir ist sie ein himmlisch Gut, In Deiner Nähe bleibt sie ein Berbrechen.

Heinrich. Nur für das nichterne Gesetz der Welt.
Rosamunde. Du lebst auf ihr, Du darst sie nicht verachten. —
D, heinrich, dies Mal nur besiege Dich!
Du konntest sehlen, menschlich sehlen, doch
Du mußt aus diesem Brande Dich erheben,
Du mußt Dein eigner Ueberwinder sein.
Du stehst als König groß in der Geschichte,
Die Nachwelt preist den klaren Heldenstern —
Sei größer noch als Mensch. Ich weiß, Du darst
Als ein Gewaltiger der Erde Mannches
Bergessen, was uns Andern Pslicht heißt, darst
Des Bitrgersebens enge Schranken brechen.
Ber aber zog die Schranken? Ein Gesihl
Bon Recht und Sitte, das im Königsherzen
So beutlich sieht als in der Bettlerbrust.

Dir ist 's erlaubt; benn keine Rilge trifft Dich, Und keinen Richter kenust Du, als den Ew'gen. Doch weil es Dir erlaubt ist, ein Gesetz, Das unfre Hände scheidet, zu verletzen, Beweise Deiner Satung heiligkeit Und bringe dem Gesetze mich zum Opfer, Gehorsam dieser stillen Mahnung sein, Die leise jedem Puls des Herzens zuhorcht, If sir den Schwachen kein Berdienst, er uns; — Doch wo die Willklihr einer starken Seele Den freien Nacken dem Gesetze beugt, Sich selber opfernd im Gestih des Rechts, Da kommt die Zeit der alten Sitte wieder Und alte Heldenkraft steht mächtig aus.

Beinrich. D, welcher Donner fpricht aus biefen Lippen ! Du triffft mein Berg! Rofa, Du brichft es auch.

Rofamunde. Entfage mir! — Bergieb Eleonoren, Bas die verschmähre Liebe nur verbrach. Ein großes Beispiel schlt in der Geschichte: Den Helden such' ich, bessen Helden such' ich, bessen Helden fuch' ich, bessen Helden frag. auch menichlich groß zu sein. D, laß mich ihn gesunden haben! laß mich

O, lag mig ihn gefinden gaben! lag mig Entzückt bem theuern Baterlande sagen: Es ist der held nicht größer als der Mensch!

Beinrich. Gott! meine Rosamunde, Du bift grausam! Rosamunde. Nur Benige find glücklich auserkohren Der Menschheit Abel in der Brust zu tragen, Dem Leben als ein leuchtendes Gestirn

Die große Bahn der Tugend vorzuwandeln. Du wardft erwählt; o hülle nicht in Wolfen Das klare Licht, das Tausenden gehört, Die das Berhängniß an Dich angewiesen. Durchbrich den Nebel, strahle auf, Du Sieger! Auch mein Stern bist Du, auch durch meine Nacht Bricht Deiner Seele helbengroßes Beispiel.

Entfage mir! Dir, Dir entfagen! Rein!

Der Krone gern, doch Deiner Liebe nicht. Rosamunde. Richt meiner Liebe — 0, die bleibt Dir ewig ! Mur dem Besth, dem irbischen, entsage, Der himmlische ist Deines Kampses Preis. Auf Dich legt Gott das Wohl von Millionen, England ist Deine Braut, die sollst Du lieben; Wir aber sind sir dort uns angetraut. Das Erdenleben ist die Zeit der Prüfung, Dort aber ist die Ewigseit des Glick; Und wenn die Stürme Deine Bruft zermalmen, Dort tomm' ich Dir entgegen mit ben Balmen.

Beinrich. Du Göttliche! - 3a, ich entfage Dir!

Rofamunde. Er hat entsagt! Sieg! Er hat liberwunden! — heinrich. D, segne mich, sieh mich ju Deinen Fußen! Berleihe mir die Kraft, bas rasche Wort

In langer Marter muthig gu bewähren.

Rofamunde. Der Friede Gottes fei mit Dir, Du Belb! -

Bas gilt das Zeichen?

Heinrich. 's ist des Schickfals Auf, Wir mussen schieden. — Rosamunde, nur

Noch einmal tomm an dies gebrochne Herz! Den letzten Kuß darfft Du mir nicht verweigern.

Mosamunde. Sei fart, mein heinrich! bent', ich sei ein Weib. Wo fant' ich Raft nach Deiner Ruffe Glib'n! —

Rein, lag uns ruhig, uns besonnen icheiben!

Rimm meine Sand. Gott fei mit Dir! Leb' mohl! -

Seinrich. Dur einen Rug!

Rosamunde. Wenn Dir mein Frieden lieb ist, Bitte mich nicht! Ich bin zu schwach! — Leb' wohl! Beinrich. Leb' wohl! (Bill gehn.)

### Dreigehnter Auftritt.

(Bie heinrich geben will, tommen bie beiben Kinber mit Gara auf ibn gu gelaufen.) Borige.

Die Rinder. Beinrich. Ad, Bater! Rater!

Theure Rinder!

Bring't Eurer Mutter biefen Abichiedefuß!

Rofamunde. Mein Beinrich!

Seinrich. (36m nacheilend und ihm um ben Sale fallent.)

Rosamunde. Gott, was that ich!

Beinrich. Bir fehn uns wieber! (ab.)

Rofamunde (zwifchen ihren Rinbern nieberfnieenb).

Betet, Rinber, betet!

(Der Borbang fallt.)

# Bierter Aufzug.

(Bimmer ber Ronigin.)

#### Erfter Muftritt.

Cleonore (aus einer Seitentbure). Dann Mrmand.

Eleonore. Es wird so laut im Schloß, ich ahne Schlimmes; Es ichaudert mir wie Jubel in das Dhr. Bewiß, ein Bote ift herein; wo bleibt nur Armand? Mir pocht das Berg fo angfilich. Ach! da fommt er. Urmand (tritt ein). Gin Ritter bringt fo eben biefen Brief. Gleonore. Beift Du vielleicht -? Lef't nur. 3d mag ber Bote Armand. Bu folder nadricht nicht gewesen fein. Gleonore. Um Gotteswillen, gieb! (Lieft) "Graf Lefter fiel;

Der Schotten Ronig, Wilhelm, ift gefangen!" -Co ftilirge ein, Bebaube meiner Bunfche! Begrabe mich mit beinen Trümmern, Glud! . 3hr Gaulen meiner Soffnung, brecht ausammen! -3ch bin befieat!

Man will von Frieden wiffen. Armand. Den Rönig Ludwig angeboten habe. -

Bir find verloren, fie verlaffen uns.

Cleonore. Bas hab' ich nun bie ftraubende Natur Bon frommer Sitte teuflisch losgeriffen? Bas hab' ich Erd' und himmel angerufen, Der Elemente gangen gift'gen Groll. Auf fein verhaftes Saupt berabzudonnern? -Umfonft, umfonft! er fteht als Ueberwinder! Bur Belbin hatte mich bas Glud geabelt, Das Ungliid macht mich gur Berbrecherin. Berachtet bin ich, bin verlaffen. Sa! Bo, Rönigin, find beine Riefenplane? Er fteht zu feft für beiner Dolche Stof, Bu hoch für beiner Bfeile Gift, ihm hat Das faliche Glud die faliche Bruft gepangert. Armand. Doch eine Stelle, wo er fterblich war,

Sat auch ben Beleiden überwunden.

Eleonore. Ba, Teufel, ich verftebe Dich! - Du follft

Die Schillerin an mir nicht fo vertennen.

Urmand. Bu ichneller Flucht bereit' ich Deine Diener, Dein reichlich Gold besticht fie leicht, und dann -

Elconore. Dann? nun? Du ftodft?

Mrmand. Du, Ron'gin, maaft pollenben.

Eleonore. Bebft Du icon por bem Borte, feiger Anecht.

Und haft boch Muth gehabt ju dem Gedanten?

Armand. Run, bann -

Dann geht 's nach Boobftod, Bube! -Gleonore.

Die Stelle fuch' ich, wo er fterblich ift.

Urmanb. Die wilbe Rache reift Ench taumelnd fort.

Ihr habt vergeffen, Boodftod ift gu feft,

Um burch Gewalt es ichnell zu überwinden.

Gleonore. Go rathe, Teufel! Stehe nicht fo falt

Bei diefer Gluth ber Solle, die uns leuchtet.

Urmand. Dant't Gurem treuen Anechte, Ronigin!

Er hat ben Weg gebahnt gur vollften Rache. Gleonore. Du baft -? Sprich, Armand!

Mrmanb. Durch Dein Gold geblenbet.

Gelang es mir, ben eing'gen Diener Resle's, Der, was die Nothburft heifcht, im naben Fleden

Auf offnem Martte wöchentlich erhandelt, Bum Bertzeug Deiner Rache zu verführen. -

Der alte Reste - benn bes Ritters Rlugheit Bar une ber größte Stein im Bege - trant

Gin fidres Gift pon feiner Sand bereitet: Jett ift 's vermuthlich schon mit ihm vorbei.

Dann auf mein Zeichen öffnen fich die Thore Und ohne Rampf bezwingen wir die Burg,

Sobald wir raich jur raichen That uns wenden.

Gleonore. Bohlan! ber himmel hat mein Berg belogen: Willfomm'ner Abgrund, bir gehör' ich an! 3ch ward um meine Geligfeit betrogen, Das Thor ber Bolle hat fich aufgethan! Da fühl' ich mich allmächtig bingezogen, Die Rache bricht bie ichanderhafte Bahn; Ge reift mich fort, ich tann nicht widerftreben. -Dolch, ziele aut und wirf den Tod in's leben!

(Beibe ab.)

# Ameiter Auftritt.

(Garten in Boobftod.)

Rofamunbe. Gara. Die Rinber.

Rosamunde. Es wird boch nicht gefährlich mit bem Ritter?

3ch filrchte febr! Der alte Runo ichüttelt Den Ropf nicht ohne Urfach'.

Rofamunbe. Und so plötlich! -Der Ritter war fo ftart und fraftig noch,

Er ichien bem Binter wie ein Berg gu troten, Und ichaute hell burch die beichneiten Loden. Gara. Es gebe nicht mit rechten Dingen gu,

Behaupten Biele.

Rofamunde. Gott behüte uns Bor solchem nahen, schredlichen Berrath! — Du machst mich gar zu ängstlich; eil' in's Schloß, Sieh, wie es mit dem Alten steht, vielleicht Dat er der zarten Weiberpslege nöthig. — D, bring' mir Nachricht! weißt ja, welchen Werth Und welche Liebe ich auf Nesse setze; Ein zweiter Bater war er mir. D, saß Der Tochter schöne Pflicht mich nicht versäumen! San. Ich hosse, gute Botschaft bring' ich mit.

(Mb.)

# Dritter Anftritt.

Mojamunte. Die Rinber.

Rofamunde. Co nimmt benn alles Abichied, was ich liebe. Den einen Freund entführte mir bas Leben, Der Tod entführt ben andern. - Beh't mit Gott! Den einz'gen Bunich ruft meine Thrane nach, Und ftirbt bann fauft in flagender Erinn'rung. -End hab' ich noch, Euch, meine Rinder! - Richard! Gottfried! Drang't Guch nicht fo in meine Arme, Rant't Euch fo fest nicht an bas Mutterherg! Argliftig fucht mein Ange feine Buge In Guren Bügen wieder und vergift, Bas es in heil'ger Stunde fich gelobte. -Ad, feine Angen find es! ach, fein Lächeln, Es blüht verjungt auf diefen Lippen auf! -Bo find' ich Frieden bor ben fel'gen Traumen, An die die gliib'nde Geele fich gewöhnt! -Euch hab' ich noch! - Wie fich am Borigont 3m icheidenden Erglith'n der letten Sonne, Die ftrahlenflüchtig burch ben Regen lächelt, Der Karben Bogen durch die Lifte ichlagt, Und feine Brude aufbant unter'm himmel, So glangt mir burch bes Schmerzes bange Thranen Der Mutterliebe ftille Frende gu, Den letten Abend heiter aufzuschmuden. Und doch ift diefes garte Karbenfpiel Des mutterlichen Bergens nur ein Schein, Gin matter Schein am himmel ber Gefühle, Wenn man ber Liebe heitern Mether fucht, Und nur den Rebel findet und die Thranen!

Digitized by Google

#### Bierter Auftritt.

Borige. Zara.

Sara. Fasse Dich, Rosamunde, fasse Dich! Es zielt ein harter Schlag nach Deinem Berzen. Der Ritter —

Rofamunbe. Dun?

Sara. 3hm ift fehr ichlecht.

Rosamunde. Unmöglich!

Sara. Roch diefen Abend, also meint er felbft,

Erwartet er die Stunde der Erlöfung. Rofamunde. Gott! nun auch bas!

Sara. Georg ift außer fich.

Der aute Cohn verliert ben beften Bater.

Rojamunde. Ach, wer weint nicht um folch ein ebles Berg! Sara. Johann fteht tief ergriffen bet bem Alten

Und fille Thranen feuchten feine Augen.

Rofamunde. Daran erfenn' ich feines Baters Beift.

Sara. Die Lust bes Zimmers brückt ben Sterbenden; Roch ein Mal will er diese Erde sehen In ihrer Freiheit noch ein Mal den Himmel Und Abschied nehmen von der schönen Welt. — Sie silhren ihn heraus.

Mosamunde. D, liebste Sara, Bringe die Kinder fort! ihr Leben wird ja Der Thränen noch genug zu weinen haben. Bewahre ihrer Jugend Sonnentag Bor diesem Regenschauer der Gefühle.

(Cara geht mit ben Kinbern ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Rofamunde. Resle, geftütt auf Georg und Johann.

Resle. Sei mir jum letten Mal willfommen, Sonne! Jett kann ich dir in's glüh'nde Antlit schau'n, Schon fühl' ich mich verwandt mit deinen Strahlen; Mir ift 's, als wär' der Erdenkampf die Nacht, Der Tod die Morgenröthe, und dem Grabe Entsteigt die Sonne der Unsterblichkeit.

Rofamunbe. 26, Bater! Bater!

Reble. Meine liebe Tochter! Das war't Ihr mir. O, fass't Euch, Rosamunde! Ich zahle eine längst verfall'ne Schuld, Und meinem Gotte dant' ich, daß er mich So schnell und doch so mild zurlickefordert. Georg. Ich bin ein Mann, ich habe viel ertragen, Doch Deine Angen brechen sehn, die Sterne, An die ich meines Lebens Preis gesetz, Dich zu verlieren! — Sieh', ich sonnt' es wissen, Dein greises Haupt rief oft die Sorge wach, An den Gedanken sollt' ich mich gewöhnen. Doch wer begreift das Unbegreisliche, Wer kann den nie gefühlten Schmerz nur ahnen, Von einem theuern Leben Abschied nehmen, Mit dem man sinkt, mit dem man sich gehoben, Und eine kihne Brust voll Lieb' und Treue, Wo alles Edle schle schlig und alles Gnte, In katter Gruft langsam vermodern sehen!

Resle. Sei ruhig, Sohn! Du siehst, ich bin es ja. Richt alle Augen sind mit mir gebrochen, Wo Dir des Antheils Thräne leuchten dars. Sieh! Rosamunde! meine Tochter hat Sie sich genannt, sie wird Dir Schwester sein. Bersprecht mir 's, Kosamunde, seid ihm Schwester! Ja, er verdient 's, es schlägt ein britisch Herz Boll Kraft und Treue mächtig ihm im Busen.

Rofamunde. Sier, meine Sand, Georg, ich bin es Euch, Und Bruberliebe für die neue Schwester Berflare dummernd ben gerechten Schmerz.

Georg. D, Rosamunde! — Bater! — Gott der Gnade, Mit welchem Donner ftilrmft Du meine Bruft!

Resle. Mein guter Sohn, — ich fühlt' '8, bald muß ich scheiden. Noch etwas drückt mich schwer: Der König hat Mir Rosamunden und den Prinzen hier An's Herz gelegt. Ich gab mein Ritterwort, Mit meiner Ehre steh' ich ein sür Beide. Georg, Du mußt es lösen, wenn vielleicht Ein schwarzes Herz auf schwarze Thaten säune. Bersteh' mich wohl: dann gilt es seden Kanps, Nur mit dem Leben lässig Den Rosamunden, Den Prinzen hier nur mit dem letten Blute. —

Georg. So Gott mir helfen soll, Benn ich im letten Todeskampf erliege, So wahr ich meine ew'ge Seele glaube, So wahr ber herr für uns gestorben ist, Mit meinem Leben bürg' ich für das ihre! Der Dolch, der ihrem herzen gelten soll, - Wluff erst durch meine Bruft die Bahn sich brechen.

Reble. Der himmel segne Dich, mein wadrer Sohn! Johann. D, daß ich hier so ruhig stehen muß! Kann für den Freund nichts thun, nicht für ihn kämpsen, Richt für ihn sterben! — Fließ't, ihr feigen Thräuen! 3ch wär' gern sest und katt; ich kann 's nicht sein, Und weinen muß ich, kann mich nicht bezwingen!

Reste. D, nicht ber Thranen fchame Dich, mein Cohn!

Beniege biefes ichmerglich fiife Blitd,

Im Sturm der Tage wird es bald verfiegen.

Johann. Gieb Deinen Segen mir, Du heil'ger Greis! Resle. Knie' nieder. Sohn! — Der himmel mag Dich schlitzen! Du trittst in eine wildempörte Zeit; Die Krone seh' ich licht auf Deinem Haupte: Dann, wann Du auf dem Throne stehst, dann, König,

Dann fchame Dich auch Deiner Thranen nicht.

• Das menschliche Gefühl verklärt die Krone, Und der nur, Sohn, der ist der größte Fürst, Der fich den Thron baut in der Menschen Gerzen.

Rofamunde. Die Augen leuchten Dir, wie bem Berflarten;

Du bist am Ziel, o mein geliebter Bater! Jett siehst Du hell, ein Bürger jenes Lebens, Der ird'iche Rebel trilbt den Blick nicht mehr: Sag' mir, kann meine Rene Gott versöhnen? War meine Liebe solche schwere Schuld, Wie das Gesetz der Erde sie verdammte?

Resle. Gott ist die Liebe; wo die Liebe wohnt In solchem reinen Herzen, wie das Deine, Ift Gott nicht fern, und alle ird'iche Schuld Löst sich verkart im Morgenroth der Gnade.

Rojamunde. Co fegne mich! - und bitte bort für mich! Resle. Das ird'iche Leben brauft in rauhen Tonen,

Meele. Das irdige Leben brauft in ranhen Lonen, Es will ein fireng Gesetz für seine That; Die Liebe lebt im Strahlenreich des Schönen.

Und freie Blumen fproffen aus ber Gaat. Du wollteft fauft ben ew'gen Rampf verfohnen,

Als roh das Gluck auf Deine Kränze trat;

Doch Muth, nur Muth! die Welt war Dir entgegen! Dort oben ift bas Licht, bort ift Dein Segen!

Georg. D, Bater! Bater!

Resle. Run zum Abschied, Kinder! Leb't wohl, seb't wohl, leb't wohl! ich fühlt 'e, ich sterbe! — Noch ein Mal, Sonne, hauche warm mich au, Dann trage sanft auf den verwandten Strahlen Die ew'ge Seele in das ew'ge Licht! — Gott sei mir gnädig!

(Etirkt.)

Georg. Iohann. Bater! Bater!

Still!

Lag ihm ben letten Schlaf!

Er hat vollendet! (Sie brudt ihm bie Augen zu.)

(Der Borhang fällt mabrend ber Gruppe.)

# Fünfter Aufzug.

(Bimmer bes Ronigs gu Dover.)

Erfter Auftritt. Seinrich, aus bem Rabinet, ju einem Offigier.

Heinrich. Du eist nach London! Diese Briese da An den Lord Kanzler. — Dort verklind' es laut: Ich hätte Siegesnachricht vom Lord Steven; Der Hochverrath der Söhne sei gezilichtigt, Ludwig geschlagen, Graf Boulogne todt, Jum Frieden unterhandelten die Feinde. Nicht nöthig sei mein Arm jenseits des Meeres; Plantagenet bleibe auf Albion, Den Schottenkönig rasch zu überwinden Und den meineidigen Freiherr'n Mann zu stehn. — Nimm Dir das beste Pserd aus meinem Stalle; Schnell sei die Botschaft; denn der Sieg war schnell.

Heinrich (allein).

(Artit an's Genster und schaut hinaus. Lange Pause.)
Wie dort das Weer, als wär''s der Liebe Sehnen,
Die seine Wellen nach dem User treibt,
Wollüstig um die schöne Insel zittert
Und seine weichen Silberarme den
Willsommnen Kreis um die Geliebte ziehn,
So ist ein junges herz in seiner Liebe,
Das gern der Seele heil'ge Sympathie
Zu einem mag'schen Kranze winden möchte,
Die holde Braut vor jedem fremden Blick,
Vor jedem fremden Worte sauft zu schirmen,
Daß sie einsam mit ihrer Sehnsacht ei Und all' ihr Träumen dem Geliebten schenke.

Dort, wo die fernen Kreideselsen schimmern,

Dort geht ber laute Tag bes Belttheils an, Dort jog bie große Mutter feine Grange: Leicht übersprungen ift ber Bach, ber Berg Leicht überklettert, und die beil'ge Mauer Des ew'gen Rechtes, bie unfichtbar fonft Um jedes Gigenthum ben Girtel webte, Stürzt in bem Rampf ber frechen Billführ ein. Des feften Bobens Treue ift erichüttert; Doch icon befrangt und wunderbar geschirmt Brangft bu, mein Albion, in beinen Deeren Als eine Burg ber Freiheit und bes Rechts, Und jebe Welle wird bein Schild, es brangen Die Kluthen fich in freier Luft bergu, Dir, blithend Land, bas fie als ichonen Raub Bon ben verzweigten Bergen losgeriffen. Mit treuer Rraft ein fichrer Ball zu fiebn. -Bie man in tiefem Schacht aus tanben Banben Dit flare, leuchtende Arpfialle ichlägt. Bo man ben ranben Sandftein nur erwartet. Und wo ber Bergmann uns ergablt, es batten Die feinern Stoffe ftill fich angezogen, Und trot bem Sturme ber chaot'ichen Racht, In ber bamale bie Elemente fampften, Mitten in biefen formenlofen Maffen Dem heimlichen Befete alles Schonen Mit wunderbarer Treue fich ergeben. Und ben Arpftall aus buntler Racht gelocht: Solche Aruftallenblithe bift bu, England, In ber gemeinen Bergart biefer Erbe: Go blübteft bu nach dammernben Befühlen, Umbrauft von einem tiefgefuntnen Leben, . Aus robem Stoff jum Baradiese auf! -Und biefe icone Belt foll untergehn? In der Barteien wild unband'gem Frevel Soll beine Freiheit fallen und bein Thron? -Rein, Albion, bu wirft, bu barfft es nicht! Feft, wie du ftehft in beiner Fluthen Unfturm, Bill ich, bein Ronig, biefen Mentern tropen! -Sie hat bich meine Braut genannt, ich habe Fitr bich bem bochften Erbenglud entjagt; Rein, nicht umfonft will ich bas Opfer bringen, 3ch will im Glang, will dich im Giege fehn, Und milft' ich auch für bich jum Tode gehn! Dann, England, fag' es ihr auf meinem Grabe: Daß ich mein beilig Wort gehalten habe!

# Bweiter Auftritt.

Beinrich. Sumphry Bohun.

Bohun. Beil Dir, Blantagenet! Beil meinem Konia! Seinrich. Bie? Du in Dover und mit foldjem Antlit, In beffen Bugen bobe Freude glangt? -Was bringst Du mir?

Bohun. Dem Sieger bring' ich Sieg! Lord Lefter fiel, die Schotten find geichlagen Und Ronig Wilhelm ift in Deiner Sand!

Unmöglich! - Bohun, traum' ich? - Lefter fiel? Seinrich.

Die Schotten find geichlagen? - Berr bes Simmels! Du bift gerecht und beine Sand ift fchnell.

Bohun. Lord Lefter bot bei Guffolt mir bie Schlacht; Mein Beer war flein, doch groß war mein Bertrau'n Auf Gott und auf Dein Recht: ich nahm fie an, Und nach zehnftund'gem fürchterlichen Rampf Entflohn die fremden Soldner, und ber Lord Riel ale Befangener in unfre Dacht.

Er harrt auf Deinen Richterfpruch. Seinrich. Er fterbe!

Bohun. 218 nun die übrigen emporten Freiherrn Den Rabeleführer alfo enden faben. Co warfen fie raich ihre Baffen nieber Und öffneten die Burgen, Deiner Gnabe Bertrauend ihre Chre wie ihr Leben. Der Graf von Ferras, Roger von Mowbran Und zwanzig Andre wollen tief gebenat Bu Deinen Rugen um Dein Mitleid fleben. Seinrich. 3ch laffe gern ben Stern ber Gnabe leuchten.

Gie haben mir fich felbft anheim geftellt,

Und wie fie mir vertraut, vertrau' ich ihnen.

Bohun. 218 ich den frechen Aufruhr fo getilgt, Wollt' ich mich eben bin nach Rorden wenden, Um bann, mit Glainville's fleinem Beer vereint, Den Schottentonig aus bem Land ju ichlagen, Doch mir entgegen tam ber Giegesbote. Die Keinbe traumten fich auf ficherm Blat, Da hatte Ralph fie gludlich überfallen ; Bas fliehen tonnte, floh, nur König Bilhelm Barf fich entgegen mit faft hundert Reitern, Doch ichnell umgingelt ward er und gefangen.

Beinrich. Bo ift ber Ronig? Bohun. Unter ftrenger Bacht hab' ich ihn in ben Tower bringen laffen. -

Als ich mein Baterland nun ruhig fah,

Bollt' ich der Erste sein, die Siegesbotschaft Aus treuer Brust Dir fröhlich zuzujubeln; Drum warf ich mich behend auf's Pierd. Nun bente Dir mein Erstaunen, als ich hier ersuhr, Du sei'st noch nicht hinüber zu den Franken, Doch Siegesbotschaft hätt'st Du vom Lord Setven, Und ruhig sei es driben so wie hier.

Beinrich. Lag mich Dir baufen, wadrer, treuer Kriegshelb! Romm an mein Berg, und fühl' 's an feinen Schlägen,

Wie fehr Dein König Dir verpflichtet ift.

Bohun. Dein gut'ger Ronig!

Beinrich. Renne mich gerecht. Mein Reich soll 's wiffen, was ich Dir verbante.

Bohun. Ift 's wahr? ber Franke ließ um Frieden bitten? Seinrich. Bur Unterredung hat er mich beschieben,

Wo er bienftfertig uns verföhnen will, Dich und bie Bringen.

Bohun. Und Du nahmst es an? Seinrich. Ich that 's, wie sehr sich auch mein Herz empört, Auf meines Feindes Seite sie zu sehn; Doch meine Söhne sind sie nicht, sie sind mir Richt näher als die übrigen Barone, Und gleiche Ahndung kitten sie verdient, Ja vohl noch ürg're.

Bohun. Laff ben Frieden walten! Du faunft bedingen; benn die Macht ift Dein, Doch nicht zu strenge magst Du sie gebrauchen; Der Friede ift auch eines Opfers werth. — Doch sprich, hast Du von Richard feine Kunde?

Heinrich. Der Tollkopf hat nach Poitiers sich geworsen Und wehrt sich wie ein Nasender. Er hat Des Königs Friedensantrag frech verschnäht, Und dreimal siel er aus und schlug mein Heer, Ist 's auch an Zahl ihm doppelt überlegen.

Bohun. Ein ebler Geist ist in dem jungen Löwen. Seinrich. Daß ench die Frechheit immer edel heißt! Hat einer nur den Muth, was heilig joust Und ehrenwerth geachtet wird im Leben, Mit frechen Handen tollfühn anzusallen, Gleich macht ihr ihn zum helden, macht ihn groß, Und zählt ihn zu den Setrnen der Geschichte. — D, nicht die Frechheit macht den Helden aus, Die ruchlos jedes heiligste verspottet. Leicht übersprungen ist der Menschheit Grenze, Die an die Hölle stölle stölle weiher Bagniß

Bebarf es nur gemeiner Schlechtigfeit;

201 6

Doch jene andre Grenze, die den himmel Beruhrt, will mit der Seele höchstem Schwunge Auf reiner Bahn nur überflogen sein.

Bohun. Der Bring ift ein Berführter.

Heinrich. Ihm zur Ehre Glaub' ich das nicht; viel lieber will ich, daß er In freier That den Weg zum Abgrund wählte, Als daß er schwach genug gewesen, sich als Spiel Der fremden Willichr fraftlos zu ergeben.

Zeht komm und laß uns in vertrautem Rath Den Frieden und das Baterland bedenken.

(Beibe gur Seite ab.)

### Dritter Auftritt. Richard. Billiam (in Mantoln).

William. Geliebter Pring! fturg't Guch nicht in's Berderben! Richard. In dem Berderben blüht ein ew'ges Deil! — Laft mich, ich muß zu seinen Füßen liegen,

Richt eher kommt das Glück in meine Bruft.

Billiam. 3hr feid der Baterftrenge preisgegeben,

Wenn man Guch hier entbedt.

Richard. Das foll man nicht, Ich fielle mich ihm felber por bie Augen.

William. Den alten Löwen habt Ihr schwer gereizt,

Euch haßt er boppelt!

Richard. Gut; verdient' ich doppelt Den Haß, er muß mich bennoch wieder lieben, Mich nicht verachten, ich mag sonst nicht leben. Ich in gesallen, ich bin schieft gewesen — Ich is gewesen. Richte, wer da will: Wenn es ein Mensch ift, er wird gnädig richten; Doch war ich kein gemeiner Bösewicht, Drum greif' ich auch nach ungemeiner Reue. Ich will das Leben zum Bergessen zwingen, Es soll mich wieder achten, ja, es muß! —

William. Der Sturm ber Rache ift schnell ausgebrauft. Richard. Du fennst mich boch ju gut, Billiam, um Treubruch

Und Falscheit meinem Serzen zuzumuthen; Der Donner ber Gesühle konnte mich In rascher That zum Rand des Abgrunds schmettern, Doch ich erwachte, und der Wahn war aus. Die Rache ist ein Erbtheil schwacher Seelen, Ihr Platz ist nicht in dieser starken Brust.

3a, ich erwachte, und sah mich mit Schaubern Bon teuslichem Gewebe rings umstrickt:

Da galt es Rraft, ju ber verlaff'nen Bahn Der guten Sache fed fich burchzuschlagen, Bar' 's auch mit Opfer jedes höchften Guts. Die Brüder frochen hinter Ludivige Thron Und wollten, die Berachtlichen! fie wollten, Die Göhne mit bem Bater, Frieden ichließen, Bie Keind mit Keind nach unentschiedner Schlacht. Bab 's hier noch einen Zweifel? - Beinrich tonnte Bon unferm Meutervolf vertrieben werben. Er aber war ber Gieger vor bem Rampf, Und mar' 's geblieben nach verlornen Schlachten; Denn bei ihm ftand die Ehre und bas Recht! -Richt lange tonnte Richard fich berirren, Richt diefe fremde Bunge gwifchen fich Und feines Batere edlem Bergen bulben; Doch auch nicht feig wollt' er por ihm ericheinen. Richt als ein Ueberwundner mocht' er ftehn, 218 Gieger wirft er jett fich vor ihm nieder, Und glaube mir, den Gohn erfennt er wieder!

Billiam. Ich höre tommen; Bring, es wird zu fpat! Richard. Berlierst Du Dein Bertrau'n auf meine Stimme? Fliebe getroft, hier brauch' ich feinen Freund. Der Sohn muß sich den Weg zum Baterherzen

Durch teinen Dritten zeigen laffen. Billiam.

William. Pring, Ich lasse End mit Schmerzen hier zurück; Doch könnt ich 's nicht ertragen, wenn ich Ench Mit frecher Strenge müßte strasen sehn ich Ench Ich hab' ein Schwert, das möcht' ich nicht vergessen, Drum geh' ich lieber. Gott beschilte Euch!

(Mb.)

## Bierter Auftritt.

#### Michard (allein).

Richard. Sich vor dem Bater, vor dem Rechte beugen, Nein, William, nein, das ist kein Schimpf; ich richte Nur um so stolzer meinen Blick zur Sonne. Ein freies Auge trägt der kithne Aar; Hihl' ich im Perzen seiner Schwingen Kraft, Das schön're Eigenthum muß ich bewahren, Das mich der Strahl des Lichtes nicht verblendet. Bon großer Arbeit ward mir prophezeit; Beginne denn der Cyclus meiner Thaten Mit meines Perzens eignem schwersten Sieg! — Man kommt! — Er ist 's! — Nun schlägt du, große Stunde! (Er ziebt sich etwas zurück.)

32\*

## Rünfter Anftritt. Michard. Beinrich. Bobun.

Seinrich. Es bleibt bei dem Entschluß: mit Ludwig Frieden, Und meine gange Dacht auf den Bermegnen! Er muß fich mir ergeben, benn nicht eber Darf ich mich Sieger nennen, als bis Richard Ru meinen Guffen liegt. Richard (wirft fich ibm gu Bugen). Renne Dich Sieger!

Seinrich. Du, Richard, hier?

Der Bring! Bohun.

Richard. 3ch bin 's, mein Bater-Seinrich. Berrather! was trieb Dich?

Richard. Das Recht, Die Ehre!

Bu meines Baters Filgen find' ich fie, Die ich vergebens fuchte in den Schlachten.

Seinrich. Bift Du geschlagen? Schickt Northumberland

Dich als Gefang'nen?

Michard. Beinrich beuft fo flein Bon feinem Sohne nicht, daß er fich ichlagen, Daf er fich fangen ließe.

Seinrich. Unbegreiflich!

Richard. Freiwillig tomm' ich ber aus Boitiers; Northumberland hab' ich vier Dal geworfen, Berftreut find feine Schaaren, er gefangen: 3d bin ber Sieger nach bem Recht bes Schwerts, Doch hier im Bergen bin ich übermunden.

Beinrich. Du, Du der Sieger, und gu meinen Fliffen?

Bon meinen Brubern hort' ich, wie verächtlich Sie hinter Ludwigs Throne fich verftectt. Die fie von ihres Baters großem Bergen Durch diefes Frankentonigs fremde Macht Den Frieden henchlerisch erschleichen wollen; Das hat in mir das tieffte Berg emport! -Bas! eine fremde Bunge foll fich talt Und giftig zwischen Cohn und Bater brangen? 3ch foll mit meinem Bater die Bergebung Behandeln, wie ein ichlechtes, ird'iches Ont? -Sie find befiegt, fie mogen fich bedingen: 3ch war der Gieger, ich ergebe mich.

Beinrich. Ich werde irre an der Menschheit Grenze. Bohun. Sagt' ich es nicht? es ift ein großes Berg! Richard. Du wirft boch Deinen Richard barauf tennen, Daß nicht der aufre Zwang ihn hergeführt. -Frei war mein Boitiers, und fam Dein Beer,

Das die Bretons und Brabançons geschlagen Und König Ludwigs Macht von Berneuil trieb, Bereint auf meine kleine schwache Schaar, Mich liebte sie, sie wär' mit mir gestorben, Und die erstürmte Beste wär' mein Grab. — Mich aber 30g die inn're Stimme her; Ich din gesallen, ich bin tief gesallen — Das ist der Beg, auf dem ich steigen kann.

Beinrich. Und was erwartest Du von meiner Strenge? Du haft die Krone nicht allein verletzt,

Du haft auch frech ein Baterherz gerriffen.

Michard. Mein schuldig Daupt leg' ich zu Deinen Füßen, Mein Leben geb' ich frei in Deine Dand.
Und waren 's leere Träume, die ich träumte Bon meiner Tage lichtem helbenglanz,
Und muß ich sterben — nun, es war kein Traum,
Der mir vom schöenen helbentod erzählte.
Benn mir der Bater nie vergeben kann,
Freiwillig sterbend muß ich ihn versöhnen.

Seinrich. Und Rofamunde? Richard. War mein guter Engel! Der Sturm der Liebe rift mich in den Abgrund, Da ging bas beitre, felige Geftirn, Das ich im Strudel des Gefühls verfannte, Rlar in ber Betternacht bes Unglude auf. Nicht mehr ber rohe, irdifche Befit 2Bar meiner wilden Schufucht Biel und Streben, 3ch fühlt' es tief, die Liebe muffe mich Beredeln, nicht gertreten; und ihr Bilb Schloß einen mag'ichen Rreis um meine Seele, Und ich erwachte aus der wilden Nacht. Gie wird ale eine Conne meines Lebens Borleuchtend wandeln meine Beldenbahn, Un ihre Strablen fnipf' ich meine Gehnfucht: Rein ift ihr Licht, rein fei auch meine That! 3d barf fie nicht befiten und erfampfen, Doch meines Lebens Bauber barf fie fein!

Heinrich. Auf welche Antwort haft Du Dich bereitet. Bar'st Du jett Bater, sag' mir Deinen Spruch. Richard. Ein großes Berz führt stets die gleiche Sprache; Ich bin Dein Sohn, ich ahne Deinen Geift. — Ja, Bater, Du vergiebst!

Humarmung.)

Komm an mein Berg, Du junger, wilber Belb! Dein Fall hat mir die ftolge Bruft gerriffen,

Doch diefes große, felige Gefühl Bei Deinem Giege überwiegt ben Schmerz Und macht mich zu dem gludlichsten der Bater!

Richard. Gieb, Bater, mir ein Zeichen Deiner Guld!

Gieb meinem Schwerte Raum, es gu verdienen!

Heinrich. Bohlan! — In's heil'ge Land gelobt' ich einst Das fromme Bolt der Christen zu begleiten Und zu besuchen meines Herren Grab, Bon dem ich Kron' und Reich zu Lehen trage; Doch Englands Bohl läft mich mein Seelenwohl Bergessen. Ziehe Du für mich, mein Richard, Und bete dort für den versöhnten Bater.

Richard. Bie ftolz, wie gludlich machft Du Deinen Cohn!

#### Sechster Auftritt. Borige. Gin Offigier.

Seinrich. Bas bringft Du mir?

Dies Schreiben Deines Ranglers. Bohl eine wicht'ge Rachricht ichlieft es ein,

Die höchste Gile ward mir anbefohlen.

Seinrich (entfaltet bas Chreiben).

Bas wird es geben?

Richard. Bater, Du wirft blaß!

Bohun. Um Gotteswillen, theurer Berr! was ift Euch? Seinrich. Lag fatteln, fcnell! es wantt ein theures Leben! -

(Der Difizier geht ab.) Eleonore ift entflohn, nach Boodftod

Rahm fie ben Beg. - Gott, wenn ich fie errathe! -

Richard. Sa! meine Mutter!

Heinrich. Sier braucht 's rasche That! Mich faßt ber Ahnung fürchterliches Bebeu, Und Todesschauer bringt auf mich herein! Es ist fein Preis zu hoch für solch ein Leben; Rehmt Kron und Reich, sie muß gerettet sein! Berft Euch auf's Pserd, saff't alle Zügel schießen, Und gutt' 's mein Blut, nur ihr Blut dar nicht fließen! (Alle ab.)

#### Siebenter Auftritt.

(Eine halle im Schloffe von Boodftod. Im hintergrunde ber Sarg, mit Cande-labern rings umgeben. Auf bem Sarge bie Zeichen ber Ritterwurde: Schwert, Schilb und Sporen 2c.)

Rofamunde. Johann. Georg. Das Bausgefinde. (Mie in tieffter Trauer. - Georg ftut fic auf Johann.)

Rofamunde (lehnt an bem Sarge). Berklärter Schatten, schaue freundlich nieder Und löse unsern Schnerz in sanfte Thranen.

Du haft vollendet, Deine Beit war aus, Und aus bem Ramuf gingft Du jum em'gen Giege. Georg. Da liegt nun Alles, was ich hochgeachtet, Bas ich im beiligften Gefühl verehrte, Da liegt es hingeopfert, tobt, tobt, tobt! -Das Berg ichlägt nicht, an bas ich einst begeistert Rach meiner erften Belbenarbeit fant: Die Augen find gebrochen, die mir freundlich Die ftille Bahn gur Tugend vorgeleuchtet: Die Sand ift talt, die mich ben Beg geführt Und mir ben Segen gab auf meine Reife. -Tobt! tobt! - Gott! 's ift ein graflicher Bedante, So gang gefchieben fein für biefe Belt, Richt mehr ber Liebe frommes Wort von den Beliebten Lippen fuffend weggutrinfen, Nicht an des Freundesherzens warmem Schlag Den ftillen Ruf ber Geele ju ertennen; So gang gefchieben fein, fo gang verlaffen, Go gang allein auf diefer weiten Erbe:

Es ift ein furchtbar schanderndes Gefühl!

Rofamunde. Der Bater bat mich, Dich zu tröften. Komm, Gieb Deine Hand mir über seinem Sarg.
Ich liebe Dich mit schwesterlicher Liebe,

Die brüderliche schlage mir nicht ab! Georg. D, meine Schwester!

Mosamunde. Sieh', wir stehen jetzt Allein! ich bin ja auch verwaist mit Dir, Und bin ja auch verlaffen! — Laß uns denn Bereint den Schmerz ertragen, freuten wir Uns doch vereint in seiner Baterliebe.

Johann. Nicht mich vergeff't in Eurem fconen Bunbe. Berftog't mich nicht, nehmt meine Liebe an;

Sie foll Ench tren, fic foll Ench ewig bleiben!

Rosamunde. Komm, schöner Knabe, lege Deine Sand In unfre Sande. — Run, verklärter Schatten, Run schau' auf und und segne Deine Kinder! (Lange Baufe.)

#### Achter Auftritt. Borige. Zara.

Sara. Um Gotteswillen, rettet uns, Georg! Bewaffnet Bolf dringt in das Schloß, die Wachen Am äußern Thore sind entstohn, sie stürmen Schon in den Hof! — D, rettet! rettet!

Rofamunde. Rettet!

Gott! meine Rinber !

Georg.

Sa, Berratherei!

Die Farbe kenn' ich. — Nun, beim großen himmel, Sie sollen einen schweren Kanpf bestehn!
Ich habe mich, mit meinem Blut verpfändet,
Ich muß sie retten, oder untergehn. — Komm't, wadre Briten, somm't! — O, weine nicht!
Laß mich das Recht, das Du mir gabst, erwerben!
Mich treibt mein Schwur, mich treibt die Kindespflicht,
Der Bruder soll für seine Schwester sterben!

Reunter Auftritt.

Rofamunde. Johann. Cara.

Rojamunde (Johann, ber folgen will, gurudhaltenb).

Bas wollt Ihr, Pring?

Johann. Ihm nach!

Rosamunde. Seib Ihr von Sinnen?

Rein, nein, 3hr bleibt!

Johann. Laff't mich, ich muß ihm nach!

Rofamunde. Bas foll der Knabe in dem Männerkampfe? — Ich laff' Ench nicht!

Johann.

Ha! hör't Ihr '8! (Bum Benfter eilend.)

Rojamunde. Sara! Sara! Sara! Sora! Sora! Sora!

Adf, meine Rinder! meine Rinder!

Johann. (Sara ab.) Ja!

Da kämpfen sie! Georg sicht wie ein Löwe; Die kleine Schaar steht kühn und selsensest!

Die Feinde weichen. -

Rofamunde. Feig find alle Buben!

Johann. Gerechter Gott!

Rosamunde. Was ift 's!

Johann. Georg fürzt in die Rniee!

Rosamunde. 3ft er verwundet?

Johann. Töbtlich! Gott, er fällt

Und triumphirend brechen die Berrather Ueber die Leiche fich die Mörberbahn.

Sie stürmen in das Schloß. Rosamunde. Ich bin verloren!

Johann. Roch bift Du 's nicht. Ich fühl' ber Resle Beift In meiner Bruft. Ich bin ihr Erbe. — Sa!

(Das Schwert vom Sarge reißenb.)

Der Bater giebt bas Schwert, ber Sohn bas Beispiel;

Sie führen mich jum erften Belbenwerte! -

Aud mir tann Gott ben Sieg verleib'n, auch mir! Der Arm ift ichwach, bas Berg fühlt Riesenstärke! (Er fturgt auf bie Thur gu.)

> Behnter Auftritt. Borige. Armand mit Anechten. Dann Gleonore.

Johann. Buriid, Berrather!

Armand.

Bring, ergebt Euch!

Johann. 3m Tode! (Sie fecten.)

Armand. Schon't die Anabenfanft!

Du follst

Johann. Gie fecten.)

Urmand. Rafender!

Eleonore (von außen). Bas halt Euch auf? -

Rasch in die Zimmer!

Bring Johann vertheidigt

Die ein Bergweifelnder die Thure.

Eleonore. Laff't doch feben,

Db auch fein Schwert für mich geschliffen ift.

Ergieb Dich, Rnabe!

Johann. Simmel! meine Mutter! (Cturzt gur Thure binaus.)

Rofamunde. Die Königin? — Muth, Rofamunde, Muth! Eleonore. Befet't die Gange, bag und nichts entfomme.

Bo ift die Buhlerin? — Sa, ift fie bas? Rofamunde. Ben suchft Du, Königin?

Eleonore. Dich, Dich allein!

Dich auf der weiten Erbe, Dich allein! Rofamunde. Du haft Dir fürchterliche Bahn gebrochen! Eleonore. Also für diese ward ich ausgeopfert?

Die Larve machte mich zur Bettlerin!

**Rosamunde.** Ich nahm Dir nichts. War das Dein Eigenthum, Was Du noch nie besessen und genossen?

Mir nahmst Du Alles; schuldlos führte mich

Ein falicher Bahn jum Gipfel alles Gluds. 3ch bin erwacht, Du haft mich aufgedonnert,

Und schaudernd stand ich in der Birklichkeit,

Bis ich, mich opfernd, meine Schuld verflärte.

Gleonore. Bergebene Beuchelei! Dein Spiel ift aus;

Der nachften Stunde weih' ich Deine Seele!

Rosamunde. Ich bin in Deiner, Dn in Gottes Sand;

Bollbringe, was Du darfft, ich tann 's nicht hindern. Eleonore. Bift Du auch ftolg, verwegne Buhlerin?

Ich habe Mittel, diesen Stols zu brechen.

Rosamunde. Du nennst es Stolz? nenn' 's lieber Eitelkeit. Ich weiß, was mich von Deiner Hand erwartet, Und nicht den Sieg gönn' ich Dir, Königin, Daß ich als Britin zittre vor dem Tode!

Ekeonore. Weißt Du es so genau, was ich Dir will? Rosamunde. In Deinen Augen steht 's mit glüh'nden Zügen, Es zittert Dir mein Urtheil auf der Lippe; Doch sieh', ein stilles, freudiges Gesühl Mußt Du mir wider Billen doch gewähren. Rechtsertzen kann sich heinrich nimmermehr, Doch Deine That entschuldigt sein Gewissen. Rur beller bricht durch Deine Nacht sein Tag!

Cleonore. Bas, Dirne! magft Du 's noch, mich zu verhöhnen?

Ich werde niemals mein Gefühl verläugnen. Ich jehtte, ja, boch wissenlos. Ich benachte, Als ich ben Wahn ersuhr, mich selbst zum Opfer. Die Schuld ist frei, der himmel ist versöhnt, Und Deinen Dolch erwart' ich ohne Schaudern. Hat Du gehofft, daß ich um's Leben bettle? Du irrst Dich, Königin, ich bettle nicht, (Sara tritt mit den Kindern aus der Seitenthüre.) Und bin gesaft. — Gott! meine Kinder!

ino din gesagi. — Gott: meine Rinder!

#### Gilfter Auftritt. Borige. Cara. Die Rinber.

Eleonore. Sa!

Sind das die Nattern? — Reiß't fie von ihr los! (Die Knechte wollen ihr die Kinder entreißen, die fich fest an die Mutter flammern.)

Rofamunde. Rur mit bem Leben nimmft Du mir die Rinder! Eleonore. Gehorch't!

Rofamunde. Gerechter Gott! — Barmherzigkeit! — Du bift auch Mutter, lag mir meine Rinder!

Cleonore. 3ft das Dein Stold, verwegnes Beib?

Rosamunde. Ranust Du

Spott treiben mit dem heiligsten Gefühle? Eleonore. Rehmt ihr bie Kinder!

Rosamunde (wirft fic, bie Rinder fest umichlingend, Cleonoren zu Gugen). Gott! — ju Deinen Fugen

Lieg' ich, erbarme Dich! saft mir die Kinder! — Benn Du noch menschlich fühlft in Deiner Bruft, Benn Dich ein Thier der Bufte nicht geboren, Benn der Hide Milch Dich nicht gefäugt — Barmherzigkeit! hat doch einst einen Löwen Das Jammern einer Mutter so durchdrungen,

Daf er ben beil'gen Raub ihr wiebergab -Rannst Du graufamer fein und bist boch Mutter? Eleonore. Die Nattern find gefährlich wie die Schlange:

Gin rafcher Drud macht mich von beiben frei.

Rofamunde. Gerechter Gott! - mas ift benn ihr Berbrechen? Roch feinen Traum nur haben fie beleidigt. Laft ihnen boch bas arme fleine Leben, Richt weniger tann man ben Menichen ichenten: D. laft es ihnen! - Renne mir ein Thal, Bo ich mich vor bem Ronige verberge. Lag mich in Durftigfeit, in Armuth ichmachten, Rur lag mich leben, lag die Rinder mir,

Und jeden Tag bet' ich fitr Deine Geele

Und feane Dich im letten Augenblid.

Eleonore. Deutst Du mich fo au fangen, Beuchlerin? -Reifi't ihr bie Rinder von der Bruft!

(Es gefchieht.)

Rofamunde. Barmbergiafeit! Eleonore. Umfonft, Dir hat die Todtenuhr gefchlagen! Gebt ihr ben Becher! - Trinfe!

(Gin Anecht reicht Rojamunben ben Becher.) Mofamunbe. Gift?!

Gleanore.

Rur ichnell!

Sich nur an,

Denn fterben mußt Du boch!

Rofamunde. 3d trinke nicht!

Eleonore. Du trinfft! mo nicht, fo ftoft' ich biefen Dolch In Deiner Rinder Bergen!

(Reift bie Rinber an fich und fest ihnen ben Dolch auf bie Bruft.) Die Rinber. Mutter! Mutter!

Gleonore. Bable! mein Dolch trifft gut.

Rofamunde. Salt' ein! ich trinke! (Cie trintt ben Becber.)

Cleonore. Es ift gescheh'n! - Bas schaubert 's mich? Rofamunde. 3ch fühl' 's

An meines Bergens wild emportem Schlage, Es hat bald ausgeschlagen. — Laft mich noch Die paar Minuten Mutter fein, ich werbe Mur turge Beit jum letten Segen brauchen.

Gleonore (lagt bie Rinber mit abgewandtem Beficht los). Gin Rind.

Ach Mutter, bift fo blaß! Das andere. Gei heiter,

Wir möchten es gern auch fein. -(Muf ben Gara zeigenb.)

Bie bort bie vielen Rergen froblich ichimmern. Rofamunde (fniet gwifchen ihren Rinbern nieber). Ruff't mich, - es ift bas lette Mal, fuff't mich! -

So! Rnie't auch nieber, faltet Eure Banbchen Und betet ftill um Gottes em'ge Buld. Er feane Euch mit feiner iconften Liebe. Er fegne Euch jur höchften Erbenfrende! Leb't beff're Tage, ale die Mutter lebte : Geib gludlicher, als Guer Bater mar! Die Rinber. Beine nicht, Mutter!

Rofamunde. Da! Dein Gift ift ichnell! 3ch fühle meine letten Bulfe ftoden. -Riff't mich noch einmal, Kinder, noch einmal!

Und bann leb't wohl! - ber Simmel fei Euch anabia! (Gie fintt aufammen.)

Gie finft! fie ftirbt! Rofamunde. Erbarm' Dich meiner Kinder: Lag fie nicht buffen, mas die Mutter that! -D. laft fie leben, und ich will Dich fegnen!

#### Amölfter Muftritt.

Borige. Armant. Dann Beinrich. Richarb. Bohun und Johann.

Armand. Wir find verloren! Ronig Beinrich fommt! Mich wollt' ich rächen, und ich rächte ihn! Seinrich (tommt mit ben Unberen). Bo ift fie? - Sa! Bu fpat! fie ift vergiftet! Gara. Seinrich. Giftmifderin!

(Stürgt auf Gleonoren.) Dafiir zahlt diefes Schwert!

Rofamunbe (rafft fich mit ber legten Rraft auf und reift bem Seinrich bas Comert aus ber Sanb).

Beinrich! vergieb ihr, ich hab' ihr vergeben. (Gie finft gufammen.)

Richard und Johann (fangen fie fniceub auf).

Richard. Beld ein Beichöpf!

Seinrich. Gie lebt noch! rettet, rettet!

Rofamunde. Es ift zu fpat! Die Rinber.

D. Mutter! Mutter!

(Gid uber fie merfend.)

Rofamunde. In Deinen Schntz befehl' ich meine Rinber,

In Deine Sand befehl' ich meinen Beift! (Gie ftirbt.)

Richard. Der himmel fiegt!

Eleonore. Die Bolle fteht vernichtet!

Seinrich. Ronig ber Ronige, Du haft gerichtet!

(Babrend ber Gruppe fallt ber Borbang.)

Gott!

# Joseph Henderich

ober:

Deutsche Erene.

Eine mahre Anefdote, als Drama in einem Aufzuge.

# Perfonen:

```
Ein Sauptmann von den Tägern.
Ein Oberlieutenant bon einem Linien-Infanterie-Regimente.
Ein Kaufmann Ein Bundarzt bon Boghera.
Ein Burger Die Handlung geht in Boghera am Abend nach der Schlacht von Montebello vor (9. Juni 1800).
```

#### Erfter Auftritt.

(Eine einfame Strafe in Boghera. Ein haus mit Lauben, wo Thure und Genfter verschloffen find, macht ben hintergrund. Linte ein haus mit einer Stiege.)
Der hauptmann, ichwer an ber rechten hand verwundet, figt neben bem
3berlieutenant, ber befinnnngslos auf ber Stiege liegt.

Der Sauptmann. Rein Zeichen bes Lebens. - Camerab, Du haft es überstanden! - Und doch! - bas Berg schlägt noch. -Bei Gott! ich weiß nicht, ob ich mich barüber freuen foll. - 3a! bas Berg ichlägt noch. - Wenn ich Bulfe ichaffen founte! - Rein, nein, ich darf es nicht wünschen, seine Martern dauern nur langer: 's ift doch mit ibm aus. - Alle Saufer find zugerammelt. Die Bürger wagen fich aus Kurcht vor den plündernden Frangofen nicht auf die Strafe: vergebens habe ich an alle Thuren geschlagen, Niemand will öffnen, Riemand uns aufnehmen. Dit meinem linten Arm tann ich ihn nicht weiter schleppen, er muß hier fterben! - - Seine Brophezeihung trifft ein. - Beute früh, ale er mit feiner Compagnie an mir vorüberzog, rief er mir ben großen Abschied zu; ich lachte, aber er hat doch Recht gehabt. - Bor meinem leichteren Blute muffen fich die Ahnungen icheuen, fonft hatte ich diese Racht viel Erbauliches erfahren milffen von meiner Sand und meiner verlorenen Freiheit. Aber ich bin mit fo frischem und fröhlichem Muthe in's Reuer gegangen, als gab' 's gar feine Rugeln für mich: und nun fite ich bier, gefangen, verwundet und noch nicht einmal verbunden! - Ich mag nicht in's Spital, bis ich weiß, was aus Diefem ba wird; er hatt' mir 's auch gethan. - Gefangen! 's ift doch ein verwünschtes Wort! - Befangen! ich gefangen! - Ach was! ber Kriegswürfel fällt wunderlich: heute mir, morgen bir. Gie hatten mich auch nicht befommen ohne ben verdammten Schuß; aber ber Benter mag fich mit einem linten Arm burch fieben rechte ichlagen! - Still, ba tommt Giner Die Strafe herauf, mahricheinlich ein Bürger; vielleicht hilft er meinem Cameraben.

#### 3meiter Auftritt. Die Borigen. Gin Burger.

Hauptm. Halt! guter Freund! Burger. Bas foll '8?

Sauptm. Geht her! hier liegt ein Sterbender. Er ift vielleicht noch zu retten. Seid menschlich und nehmt ihn auf! — Burger. Geht nicht!

Sauptm. Warum nicht? -

Bürger. Beil 's nicht geht. — Sabe zu Saufe breißig lebenbige Gifte, die nichts zu effen haben, und keinen Plat obendrein; wo foll ich mit bem Cobten bin?

Sauptm. Er ift noch nicht tobt.

Burger. Wenn er schon im Sterben liegt, braucht er nichts weiter als ben Plat, wo er sterben kann; an Hilfe ift jett in der Berwirrung nicht zu benken. Den Platz zu sterben hat er aber hier weit bequemer als bei mir; haben ste mich doch selbst aus meinem Hause getrieben, und weiß Gott, aus was allem weiter!

Sauptm. 3ft denn fein Bundargt in der Rabe?

Bürger. Mein Gott, die haben alle hande voll zu thun, auf bem Markte wimmelt 's von Sterbenden, Desterreichern und Franzosen — Alles durch einander! —

Sauptm. Es ift einer der brauften Soldaten der ganzen Armee. Burger. Und wenn er der allerbraufte ware, ich tann ihm doch

nicht helfen.

Hann End Geld bewegen? — was verlangt Ihr, wenn Ihr ihn ansnehmen sollt? ich gebe Euch Alles, was ich habe. Bürger. Wird wohl nicht viel sein! — Aber, wenn ich 's aut

bezahlt befame - ein hinterftilben hatte ich wohl. -

Sauptm. Berrlich! Berrlich! -

Bürger. Ja herrlich bin, herrlich ber! Rur erft das Geld, fonft

ift 's mit ber gangen Berrlichkeit nichts.

Sauptm. Sier! (Gucht nach ber Borje.) Element, hab 's gang vergeffen, die Boltigeurs haben mich rein ausgeplündert! —

Bürger. Alfo fein Geld?

Sauptm. Gelb nicht, aber Gotteslohn!

Burger. Damit kann ich die dreißig hungrigen Chausseurs auch nicht satt machen. Sat der herr kein Geld, so lass er mich ungeschoren.

Sauptm. Menfch! haft Du denn gar fein menschliches Gefühl

in Dir?

Burger. Warum benn nicht und obendrein noch ein verdammt lebendiges: das heißt hunger. Erft muß ich satt sein, dann kommt's an die Uebrigen.

Sauptm. Er fiel für fein Baterland, er blutete für Euch, und

Ihr verschließt ihm graufam Eure Thuren! —

Burger. Ber hat 's ihm geheißen? Sauptm. Seine Chre, fein Raifer!

Burger. Da mag er fich von ber Ehre füttern und vom Kaijer turiren laffen — mich geht 's nichts au!

Sauptm. Schandlich! fcandlich! - Der Menfch geht ben Menfchen nichts an!

Bürger. Treibt 's nur nicht so arg, sorg't lieber für Euch, Ihr seib ja auch verwundet. Geh't auf ben Markt zu den Chirurgen. Sauptm. Ich gehe nicht von ber Stelle, bis ich weiß, was aus meinem braven Cameraden wird. — Wenn Hilfe möglich ift, will ich fie ihm bringen; ift fie nicht möglich, so soll ihm wenigstens eine öfterreichische Bruderhand bie Helbenaugen zudrücken. —

Bürger. Nach Belieben, nur verlang't nicht, daß ich Euch Gefellschaft leisten soll. Gehabt Euch wohl; ich muß sehn, wo ich altbackenes Brod und sauern Wein bekomme, sonst fressen mich die dreißig Bielfresser in einem Tage zum Bettler.

#### Dritter Auftritt.

#### Die Borigen (ohne ben Burger).

Sauptm. Schurte! - Beif Gott, mare ich bes rechten Armes mächtig gewesen, und hatte ich meinen Degen noch. - Satt' ich meinen Degen noch! - Donner und Wetter, was ein paar Stunben thun! - Beut fruh ftand ich an ber Spipe von hundert und awangig braven Burichen, die meinen Winten gehorchten, und jett barf mir folch' eine Rrämerfeele bas bieten! - Der verdammte Schuß! - Und wie ber Rerl jubelte, als mir ber Degen aus ber Sand fant! - Element, 's fangt jett ar abideulich in ber Bunde ju brennen! - wie bollifches Keuer! - Der Arm wird wohl d'rauf gehn! - Run! was ift 's weiter? - Sat mander alte Bater fein einziges Rind zu den Kahnen geführt, hat manche hülflose Mutter ihre lette Stilte, ihren Gohn, bem Baterlande geopfert, was foll ich mich fperren, wenn 's an einen Arm geht. Miffte mir 's ja auch gefallen laffen, wenn fie mir 's Leben genommen hatten, und weiß Gott! ich hatt' es fur meinen Raifer, für meinen guten, grogen Raifer, raid und freudig bingeworfen! - Still, ruhrt er fich nicht? — Ja, ja er kömmt zu sich, — er schlägt die Augen auf. - Camerad, willfommen im Leben! - Bas fiehft Du fo ftarr um Dich? - Befinne Dich! - Erfenne Deinen Baffenbruber! 3d bin 's, Dein Freund; bas ift Deines Raifers Rod, bas ift bas Keldzeichen Deines Baterlandes. Wir find zu Boghera; Du tannft gerettet werden, ber Relbherr wird uns auslofen.

Dberlieutenant. Bin ich gefangen?

Sauptm. 3a! - wir find in Reindes Gewalt!

Oberl. Gefangen! -

Hauptm. Run! laß Dir kein graues Haar barüber wachsen, bas ist ben bravsten Solbaten schon passirt; die Kriegssortuna ist ein wunderliches Weib! —

Oberl. Barum nicht tobt! — Barum nur gefangen? — Sauptm. '8 ist boch um einen Grad beffer. Der Tod läßt Keinen wieber auswechseln.

Dberl. Wir find gefchlagen?

Sauptm. Rur guritdgebrangt. Der General Lannes hatte bie

Uebermacht gu febr auf feiner Seite. Unfer Corps mußte über bie Scrivia gurud. -

Dberl. Burud über die Scrivia? -

Sauptm. Still bavon! — Wie fühlft Dn Dich jest? Schmerzt

Dich Deine Bunde fehr?

Dberl. Hättest Du mich mit einem Siegesworte geweckt, ich glaubte an Rettung; jetzt fühle ich, daß der Schuß todtlich ist, und hab' auch teinen Wunsch mehr, zu leben.

Sauptm. Schone Deine Bruft. - Sprich nicht. - Bielleicht.

- Ein Bunder ware nicht unmöglich, Deine Natur ift ftart. Oberl. Der Körver ift 's gegen forperliche Leiben, aber er

bengt fich bem Geelenschmerze.

Sauptm. Still, folge meinem Rathe, fprich nicht fo viel.

Dberl. Soll ich die paar Minuten, die ich noch leben will und noch zu leben habe, in finnmer Dual verjammern? Rein, laß mich zum Abschied aus vollem Herzen zu Dir sprechen. Das scheibende Leben drängt die letzten warmen Blutströme nach meiner Bruft und giebt mir Kraft zum Reden. — Wie steht 's mit unsern Cameraden?

Hauptm. Wie ich Dir schon gesagt, sie zogen fich zurud über bie Scrivia. Casteggio und Boghera find in des Feindes Sand.

Dberl. Bar 's ein ehrenvoller Ridgug?

Hauptm. Das will ich meinen! Die Truppen haben fich wie Löwen geschlagen. Rur biese Uebermacht konnte fie jum Beichen

bringen.

Oberl. 's ist doch ein braves, herrliches Bolt, meine Desterreicher. Meine Leute hättest Du sehen sollen! Helden waren 's! Gestanden sind sie wie die Felsen im Meere. Gott lohne ihre Treue! Es werden nur Wenige von ihnen übrig sein.

Sauptm. Du hatteft die Borpoften? -

Oberl. Ja, Bruder. Als wir hent Mittag bei Casteggio anlangten und absochen wollten, kam, wie Du weißt, die Nachricht, Marschall Cannes sei nicht mehr weit und drohe uns anzugreisen. Ich ward mit meiner Compagnie und einem Zug leichter Reiter von Lobsowit vorgeworsen, um den Feind so lange zu beschäftigen, bis das ganze Corps schlagsertig sei.

Sauptm. Go gut ward mir 's nicht! -

Oberl. Ich merkte bald, worauf es hier ankam und daß das Wohl des ganzen Armeecorps, vielleicht noch mehr, auf dem Spiele stehe. Kaum war ich bei dem Defils angelangt, wo ich Halt machen sollte, als ich den Vortrad der Franzosen im Sturmmarsch aurücken sahungsvoll auf der Bruft gelegen, als wäre meine Zeit aus, als miliste ich heute dem Tode meine Schuld bezahlen. Als ich jeht die seindlichen Bajonette die Schlicht herunter blinken sah, ward mir's zur Gewisheit, heute würde meine Kugel geladen. Gedrängt von dem

Gefühle meiner Tobesnähe, rief ich meinen treuen Corporal, Du tenuft ibn ig, ben alten ehrlichen Benderich, übergab ihm die Compagnietaffe und meine eigene Borfe, mit bem Bedeuten, jene bem Dbriften, Diefe meinen anten Meltern guguftellen, ale bas gange Bermachtniß ihres Cohnes, ber für feinen Raifer gefallen fei. Damit ichicfte ich ben alten Mann fort, bem die hellen Thranen in ben Mugen ftanden, und ber mich fast fußfällig bat, ihn in der Todesgefahr bei mir zu behalten. Der gute ehrliche Joseph! - Er ahnete and, was feinem Oberlieutenunt bevorstand! - Der Abichied von bem alten Freunde war mir ichwerer geworben, als ich bachte; ju rechter Beit wedten mich bie Schuffe ber Frangofen. Dun galt 's. Meine Leute fochten wie die Cher und wichen feinen Suft breit gurud. Die Leichen ber Feinde thurmten fich vor une, benn meine Buriche gielten gut; aber um mich ber fanten viele. Deine Difigiers waren mit die ersten. Bulett fand ich noch nach einem ftunbenlangen Rampfe mit elf Dann, elf Mann von nemgigen! ben aufturmenden Feinden gegenüber. Da befam ich biefen Schuf, fant gufammen, und weiß nicht, was weiter mit mir geschehen. 3ch erwachte in Deinen Armen zum erften Male.

Hauptm. Darilber vermag ich Dir Auftsärung zu geben. Deine Leute zogen sich zurück, als der gefallen war, der ihnen vorgesochten hatte; die Lieutenants Stambach und Ottislienseld, die, von einer audern Seite vom Feiude geworsen, an Dir vorübereisten, hoben Dich auf und trugen Dich eine Streese weiter, die se, von französischen Chasseurs eingeholt, Dich Deinem Schickal überlassen mußten. Die Feinde wollten Dich plündern, da brachen einige Croaten aus dem nahen Gebüssch, trieben sie zurück, legten Dich auf ihre Gewehre und brachten Dich so nach Eglieggio, von wo Dich F.-M.-L. Graf Dreilly durch einen Mann von Naundorf Jusaren nach Boahera schaffen ließ. Dieser war 's auch, der mit

Die Fortsetzung Deiner Tagegeschichte lieferte.

Dberl. Und Du?

Hauptm. Obwohl wir burch Deine helbenmuthige Aufopferung in ben Stand gesetzt worden waren, uns aufzustellen, so vermochten wir doch nicht, der Uebermacht, die jetzt von allen Seiten auf uns losbrach, zu widersiehen. Wir verließen Casteggio und zogen uns durch Boghera zurück. Um obern Thor bekam ich den Schuß in den rechten Arm, wurde gesaugen, schleppte mich hierher, fand Dich und beschloß sogleich, mit Dir gemeinschaftlich das Schicksal das uns bestimmt ift, abzuwarten.

Oberl. Wie? Du bist verwundet? - doch nicht gefährlich? -

Sauptm. Glaube nicht!

Oberl. Bift Du noch nicht verbunden?

Sauptm. Rein!

Dberl. Go eile Dich boch!

Sauptm. Rein.

Dberl. Dein Zaudern tann Dir tödtlich fein!

Sauptm. Erft muß ich wiffen, was aus Dir wird.

Dberl. Freund, ich fterbe! -

Sauptm. Das ift nicht gewiß, Rettung ware möglich!

Dbert. Mir wird teine und ich mag auch feine.

Sauptm. Das heißt gefrevelt! Oberl. Erhalte Deinem Kaifer einen braven Offizier!

Sauptm. Deswegen bleibe ich.

Dberl. Rein, beswegen sollst Du gehen! — Laß mir nicht bas bittre Gefühl, daß mein zaudernder Tod den Deinigen beschleunigt habe. — Noch ehe die Sonne sunt, bin ich erlöst.

Sauptm. Meine Sand soll Dir wenigstens die Angen zudrilden.

Dberl. Der Genius meines Baterlaubes briidt fie mir gu. Sauptm. Ich fite nun icon brei Stunben bei Dir!

Dberl. Deswegen verliere jett feinen Augenblid mehr und rette Dich!

Sauptm. Benn Dir zu helfen mare! -

Dberl. Mir ift nicht gu helfen! Lag mich ruhig flerben und

Sauptm. Bruber! -

Dberl. Geh' und rette Dich. Dein alter Bater lebt noch, rette Dich ihm, rette Dich Deinem Kaifer!

Sauptm. Bas gelte ich, wenn Du ftirbft! -

Dberl. Griffe meine Freunde und geh'! -

Sauptm. Baft Du gar feine Soffnung bes Lebens?

Dberl. Reine! rette Dich! -

Sauptm. Driide mir noch einmal bie Sand; bie rechte ift zer-fcmettert, mußt ichon mit ber linten vorlieb nehmen.

Oberl. Bruder — leb' wohl! —

Sauptm. Gott trofte Dich in Deiner Todesstunde! - Leb' wohl!

#### Bierter Auftritt.

## Der Oberlieutenant (allein).

Oberl. Der letzte Abschied! — Tod! ich zittre dir nicht; aber wenn ich mir 's benke, das war das letzte Menschenauge, das mir leuchtete, so schaubert 's doch durch meine Seele. — Also meine Rechnung ist abgeschlossen, mein Testament ist gemacht. — Möge Gott die guten Eltern trössen, wenn der ehrliche Serderich ihnen mein Bermächtniß bringt; ich din ruhig, dem Himmel sei Dank, ich darf den Augenblick der Auslösung nicht schenen. — Hob' es nicht gedacht, als ich in der Schule den Horaz ilbersetzte, das ich das dules pro patria mori an mir selbst prüsen könnte. — Ja, bei dem Aumächtigen, der unsterbliche Sänger hat Recht: es ist süss,

für fein Baterland gu fterben! - D fonnt' ich jett vor allen jungen treuen Bergen meines Bolfes fieben, und es ihnen mit ber Tetten Rraft meines fliebenden Lebens in Die Geelen donnern: es ift fuß, für fein Baterland zu fterben! Der Tob hat nichts Schredliches, wenn er die blutigen Lorbeern um die bleichen Schlafe windet. - Bifften bas bie talten Caoiften, Die fich hinter ben Dfen verfriechen, wenn bas Baterland feine Gohne gu feinen Sahnen ruft; wilften bas die feigen niebrigen Geelen, die fich für flug und besonnen balten, wenn fie ihre Redensarten anstramen, wie es boch ohne fie geben werbe, zwei Faufte mehr ober weniger gogen nicht in ber Baagichale bes Sicgs, und was ber erbarmlichen Musflüchte mehr find - ahneten fie die Geligfeit, Die ein braver Soldat fühlt, wenn er für die gerechte Sache blutet, fie brangten fich in die Reihen. Freilich wird 's auch ohne fie geben, freilich geben zwei Kaufte ben Ausschlag nicht; aber hat bas Baterland nicht ein gleiches Recht auf alle feine Gohne? Wenn ber Bauer bluten muß, wenn ber Burger feine Rinder opfert, wer barf fich ausschlieften? Bum Opfertode für bie Freiheit und für die Ghre feiner Ration ift Reiner gu gut, wohl aber find Biele gu ichlecht dagn! - Schnell gu ben Sahnen, wenn euch die innere Stimme treibt; laff't Bater und Mutter, Weib und Rind, Freund und Geliebte entichloffen gurud; ftog't fie von euch, wenn fie euch halten wollen - ben erften Blat im Bergen hat bas Baterland! - Bas faßt mich für ein Beift? - will die fühne Geele mit diesen bei-Tigen Worten Abschied nehmen? - 3ch werde schwach! - die Stimme bricht. - Bie Du willft, mein Gott und Bater! ich bin bereit! (Er wirt ohnmachtig.)

#### Fünfter Anftritt.

Der Borige. Der Gorporal (ein Auch um ben Oberarm, sehr erhiet und abgespannt, bann sich Gewalt anthuend, bis seine Araft endlich fussenweise gujammenbricht).

Corporal. Kaum fann ich weiter! — Wenn ich ihn nicht bald, nicht gleich finde, sind alle meine Anstrengungen umsonst. Die alten Knochen wollen zusammenbrechen! — Auf dem Markte liegen viele hundert Sterbende, aber mein guter Oberlieutenant ist nicht babei. — Der Schuß im Arm da fängt auch an gewaltig zu brennen. — Helten mich doch die eignen Leute sür einen Deserteur! Ich desertiren! — Ich desertiren? — Habe ich nur meinen Oberlieutenant gerettet, den Weg zu meiner Fahne will ich schon wieder sinden! — Element! — ein Ofsizier von unsern Regimente! — Gott! is ist mein Oberlieutenant! is ist mein Oberlieutenant! — Wirft sich bei ihm nieder.) Allmächtiger, ich danke Dir! er ist gesunden, ich hab' ihn wieder! — Za! wieder hab' ich ihn, aber wie? —

Tobt! — tobt! — Nein, nein, er kann nicht tobt sein, er barf nicht tobt sein. — Hitte mir Gott mein Wagstild nur darum gelingen lassen, um seinen Leichnam zu sinden? — Er muß wieder wach werden, damit ich ihm wenigsens die Angen zudrücken kann. — Das Hattuch muß auf! — So! — nun will ich sehen, wo ich Wasser sinde! Gott! laß mich alten Kerl nicht verzweiseln! — (Eilt ab.)

Oberl. (macht auf). Ah! kann ich benn noch nicht sterben? — Noch immer nicht! — Tod, mach' 's kurz! — wie lange soll ich mich qualen? —

Corp. (tommt mit Baffer im Belm). Dem Simmel fei Dant, ba

bring' ich Baffer. - -

Oberl. Bas seh' ich? — Heyberich! — Sollte ich mich auch in Deiner Seele betrogen haben? — Deserteur? — Psui! Pfui! Corp. Gott! er bewegt sich! — er lebt! Herr Obersieutenant. mein theurer Herr! — Ach, die Frende!

Dberl. Weg von mir, verbittre mir nicht ben letten Angenblick!

Corp. Run ift alle Qual vergeffen! -

Dberl. Bift Du gefangen? -

Corp. Rein, Berr Oberlieutenant!

Dberl. Wie tamft Du hierher? -

Corp. Gott fei Dant! - ich bin befertirt! -

Oberl. Fort Schurfe! lag mich nicht in meiner Todesftunde fluchen!

Corp. Um Christi willen, herr Oberlieutenant! was ist Ihnen? Oberl. Glende Seele! — läst fich durch eine hand voll Onecaten verführen, seine fünf und dreißigjährige Treue zu brandmarken! — Aus meinen Augen!

Corp. Herr Oberlieutenant! Gie find fehr hart; das habe ich

bei Gott nicht verdient! -

Dberl. Saft Recht! Du verdienft eine Rugel vor den Kopf, Deferteur! -

Corp. Benn Gie wilften, warum ich befertirt bin!

Dberl. Rein Schurfe ift fo bumm, bag er nicht einen Grund

für feine Riederträchtigkeit fande.

Corp. Herr Obersientenant, der Schuß, den ich da im Arme habe, thut weh; aber der Stich, den mir Ihre Worte in's herz brilden, der thut 's zehn Mal mehr! —

Oberl. Rerl! mach' nicht folde ehrliche Angen! Spiele bent Schurfen frei vor mir; ich bin gefangen und verwundet und taun

Dir nichts thun.

Corp. Brechen der Herr Obersientenant einem alten ehrlichen Kerl das Herz nicht! Ich bin desertirt, ja, aber um Gie zu retten! Ich habe all' Ihr Geld bei mir; womit kann ich Ihnen am schnellsten helsen?

Dberl. Mensch!

Corp. So wahr mir Gott helfe in ber Tobesstunde, beswegen bin ich ba, beswegen hab' ich ben Schuß im Arme. Wie sind Sie zu retten? --

Dberl. Benberich! -

Corp. 3ch meinen Raifer um ichnodes Gelb verlaffen? - 3ch?

- herr Oberlieutenant, bas war hart! -

Oberl. Freund! Camerad! — Bas foll ich Dir sagen? wie foll ich 's wieder aut machen? —

Corp. Ift schon wieder gut! — Wenn mich der herr Oberlientenant nur wieder freundlich ausehen und mich den alten treuen Benberich nennen.

Oberl. Alter, treuer Benberich!

Corp. So, herr Oberlieutenant, fo! - nun ift Alles wieder vergeffen. Wie tann ich Sie retten? -

Dberl. Rettung ift nicht möglich! -

Corp. Doch, herr Oberlieutenant, doch — laffen Sie mich nur machen! — Erst müffen Sie in ein weiches Bette, dann den Bundarzt ber, und gute, gute Pflege! 's foll schon geben! — ich tomme teine Racht von Ihrem Bette.

Dberl. Trene Geele! -

Corp. Lassen Sie mich nur machen! — Das haus ba sieht leidlich genng aus. Die Leute haben sich eingeschlossen aus Furcht vor ben plündernden Franzolen. Sie werden schon aufmachen mussen. — Aber der Herr Dberlientenant hätten mich doch nicht sitt einen Deserteur für's Geld halten sollen. Hätten 's doch nicht thun sollen!

Dberl. Bergieb mir, alter Freund! -

Corp. Ift ja schon längst vergeben, ist ja nicht mehr ber Rebe werth! — Sie sind doch mein guter Herr Oberlieutenant. — Nun rasch an die Thür. (Boch.) Hede ! macht auf! mein sterbender Oberlieutenant muß Hilfe haben! Mach't auf, ich bitte Euch bei allen heiligen! Mach't auf! seib barmberzig! —

Dberl. Es hört Dich niemand.

Corp. Sie hören nich wohl, sie fürchten sich nur. Ich höre brinnen flüstern. — Seid barmherzig! — Mach't auf, ein Sterbender ruft nach Euch! Mach't auf! — Element, wenn 's nicht im Guten geht, so probiren wir 's auf Soldateumanier.

Dherl. Es hilft Dir nichts.

Corp. 's soll schon helfen. — Donnerwetter! mach't auf, oder ich zerschmettere die Thur, und dann Gnade Gott Ench Allen! Mach't auf! — Ich will Euch lehren, Respect vor meinem sterbenden Oberlieutenant zu haben. — Mach't auf, oder ich breche auf.

Stimme im Saufe. Gleich foll geöffnet werden; icon't nur

unfers Lebens!

Corp. Sehen Sie, herr Oberlieutenant, es hilft schon! — Euch soll nichts geschehen. Mach't nur auf! — Nun! wird 's bald?

Stimme im Saufe. Gleich! gleich!

Corp. Muth, herr Oberlieutenant! ber Schluffel fnarrt ichon im Schloffe.

Oberl. Rettung ift boch nicht für mich!

Corp. Go ift 's wenigftens Erleichterung.

#### Cechster Auftritt.

Der Raufmann (aus bem Saufe). Die Borigen.

Raufmann. Womit tann ich helfen? Ich will Alles thun, was

in meinem Bermögen fteht. -

Corp. Derr! nehmt ba ben töbtlich bleffirten Offizier in Euer Saus auf; forg't für einen Arzt, und Euch foll bafür Alles gehören, was ich geben tann, biefe Borfe.

Raufm. Gie find ja Desterreicher!

Corp. Gefangene und bleffirte Defterreicher!

Raufm. Uch, wie gerne wollt' ich helfen, aber ich tann nicht.

Corp. Warum nicht?

Raufm. Die Reinde find in ber Stadt, ich fonnte -

Corp. Ungelegenheiten haben? Pfui, Berr, was geben Euch Ungelegenheiten an, wenn 3hr einen Meufchen retten tonnt.

Raufm. Aber -

Corp. Ift Euch das Gelb nicht genug? — 's find über hundert Ducaten.

Raufm. Alles gut, aber -

Corp. 's ift Euch nicht genng? -

Raufm. Das Golb -

Corp. Halt! Gelb hab' ich nicht mehr, aber — hier habe ich eine filberne Uhr, 's ist mein ganzes Bermögen — nehmt sie und rettet meinen Oberlientenant!

Raufm. Braver Mann!

Oberl. Benberich, alte treue Geele! -

Corp. Befinn't Euch nicht lange, nehmt. - 3ch brauche fie boch

nicht mehr, meine Beit hat fo bald ausgeschlagen!

Kaufm. herr Corporal! Ihr Oberlientenant nuß ein trefflicher Mensch sein, da er sich solche Liebe, solche Treue verdienen konnte. Behalten Sie Ihr Gold, behalten Sie Ihre Uhr; ich nehme Sie Beibe auf, geschehe mir auch beswegen, was ba wolle!

Corp. Eure Sand, wadrer Berr! - Gott fei Dant, mein Dber-

lieutenant wird gerettet!

Kaufm. Sie find Menschen, das sollte mir schon genug sein; aber Sie find edle Menschen und Desterreicher obendrein, und es ift Keiner besser österreichisch im Herzen, als ich — mein hans ift Ihnen offen.

Corp. 3a, Berr! Defterreicher find wir, Gott Lob! wir find

noch Oesterreicher! — Die hand branf. Der Krieg mag ein anderes Feldzeichen hier aufsteden, wir bleiben doch Landslente! —

Raufm. Topp! — Run lassen Sie uns eilen, Sie in's Saus zu schaffen, herr Oberlieutenant, bann such' ich einen Bundarzt, ber Sie verbinden foll.

Oberl. Laffen Sie mich unterbest im Freien, es ift mir leichter in ber frifchen Luft, als brinnen im engen Zimmer. Laffen Sie mich hier, bis ber Bundarzt entscheibet, ob mein Leben möglich sei. Dus ich sterben, so möcht' ich gern unter biesem schönen himmel sterben!

Raufin. Ich eile nach bem Bundarzt. — herr Corporal, gehen Gie in's haus und laffen Gie fich Erfrischungen geben. Wenn meine Kinder die öfterreichtichen Farben sehen, bringen sie Ihnen

Mes, was fie haben. -

Corp. Mur ichnell ben Bunbargt!

Raufm. In fünf Minuten bin ich mit ihm gurud. (Ab.)

#### Siebenter Auftritt.

#### Der Oberlieutenant. Der Corporal.

Corp. Run, herr Oberlieutenant, nun ift Alles ichon gut. Ziehen Sie bie Fourierschützen zuruck, die auf dem Kirchhof Quartier machen sollten; der große General-Quartiermeister da broben läßt Sie noch nicht aufbrechen.

Oberl. Geh' in's Saus, guter Benderich, und fiarte Dich; mir baucht, Du thust Dir Gewalt an. - Joseph, Du bift alt. Mache

Dich nicht muthwillig frant.

Corp. Sorgen Sie nicht, herr Oberlientenant, ich hab' eine ftarke Ratur; mag ber verfluchte Schuf immerhin brennen, bas fostet den hals nicht.

Dberl. Mein Gott! Deine Bunde! Wie habe ich bas vergeffen

fönnen! -

Corp. Es hat nichts auf sich, 's ist nur ein Streifschuß, ich hab' dergleichen Dinger mehr auf dem Leide. — Jeht aber will ich hin und einen frischen Trunt sir Sie holen, das soll Sie flätzen. — Erst geben Sie mir noch einmal die Hand; so! Daute von Herzen, herr Oberkientenant, Sie sind doch ein braver, treuzbraver Perr! Und hätte mir 's auch das Leben tosten sollen, ich hätte Sie wieder haben müssen. — Nun, der himmel hat ein Sinschn gehabt, ließ solch' alten Kriegsmann nicht verzweiseln, der es so ehrlich mit seiner Fahne und seinem Kaiser meint! —

Oberl. Trenes, herrliches Gerg! Und ich konnte dich verkennen? Der Gedanke, daß foldhe Menschen unter dieser Sonne leben, macht mir ihr Licht fast wieder wünschenswerth. — Und warum sollte ich nicht leben wollen? Barum sollte ich ein Dasein verwünschen?

wo mir vielleicht noch manche Frende blüht, wo ich noch manches Gute beginnen und vollenden kann? — Sind alle Pläne mit einem versornen Treffen untergegangen? — Beim ew'gen Gott, ich sibl' 's, ich habe noch Anspridche an diese Erde, ich habe noch eine Stimme in der Entscheidung des Lebens. — Wer edle Menschen um sich sieht, die seinem Herzen verwandt sind, der muß ja ungern aus ihrer Nähe in die Einsamkeit des Grades gehn.

Sorp. (aus dem Saufe mit einer Blafche Bein und einem Glafe). Sier, herr Oberlieutenant, einen frischen, fraftigen Trunt Bein. Der wird neues Feuer in Ihre Adern gießen. Rur zu! - Go! hat 's

geschmedt?

Oberl. Ein erquidender Bug! — Du haft boch ichon getrunten? —

Corp. Rann warten.

Dberl. Roch nicht getrunten? Warum?

Corp. Ich habe keinen rechten Durft, 's mag wohl von ber Mübigkeit herkommen; es wird sich schon wieder geben!

Dberl. Go fete Dich. - Saft Du Fieber? -

Corp. Gott behate!

Oberl. Gieb mir noch einen Schluck! — So! ich banke. — Run ergähle mir doch endlich, wie kamft Du nach Boghera?

Corp. Ich war schon mit über die Scrivia hinuber, als ich ben völligen Rudzug unsers Corps erfuhr. Jett mußt Du zu Deinem Oberlieutenant, das war mein erfter Gedanke.

Dherl. Baderer Camerad!

Corp. Ich machte also rechtsum, ging zuruck und fragte alle vorüberziehende Regimenter nach dem unfrigen, bis ich es endlich sand. Wo ist mein Oberlieutenant? rief ich. Todt! schrie mir einer entgegen; todt! schrie einer entgegen; todt! schrie einer Compagnie in den Deflicen. Sott tröfte ihn! rief ein Dritter. Mir wollte das herz brechen, aber ich hosste noch immer; wuste ich doch, wie Viele noch leben. die Alle sür todt ansgeschrieen wurden.

Dberl. Biel beffer ift 's boch nicht.

Corp. Endlich sah ich einen Mann von unserer Compagnic. Bo ist unser Oberlieutenant? schrie ich ihn an. Der hat 's übersstanden, war die Antwort; sie haben ihn im Streit zurückgetragen, nachher ist er auf dem Felde todt liegen geblieben. Dennoch gab ich Sie noch nicht verloren; ich war sest überzeugt, Sie milisten noch leben. Bie wahnsinnig lief ich nun durch alle Reihen; habt ihr meinen Oberlieutenant nicht gesehn? war meine ewige Frage. Ueberall ein "Nein" ober ein "Todt." — Schon wollte ich verzweiseln, da rief endlich ein hervorsprengender Husar: ein Ofsiere von unserm Regiment liege in Boghera tödtlich verwundet und werde die Sonne wohl nicht mehr untergeben sehn. — Das

mußten Sie fein; schnell war mein Entschluß gefaßt, Sie zu retten, und war' 's mit Gefahr meines Lebens.

Dberl. Ebler Menfch! -

Corp. Die Compagnie-Caffe übergab ich bem Major, ber eben vorüberritt, und lief zur Serivia zurud. Dort schlich ich nich burch unfere Borpoften, sprang in den Strom und schwamm burch!

Oberl. Senderich, Senderich! wenn ich Dir bas je vergesse! — Corp. Schon gut, herr Oberlieutenant, schon gut! Unsere Lente am Ufer, die nich filr einen Deserteur hielten, feuerten auf mich, einer streifte mich da am Arme; aber was that '8? ich kan doch hinüber. — Ich ein Deserteur! ich übergehen? Da hätte ja der Verr im himmel mit den Blit drein ichlagen miffen, wenn

ich alter Kerl noch zum Schurfen werben wollte. Dberl. Und ich habe Dir bas gutrauen fonnen? -

Corp. Sapperment! ja! Nun sehen Sie, Herr Obersieutenant, das hab' ich richtig schon vergessen, soust hatte ich 's nicht erzählt! — Kurz, ich kam hiniber. "Qui vive!" schrie mich ein französsischer Borpossen an; "Desertenr!" antwortete ich, und man ließ mich ungehindert weiter. Ich sie mehr, als ich ging. So kam ich nach Boghera, wo ich lange Zeit vergeblich auf dem Markte nuter den Toden und Sterbenden suche, die wieder, und Sie werden sehen gerettet. — Herr und Gott! ich vill ja nun herzlich gerne sterben. weiß ich doch, mein Oberlientenant ist versorgt.

Dberl. Camerad! ich bin Dein ewiger Schuldner! — Gieb mir die hand — ach was — lag Dich lieber recht brüderlich uns

armen, Du treues, ehrliches Berg! Romm!

Corp. Berr Oberlieutenant! - . Dberl. Romm, Rriegscamcrad!

Corp. Wird fich nicht ichicen!

Oberl. Mach' feine Faren und tomm an mein Berg, after Rnabe!

Corp. Run, wenn 's benn einmal fo fein foll. (Umarmt ibr.) Bergens-Oberlientenant! lachen Gie mich nicht aus, aber ben Rug geb' ich nicht für all' Ihre Ducaten! —

#### Achter Auftritt.

Die Borigen. Der Kaufmann und ber Bundargt.

Raufm. hier, Freund! hilf, wenn Du noch helfen taunft; es ift ein Chrenmann,

Bund. Das weiß ich voraus, wenn ich ben Rock febe. - Berr

Oberlieutenant?

Dberl. Bollen Gie mir helfen? -

Bund. Go viel ich fann.

Corp. Mur rafch, nur raich! ba ift feine Beit zu verlieren! -

Bunb. Bo ift bie Bunbe?

Dberl. Sier.

Bund. Bar ber Blutverluft ftart? -

Oberl. Dariiber fann ich nichts bestimmen, ba ich erft vor einer halben Stunde wieder gur Befinnung gefommen bin.

(Der Bundargt fniet bor ihm nieber und unterjucht bie Bunbe.)

Corp. (zum Kanfmann). Herr! was halten Sie davon? macht er ein bedenkliches Gesicht? — wird mein Oberlieukenant gerettet werden?

Kaufm. Ich hoffe! — mir scheint, der Bundarzt ift nicht ängstelich; — übrigens ist der junge Mann sehr geschickt in seinem Fache, und wird gewiß Alles anwenden, um den braven Offizier zu retten.

Corp. Warnm ich das nicht auch kann! — Herr Gott! das jollt' ich verstehen! — das wär' eine Frende! — Herr! fragen Sie doch, — was er denkt, ob er glaubt — —

Raufin. (gum Bunbargt). Dun?

Bund. Gefahr ift wohl ba, boch Rettung mahricheinlich; ich glaube verfichern zu können, ber herr Oberlientenant kommt bavon!

Corp. Bictoria! mein Oberlientenant tommt bavon! — herzensboctor, ist's wahr? — Bictoria, Bictoria! Run, so danke ich Dir, großer Gott! baß Du mir mein Bischen Kraft noch so Jange gelassen hast; jett mag 's zusammenbrechen; ist boch mein Oberlientenant gerettet! — Bictoria! er kommt davon!

Oberl. Gute, treue Geele!

Bund. (zum Kaufmann). Eile jetzt, Freund, und bereite für ben Oberlieutenant ein Stübchen mit einem guten Bett; dann wollen wir ihn hinauf schaffen, und gute Kost, gute Psiege und die gute Natur sollen gewiß ihr Recht behaupten.

Raufm. 3ch eile. (Ab in's Saus.)

Oberl. Herr Doctor, vor allem untersuchen Sie meinen braven Corporal ba. Er hat einen Schuß im Arm, und hat ihn für mich bekommen. Berbinden Sie ihn auf's Beste! —

Corp. Erst Sie, Berr Oberlieutenant! - Dberl. Cobald ich im Zimmer bin, nicht eber.

Bund. Laffen Gie boch fehn, Berr Corporal.

Corp. 's ift nichts.

(Der Bunbargt untersucht bie Bunbe.)

Dberl. Run?

Bund. Die Berletjung ift bedeutend. Corp. Gott behüte! — (Leife.) Stille!

Bund. Gefährlich.

Corp. (leife). Stille boch, ftill!

Bund. 3hr Bule ift febr angegriffen.

Oberl. Mein Gott! der alte Mann, die Erhitzung und der Sprung in Die Scrivia!

Corp. (leife). Element, ichweigen Gie boch! -

Bund. Nein, Berr, hier ift viel auf bem Spiele; winten Sie mir, wie Sie wollen. Ihre Lebenstrufte find gerruttet.

Oberl. Und das Alles für mich!

Corp. Sei'n Sie außer Sorgen, ich habe eine tlichtige Natur. Oberl. Herr des himmels! Henderich, Du wirft blaß. — Benderich!

Bund. Es wird ihm ichwindlig! -

Corp. Ginbilbung! ich ftebe noch fest auf ben Gifen.

Bund. Gie gittern ja - feten Gie fich!

Oberl. Joseph, was ift Dir? -

Corp. 3ch glaube, 's wird mit mir nicht viel mehr fein.

Dberl. Gott! wie verftehft Du bas? -

Bund. Ich fürchte, ich fürchte -

Corp. Grad' heraus, lilgen mag ich doch nicht zu guter lett: mir wird so schwarz vor den Augen; ich glaube, ich hab' es bald überstanden.

Dberl. Benberich !

Bund. Ich hab' 's geahnet. Der alte Körper, die ungeheure Anftrengung, die plogliche Erfaltung, der Schuß, der Blutverluft —

Dberl. Retten Gie, Berr Doctor, retten Gie! -

Bund. Ich glaube, ce ift vergebens. Das Grab forbert eine längft verfallne Schulb.

Dberl. Er war fo ein braver, braver Solbat, und foll fo elend

fterben, nicht in rühmlicher Schlacht bei feiner Fahne!

Corp. Rithmlich? — Herr Oberlieutenant, ich sterbe zwar nicht bei meiner Fahne, aber ich sterbe doch für meine Fahne; denn ich habe meinem Kaiser einen wadern Offizier erhalten, und ich bin stolzer darauf, als wenn ich das Feldzeichen gerettet hätte. Fahnen lassen sich wieder stiden und vergolden, solch einen Selden, wie meinen Oberlieutenant, sinder man jobald nicht wieder.

Bund. Fithlen Gie Beangftigungen auf ber Bruft?

Corp. 's will mir faft das Berg abbruden! -

Bunb. Denten Gie an Gott!

Corp. Mit meinem Sciland hab' ich heute früh schon abgerechnet; ich brauche nur Abschied von meinem Oberlieutenant zu nehmen.

Dberl. Joseph! Joseph, Du ftirbft für mich! -

Corp. Meine Augen werden schwach! — Bo ift Ihre hand? Ihre hand? Ihre hand, herr Obersteutenant! — Geben Sie mir sie jum letzten Male. — So! — Leben Sie wohl! — Ein Testament brauch' ich nicht, Kinder hab' ich nicht, habe nichts, als die Uhr; herr Oberstientenant, nehmen Sie sie als ein Andenken von einem alten ehrlichen Kerl, der Ihnen treu gewesen ist, treu bis in den Tod! —

Dberl. Dug ich um diefen Breis gerettet werden!

Corp. Und wenn Gie wieber in's Vaterland tommen, fagen Gie es meinen Cameraben, bas ift mein letter Wille: fagen Gie

es meinen Cameraden, ich sei kein Deserteur, ich sei gut österreichisch geblieben bis in's Grab, und habe meinem Kaiser brav gedient und sei als ein ehrlicher Kerl gestorben! —

Dberl. Du wirft leben im Gedachtniffe aller Guten.

Corp. herr Doctor, verfpredjen Gie mir 's noch einmal, bag mein Oberlieutenant banon fommen foll.

Bund. Mit Gottes Silfe zweiste ich nicht au feinem Anftommen. Corp. Run, so brecht, ihr alten Angen, brecht! — Victoria! ich habe meinen Oberlientenant gerettet! (Stiebt.)

Dberl. Um Gotteswillen, er finft gusammen!

Bund. Um nie wieder anfguftehn! -

Oberl. hat er vollendet?

Bund. Geine 3 it ift aus!

Oberl. Lassen Sie mich zu ihm! — Da kniee ich in Schmerz und Begeisterung vor Dir, Du todter trener Freund! — Baterland, sieh her! solche Derzen ichsagen in deinen Söhnen, solche Thaten reisen unter beiner Sonne! — Baterland, Du kannst stolz sein!

(Der Borhang fallt.)

# Die Braut.

Gin Luftfpiel in Alexandrinern, in einem Aufzuge.

#### Perfonen:

Graf Solm, ber Bater. Graf Solm, ber Cohn.

(Gin Zimmer in einem Gafthaufe, rechts gwei und links eine Thur. 3m Sintergrunde ber Saupteingang.)

#### Erfter Muftritt.

#### Der Bater (fommt aus ber Thure linfs).

Bater. Triumph! fie willigt ein, will Berg und Sand mir identen. Will meine Gattin fein! Ach, wie mich bas entzück! -Doch warum wundr' ich mich? - Wer fann ihr das verdenken? Wenn fie mich gludlich macht, ift fie nicht auch begludt? -3ch bin ein reicher Dann - jest eine feltne Baare! Erft funfzig, und bas find ber Manner befte Jahre. Dich ichatt und liebt ber Kürft, bei Sofe gelt' ich viel. -3ch frage, spielt fie mohl mit mir gewagtes Spiel? Ja, wollte fie auch jett mit ihrem Jawort targen, Bang unbegreiflich mar' 's! - Dir fonnte man 's verargen. An Stand und Reichthum ift fie mir durchaus nicht gleich: Doch ift fie benn nicht ichon? ift bas nicht mehr als reich? Und gilt benn vornehm fein fo viel ale Reiz ber Jugend? So viel als gutes Berg?" - Ja, apropos, die Tugend? Daran bent' ich gulett! - D, bu verborb'ne Belt! -3ch will ja eine Frau, ich fuche ja fein Beld; Mit einem Stammbaum tann ich mich boch nicht vermählen, Und ist ein Weiberkuß nicht mehr als Thalerzählen? 3ch geb' ihr Gelb und Stand, fie giebt mir ihre Liebe: Die Frage war' nicht leicht, bei wem bas Bagftud bliebe? -Die Cache ging fo fchnell, man wird bei Sofe ftaunen; Da heißt 's gewiß: "Das ift fo eine feiner Launen." "Er bleibt ein Sonderling." - Ja, ftaun't und wundert euch! Ich werde gliicflich fein, bas Andre gilt mir gleich. -Bas Fritz wohl fagen wird! — Ei, eben bent' ich b'ran, Mein Cohn — ber Frit — ja, ja, ber tommt fcon morgen an. Run, ich bin recht gespannt. — Ich ließ im zweiten Jahre Ihn auf bem Schloß gurud. Dein Beib lag auf ber Bahre, Bergweifelnd wollt' ich mich in Ginfamfeit begraben; Bum Glud erbarmte fich die Schwägerin bes Rnaben. Und zog ihn liebreich auf. Ihr Mann war Offizier; Sie ging nach Breugen nach, bas Rind ließ nicht von ihr. Mir war bas herzlich lieb; denn alles Rinderforgen Ift mir in Tob fatal! Da wußt' ich ihn geborgen. Ließ ihn mit Freuden da. Er hat drei Jahr ftudirt, Doch ichreibt man eben nicht, ob er viel profitirt.

Bon lofen Streichen mag er wohl bas Deifte wiffen. Denn Schulben hab' ich doch genug bezahlen muffen; Zwar, ift er auch nicht gang, wie ich ihn mir gedacht, Wenn er nur ibrigens bem Bater Ehre macht. — Wie er wohl aussehn mag? - Ei nun, bas wird fich zeigen; Er tann nicht häftlich fein, er foll bem Bater gleichen. -Doch hab' ich jett die Beit, fo mit mir felbit zu plaudern? Freund, mit bem Ch'contract ift 's nicht galant zu jaubern: Die erfte Liebe trant ber Schwitze leichtem Gis. Doch bei bem zweiten Dal will man 's gleich Schwarz auf Beif. Ein fchriftlich Inftrument! Dan tann 's ja nicht verbenten; Warum nicht Sicherheit, will man ein Berg verschenken. Wenn man 's beim Gelb verlangt? Ach bu gerechter Gott! Die Bergen machen ja noch oft genug bant'rott. Drum, will ein weiser Mann unangefochten bleiben, Er läft bie Bartlichfeit fich im Contract verschreiben. In andre Forderung will ich mich nicht verwickeln, Doch Bartlichkeit gehört ju meinen Sauptartifeln. (Er gebt in bie Thur rechts ab.)

#### Bweiter Auftritt.

Der Cohn (fommt burch bie hauptthur).

Bad' meine Sachen aus, Johann! Auf Rum'ro Achte! (Er wirft ben Dantel ab.) 3ch bin noch fruher hier, als ich mir felber bachte; Mein Bater trifft gewiß erft morgen Abends ein. Bie er mich finden wird; - er wird betroffen fein! 3ch bin paffabel hubich, bas tann mir Riemand nehmen, Bin immer gut gelaunt, er braucht fich nicht zu schämen; Und furg, ber Berr Bapa legt Chre mit mir ein, Das wird ihm angenehm, mir nicht zuwider fein. -Doch etwas Wichtigers hab' ich mit mir zu reben. -Bie will ich heute nun die langen Stunden tobten? Bas fang' ich Aerinfter an in diefer fleinen Stadt, Die weber Raffeehaus noch ein Theater bat? Bar' nur ein ichones Rind wo irgend aufgetrieben, Aus Langerweile wollt' ich mich fogleich verlieben. Ber weiß, ob der Papa nicht icon für mich gewählt, Dann find die Stunden meiner Freiheit ichon gegablt, Und hohe Noth ift es, wenn ich es recht bedenke, Daß ich mein Berg borber ein paar Dal noch verschente, Eh' es der herr Bapa, Macht feines Amts, gethan. -Gin armes Dannerherz gleicht einem Rraftroman. Wie ift man erft gespannt, wenn er gang nen erschienen! Man reift und gantt fich brum in Lesemagaginen.

Doch diese Wuth ist kurz, bald läßt der Eifer nach, Und milßig sieht er da, das währt wohl Jahr und Tag; Dann fällt 's wohl einem ein, das alte Werf zu lesen, Er hört erstaunt, es sei so intressant gewesen; Orum ist nicht setten noch die Freude herzlich groß, Wird man das Ding zuletzt bei Käseweidern sos. Für alle Zeiten bleibt 's ein ausgenachter Satz: Ein Schatz im Kasten ist kein eigentlicher Schatz; Wan muß sein Exemplar viel tausend Wal verborgen, Und sit das Uedrige läßt man den himmel sorgen.

(Dan bort im Bimmer linte folgenbes Lieb gum Pianoforte fingen:)

Muthig durch die Lust des Lebens, Muthig durch des Lebens Qual! Deine Sehnsucht ift vergebens Nach dem höhern Ideal.

Gern gehorsam jedem Triebe, Trot,' allein ber Leidenschaft; Selbst nicht die Gewalt der Liebe Bugle deine freie Kraft.

Borwarts zu bem nenen Glüde Durch ber Tage bunte Reih'n; Greise kilhn zum Angenblide! Nur die Gegenwart ift bein.

Sohn (mabrend bes Befanges). Bas hör' ich? - welch ein Tou! - welch liebliches Organ! Die Stimme flingt fo voll an's volle Berg berau! Dit welcher Leichtigkeit vermählt fich Bort und Rlang! Ein wahrer Ohrenichmans! Das nenn' ich boch Befang! Das Lied gefällt mir wohl: der wahre Weg jum Glude 3ft tilhn, bas Leben folgt bem rajchen Augenblice. Wer nach ber Butunft hafcht, ber tann nicht gludlich fein, Und freudig ruf' ich 's nach: die Gegenwart ist mein! — Ber wohl die Cang'rin ift? aus welchem iconen Munde Die fuße Stimme fpricht? - 3ch bin gur guten Stunde Dier angelangt: bei Gott! ich feh' es beutlich tommen, Es wird in furger Frift ein Berg mit Sturm genommen! -Rönnt' ich bas himmelstind von Angesicht nur fehn! -Da ift das Schlüffelloch. — Gewiß, so muß es gehn; Sold Augencontreband find Amors fconfte Rechte. Daß ich nur ungeftort ein wenig lauschen möchte! (Er will burch's Schluffelloch febn.)

#### Dritter Auftritt.

Der Bater (tommt aus bem Cabinette rechts). Der Cobn.

Cohn. Berbamint, es fommt Jemand!

(Er giebt fich von ber Thure gurud, boch bebalt er fie immer im Muge.) Bater (bei Geite). 3ch hörte laut bier fprechen.

Bas mag 's gewesen fein?

Den Sals möcht' ich ihm brechen! Sohn (bei Geite).

Bater (bei Geite).

Sieh boch, ein junger Mann! Er blidt mich finfter an.

Mis hatt' ich wirklich ihm was Bofes angethan.

Cohn (bei Ceite).

In diefem ichlimmen Kall erlaub' ich jede Baffen,

Denn mir liegt Alles brau, ihn aus bem Beg au ichaffen. Wie fang' ich 's an?

Bater (bei Geite). Er fieht mir fehr verbachtig aus. Bas er im Caale will? Ich hatt' es gern heraus. -

Wie? hab' ich recht gejehn? Er schielt nach jener Thure.

Sohn (bei Ceite). Db er am Ende geht, wenn ich ihn recht fixire?

Brobiren fonnte man '8.

(Baufe, in welcher ber Sobn ben Bater icarf anfiebt.) Bater (laut). Bas feh'n Gie mid fo an?

Es ift nun meine Urt, und Reinem liegt baran. Cohn.

Bater (bei Geite). Das ift ein Grobian, ein mahrer Gifenfreffer! 3ch werbe höflich fein, vielleicht gelingt mir 's beffer.

(Laut.)

Es foll mich berglich freu'n, wenn ich Gie int'reffire.

Cohn. Mich int'reffirt nur Gine.

Bater. Dies Gine ift?

Gine Thilre. Sohn. Bater. Recht wunderbar! (Bei Ceite). Berbammt, der Denfc

gefällt mir ichlecht!

Cohn (bei Ceite). Bas er unr überlegt?

Bater (laut). Sie find gewiß nicht recht. -

Berichten fonnt' ich Gie.

3d bin recht fehr verbunden. Sohn.

Bater. Gie fuchen ficherlich -

Befucht und ichon gefunden. Sohn.

Bater (bei Geite).

Gefunden? - Ei verwiinscht! (Laut.) Go find Gie schon befannt? Und wünschen nur -

Sohn. Bang recht! (Bei Geite) Dich felbft in's Pfefferland! Mater.

Was ware benn Ihr Bunich? und tount' es mir gelingen --?

Sohn.

Das glaub' ich gern. — Ich will 's in eine Fabel bringen. (Bei Seite)

Bielleicht behorcht fie uns, und weiß dann, was ich meine.

Bater. 3ch bin gang Dhr.

Sohn (febr laut und manchmal ber Thure gugewandt).

Bohlan! — Ich saß im Buchenhaine, Der Abend war recht schön, als mir ein Zauberklang Bon unbekanntem Mund zum tiesent herzen drang; Es war ein himmelston, ja, ganz Gesühl, ganz Seese! Und unverkennbar blieb das Lied der Philomecke.

Bater (bei Geite).

Wie er bas Wort betont! — Und er ergihlt fo laut, Als hatt' ich fein Gehör. — Galt' es wohl meiner Braut?

Cohn (bei Geite).

Gewiß, er merkt ben Spaß. — (Laut) Ich war ganz wonnetrunken, Und in den schönften Traum des schönften Glücks versunken; Da kam ein alter Spatz zum Unglück mir dazwischen, Fing an, nach seiner Art zu pfeisen und zu zischen.

Bater. Ein alter Spaty? Co, fo! (Bei Ceite) Berbammt! bas geht auf mich.

Sohn. Wenn sonst ein Sperling singt, so ist mir 's lächerlich, Mur jett verwünscht' ich ihn; die süßen Tone schweigen, Bergebens such' ich auch den Sperling zu verschenchen. Die Nachtigal singt wohl, sliegt nur der Spat zurück; Doch unbeklimmert pfeist er sein Trompeterstille. D, du verdammter Spat! — Hier ist die Fabel aus. Man suche die Moral sich giftig selbst heraus

Bater. Für das Geschichteden bin ich Ihnen sehr verbunden, Ich bente auch, daß ich ben rechten Sinn gefunden.
(Bei Seite)

Er meint boch meine Braut. Das wär' ein dummer Streich! Ich hole den Contract, sie unterschreibt sogleich, Dann ist sie mir gewiß, ich kann mit Ruhe schweig n.

Sohn. Sie sind nun wohl so gut, den Sperling zu verscheuchen? Bater. Mit Freuden, junger Herr! doch noch ein Wort zubor: Ergötzt die Nachtigall mit sußem Lied Ihr Ohr, So rath' ich Ihnen, sich bei Zeiten zu bequemen, Des Spacen Pfeiserlied mit in den Kauf zu nehmen;

Die Soffnung war' umsonft und nur auf Sand gebant; Denn Philomele wird des alten Sperlings Braut.

(Er geht in bie Thur rechts ab.)

### Bierter Auftritt. Der Cohn (allein).

Sohn. Des alten Sperlings Braut? - Der Spak war' ohne Gleichen? Er bentt in feinem Ginn, ich foll bie Gegel ftreichen; Doch prosit, befter Berr! bas taugt in meinen Blan. Erwünschtes Ungefähr! portrefflicher Roman! Drum war er fo ergirnt auf meine fcone Fabel! D. wunderbares Glud! ber Streich ift abmirabel! Und fam' ein ganges Beer von Sperlingen bazwischen, Bett hab' ich erft recht Luft, die Schone weggufischen. . Doch, bin ich nicht ein Thor? Ich folage mich herum, Und weiß am Ende ja nicht eigentlich, warum? Borber muß ich fie febn! bas wird man billig finden, Und ift fie icon, fo tann ein Blid mein Berg entzunden. Wie aber muß fie fein, wenn fie mich feffeln foll? 3ch will fein Ibeal, ber Bunfch war' gar ju toll; Doch foll ein Madchen mich mit Liebesgluth entzuden, Drei Dinge miffen fich vereinen, fie gu fchmliden: Buerft, ein fleiner Fuß. Geh' ich ein Dabchen gehn, Co wird bor Allem nur auf ihren Fuß gefehn, Und ift ber nett und flein, und zierlich ausgeschmudt, So folg' ich ihr gewiß, und bin ichon halb entzudt. Cobann ein ichoner Urm. Er barf burchans nicht fehlen, Soll ich bas Dlabden mir ju meiner Gattin mahlen; Denn, wen ein folder Arm, wenn er Buitarre fpielt, Richt ichnell begeistern tann, ber hat noch nie gefühlt! -Das Dritte, was ich will, ift's Bichtigfte von allen; Denn ohne dies fann mir nicht Ruf, nicht Urm gefallen: Ein ichones Ange bleibt ber Reize hochftes Gliid, Und Benus ift nicht schön mit einem matten Blid. -Alfo ein fleiner Ruft, ein feelenvolles Auge, Ein ichon geformter Arm ift Alles, was ich branche. Und wenn dies Rleeblatt fich in Philomelen eint, So setz' ich Alles bran, bis mir bas Glück erscheint. — Bett fann ich ungeftort bas Felb recognosciren, Den Boften nehm' ich ein, will feine Beit verlieren.

(Er sieht durch's Schlüsseldoch)
Sie ist allein und schreibt, den Rücken hergewandt.
Wie ist 's mit Num'ro Eins? — Der Fuß ist ganz charmant,
Und jeder Tadel schweigt. Er ist so zierlich klein,
Bei Amors ganzer Macht, er kann nicht schöner sein!
Und Num'ro Zwei? — der Arm? — Er scheint so voll gerundet,
Er hebt sich graziös, wie man nur wen'ge findet. —
Num sehlt noch Num'ro Drei, das Andre wär' geprüft:

Doch sieht sie sich nicht um, und scheint mir sehr vertieft. Wie wär' 's — ich poche an, sie wird das Köpfchen drehen, Dann tann ich ihr ja leicht in's liebe Antlitz sehen; Und ist das Ange schön — und könnt' es anders sein? — So seh' ich Alles d'ran. — Ich poche.

(Er thut es.)

Gine weibliche Stimme (im Cabinet). Rur herein! Sohn. Belch wunderschöner Blick! Gin ganger himmel tagt In biefem Augenglang. — Run fei der Sturm gewagt! (Er eilt in bas Cabinet links ab.)

#### Fünfter Auftritt. Der Bater (burd bie Ebure rechts.)

Bater (allein). Das Feld ift leer, der Feind hat fich gurudgezogen; Borüber ift die Furcht, ich athme wieder frei! Der Augenblick ift ba, die Stunde mir gewogen; Ber weiß, bleibt mir bas Gliid noch lange fo getren. -Der unverschämte Menich mit Kabel und Moral, Stand unbeweglich ba ju meiner größten Qual. Dit einem alten Spat mich höhnisch zu vergleichen! Wie brachte mich bas auf, und bennoch mußt' ich schweigen; Denn hatt' er meinem Ton den Aerger angemertt, Der freche Uebermuth war' nur badurch geftartt. -Ja, unfre jungen Berr'n! Man muß bie Achiel guden, Sie haben nichts zu thun als Andern abzuguden, Bo ihre Berle liegt. Gold windiger Batron Traumt fich, wenn er nur tomint und fieht, ba fiegt er icon. Er prablt mit Bunft und Blitd, bas er boch nie genoffen; Schimpft Treue, Reblichfeit und Tugend Rinberpoffen; Denn feine Tugend giebt 's, fo raisonnirt ber Belb, Die, wenn ber Rechte tommit, nicht wie die andern fällt; Und feine Trene giebt 's für eng' verschlung'ne Sanbe, Die ihren Breis nicht hat, itm den fie brechen tonnte. -Bortreffliches System! — war 's doch zu meiner Zeit Mit der Philosophie noch lange nicht fo weit. -Begreifen fie es benn, wie ein gefetter Mann Für junge Madden noch Int'reffe haben tann? Soll nur ein Milchbart fich mit Giegeszeichen schmilden? Liegt etwas Tief'res nicht in ernfter Manner Bliden? Bohl zum Berlieben ift ein folder Kant genug: Doch Cheftand will Ernft, bas ift ein alter Spruch. -Dein Cohn ift ficherlich nicht frei von bummen Streichen, Doch foldem Geden wird er gang gewiß nicht gleichen, Das liegt in feinem Blut. Wenn auch ber Apfel bricht, Und weit vom Stamme fällt, vom Stammbanm fällt er nicht.

Er fonnte, würd' er fich an Alles auch gewöhnen, Doch feinen Mann, wie ich, mit Sperlingstiteln höhnen. Er und ber Kabelmann! - Bie bas mein Berg erfreut! Der Unterschied ift groß! Dur groß? nein, himmelweit! -Da tomm' ich millenlos ichon wieder in bas Schwaten; Am Ende glaub' ich felbft die Rabel von dem Spaten. Der ichone Augenblick ift mir vielleicht entflohn, 3ch foll gu meiner Braut, und bent' an meinen Cohn! -Ich tann recht albern fein! - Benn es bas Fraulein wußte, 3ch frage, ob ich nicht por ihr erröthen mußte? Ein iconer Brautigam! - Drum jest nur ichnell binein! -Dan fpricht im Cabinet. - Gie ift nicht gang allein. Kataler Streich! Doch ftill, ich höre heftig fprechen! Sie icheint mir febr ergurnt! - Wer mag fich boch erfrechen -? (Er fieht burch bas Schluffelloch.) Bie? was? ber Kabelmann? - D, treuvergeff'ne Braut! 3ch alter Bracticus hab' einem Weib getraut! — Er ift gang außer fich, er fintt zu ihren Fugen. -Bwar - feh' ich recht, - barf ich nach ihren Mienen schließen, So theilt fie feine Schuld. - Sie wendet ftolg fich weg, Und ihre Blide find fo ftreng, wie feine frech. -Beleidigt fpringt er auf. Sie aber bleibt gelaffen. -D, unvergleichlich Beib! in Gold foll man bich faffen! -Er raf't - fie lacht; - er broht - fill weif't fie nach der Thur. Der Kabelmann gieht ab! - und ich, ich triumphir'!

#### Gedster Auftritt.

Der Bater und ber Cohn (aus bem Cabinette).

Sohn (für sich). Berdammt! der Sturm mißlang, und ich bin abgeschlagen! — Doch warum ärgr' ich mich? Wer wird nach so was fragen, Benn man erobern will! Ei nun, man siegt nicht gleich, Und eine Siche föllt nicht auf den ersten Streich.

Bater. Ich find' es nicht galant, Bortrefflichster, mit Eichen Und Stämmen andrer Art ein Mädchen zu vergleichen. Biel glücklicher boch wär' '8, mein bester Herr Rival, Sie sagten: Rosen bricht kein Zephyr auf einmal.

Sohn (bei Seite). Sieh da, der alte Spatz, der will noch witzig sein! Ich glaube gar, er lacht? — Das soll er mir bereu'n!

Der Zephyr brache wohl die Rofe allenfalls; Doch ich bedarf bes Sturms für meines Gegners Sale!

Bater. Ei, ei, ber arme Mann! Und doch verbient er Lob, Da er fold madern herrn ted aus bem Sattel hob.

Sohn. Ja mohl verdient er bas; boch lern' ich ihn erft tennen. Will ich beim nachften Gang ihn auch ju Boben rennen.

Bater. Das ware boch ju ichlimm: er will es nur geftehn:

Er hat bas hohe Blud, por bem Rival au fiehn.

Sohn. Sie? Sie?

Bater.

3a, ich!

Sohn.

Gie felbft?

Bater.

Run, ift 's etwa nicht moglich? Sohn. Das war' ber größte Spaß; ich gratulire bochlich!

Bater. Dein Berr! ich frage Gie, was ift benn ba ju lachen? Bas foll ber fpott'iche Blid und bas Gefichtermachen?

Sohn. Theilnahm' an Ihrem Gliid. Benn ich recht froblich bin.

So recht aus voller Bruft, muß ich Gefichter giehn.

Bater. 3ch frage Gie im Ernft, bin nicht gelaunt jum Spafe: Bas geht mein Glud Gie an? was rumpfen Gie bie Rafe?

Sohn. Gie fragen mich im Ernft?

Bater.

Bum Teufel, ja!

Recht icon!

Sohn. Sie wollen wieder Ernft, 3hr Bille foll gefcheh'n.

Daß ich aufrichtig bin, bavon gab ich ichon Broben.

Bater. 3a, was zu loben ift, muß man am Feind auch loben. Bur Kabel von bem Cpats und von ber Rachtigall Sohn. Beh' ich gurud, und Gie verftehn 's auf jeben Rall.

Die Runft belohnt fich ichlicht in unfern targen Tagen. Roch immer bleibt ber Beift gefeffelt an ben Magen;

Und Philomele hat - verloren im Gefang -

Des Irbifden nicht Acht, es fehlt ihr Speif' und Trant; Und barum ichweigt fie wohl. Da tommt ber Spat geflogen:

Der alte Sperling ift ber Rachtigall gewogen, Und bietet ihr fein Reft voll reicher Beute an, Benn fie aus Dantbarteit ihn treulich lieben fann.

D'rauf finnt Frau Nachtigall im Bufch gebankenvoll, Db fie ben alten Cpat gum Gatten nehmen foll.

Bulett von Sunger matt, tragt fie bie Göttergabe Des wonnevollen Lieds mit Thranen fill ju Grabe;

Das raube Leben fiegt, die Gangerin verläßt Den freien Buchenwald und fliegt in's Sperlingeneft. -Der Tone fußen Rlang, tann fie ihn je vergeffen? -

Der Sperling giebt ihr ja nichts weiter als - ju effen. Drum Sperling merte bir, bu bift taum aus bem Saus,

Bricht die verhalt'ne Luft in vollen Tonen aus; Bergeblich ift die Duh', burch eitle Conveniengen Der Liebe großes Reich im Bergen gu begrengen! -

Berftanden Gie mich wohl? -Bater. 3ch banke in ber That

Wür Ihren langen Spruch und für ben guten Rath,

Man mag auch immerhin ben Sperling nur verhöhnen, Die Nachtigall wird sich an seinen Ton gewöhnen; Die Sehnsucht nach Gesang kann ja nicht ewig sein, llub sängt sie an, der Spatz wird schon dazwischen schrein! So gut ist übrigens der Sperling in der Habel, Als manches andrechter mit einem gelben Schnabel.

Sohn. Herr!
Bater. Stille! Noch muß ich ein Bort im Ernste sprechen: Ich war auch einmal jung, und auf ein Hälsebrechen Kam mir 's durchaus nicht an. Jeht bin ich 's nicht gewohnt; Doch hab' ich einen Sohn. mit dem 's der Milhe lohnt. Sie haben nicht allein mich selbst sehr tet beleidigt, Auch werde meine Braut vor jedem Schimpf vertheidigt. Der himmel weiß, daß ich ungern dies Mittel nahm — Das sei mein letztes Wort auf Ihren Fabelkram.

Sohn. Sie kamen mir zuvor. Ein Spaß war meine Fabel, Doch ich verskand den Ernst: — Ein Thier mit gelbem Schnabel! — Impertinentes Wort! Kaum kenn' ich mich vor Wuth! Schnell, Herr! wo ist Ihr Sohn? Bei Gott, das fordert Blut!

Bater. Er kommt erst morgen an, dann soll er Ihnen zeigen,

Daß Männer unfrer Art nicht folden Geden weichen.

Sohn. Herr! reizen Sie mich nicht, daß ich mich nicht vergeffe; Ich hab' nicht Rast noch Ruh', bis ich mit ihm mich messe! Bater. Nur nicht so arg geprahlt! Sie werden es beren'n!

Sohn. Der Erste ist er nicht, wird nicht der Letzte sein. Ich tenne ja das Boll, die weltbefannte Rage: Das tobt und renommirt auf jeder weiten Gasse, Doch fommt 's auf einen Platz, wo es nicht weichen kann, Ist 's mäuschenstill. — Nicht wahr, ich kenne meinen Mann?

Bater. Herr! Achtung für den Sohn, der mehr als Sie gewagt, Und funfzehn Ihrer Art leicht durch ein Knopfloch jagt.

Sohn. Führt er den Degen, wie der Bater seine Zunge, So hab' ich viel Respect, dann ist 's ein berber Junge. Doch glauben Sie mir, wenn er auch unsterblich wäre, Ich mach' in einem Tag dem meinigen mehr Ehre, Als sur die ganze Zeit er seinem Bater macht.

Bater. Die Frechheit geht zu weit! das hätt' ich nicht gedacht! — Ihr armer Bater! Ja, solch einen Sohn zu haben, Das ist das größte Kreuz! — Eh'r ließ ich mich begraben. Doch ich bin iberzeugt, er sieht es gar nicht ein, Und wie das Söhnchen ist, so wird der Bater sein.

Sohn. Herr, ich vergeffe mich, wenn ich das wieder hore! — Mein Bater ist ein Mann von unbessedter Ehre; Es bleibt nicht ungestraft, spricht man dem Edsen Hohn: Denn brav, beim ew'gen Gott! wic er, ist auch sein Sohn. —

Doch Bungenfechterei ift mir im Tod zuwider, Und gern darin bestegt, leg' ich die Bassen nieder. — Sobald Ihr Sohn erlcheint, bestimme man die Zeit; Denn jeden Angenblick bin ich dazu bereit. Es tocht das wilde Blut, ich fann es taum erwarten; Und tam' er jest schon an, man trifft mich in dem Garten. Bater. Sobald er angelangt, soll er zum Kampse gehn;

Bis bahin nur Gebulb.

Sohn.

Auf blut'ges Biederfehn!
(Er geht burch bie Sauptthure ab.)

#### Ciebenter Auftritt.

#### Der Bater (allein).

Bater. Bie bin ich echauffirt! - Der fonnte fich auch faffen? Da bleib' ein Andrer falt! - Dan fiebt mir 's ficher an; 3ch fann mich vor der Braut jest gar nicht jeben laffen, Db ich auch, was ich that, allein für fie gethan. Cobald ich mich erholt, mach' ich fogleich Bifite, Und bring' ihr ben Contract mit ftill beicheidner Bitte. Bielleicht hat fie 's gebort, bann lohnt ein eing'ger Blid Bon ihr den gangen Streit mit füßem Liebesglud! -Dlein Cohn - ja apropos, was wird ber Frit nur fagen, Ding er, faum angelangt, für ben Bapa fich fchlagen? Bwar ift 's ihm Rleinigfeit; benn wie mein Freund geschrieben, Dat er zwei Sahre lang nichts emfiger getrieben, Und jo den Ruhm erlangt, daß er im vierten Sahr Auf der Atabemie ber befte Chlager mar. 3ch habe fonft das Geld fiir's Rechten oft verfdworen, Doch jeh' ich 's deutlich ein, es war nicht gang verloren, Und er bezahlt es mir auf einem Brett guriid. -Dit Freuden bent' ich felbft an jener Tage Gliid. Boll frijchem Lebensmuth und freudigem Belingen, Bo mir es Freude mar, ben blanten Stahl zu ichwingen. -Zwar endlich ftill bavon. - Es wird bei mir gur Rtarbeit, Die Fabel von dem Cpat war nicht gang ohne Bahrheit. Ja, ja, bas mert' ich wohl, und will es gern geftehn; 3ch überlege nur, wie ba fich vorzusehn? -3ch werbe ben Contract noch etwas andern muffen, Damit ich fich rer bin: - boch wie? bas mocht' ich wiffen. So jung, fo hitbich! - Ja, ja, es ift mohl viel gewagt! 3ch hor' noch feinen Spruch. Wie bat er boch gefagt? "Bergeblich ift die Mith', durch eitle Conveniengen Der Liebe großes Reich im Bergen ju begrengen." -Der Mann hat Recht, gewiß, ich feh' es beutlich ein; Um Ende muß ich für die Rabel dantbar fein. -

Wo herz mit herzen nicht allein ben Bund geschloffen, Sind alle Schwäre boch nur arme Kinderpoffen. Benn in die volle Bruft die Liebe ftrahlt, ba brennt '8, Und andre heirath bleibt nur eitle Convenienz. (Er geht burch ben hintergrund ab.)

#### Achter Auftritt.

(Die Bubne verwandelt fich in einen Garten.)

Der Cohn (allein).

Sohn. 3d hatte mich erhitt, war recht in voller Buth, Run bin ich abgefühlt und leichter flieft bas Blut; Drum tann ich nicht umbin, mich berglich auszulachen. Das ift mehr als zu viel! das nenn' ich Streiche machen! -Erft wollt' ich por Berbruft mir gar ben Ropf gerbrechen. Was fang' ich, fragt' ich mich, ben gangen Tag nur an? -Doch fury barauf foll ich mich ichiefen, hau'n und ftechen, Und fpiele obendrein ben herrlichften Roman: Denn immer geb' ich noch bie hoffnung nicht verloren, 3ch bin ja außerdem nicht ohne Blud geboren. -Dein Bater wird fich freu'n, wenn er die Streiche bort. Dan fagte mir, baf er nie ein Bergnugen fort; Er ift fogar ein Freund von folden Inft'gen Streichen, Und was das anbetrifft, ba fuch' ich meines Gleichen. Er foll gufrieden fein; an feinem eignen Gohn Wird für die Tolerang ihm ein gewünschter Lohn. -3d bin boch recht gespannt auf meines Begners Diene. Wie der fich wundern wird! — Wenn er nur bald erschiene! Treff' ich das Bubchen, nun, es foll erbarmlich fchrein; 3ch weiß es icon, es wird ein Mutterföhnden fein. Dich ennugirt der Spaf mit folden armen Milden; Doch will ich ihn geflictt bem Bater wiederschicken, Damit fich 's ber Batron wohl in's Gedachtniß fchreibt, Dag von dem Grafen Solm nichts ungerochen bleibt.

#### Reunter Auftritt.

Der Sohn, ber Bater (mit einem Briefe in ber Sanb).

Bater. Da ift er ja! — Mein Herr! ich hab' es erft vernommen: Mein Sohn ist unverhofft schon heute angekommen; Er soll im Garten sein, ich selbst sah ihn noch nicht, Doch schickt' ich Leute aus, und er kennt seine Pflicht.

Sohn. Mir ift es angenehm, die Sache zu beenden, Eh' noch mein Bater kommt. — Ich muß nach hanse senden; Sie feben, Berr, es fehlt noch jebe Baffe mir; Doch braucht bas turge Beit. Gleich bin ich wieber bier. (Bill gebn.)

Bater. Roch eine, mein Berr! Dir ift bies Briefchen zugefommen. Es hat mein Kräulein Braut ben eignen Beg genommen. Um mir ju zeigen, bag nichts, was fie int'reffire, Dir au verbergen fei. Die Aufschrift ift bie 3bre. Gie ididte mir ben Brief.

> (Die Mbreffe lefenb) "Berrn Bolbemar von Stein."

3d bente wenigstens, bas werben Gie wohl fein?

Sohn. Mir ift bas bofe Glud nicht fo voll Gunft geblieben, Daf eine folche Band ben Brief an mich gefdrieben.

Bater. Gie beifen nicht: bon Stein?

Cohn.

3ch habe nicht bas Gliid.

Bater. Der Brief ift nicht an Gie? Cohn.

Sier geb' ich ihn gurud. Bater. Und boch schickt fle ihn mir. Was hat bas zu bebeuten?

Bas geht ber Brief mich an?

Berr, Gie find gu beneiben! Cohn. Ihr Blaube fteht fo feft, Gie ahnen feinen Fall. Mir baucht, bas ift ein Lied von ber Frau Rachtigall: Der Brief ift ficherlich in falfche Sand gegeben. Doch brechen Gie ihn auf, bas wird ben Bweifel heben.

Bater (bei Geite).

Wenn 's möglich war', bei Gott! Barum fonnt' es nicht fein? Bas hat bas Fraulein Braut mit biefem Berrn von Stein? 3d fah bas Mabchen, bas ben Brief mir gab, erichreden, Sobald fie mich erblicht, und etwas ichnell verfteden.

Gie überlegen, ba Gie einem Beib getraut? Um jeden Zweifel an der Treue meiner Braut Bater. Bu unterbriiden, wohl! fo will ich ihn erbrechen; Doch foll mein wad'rer Sohn ben Zweifel blutig rachen. Den Inhalt ahn' ich fcon; Gefchafte werden 's fein; Gie hat ein Rapital bei diefem Berrn von Stein.

Cohn. Gin Capital? - Gi, ei!

Bater. Es foll fogleich fich weifen. -

(Bei Geite) D, Liebe, lag mich nicht in faure Mepfel beifen! (Er erbricht ben Brief und lieft:) (Laut)

"Mein theurer Bolbemar!"

Gohn. Das fängt erbaulich an.

Bater (bei Ceite). Berbammt!

Mur weiter! ba ift nichts Berbacht'ges b'ran Sohn.

Bater (lieft). "Graf Solm, ber eitle Bed -"

Aha! bas geht auf mir Sohn.

Bater.

Eh' Tohn.

Bater. Bie, ich ein eitler Ged? Bas unterftebt fie fich! -Sohn. Ei, warum feh' ich Ste fo in die Buth gerathen? Daß Ihre Braut mich meint, fann Ihnen wenig ichaben. Wie, Berr! was denten Gie? - Der eitle Ged bin ich! Mater. Sohn. Unmöglich! ich bin '6! Mater. Rein! ber Titel gebt auf mich! Sohn. Run, fdreibt fie nicht Graf Solm? Bater (für fich). Ach, daß ich 's läugnen mußte! -Graf Solm, ja, ja, Graf Solm! Cohn. Bas mehr? Benn ich nur wulfte, Wie Gie bas ärgern fann? Bater. Sie follten fich boch ichamen! Dir gilt der eitle Ged, bas laff' ich mir nicht nehmen! Cohn. Sie find Graf Bolm? Bater. Run ja! Das ift um toll zu werden! Sohn. Mater. Run. Berr, mas lachen Gie? was follen die Geberben? Sohn. Der junge Graf alfo, er traf fo eben ein, Das ift Ihr Sohn? Ja, ja! Bas foll benn mit ihm fein? Mater. Sohn. Und mit dem nämlichen foll ich mich duelliren? Bater. Rum Teufel, ja! Sohn. Da muß man ben Berftand verlieren! Bater. Berr! find Gie chwa toll? Sohn. Das tann ich felbft nicht fagen : Doch werd' ich mich, herr Graf, mit Ihrem Cobn nicht ichlagen. Bater. Gie müffen! Sohn. Nimmermehr! Bater. Bas hat man gegen ibn? Dein einz'ger Grund ift ber: weil ich es felber bin! Cohn. Bater. Bie? Gie mein Cohn? Sohn. Darf er in Ihre Arme fliegen? -Die Stimme ber Ratur bat lange gwar gefdwiegen, Doch jeto ichweigt fie nicht. 3a, ich ertenne Dich! Bater. Cohn. Mein theurer Bater! Bater. Romm, mein Cohn! umarme mich! -Bir haben beibe gmar uns feltfam tennen lernen, Doch foll ber fruhe Streit bie Bergen nicht entfernen. Und haft Du mir den Text auch noch fo fehr gelefen: urch Dich bin ich befreit; es ift mein Glid gewesen. Mein Bater! Gie verzeih'n? Sohn. E Bater. Bon Bergen, lieber Gobn! D Sohn. 3d mar ein Biechen berb.

Recht berb! - boch fill bavon!

Co brauch' ich alfo nicht mich mit mir felbft ju fchlagen?

Bater. Ich gebe ben Befehl, Dich friedlich zu vertragen. Sohn. Und Ihre Fräusein Braut?
Bater (zerreißt den Brief).
Und ich verachte sie! — Du, merke Dir den Spruch, Dein eigner Bater hat das Beispiel Dir gegeben:
Magst Du den Schleier nie so spät, wie ich, erheben!
Die Liebe winkt allein Dir in der Jugend Lenz,
Ein and res Bilndung bleidt blos eitse Convenienz;
Nur wo die Liebe blüht, da reift die wahre Treue,
Sonst schließt der kurze Traum mit einer langen Reue.

(Der Borhang fallt.)

# Der grune Domino.

Ein Luftfpiel in Alexandrinern, in einem Aufzuge.

## perfonen:

Marie. Pauline.

#### Erfter Auftritt.

(Ein Zimmer mit einem haupteingange und Thuren auf beiben Seiten.) Marie und Pauline (fiben an einem Lischen mit weiblicher Arbeit beschäftigt. Eine Guitarre liegt auf bem Tische).

Pauline. Ei, längn' es nur nicht mehr; warum willft Du Dich zieren? — Der grline Domino schien Dich zu int'ressiren,

Das hab' ich wohl gemerkt.

Marie. Benn ich Dir sage, nein! — Pauline. Ereis're Dich nur nicht! Kann das nicht möglich sein? — Die Maske war galant, hing sest an Deinen Blicken, Und sprachst Du nur ein Bort, sie lauschte mit Entziscken. — Barum gestehst Du nicht, daß das Dir wohl gestel? — Bir Mädchen treiben gern mit Männern unser Spiel, Das bleibt gewiß, und wenn sie unser Fesseln tragen, So nuß man ihnen doch ein freundlich Börtchen sagen. Läuft dann ein armer Narr sich unsertwegen lahm, Nun, wir verzeihen gern und sind ihm gar nicht gram.
Marie. Ich fann dasselbe Dir mit Recht zurücke geben;

Der grüne Domino schien nur für Dich zu leben.

The war't ia recht vertraut? —

Pauline. Die pure Gifersucht!

Marie. Ich wüßte nicht, warum?

Pauline. Mich hat er aufgesucht?

Marie. D, es entging mir nicht!

Pauline. Run ja, er sprach mit mir; Doch bin ich nicht d'rauf ftols. Er sprach —

Marie. Bovon?

Pauline. Bon Dir.

Marie. Bon mir?

Pauline. Bon Dir!

Marie. Das hätt' er sich ersparen können. Pauline. Nun, diese kleine Lust mußt Du ihm doch vergönnen. Marie. Ei ja, von Herzen gern! Doch sind' ich 's nicht galant Kir Dich, daß sonst kein Stoff ihm zu Gebote stand;

Dies Thema machte Dir natürlich kein Bergnügen.

Pauline. Was On bescheiden bift! Ich müßte wirklich ligen. Es amissirte mich. Wer sich nur d'rauf versteht: Ein jedes Wort ist gut, was aus dem Derzen geht. Und dieses arose lob muß ich der Maste schenken.

35\*

Marie.

Bas iprach er benn von mir? - Rwar, bas tann ich mir benfen! Pauline. Das glaub' ich fcmverlich; nein, fo eitel bift Du nicht. Marie. Ei nun, man weiß ja icon, was eine Daste fpricht. Pauline, Bor Allem rühmte fie - - boch fill mit bem Gefdmate.

's ift Roth, daß ich mich auch einmal gur Arbeit fete! Das Blaudern thut nicht gut, man wird zu fehr gerftreut.

Drum bacht' ich. ichwiegen wir.

Gieh, bas hat ja noch Beit. -Marie.

Sprich, mas vertraut' er Dir?

Pauline. Ber benn?

Marie.

Mun er!

Pauline. Der Grine? -Marie. Gi welcher Andre benn? - Ergable boch, Bauline! Pauline. Ad nun, man weiß ja icon, was eine Daste fpricht. Marie. 3ch hab' Dir 's ja gejagt, nein, nein, man weift es nicht. Vauline.

Wenn man es auch nicht weiß, fo tann man fich 's boch benten. Marie. Du machft mich ernftlich bos.

Pauline. Das fann Dich ja nicht franten. Bor zwei Minuten haft Du mich 's ja felbft gelehrt.

Marie. Doch fieh, ich bitte Dich!

Pauline. Bohlan, es fei gewährt:

Er rühmte, wie gefagt, ber Fuge leichtes Spiel, Der Stimme Lieblichfeit, bas tiefere Befühl,

Das - feine Borte find 's - in Deinen Augen gluht,

Bo ibm - o, Schwarmerei! - fein ganger Simmel blubt. Er fagte mir, bag er Dich unaussprechlich fchate -

Das ift in einer Ruf fein albernes Befdwate.

Marie. Run, albern find' ich 's nicht.

Da er es mir gefagt, Vauline.

So mufit Du 's eingestehn. Ber es nicht einmal wagt,

Die Complimente uns fed in's Beficht au fagen.

Der ift ein armer Tropf und wirklich ju beflagen. Marie. Er wußte ficherlich, er fah mir 's an, ich wette,

Daf ihn ein ftrenges Bort gurudgewiefen batte,

Benn er es fühn mir felbft in's Angeficht geftanb,

Bas er fo Dir vertraut.

Pauline. Da hat er mich verfannt! Denn ich war ftrenger noch, als Du wohl felbft gewefen. Und hab' ihm feinen Text recht aus bem Grund gelefen, Damit er nicht fo leicht bie Lection vergift. 3d hatt' ein Recht, ba Du nicht nur mir Freundin bift, Als meines Brubere Braut barf ich Dich Schwefter beifen, Und alfo war mir 's Bflicht, ben herrn fo abaufpeifen.

Marie. Du warft boch nicht -

Pauline. Zu sanft? — D, darum sorge nicht! Ich sprach gehörig derb, wie eine Tante spricht. Es galt der Freundin Ruf und die Familienehre; Drum fragt' ich grad' heraus: ob das die Achtung wäre, Die jeder edle Mann den Frauen schuldig sei? Und wir verbäten uns dergleichen Schweichelei. Es wär' Beweis, daß man uns gar zu eitel sände, Bersuchte man sein Glid durch solche Complimente.
Marie. Und das, das sagtest Du

Pauline. Und das, das jagtest Du - Ihm grade in's Geficht.

Er ichien auch fehr bestürzt.

Marie. Run, höflich war es nicht! Ich faun Dir auch nicht sehr sür Deinen Eifer daufen. Man bleibt bei jedem Fall doch in gewissen Schranken; Und hat er gegen Dich auch gar zu viel gewagt, Was geht das mich denn au? Mir hat er 's nicht gesagt. Ift er in mich verliebt, und zeigt er sich bescheiden Und artig gegen nich, was soll ich das nicht leiden? Ind artig gegen nich, was soll ich das nicht leiden? Ind unse Fessen kiss, nud daß man uns verehrt Und unse Fessen kiss, hat Keine noch verwehrt. Und mögen sie es denn zu allen Winden sagen: "Ihr Kitter möcht' ich sein und ihre Farbe tragen!" Die Männer woll'n wir kühn und für Gesahren blind, Wenn sie demüthig nur zu unsern Füßen sind.

Pauline.

Wie kommst Du mir denn vor? — Mein Gott, Du wirst ganz heftig! Marie. Und kurz und gut, Du warst für mich gar zu geschäftig! Anbeter gelten viel' in dieser theuren Zeit; Die Freundschaft trieb Dich nicht; gesteh' '8! Dich trieb der Neid.

Pauline. Marie, bist Du king? die Redensart war bitter! En bist doch zu besorgt für Deinen neuen Nitter. Ind war 's die Freundschaft nicht, die mich den Text gelehrt, So that ich doch, was mir als Schwester zugehört. Ind soll Dich Schwägerin in wenig Tagen heißen, Und solchem fremden Gast hab' ich die Thür zu weisen!

Marie. Das würe doch zu früh, es wird so schnell nicht gehn; Denn Deinen Bruder hab' ich ja noch nie geschn! Ber sagt mir denn voraus, daß wir uns lieben können? — Was Zwang verbinden will, wird sich gewöhnlich trennen. Mein Vater — der besieht 's, noch widerstre's ich nicht; Doch Lebensglück gitt mehr als bloße Tochterpslicht.
Dein Bruder ist ein Mann von Geist nud Herzenstiese, Und Wis und reinem Sinn, das zeigen seine Briefe; Doch sonst sein ihn nicht, und was die Schwester sagt, Das sah der Schwester Vict. Zu viel wär es gewagt, In diesem kritzsche Fall der Freundin blos zu trauen, Und auf ein Schwesterlob sein Lebensglied zu bauen. Darum erlaube mir bis zur bestimmten Zeit, Wenn nich der Name Braut nicht, wie Du wünschest, freut. Soll ich mit Deinem Karl zu bem Altare geben. So nuß ich ihn vorher mit eignen Augen sehen. Bis bahin lass es zu, wenn es mich noch vergnigt, Daß auch ein Anderer zu meinen Füßen liegt.

Pauline. Wenn Dir es Freude macht — mein Rind, ich weiß zu leben. 3ch dachte Dich badurch ber Muth' zu überheben. Er hatte Dich geplagt mit seinem Ungestüm;

Er hatte Dich geplagt mit feinem Ungefum; Und übrigens verlierst Du sicher nichts an ihm.

Marie. Ber hat Dir benn gesagt, daß ich ben Schritt bereue, Den Du für mich gethan? Im Gegentheil, ich freue Mich herzlich, daß Dein Wort so eifrig mich vertrat.

Er ennugirte mid gewaltig!

Pauline. In der That? — (Bei Seite) Die Litgnerin! (Laut) Ja, ja, man hat Dir 's angesehen, Das Unterhalten schien er gar nicht zu verstehen. Die leere Schmeichelei genitgt nicht jeder Frau; Sein Mit, war febr verkraucht und das Organ zu rauh

Sein Bit war fehr verbraucht und bas Organ zu rauh. Marie. Du thust ihm gar zu viel; die Schwester macht Dich hitig.

Er schien ein Mann von Geift, gebildet, ting und witig; Und seine Stimme — nein, wo hattest Du Dein Ohr,

Bauline? - fieh, mir tam fie recht harmonisch vor.

Pauline. Du bift hier Richterin, ich mag nicht widerftreben;

Auch hab' ich so genau, wie Du, nicht Acht gegeben.

Marie. So? ich gab also Acht? Mein Kind, da sei nur still! So etwas merkt man ja, wenn man es auch nicht will.

Pauline. Gut, gut! — Doch nun der Buchs, und fahft Du, wie er lief Rach Deinem Shawl? Richt wahr, sein linkes Bein ift schief? Marte. Schief? Ach Du bift nicht Aug! er hat gang grade Beine.

Ich weiß nicht, was Du willst. Pauline. Ei, liebes Kind! ich meine, Du gabst durchaus nicht Acht? — Jest mußt Du doch gestehn,

Du haft den Domino Dir recht genau befehn.

Marie. Ich foll mir bas Gesicht wohl gar verbinden laffen! Beim Reden muß man doch etwas in's Auge saffen. Soll ich, um ja nicht in der Lebensart zu sehlen, Wenn einer mit mir spricht, die Fensterscheiben zählen?

Pauline. Ei, wer verlangt benn bas? — Den Nachbar anzusehn, If Psticht ber Hösslichteit, nur muß man 's auch gestehn. Unzeit'ge Spröbigkeit kann nimmermehr gesallen; Das Ansehn ist erlaubt, bei Masken nun vor Allen. Ich räum' es selber ein, ich branchte alle List, um zu ersahren, wer ber grilne Schäfer ist.

Doch mußt' ich meinen Wit an ihn umsonst verlieren; Denn er bestand darauf, sich nicht zu demaskiren. Verdächtig bleibt mir das, und, liebes Kind, gieb Acht, Der grüne Domino ist hästlich wie die Nacht; Ein hübscher Mann läßt sich wohl nimmermehr so bitten; Die liebe Sitelseit, die hätt' es nicht gesitten.

Marie. Was für ein salscher Schluß! Du kannst recht boshaft sein! Erst ist die Stimme rauh, dann giebt 's ein schieses Bein, With, Geist, Gestalt und Herz wird reinweg abgehrochen. Was hat er denn an Dir so Schreckliches verbrochen? —

Pauline. Nichts, liebes Mädchen, nichts; doch seh' ich den Galan Nur wie ein Menschenkind, nicht wie ein Wunder an.
Bas hätt' ich wider ihn? Is is nicht uns Mädchen eigen,
Daß die Berliebten nur in unser Achtung steigen?
Und sind die herren auch nicht in uns selbst verliebt,
Bustieden sind wir schon, wenn 's noch Liebhaber giebt.
Die ächte Sorte geht doch nach und nach verloren;
Bindbeutel werden jetzt, und kaum noch die, geboren.
Es ist ein Fischgeschlecht, in Menschenhaut gebannt,
Liebhaber zu brutal, und helden zu galant.
Berlieben kommt gewiß in Kurzem aus der Mode,
Man prägt die Männer jetzt nach gar zu leichtem Schrote.

Marie. Nie kaust Du billig sein, nur immer in Extremen! Mußt Du nicht auch einmal solch einen Fisch Dir nehmen? — Doch still Bauline, sill, mir war 's, als hört' ich gehn.

Pauline. Mir auch. — Im Borfaal wohl!

Ich eile, nachzusebn.

# Bweiter Auftritt.

Pauline. Sie liebt ihn, ja, sie siebt! — Ein Mödsenherz verhehtt Richts schlechter, als wenn sie sich ihren Freund gewählt; Und was mein Bruder sich kanm in den Träumen malte, Die Sonne geht ihm auf, noch eh' der Morgen strahlte. In Liebeszauber ist sein Mädschen eingewiegt. Das alte Sprichwort gitt: er kommt, er sieht, er siegt. D dürst' ich ihm doch gleich die frohe Botschaft schreiben! Doch nein, es ist sein Bunsch, noch unbekannt zu bleiben. In sie sieber sein, damit sie nichts ersährt. — Marie ist so gut, so schön, so siebenswerth! — Die reiche Erdin kommt hier gar nicht in Betrachtung, Mur was sie sonst deschier andt in Betrachtung. — D, wie des Glückes Wacht so wunderdar sich zeigt!

Bem es fich einmal giebt, bem giebt es fich auf immer: Mein Bruder webt und lebt in feinem reichften Schimmer. Er ift ein Menich von Beift und frifcher Lebensluft, Die Liebe fehlte nur in feiner treuen Bruft. Der Bormund bat ihm langft bie Tochter augesprochen. Und unbefannt hat er fich felber ausgestochen. Die Bater haben amar die Sande ausgefucht, Doch bleibt 's nicht leere Form, es wird gur fconen Frucht, Und ihre Bergen fliegen fich entgegen. Bie fich die Sande in einander legen.

#### Dritter Auftritt.

Marie (mit einem Briefe in ber Sanb). Pauline.

Marie. Gieh, Linden, bier ein Brief von anonymer Sand! Das Siegel ift mir fremd, die Schrift gang unbefannt.

Pauline. Für men? -

Marie. Da lies nur!

Pauline. Bie? - "Der ichonen Amazone. Des Balles erstem Schmud und aller Frauen Krone" —!

Das flingt ja febr galant und gartlich obendrein. -Go brich boch auf!

Marie. Wie, ich?

An wen foll er fonft fein? Vauline. Marie. An Dich: benn warft Du nicht gang wie ich felbft getleibet? Pauline. Bohlan! baf feine brum die Andere beneidet, Go lefen wir augleich.

Marie. Recht gern!

Pauline (bricht ben Brief auf). Was? gar in Reimen? Ein icon befrangt Sonett! - bas ließ ich mir nicht traumen; Die Berfe find jest rar, ein Brief felbft unterbleibt, Beil mancher Elegant nicht orthographisch schreibt. Doch Schreiber diejes hat fich wirklich nicht zu ichamen.

Marie. Go lies doch endlich!

Gleich! mnf nur ben Anlauf nehmen. Vauline. Sold eine Schmeichelei, die lieft man gern gescheibt, Und vierzehn Zeilen find doch teine Rleinigkeit! (Gie lieft Folgenbes:)

3ch freute mich am bunten Birbeldreben, 36 freute mich am Blüben ber Beftalten, Sah manche Reize freundlich fich entfalten, Doch immer talt mußt' ich vorübergeben. Da blieb ich plotlich angezaubert fteben, Den feften Blick an einen Stern gehalten; Er jog mich nach, es war ber Liebe Balten, 3hr icones Bort fühlt' ich im Bergen weben. Berzeih' 's ber Liebe, stolze Amazone! Spricht Sehnsucht Dir im zu verweg'nen Tone; Ein muth'ger Sinn greift nach der höchsten Krone. —

Was hilft es Dir, ein Berg nur zu besiegen? Zu Deinen Füßen laß mich einmal liegen, Und alle himmel will ich überfliegen.

Si, das geht hoch, mein Kind: da nimm Dich wohl in Acht; Im Fliegen hat 's der Mann gefährlich weit gebracht! Erhör' ihn ja recht bald, vergönn' mir das Bergnügen! Ein grüner Domino muß gar zu herrlich fliegen!

Marie. Du glaubft, es fei von ihm?

Pauline. Dast Du ihn noch verkaunt? — Sieh, nur ein Dichter ist so unverschämt galant. In lauter Blumenwust spazieren seine Neben; Der grüne Prinz past sich burchaus nur zum Boeten.

Marie. Die Berfe find nicht schlecht. Der Gilbenfall ift leicht. Pauline. Man bort es boch guletet, wie er gewaltig teucht.

Drei Reime fand er gwar auf Giegen, Liegen, Fliegen: Den beften ließ er aus, fonft batt' er mohl - gefchwiegen.

Marie. Sei nur nicht gar zu streng'! Du nußt doch selbst gestehn, It's ein Vergehn, so ist 's ein artiges Bergehn.
Ein Name Kingt recht süß in wohlgesügten Neimen, Wir sehen unser Bild gern in des Dichters Träumen, Und was in Brosa nicht die Keinste Wirkung thut, Ind was in Brosa nicht die Keinste Wirkung thut, In nur ein Bers dabei, so kingt es doppelt gut.
Kurz, unser Domino weiß nach Gebühr zu seben, Und wär' der Brief an Dich, Du hättest längst vergeben.

Pauline. Gewiß nicht! — All' der Kramichmeckt nach Empfindsamkeit, Und damit kommt man jett, Gott Lob und Dank! nicht weit. Ich wünschte nur einmal den Leutchen zuzuschauen, Wenn sie begeistert sind und an den Rägeln kauen. Da wird der Silberflug an Fingern hergezählt Und wider Luft und Glück der Muse Gunst gequält, Bis sie zuletzt, nachdem sie Wort für Wort gesoltert, Mit barbarester Wuth in salschen Reimen poltert. Erzwungner Wörter Schwall siatt freier Phantasie — Und diese Sudelei heißt ihnen Poesse.

Marie. Bei Bielen hast Du Recht, doch mußt Du auch gestehen, Daß Phantaste und Kunst noch manche Brust durchwehen; Wenn man der Liede Keim in edlen Boden legt, So reist ein goldner Baum, der zarte Früchte trägt. Der einen Schönheit ist die andre zugegeben, Und wo die Liebe blisht, da muß die Dichtkunst leben. Oft sei 's ein kaltes Spiel, oft nur Galanterie,

Doch wenn man wahrhaft liebt, wird Alles Poefie. Ob es vom Herzen kommt, das magst Du leicht verstehn: Denn was vom Gerzen kommt, muß Dir zum Herzen geben.

Pauline. Das ift 's auch, was ich will; doch fieh die Berfe an,

Ift benn von diefem Beift auch nur fo viel baran?

Marie. Ich meine doch! mir ift 's, als läg' in diesen Worten Ein ganger Zauberfreis von geistigen Accorden, Und Alles reimt dazu, was ich von ihm gedacht.

Pauline. Die Berse steden an; Du, nimm Dich wohl in Acht! Ein wenig Citelfeit ift boch bei Dir im Spiele? —

Marie. Sier seh' ich keinen Zwang, nur Freiheit, nur Gefühle, Des Herzens lauten Ruf, und den verstellt man nicht. Es ist nicht Schmeichelei, die solche Worte spricht. Bird man der Liebe Glüh'n so leicht erkünsteln können? Es will empfunden sein, soll man 's in Worten nennen. Und wenn ich Recht gehabt, und wenn der Satz besteht, So kommt 's vom Herzen, weil es mir zum Herzen geht.

Pauline. Marie, bist Du klug? — Wie glühen Deine Wangen! Dein ganzes Besen ist so wunderbar befangen! — Bedenke, was Du sollst, und was der Bater will! — Mein Gott, Du bist verliebt! —

Marie.

3ch bitte Dich, sei still!

Bas soll ich 's nicht gestehn? Ich hab' es klar empfunden,

Bie ich den Wann mir will. — Bielleicht ist er gesunden! —

Daß also iett mein Herz in Furcht und Hossinung glitht,

Daran erkeunst Du ja das weibliche Gemitth. —

Ich sühlte gestern schon, als er mit mir gesprochen,

Der Pulse schnell'res Gesin, des Herzeus laut'res Pochen.

Bwar hat die Maske mir noch sein Gesicht verhisstt,

Doch solcher Seelenwerth hat auch ein reines Bild.

Und hätt' er mir auch nicht den lieben Brief geschrieben,

Mein Herz spricht laut für ihn. Ia! ich muß ihn lieben.

Pauline (fich vergeffenb). Du herrlich Midochen! tomm, tomm an die Schwesterbruft!

Marie. Bas ift Dir, Rind?

Pauline. Berzeih'! Ein Traum vergangner Luft. Ich fonnte plötzlich bem Gedanken nicht entgehen, Den theuren Bruder so von Dir geliebt zu sehen, Und Deinem Herzen dann so nahe zu gehören. — Doch still davon! ich will nicht Deine Freude stören.

Marie. Du gutes, liebes Kind! — Recht, schweigen wir davon! Bas braucht 's des neuen Band's? wir lieben uns ja schon. Sieh, ich verhehlte Dir, was mich so selig machte, Beil ich zu streng dafür, zu kalt dafür dich dachte. Doch fühlst Du warm, wie ich; ich ierte mich in Dir, Und kein Geheinniß sei nun zwischen Dir und mir. Klar, wie im Spiegel, siehst Du Deiner Freundin Seele, Und wenn ich wählen darf, Du weißt es, wen ich wähle. (Ab in die Thür rechts.)

## Bierter Auftritt.

Pauline (allein).

Pauline. D, wunderbares Glud, geträumte icone Beit! -Man freut fich erft, wenn man der fremden Luft fich freut. Erhörte Leidenschaft mag Seligfeit gewähren, Dies friedliche Gefühl wird jene Gluth verzehren. Im Rampfe fann ber Gieg, doch nie die Freude fein, Rur in der flaren Bruft wird ihre Frucht gedeihn. Es ift doch in der That das iconfte Gliich vor Allem, Sold einem Madden icon ale Daste zu gefallen. -Doch wiffen möcht' ich, wie fie ihn im Beift fich malt, Und ob ihr Ibeal auch feine Büge ftrahlt. Sat nur bas Schmeichelmort ber Liebe fie bestochen? Dat nicht des Bergens Ruf dem Bergen jugesprochen? -Bielleicht hat fie fein Bild gang andere fich gedacht, Co bag er unmasfirt taum jenen Ginbrud macht. 3ch gabe viel barum, fonnt' ich es nur ergrunden, Doch möchte man bagu nicht leicht ben Schluffel finden. Bwar möglich war' es wohl! - doch feh' ich 's noch nicht ein. -Co? - fdwerlich! - Aber fo? - bas tonnte beffer fein! -Ja, ja, fo muß es gehn! - Gie mag ihr Berg bewachen! Und wenn 's auch nicht gelingt, so giebt 's doch was zu lachen. Mein zweiter Bruber gab mir Rleiber aufzuheben, Mle er une jungft verließ; bas foll mir Dittel geben. Er wird nicht größer fein, wir find von gleichem Bau, Der griine Oberrod paft mir auch gang genau. 3ch prafentire mich fogleich als ber Bewufite, Der ihr als Domino bezaubert folgen mußte; Die Stimme wird verftellt, man malt den Bart fich blau; Man ift recht unverschämt, furz, man fopirt genau. 3d will mich gang gewiß bes Standes werth benehmen, Und an Brutalität die jungen Berr'n beschämen, Bis fie gulett gefteht, auf's Meugerfte gebracht, Sie habe fich von mir ein andres Bild gemacht. -Mein Bruder ift gefett im Sandeln und im Reden, 3d will mit fabem Bit und feichtem Spaß fie tobten. Er ift bescheiben - gut, ich will verwegen fein, Und ihr mit teder Stirn ben gröbften Weihrauch fireu'n; Sat nur die Gitelfeit ben Dabchenfinn verblendet,

So bleibt ihr schwaches Herz dem Geden zugewendet; Doch wenn der besseller Geist die edlern Früchte trägt, So wird dem Sanssacon das Handwert das gelegt. Dann zieht er freudig ab mit einer langen Nase, llud ein gediegnes Glick wächst aus dem leichten Spaße. — Wohlan, es sei gewagt! Gott Amor, steh' mir bei Mit Betitmaitre-Wit und sader Schneichelei! — Still! hör' ich recht, sie kounnt. Nun schnell zum Cabinette! Bett gilt es deine Kunst, jett hils mir, Toilette!

#### Fünfter Auftritt.

#### Marie (allein aus ber Thure rechts).

Marie. Bauline nicht mehr bier? - 3ch hatt' ihr viel zu fagen. Dir ift 's. als hatt' ich 's langft in meiner Bruft getragen. In's buntle Beiligthum ber Geele mir gefentt. Bas jett mit einem Dal fich zu bem Bergen brangt. Wenn fich bes Madchens Geift in Traumen fonft verloren, Und im Gedankenspiel die beff're Beit geboren, Bas ba, wie Ahnung, ftill die Geele mir burchbebt, Es war tein Nebelbild, tein Wahn: es bleibt, es lebt! -Das Beiferfehnte aus ber Soffnung Banberhöhen Goll jett vor meinem Blid in reicher Blitthe fteben. Butunft wird Gegenwart, ein Traum wird Wirklichkeit, Und an den ftillen Bunfch hat fich bas Gliid gereiht. -3ch bin mir wie vertauscht! Go froh, fo wunderselig! -Und warum foll ich 's nicht? - Ift 's benn nicht recht, und fehl' ich. Beil ich dem innern Ruf, der mir im Bergen fpricht, Nicht widerstehen mag? - Man fagt, es schickt fich nicht; Ein Dladden hatte nicht fich Rechenschaft zu geben, Db 's Lieb' und Cehnsucht fei, die ihr den Bufen heben. Doch ift 's ein leeres Bort, das fich wohl fagen läßt, Wenn Gouvernanten-Bivang die garte Geele prefit. Dein, immer tann man nicht bas freie Berg begrengen, Und wenn die Liebe fpricht, vergißt man die Gentengen. So bentlich, wie ich ihn mir bente, bacht' ich nie; Es fteht fein ganges Bild vor meiner Bhantafie; 3ch tonnt' ihn zeichnen, Bug für Bug! - bie duntlen Mugen-Die wie mit Bauberfraft fich in die Geele tauchen, Das goldne Lodenhaar, die Stirne ernft und frei, Und feines Mundes fuß beredte Schmeichelei. Das Alles reich befeelt, im vollen Schmud ber Jugend, Bon Dlannerfraft und Stoly und Dluth und Dlannertugend. -Doch bin ich nicht ein Rind! - Geschäftig mal' ich jest Ein fühnes 3beal, in's Leben nie gefett.

Bas ich verlange, ach! bas fann die Belt nicht geben. Und was ber Beift fich bentt, bas wandelt nicht im Leben. Co wie ich ibn getraumt, fo ift er nicht, nein, nein! Und wenn er anders ift, tann ich da glücklich fein? -Ach, baft die Phantafte die Bahrheit überflogen, Daß mir bas volle Berg ein ichones Bild gelogen! Bas mir ber Traum verfprach, halt nur die beff're Beit, Und einsam fteh' ich ba in leerer Birklichkeit. -Doch nein, nein! dies Gefühl, mas ich im Bergen trage, Ift ohne Bahrheit nicht! - Benn ich bie Stimme frage. Die ftille Richterin, die in der Geele lebt, Und wie ein reiner Beift um unfre Traume ichwebt, Co bor' ich laut ihr Bort in meines Bergens Bochen : "Die Liebe halt gewiß, was Gehnsucht dir verfprochen!" Und wenn jum Ideal auch manche Babe fehlt, Der Blid ber Liebe hat noch nie genau gegablt. Wenn man den Fleck nicht fieht, fo tann er nicht betrilben : Ber die Bollendung fucht, verzichte hier auf's Lieben. 3ch bin nicht fehlerlos, er tann es auch nicht fein, Und wenn er treu mich liebt, so mag ich das verzeihn.

(Rimmt bie Buitarre und greift einige Accorbe.)

Ach, wie bebeutungslos steht jetzt vor meinem Blick Bergangner Tage Lust, oft hochgerühmtes Glück. 's ist Alles schaal und seer, kein Werth und keine Freude, Wo sonst bei Tanz und Scherz die Stunde Rosen streute. Rach langem Schlaf seh' ich den Morgen schön erwacht, Und kaum erinnr' ich mich, was ich im Traum gedacht. — Das, Liebe ist dein Wert, du hast den Tag gegeben, Du gabst der Sehnsucht Sinn und gabst dem Leben Leben.

(Sie greift noch ein paar volle Accorbe, bann fingt fie :)

Freudvoll und leidvoll
Gedankenvoll sein,
Hangen und bangen
In wechselnder Bein,
Himmelhoch jauchzen,
Jum Tode betrübt,
Glücklich allein ist die Seele, die liebt! —

Gludlich allein ift die Seele, die liebt! -

(Gie verfinft in Traume.)

#### Cedster Auftritt.

Bauline (in Dannerfleibung). Marie.

Pauline (bei Geite). Da fitt fie! - Run wohlan! - doch wird bas Blanchen icheitern! Denn mir ift gar ju folecht in ben fatalen Rleibern; 3ch halt' 's nicht lange aus! ber leichte Dtonffelin, Und diefes fcmvere Tuch! - man fühlt 's gleich in den Rnie'n. Ad, unfre jungen Berr'n! - Run, daß fie Gott bewahre! Solch ichweres Bachapier, und doch fo leichte Baare! -Drum nur fo ichneller benn zu unferm alten Zwed. Rur Muth, und unverschämt, und gegen Beiber fed: Das ift die gange Runft, und baf ich nichts verfehle, Cet' ich ihr lieber gleich das Deffer an die Reble. (Gilt auf Marie ju und fallt ibr ju Gugen; laut:)

Du himmlifches Gefcopf!

Marie. Mein Gott, mas wollen Gie? -Pauline. Erfdrid nicht, icones semb!

Marie.

Mein Berr! noch fah ich nie -Vauline. Mich? o. ba irrft Du Dich!

Marie.

Bie! Du? - bas flingt vermeffen! Pauline. Den gritten Domino haft Du boch nicht vergeffen? Den grunen Domino?

Pauline. Derfelbe, ber Dir heut

In icon gefligtem Reim fein gartlich Berg geweiht, Der alle himmel will begeiftert überfliegen,

Darf er ein einzig Dal ju Deinen Gugen liegen!

Marie. Unmöglich! Gie?

3a, ja! Dein Auge fennt mich icon! Dauline. Marie. Gie maren -Bas Du willft, boch ftets Dein Selabon ? Vauline. Marie.

Sie unterftehen fich - (Bei Geite) Ach, wie bin ich betrogen!

Vauline. 3d unterftand mir nichts, Du bift mir ja gewogen. Marie. Gie fafeln, Berr!

Rein, nein, Du felbft verriethft mein Glud, Pauline. Auf Deiner Bangen Roth, in bem verschämten Blid Dab' ich Dein Innerftes in flarer Schrift gelejen, Als ich gestand, ich fei ber Domino gewesen. -Berftelle Dich nicht mehr! ich weiß, daß Du mich liebft.

Marie. Berweg'ner! -

Pauline. Bohl! ich bin 's, bis Du die Sand mir giebft. Dich an ben Bufen giehft, und unter fugen Thranen Mir bas Geftandniß machft: nach mir geh' all Dein Gehnen.

Marie. Berlaffen Gie mich gleich!

Pauline. D, nicht so bös, Marie! Und ist mein But zu heiß, Du weißt, warum ich glühe. Marie. Wenn man uns überrascht! ob's nicht bas Ansehn hat — Pauline. Daß Du mich liebst? — Mein Kind, bas weiß bie ganze Stadt.

Marie. Bie?

Pauline. Rach dem Maskenball blieb unser Kreis zusammen, Und da erzählt' ich denn von Deines Herzens Flammen, Bom stillen Händebruck und süßen Liebesblick; Wan gratulirte mir, beneidete mein Glück,— Ich ließ sogleich darauf zehn Flaschen Kheinwein holen, Und auf Dein Wohl erklang 's bis zu den fernsten Bosen.

Marie. D, welche Schandlichfeit!

Pauline. Kind! ziere Dich nur nicht, Und wende nicht von mir Dein liebliches Geschicht!

Nas Maske nahm ich schon Dein kleines Herz gesangen,
Jetz sieh mich unmaskirt! — Was kannst Du nuchr verlangen?
Die ganze Residenz denkt in der Sache gleich,
Ich sie der schönste Graf im ganzen Königreich. —
Sieh dieses golden Haar, wo Amoretten lauschen,
Hire Klügelchen im Goldgewebe rauschen!
Sieh diesen Feuerblich, dem Keine widerstand;
Sieh diesen keinen Fuß, sieh diese weiße Hand! —
D, glaube mir, ich weiß ein Mädchen zu erweichen!
Bor solchen Keizen wird man gern die Segel streichen.
Du widerschift umsonst, die Burg capitulirt,
Und unser Friedensschluß wird so ratissicirt.

(Will sie füffen.)
Marie. Fort, Unverschämter! sonst werd' ich nach Hilfe schreien; Bon solcher Zumuthung kann ich mich schnell befreien. — Entfernen Sie sich gleich! doch hören Sie noch an, Daß mich Berachtung nur an Sie erinnern kann. Ja, ich verachte Sie! das will ich laut gestehen; Und lassen Sie sich nie vor meinen Angen sehen!
Vauline sei Seite).

Triumph! Trinmph! nun will ich mich fogleich empfehlen.

Bie, Grausame! Du tannst so meine Seele qualen? Dies herz zerreißen, das silr Dich allein nur schlägt? hat nicht der Liebe Flehn Dein Kieselherz bewegt? Fällt brennendheiß auf Dich nicht meine letzte Thrane? — Boshafte Ligerin! Blutlechzende Hyane! Sprich! willst Du meinen Tod? ich wart' auf Deinen Blitz. Dier ist mein bert!

Marie. Bas foll ber Komöbiantenmit? - 3ch bin gufrieben, wenn Gie fich fogleich entfernen.

Bauline. Entfernen will ich mich, boch nur zu beffern Sternen. Dort oben blüht mein Glud! - Dein Blut fomm' über Dich! Die Dongu ift nicht weit! - Bobl. ich ertrante mich! (Gilt ab, ichleicht fich aber gleich wieder jur Thure berein, binter Diariene Ctubl.) Marie.

Gliid auf den Beg! - Gott Lob, bag ich ihn los geworden! Wie bab' ich mich getäuscht! ich glaubte leeren Worten Und eitler Schmeichelei! - 3ch traumte boch fo fuß, Und jett bewein' ich ein verlornes Baradies. -Er ichien fo fanft, fo aut! wer mochte ihm nicht trauen. Ber nicht auf folden Grund ein icones Luftichloft bauen? Die hoffnung grufte mich mit ihrem ichonften Gruft; Ich suchte einen Dann und fand ben hafenfuß! -Wenn nur die Frauen nicht die Manner fo verzögen! -Gleich bilden fie fich ein, man tomme ichon entgegen; Gie ftellen jebes Berg fich als erobert vor, Und daß man widersteht, begreift fein folder Thor. Aus biefen Rindern foll man nun den Mann fich lefen! -D, war' ich nimmermehr auf diesem Ball gewesen! -Der schöne Traum, den sich mein armes Berg geträumt, Bird aus ber Phantafie jo leicht nicht weggeräumt! 3ch filht' es in der Bruft, ich tann nicht wieder lieben, Und boch ift tief in mir die Cehnsucht wach geblieben.

Pauline. Bortrefflich, liebes Rind! Marie.

Mein Berr, Gie find noch bier?

Pauline (mit unverftellter Stimme). Greif're Dich nur nicht, Bauline fpricht mit Dir!

Marie. Wie, Du? - Du warft - -?

Pauline. 3a, ja, ich war bas junge Berrchen.

Marie. Bie haft Du mich erichrect!

Vauline. Glaub' 's wohl, Du armes Narrchen ! 3ch fette Dir recht ju. Du haft Dich brav gewehrt, Wie fich 's für eine Braut von gutem Schlag gebort.

Und unfer Domino? - Gott Lob, ich barf noch hoffen : Er ift fein folder Thor! - Roch fteht mein Simmel offen! -Doch fag', wie fiel Dir 's ein, mich fo ju qualen? Sprich!

Pauline. Gieh, liebes Rind, mir fchien 's ein wenig lacherlich. In eine Daste fich fo plotlich zu verlieben; Die Gitelfeit alaubt' ich, die hatte Dich getrieben. Filr einen fremben Mann gabft Du ben Bruber auf, Und obendrein masfirt war biefer neue Rauf. Drum prifen wollt' ich Dich, bas hatt' ich mir versprochen, Db nur die Schmeichelei Dein ichwaches Berg beftochen; Doch da Du mir als Fat ben rechten Abschied giebft, Befteh' ich 's felber ein, daß Du jett mabrhaft liebft.

3ch durfte in Dein Berg mit flaren Angen feben : Und nun verfprech' ich, Dir nach Kraften beigufteben, Daß, wenn der Domino Dir unmasfirt gefällt, Bie ich nicht zweifeln mag, er Deine Sand erhalt. Marie. D, gutes, liebes Berg! wie foll ich Dir es danten? -Benn mir die Freundschaft hilft, wie fann die Soffnung wanten? Schon feb' ich ihn erfüllt, ben Traum ber fconften Luft, Coon feb' ich biefes Berg an feiner trenen Bruft. Pauline (eift jum Genfter). Still, Madden ftill! wer fommt bort oben um die Ede? Rennft Du den blauen Rod? -Marie. Es giebt viel blaue Rode! -Pauline. Ja, aber diefen da; betracht' ibn nur genau! -Ertennft Du 's nicht? Marie. Nun ja! Bauline. Mas benn? Marie. Der Rod ift blan! Pauline. 3h! meinetwegen gelb - was tann Dich's int'reffiren? Den Mann betrachte nur! - Fängft Du nichts an gu fpuren? Marie. Soll ich ben Angen trau'n ? Bang die Bestalt! -Vauline. Wie fo? -Marie. Auch gang ber Bang! - Mein Gott! - bas ift ber Domino! -Pauline. Run, hab' ich 's nicht gefagt? Marie. Er tommt beraufgegangen! Er tommt zu mir! Ach Gott! wie foll ich ihn empfangen? Pauline. Bas fagt Dein Berg, ba Du auch fein Geficht gefeh'n?

Marie (Bautine umfaffend). Es fagt das alte Wort. Was foll ich 's nicht gesteh'n? Vauline.

Run benn, Triumph! Triumph! Schön ift ber Liebe Siegen! Ich barf als Schwester jett in Deinen Armen liegen! Marie. Bie? ift es möglich?

Pauline. 3a, ber grine Domino Macht eine fel'ae Braut, und eine Schwester frob.

Marie. Dein Bruder Rarl?

Pauline. Bruder Rati? Pauline. Er ift 's, er ift 's! Auf, ihm entgegen ! Der Freundin liebe hand in Bruders hand zu legen. (Gie eilen ab.)

(Der Borbang fallt.)

# Der Nachtwächter.

Gine Boffe in Berfen und einem Aufzuge.

# Perfonen:

Tobias Schmalbe, Rachtmachter in einer Brovingialftabt

Roschen, feine Dubme.

Ernft Bachtel, } Stubenten.

Des Rachtmachters Rachbarn, unter welchen ber Burgermeifter.

(Das Theater fiellt ben Martt einer Heinen Stadt vor. In ber Mitte gang im Borbergrunde ein Heines Brunnenfauschen. Lints bes Nachtwächters, rechts bes Bugermeifters haus.)

### Erfter Muftritt.

Edwalbe und Roschen (figen auf ber Bant vor ihrem Saufe).

Schwalbe. Ei, da muß man den Kopf verlieren! — Röse, sei doch nicht wunderlich! Was hilst das ewige Sperren und Zieren? — Und damit Punctum! — ich nehme Dich.

Röschen. Rein Bunctum, Gerr Better! 's war' Alles vergebens, Beil ich Ihn nun einmal nicht leiden fann. Und sollt' ich Jungfer bleiben zeitlebens, Lieber gar keinen, als solch einen Mann!

Schwalbe. Mäbel, Du machst mich am Ende noch böse! Schau mich doch an — pot Etement! — Was verlangt benn die Jungfer Röse, Was Lobias nicht alles erfüllen könnt'? —

Röschen. Ich verlang' einen hübschen Jungen Bon off'nem Sinn und g'radem Berfiand. Geliebt will ich sein, und nicht gezwungen, Dann geb' ich freiwillig herz und hand.

Schwalbe. Ad, bas find ja alles Bagatellen! Run, wenn die Rofe nicht mehr prätendirt — Ich merl' ichon, Du Schalt! Du tannst Dich verstellen, Du bist in mich gang abscheulich charmirt.

Roschen. Da ichog ber Berr Better gewaltig baneben! -

Bum Dritten und Letzten: ich mag Ihn nicht! —

Schwalbe. Ei was, Dn wirst Dich boch endlich ergeben; Mach' nur kein gar so böses Gesicht! —
Es kann Dir 's ja keine Seele verbenken. —
Eprich, bin ich nicht ein Mann bei der Stadt?
If mir 's nicht gelungen, trot allen Ränken,
Daß mich ein ebler hochweiser Rath
Bor dreizehn Jahren zum Nachtwächter machte?
Und behaupt' ich nicht diesen Ehrenpsat,
Bas selbst die Fran Bürgermeistrin nicht dachte,
Mit größtem Ruhm? — Bas nun mein Schatz? —
Rössen. Deswegen kann ich den pricht brauchen.

Röschen. Deswegen taun ich Ihn doch nicht brauchen, Benn 's auch die Frau Bürgermeift'rin fpricht. Jum Nachtwächter mag der herr Better taugen, Zum Chemann taugt Er nun einmal nicht.

Schwalbe. 3d weiß icon, was Dir den Ropf verdorben: Der alte Berr Baffor, der Dich erzog, Mls Dein feliger Bater, ber Rufter, geftorben; Der alte Berr wollte ja immer au boch.

Möschen. Will 's ber Better bei mir nicht gang verschütten.

Co rath' ich Ihm, daß Er davon ichweigt.

Schwalbe. Ru, warum denn fo beftig? - Re, ba muß ich bitten! Die Jungfer erhitt fich boch gar zu leicht. -Das ftubirte Befen, das Berfeschreiben! -'s fällt mir nur nicht immer was G'fcheibtes ein, Sonft würde fie auch nicht fo falt dabei bleiben.

Roschen. Der Better verfteht 's, bas fonnte wohl fein. Schwalbe. Ru, un! das liege fich wohl noch erlangen, Benn 's weiter nur fein Sindernif giebt. 3d bin ja auch in die Schule gegangen Und hab' mich im Lefen und Schreiben gelibt. Die mathematischen Birngesvinnfte, Das Einmaleins - freilich, ba ging es tnapp. Bas helfen aber bie Bettelfünfte? 3d lief fie mir langft an ben Schuben ab.

Roschen. Run, wenn Euch bas Alles fo Gpiel gewefen,

Warum habt 3hr 's denn nicht weiter gebracht? Schwalbe. Batt 's wohl gefonnt, hab' 's oft gedacht! -Da hab' ich aber beim Bibellesen Einmal einen dummen Streich gemacht. 3ch war ale Bube wild wie ein Teufel. Und wenn im Dorfe was Dummes gescheh'n, Da war ich babei, ba war fein Zweifel, Und immer hatte man mich gefeb'n. Drum mochte endlich gescheh'n, was ba wollte, Das mußte der Tobies gewesen fein; Und bamit ich 's gleich gefteben follte, Co pflegte Bavachen mich burchaublau'n. Berfucht' ich 's nun gar ju raisonniren, Go wurden die Streiche doppelt gegahlt. -Einst wollte der Schulmeifter tatechifiren, Und ich ward auch mit bagu erwählt. "Wer hat die Welt erschaffen, Du Lümmel?" Go frug er mich mit ftrengem Beficht. 3ch fiel barüber wie aus bem himmel Und ftotterte endlich: "ich meiß es nicht." Da gurnte ber Schulmeister: "Schlimmer Befelle "Sprich, wer hat die Welt erschaffen? fprich! "Und jagft Du mir 's nicht gleich auf ber Stelle, "Go zerhau' ich ben Ruden Dir jammerlich!"

Bett glaubt' ich natürlich, ich ware verlefen,

Rief schluchzend: "Laff' Er ben Ziemer nur ruh'n! Ich will 's ja gesteh'u: ich bin 's gewesen; Ich will 's auch gewiß nicht wieder thun!" Die ganze Schule sing an zu lachen, Der Schulmeister aber, im höchsten Braus, Warf, ohne viel Complimente zu machen, Den armen Tobies zum Hause hinans.

Roschen. Der arme herr Better! — Er war zu betlagen! Man hat ihn abideulich grob tractirt.

Schwalbe. Der Teufel mag so was ruhig vertragen! Ich hab' 's dem Herrn Bater sogleich denuncirt; 's war ein seiner Mann, ein Schuhmachermeister, Er hielt etwas auf sein eignes Blut, Und merkte bald, sür die schönen Geister Sei ich, sein Todieschen, viel zu gut. Ich avancirte sogleich im Sprunge; Er schiekte mich in die Residenz, Und ich ward wirklicher Küchenjunge Bei meiner höchstseligen Excellenz.

Röschen. Warum ift Er nicht in ber Rüche geblieben? — Er war ja im letten Krieg Mustetier.

Schwalbe. Mich hat ein feinbliches Schidfal vertrieben, — Und wenn Dir 's gefällt, fo ergahl' ich 's Dir.

Roschen. Mur gu! --Schwalbe. Sieh, ich war nicht blos in ber Ruche, 3ch tochte nicht Suppe allein und Brei, -Der junge Berr batte gebeime Schliche, Und ich war fein bienftbarer Beift dabei. Ginft, ich bent' es noch jest mit Graufen, Stieg er gu Giner durch 's Fenfter binein. 3ch hielt die Leiter und pafte haufen, Es mocht' in ber awölften Stunde fein; Da tam auf einmal ein weißer Mantel, Der fragte mich wuthend: wer ich fei, Bas bas für ein nächtlicher Diebeshandel, Und brobte mir gleich mit der Stadt-Bogtei. Er that icon zwei verbachtige Schritte, Da fagt' ich 's ihm lieber gleich heraus: "Mein junger Berr mache oben Bifite, Der Chemann fei nicht zu Saus." -D'rauf fing er gang teuflisch an zu lachen, Und fagte mir leife, und gab mir was d'rauf, Er wollt' eine beimliche Freude machen, 3ch follte nur halten, er fleige hinauf.

3ch hielt gedulbig. - Wer war 's gewesen? -

Ich half bem herrn Gemahl in's haus, Und ber warf, ohne viel Federlesen, Meinen jungen herrn zur Thüre hinaus. Röschen. Der Grobian!

Schwalbe. Das sag' ich selber.
Und mir mußt' es g'rade am schlimmster ergesn;
Der junge Herr schlig mich grüner und gelber, Als Schwesel und Knoblauch je ausgesehn.
Bor Schrecken versalzt' ich die Weintaltschale, Man schwärzte mich bei dem Herren an, Und sch siehen Opfer der Kilchencabale, Aus meiner ribmsticken Ehrenbahn.

Röschen. Da ging ber herr Better zu ben Soldaten? Schwalbe. Sa, mir jum Grausen, ich will 's gestehn.

Raltblütig follt' ich ftatt Dammelbraten Lebendige Menfchen am Spiefe breh'n. Bor ber erften Schlacht befam ich bas Rieber; Bas tonnt' ich für meine Constitution? -Befochten hatt' ich freilich lieber: Es ging ja aber auch ohne mich icon. Der hauptmann erffarte, ich fei eine Memme, Und verfprach mir die Rur, ben Stock in der Sand; D'rauf ritt ich fein Reitpferd in die Schwemme, -Und tam glücklich in mein Baterland. Der Magiftrat gauberte nicht bas mind'fte, Als ich mich zum Nachtwächter melben ließ, Und eingebent ber bedeutenben Dienfte, Die ich bem Ronig im Relbe erwies, Befam ich die Stelle. - Gie nahrt uns Beibe, Bie ich Dir ftundlich beweifen tann, Drum fei gescheibt, und mach' mir die Freube,

Und nimm den Tobies Schwalbe zum Mann! Röschen. Das laffe fich der Herr Better vergehen! — (Leise, indem sie sich umfiebt.)

Wo bleibt nur Karl — warum fommt er nicht? Schwalbe, Was hast Du Dich benn so umzusehn? Röschen. Was fümmert Ihn bas? —

Schwalbe. 's ift meine Pflicht! Du bift meine Muhme, ich muß Dich bewachen.

Röschen. Das thut Er auch treulich, wie Jedermann sieht; Ich darf ja kaum eine Mieste machen, Worüber Er nicht die Nase zieht.
Damit Er mich nicht aus den Augen verliere, Gönnt Er des Tages mir keine Ruh', Und Nachts liegt Er hier vor unser Thüre, Und bewacht die Stadt und mich dazu.

Schwalbe. Schon gut, ichon gut! - 's fangt an ju bammern : Du follteft ichon langft am Spinnrabe fein. Sier haußen giebt 's Bolfe ju folden Lammern. -Es wird ichon fpat! - Marich, marich binein!

Roschen. Ich gebe ja ichon! - (Leife) Ich muß ihm gehorchen. Er fcopft fonft gar ju leicht Berbacht. -Run, Lift wird ja für bas Enbe forgen, Wo hergliche Liebe ben Anfang gemacht.

(Mb in Comalbens Saue.)

# Bweiter Auftritt. Echwalbe (allein).

Schwalbe. Gin bilbiches Mabchen zu bewachen. Benn 's in bie Sommermonbe icon. Ift unter allen ichlimmen Sachen Die allerichlimmfte Commiffion. -Aber mich foll man nicht betriigen! Da ift ber Schwalbe zu pfiffig bazu! 3d hab' eine Rafe, Berliebte au riechen; Mir macht man fo leicht fein & für ein U!

(Mb in fein Saus.)

### Dritter Auftritt.

Beifig (allein).

Beifig. Berbammt! ba friecht ber alte Drache Schon wieber por meine himmelsthur! Das verbirbt mir bie gange Sache; Bas ift ba gu thun? - wie helf' ich mir? Roschen hat mir gewiß gefdrieben; Benn ich nur erft bas Briefden befam'! 's ift boch fonft finberleicht fich zu verlieben, Warum hab' ich 's nur fo unbequem? -Der alte Bhilifter qualt fie unaufborlich, Gie hat feine Rube, Tag und Racht. Bum erften Dal meint 's ein Stubente chrlich, Bum erften Dal wird 's ihm fcwer gemacht! Da möchte man ben Berftand verlieren, -Man verliert im Gangen wenig baran; -Bas hilft mir nun all' mein Fleiß, mein Studiren, Mit bem ich mich immer fo groß gethan? 3ch tenne alle Juriften beim Ramen, 3ch bisbutirte brei Geaner tobt. 3ch gehe mit Ehren aus bem Eramen, 3d betomme ein Amt, ich betomme Brod;

Bei Rniffen und Bfiffen, die ich producire, Schreit jeder Richter: - Miracula! Und doch fteh' ich jest vor diefer Thure, Bergeih' mir 's Gott, wie ein Binfel ba! -3ch ichimpfte fouft oft auf lodere Jungen, Die nicht, wie ich, in den Büchern gewilhlt, Die ein leichtes Leben frohlich verfungen. Und in Lift und Liebe fich gludlich gefühlt; Bor allen mar ber luftige Bachtel, Dein Stubenburiche, mir immer ein Greu'l, Und jett gab' ich viel, wurde mir nur ein Achtel Bon feinem Mutterwipe gu Theil. Go mas läft fich nicht hinter'm Dfen erlangen, Und nicht aus Büchern gusammendreh'n! -Doch ftill! ba fommt ein Frember gegangen; Dan barf mich nicht bier auf ber Lauer feb'n. (Bieht fich gurud.)

# Bierter Auftritt. Bachtel und Beifig.

Badytel. Da bin ich benn wieder im alten Refte, Das ich feit fieben Jahren nicht fab. Wie die Cehnsucht banach mir bas Berg gerprefite, Und nun fteh ich falt und troden da! -3ch hab' mich mit ber Zeit nicht verglichen, Die mir die alten Bedanten gab. Die Bäufer find alle neu angestrichen, -Und drüben ift meiner Mutter Grab. -Wie? naffe Augen? — Pfui, schäme bich, Wachtel! Es lebt bir ja noch ein ftilles Glitat; Wie die hoffnung blieb in Bandorens Schachtel, Go bleibt auch im Bergen Erinn'rung gurud. Leicht bin ich durch's leichte Leben gegangen, 3ch habe mich nie gegrämt und geharmt; Rur nach dem Möglichen ging mein Berlangen, Und überall hat mich die Sonne gewärmt. Drum, geht auch ein duft'rer Moment durch's Leben -Bft 's licht im Bergen, wird 's bald wieder hell, Und wer fich ben froblichen Stunden ergeben, Der ift dem Glud ein willfommner Befell. Beifig (bervor eilenb). Bie, Bachtel?

Bachtel. Bas seh' ich?
Bachtel. Bas seh' ich?
Beifig. D, laß Dich umarmen!
Bachtel. Gott griff' Dich!
Beifig. Bas das für 'ne Freude giebt!

Bachtel. Gerr Bruder, Du fiehft ja ans gum Erbarmen! Bas fehlt Dir, jum Teufel?

Beifig. 3ch bin verliebt!

Bachtel. Berliebt? — verliebt? — D, Du craffer Philister! — Und wer ift benu Deine Charmante? sprich! —

Zeisig. Ihr Bater war der selige Küster. — Als er gestorben, erbarmte sich Mein Bater der armen verlassenen Waise, Er nahm sie in's Haus und erzog sie mit mir. Erst sprachen natürlich die Herzen nur seise, Doch endlich ganz saut! — Ich erzähl' es Dir Nachher aussührlich. — Betzt jage mir, Lieber, Welch' guter Genius bringt Dich hierher? (Es wird nach und nach duntel.)

Bas führt Dich aus Deiner Bahn heriiber? — Seit lange erfuhr ich von Dir nichts mehr.

Bachtel. Erinn're Dich, Bruder, welch loderes Leben Der loctere Bachtel von jeher geführt; Du haft mir zwar immer Leviten gegeben, Doch hat mid bas immer fehr wenig genirt. Du weißt 's, ich fonnte nicht viel ftubiren, Weil ich alle Wochen im Carcer war: Wer foll da Collegia frequentiren? — So verftrich nach und nach das dritte Jahr. Da wurde unfer Decan begraben. Man machte mich zum Chapeau d'honneur; Bir waren alle ichwarz wie die Raben, Und ich ging g'rad hinter'm Rector einher. Die Leiche wurde hinaus getragen, Und wie wir ftehn vor bem off'nen Grab, Muß mich ber leibhafte Teufel plagen, Und ich ichneibe bem Rector den haarbeutel ab. -Das Ding wurde ruchbar. - 3ch war ein Freffen, Bonach man icon lang' Appetit gespürt, Und nachdem ich ein halb Jahr im Carcer gefeffen, Ward ich in perpetuum relegirt.

Beifig. Wie? relegirt? - Du armer Junge! -

Wachtel. Was fällt Dir ein? — Das Ding war charmant! Ans dem Carcer war ich mit einem Sprunge Und nahm den Wanderstab in die Hand. Bon meinem Mobiliarvermögen Hatt' ich schon längst keinen Spahn geseh'n; Um's Packen war ich daher nicht verlegen, Und sederleicht konnt' ich von dannen gehn. — Borher kam noch, das Ding war zum Walen, Der Manichaer mit Bafcher-Madit, Und pratendirte, ich follte bezahlen: 3d hab' ihn aber berb ausgelacht.

Beifig. Das war nicht recht! Bachtel. Berdammter Bhilifter! Du fprichft ja gang wie ein Syndicus. Benn man feinen Rreuger hat im Tornifter, Da frag' ich, ob man bezahlen muß? Es war mir boch wirklich nicht jugumuthen, Daß ich noch einmal in's Carcer froch. -Und fury und gut, ich prellte die Juden, Und freu' mich barüber hente noch. D'rauf bin ich weit burch's Land gezogen, Und habe gefungen, gefpielt und gelacht; Da ward mir ein reicher Bachter gewogen, Der hat mich erft jum Schreiber gemacht; Bald aber gefiel ich feinem Madchen, 3d trieb die Cache recht fein und ichlau, Und in vier Bochen wird Jungfer Rathchen

Des gliidlichen Bachtels gliidliche Frau. Beifig. Hun, bagu mag ich gern gratuliren! 3d hoffe, Du wirft boch endlich folid.

Bachtel. Gott geb' 's! - Doch um feine Zeit zu verlieren:

Sprich, wie ift bas Leben Dir aufgeblüht?

Beifig. Du weißt 's, ich war tein loderer Beifig; Befetter bin ich ichon von Ratur; Benn Du luftig warft, fo war ich fleifig, Und gludlich befam ich die erfte Cenfur. -So ift es mir benn auch balb gelungen; 3ch bin in Buchenfee Actuar, Und was ich in Träumen mir vorgesungen, Das, hoff' ich, wird auch heute wahr. 3d liebe Roschen, noch unverdorben, Wir ichrieben une fleifig manch' gartlichen Brief; Doch ale mein guter Bater geftorben, Gin alter Bermandter fie ju fich rief. Er nennt fich Schwalbe, ift Rathe-Nachtwächter, Und wohnt hier nabe, in diefem Saus. Der Schuft läft bie liebfte ber Eva'stöchter Auch nicht eine Stunde allein heraus. — Das Mädchen ift mündig, hat frei zu mählen, Doch will fie ber Better burchaus gur Frau. So bleibt benn tein Mittel, ich muß fie ftehlen, Und Du follft mir helfen, Bruder Schlau!

Bachtel. Bon Bergen gern! ich liebe bergleichen, Und haffe nichts, als die nüchterne That.

Das rechte Glud muß man immer erichleichen, Und jum Gipfel führt nur ein frummer Bfab.

Beifig. Gin Freund in ber Rabe will uns copuliren,

's hat dann weiter feine Schwierigkeit; Doch dürfen wir keine Zeit verlieren,

Denn Alles verlieren wir mit ber Beit.

Bachtel. Beiß benn bas Dabchen von Deinen Blanen?

Beifig. Ich warf ihr heut' ein Briefchen hinein. Wie fie mich fah, ba schwamm fie in Thranen!

Bactel. Run, die sollen balb getrochnet sein. Bertraue mir! — Ihre Antwort zu wissen,

3ft jett bas Rothwendigfte!

Beifig. Gang recht!

Bachtel. Da werden wir recognosciren muffen, Und darauf versteh' ich mich nicht schlecht. — Herrn Schwalbe tenn' ich. Nur frisch an's Feuster! Die Mädchen sehen auch in der Nacht, Und erkennen halb dereleichen Gebenfter.

Und erkennen balb dergleichen Gespenster. Gewiß hat fie ichon auf Mittel gedacht.

(Sie gehen zu bem Fenster, bas erleuchtet ist.)
3eisig. Da sitzt mein Röschen! — Sie scheint zu stricken. Wachtel. Si Better! das ist ein gar liebliches Kind!
3eisig. Herr Tobias Schwalbe dreht uns den Ricken.
Wachtel. Gott sei Dant! so ist er für uns blind.
3eisig. Jeht blickt sie auf! — Sie schien zu erschrecken! — Wachtel. Nun, desto desser; sie hat Dich erkannt.
3eisig. Wir sollten uns doch lieber verstecken.
Wachtel. Si, dist du du! Es geht ja charmant!

Beifig. Ich mert' es wohl, mir fehlt die Routine. Bachtel. Ich will Dir schon helsen. — Jest aber hubsch still! Dein Madchen macht so eine liftige Miene;

Bei Gott! ich errathe schon, was fie will.

Beifig. Bas benn?

Wachtel. Ei, wie sie ihn caressitte! Der alte Narr wird abscheulich genedt! — Sieh nur, ohne daß er das Mindeste spürte, hat sie ihm den Brief an den Zopf gesteckt.

Zeisig. Den Brief? — Bachtel. Ja, ja! — D, Beiber! Beiber!

Bas geht über euch und eure Lift! — In einem Schaftjahr beschreiben deei Schreiber Die Kniffe und Pfisse nicht, die ihr wiss't.

Beifig. Gie wintt uns.

Wachtel. Run gut! da giebt 's was zu lachen. (An Schwalbe's Thur pochend.)

herr nachtwächter Schwalbe! auf ein Bort!

Beifig. Bas fallt Dir ein? Lak mich nur machen! Machtel. Das Sviel ift begonnen, jest muthig fort!

#### Rünfter Auftritt.

Die Borigen. Schwalbe (mit einem Briefe am Bopfe, aus bem Saufe).

Bachtel (leife). Run, Beifig, ben Bortheil mahrgenommen ! Schwalbe. Bas fteht ju Dienften, meine Berr'n? Machtel (indem er von Beifig ben Brief befommt, welchen biefer Schwalben vom Bopfe longeftedt bat).

Bir haben ba eben ein Briefchen betommen Bon lieber Sand und ben lafen wir gern. Run tenn' ich aber von alten Zeiten

Berrn Edwalbe als ein fideles Gubiect. (Giebt ibm Gelb.)

Darum, bent' ich, wird Er 's nichts übel beuten, Und davon ichweigen, was man 3hm entbeckt.

Schwalbe. D, ftumm wie bas Grab! - Dergleichen Affairen Gind gerade mein eigentlich Glanent.

Bachtel. Run gut, bas Uebrige foll Er boren,

Wenn Er die Laterne angebrennt.

Schwalbe. Sogleich! (Geht in's Saus.)

Bachtel. Bas meinft Du, Bruber! - verfich' ich die Rarten ? Das Erfte gelang uns, wir haben den Brief.

Beifig. Ad, Bachtel, ich tann es taum noch erwarten!

Dimm Dich ja in Acht, fonft geht es noch fchief!

Bachtel. Gei ruhig! was fannft Du benn mehr verlangen? 3d fren' mid, wie auf einen Doctoridmans; -

Er ift nun einmal in's Ret gegangen,

Und ich wette, er fommt nicht wieder heraus.

Schmalbe (aus bem Saufe mit einer brennenben gaterne).

Dier, meine Berr'n!

Bachtel. Co lak mich lefen!

Beifig (leife). Um Gotteswillen!

Machtel. Bas fallt Dir ein?

herr Schwalbe ift oft mein Bertrauter gewesen,

Er foll es auch heute Abend fein.

Schwalbe. D, fein Gie ohne Gorgen, mein Berrchen!

Richt mahr, herr Bachtel? wir fennen uns, wir?

Bachtel. Run alfo, was ichreibt benn bas fleine Rarrchen ? -Berr Rachtwächter Schwalbe, leucht' Er mir!

Beifig (leife). Du bift von Ginnen!

Bergonn' mir bie Freude! Bachtel (leife).

(Laut leienb) "Dein Rarl, ich bin auf Alles gefaßt.

"Den himmel beschwör' ich, bag er Dich leite!"

Der Radtmadter. Beiffg. D, berrliches Mabchen! Bachtel. Still! aufgepafit! -"Mein Better, ber alte widrige Drache - -" Schwalbe. 3ch mert' ichon, bas ift ber Storenfried . Bachtel. Bang recht! - Er verfteht fich auf Die Cache. -"3ft war nach allen Rraften bemiibt, "Dich zu einer Beirath zu überreden -" Schwalbe. Der alte Binfel! Wachtel. Sehr richtig bemerft! "Doch eher wollt' ich mich felber tobten : "Die Liebe hat mir ben Muth geftarft. -"Ich folge Dir, Rarl. Auf ewig die Deine!" -Bas meint Er, Berr Schwalbe, zu dem, was ich las? Schwalbe. Gi nun, Berr Bachtel, was ich meine? 3d meine, es fei ein perteufelter Guafi. Rein größeres Gandium giebt 's unter bem Simmel,

Das muß ich aus eigner Erfahrung geftehn, Mle folch einem alten verliebten Lummel

Eine ungeheuere Rafe gu brehn. -.

Der alte Better ist ohne Zweisel So einer, mit bem man die Thüren einbricht? Bachtel. Ratitrlich ift es ein dummer Teufel;

Er weiß die Beschichte, und mertt es nicht.

Schwalbe. Er merft es nicht?

Bachtel. Gi. Gott bebiite!

Schwalbe. Das unft ein rechter Stodfifch fein! Bachtel. Der welfe Strauf und die frifche Bluthe!

Schwalbe. Da muß man ein Bort bagwifchen ichrei'n.

Bachtel. Go benten wir auch!

Schwalbe. Rur friich geichrieen! Und wenn ich wo niiplich werden fann, Bill ich mich von Bergen gerne bemühen.

Bachtel. Das nehmen wir an.

Schwalbe. Gin Wort, ein Mann!

Bachtel (zu Zeifig). Bor allem Andern mußt Du ihr ichreiben: Du wiißteft von teiner Schwierigfeit. Bir würden die Sache bestmöglichft betreiben; Und bestimme bann die gehörige Beit. -Dier haft Du Bapier, Berr Schwalbe wird leuchten; Das Briefchen geht ben gewöhnlichen Bang. -Du brauchft teine halbe Geite gu beichten, Bier Zeilen find baffir ichon viel gu lang. -(Beifig ichreibt auf Schwalbe's Schulter und ftedt ibm bas Briefden an ben Bopf.)

Run, Schwalbe, noch ein Bort im Bertrauen! Dort brüben mobnt ja ein ichones Rind; (Muf bes Burgermeiftere Saus meifenb.) 3d fab fie beut aus bem Keufter ichauen, Bar bubid und ichlant, wie die Grazien find. -3d weiß, ihr Wiegenfest feiert man morgen, Das paft gerade in meinen Ginn. 3d werde für icone Blumen forgen, Die ftellen wir ihr vor's Kenfter bin. -Er hilft mir boch, Schwalbe? Schwalbe. Mit taufend Freuben!

3d lege fogleich bie Leiter gurecht.

Bachtel. 3ch will unterdeft die Blumen bereiten;

3ch bente, ber Ginfall ift gar nicht ichlecht.

Schmalbe. D. berrlich! Machtel. Run wohl! Schon ift es gang finfter; In furger Beit bin ich wieber guriid. Und mare bas Renfter ber Strafburger Münfter. Und brach' ich beim erften Schritt das Genid! -(Leife gu Beifig)

3ft der Brief beforgt?

Beifig (leife). Er fledt ichon am Bopfe. Bachtel. Schon gut! - Berr Schwalbe, auf Wieberfehn! 3ch pertrau' unfer Glud Geinem feinen Ropfe! Schwalbe. Rur unbeforgt, es foll icon gehn! (Mb in fein Saus.)

# Sechster Auftritt. Bachtel und Beifig.

Bachtel. Bortrefflich, Berr Bruber, er geht in die Falle! Bent Abend noch ift bas Madchen Dein. -3ch labe biermit mich jum Sochzeitsballe

Und jur erften Rindtaufe bei Guch ein.

Beifig. Go fei es! - Ach Freund, wie foll ich Dir banten! -3ch hatte mir 's taum im Traume gedacht. Meine Freude fennt feine Schranten! Du haft zwei Menichen glüdlich gemacht.

Wachtel. Run, so was verlohnt sich schon der Mühe. — Bett aber tomm' in ben "weißen Schwan," Da entbed' ich Dir ohne lange Brithe Dit wenig Borten ben gangen Blan. Meines Schwiegervaters muthige Schimmel Spannt unterbeffen ber Sausfnecht an. Das Madel im Arm, im Bergen den Simmel. Beht 's pfeilichnell bann jum Freund Caplan.

Ihr gebt Euch die Sände vor dem Altare, Er fpricht den Segen über Euch aus, Und bald, nach taum vollendetem Jahre, Kliegt Euch der klappernde Storch in's Haus.

Beifig. Gott lohne Dir Deine Freundschaft! Ich habe Richts mehr fitr Dich, als ein bantbares Berg,

Das foll Dir bleiben bis gu bem Grabe.

Bachtel. Mach' boch nicht fo viel aus bem blogen Scherg! Beifig. Ich tann es taum tragen, dies volle Entzucken:

Röschen wird frei, Röschen wird mein!

Bachtel. Rur frijd und frohlich! ber Gpaß foll gliden,

Dber ich will felber ein Rachtwächter fein.

· Beifig. So lag uns eilen! Ich fann 's nicht erwarten; Es gilt ja bas Sochste im Leben.

Bachtel. Rur gu! Gotti Amor mischt uns selber die Karten; Du haft ihr Herz, und Herz ift a tout!

(116.)

#### Siebenter Auftritt.

Schwalbe (in voller Rachtwächter - Ruftung, fommt aus feinem Saufe und folieft bie Ebur hinter fich ju).

Schwalbe. Das giebt heut Abend ein herrliches Späßchen, Ein gutes Trinkgeld bleibt auch nicht aus, Und dasilr bring' ich dem lieben Büschen Sin Stückhen vom besten Kuchen nach Haus.
Die Mannsell dort drüben wird sich wundern;
Ich sab' sehon die Leiter zurecht gelegt. —
Das junge Bolf muß man immer ermuntern,
Bonn sich 's nur mit Amt und Gewissen verträgt! —

(Es schlägt zehn uhr.)

Da schlägt 's! — Run muß ich mein Amt volldringen; Bald bin ich um mein Viertel herum.
Ich will recht zärtlich zum Horne singen, Das nimmt mein Röschen gewiß nicht krumm. Das Lied werd' ich ein wenig modeln, Damit sich 's auf mein Mädel paßt. Zuletzt noch sang' ich an zu jodeln, Und darauf ist sie nicht gesaßt. — Komm' ich dann morgen früh zu Hause. Einkt sie hann morgen früh zu Hause. Und nichts unterbricht die schöne Pause, Alls der Wasserlass wom Thränenslas.

Sör't, ihr herr'n, und laff't ench fagen: Die Glode hat Zehne gefchlagen!

Bewahret das Fener und das Licht,
Daß Niemand ein Schade geschicht.
(Er bläft.)
Mädel in der stillen Kammer,
Höre meine Reverenz:
Schlitze dich der Herr vor Jammer,
Und vor Krieg und Pestiscas!
Lass dich nicht in Sinden sterben,
Beder Seel' noch Leib verderben!
(Er geht blasend ab; man hört ihn immer ferner und ferner.)

### Achter Auftritt.

Wachtel und Beifig (Besterer mit Blumenftoden).

Bachtel. Derr Bruder! hörst Dn die Schwalbe singen? Die deutet den Sommer Deines Glücks. Der Bagen ist fertig, es muß gelingen, Nur mache zuletzt mir keinen Kick!

Beifig. D, forge nicht! Zwar sagt mein Gewissen,' Dag ich beut' auf frummen Wegen bin -

Bachtel. Ach, Larifari! bei ihren Kuffen Schlägft Du ben Sput Dir balb ans bem Sinn. — Wer wird fich in biefem Falle bebenken?

Zeifig. Das seh' ich ein, brum geb' ich nach. Ein Eigenthum läßt man sich ja nicht schenen, Man nimmt es weg, wo man 's finden mag.

Bachtel. So nimm es, herr Bruder! und rasch in den Bagen Und rasch in die brantliche Kammer mit Euch! Das Glitch hat sich nie mit dem Zaudern vertragen, Es fällt am liebsten auf einen Streich.

Beifig. Der Schwalbe kommt! Mun, saß mich machen! — Inn, saß mich machen! — Ind giehe ein recht verliebtes Gesicht, Und platz ich heute nicht vor Lachen, So platz' ich in meinem Leben nicht.

## Neunter Auftritt. Die Borigen. Schwalbe.

Schwalbe (nachdem er an ber Ede noch einmal geblafen). Das hätt' ich nun wieder einmal ibberstanden! Gesungen hab' ich, wie 'ne Nachtigall, Und Röschen hörte meinen Gesandten, Der stillen Seuszer harmonischen Knall. — Sieh da, meine Gert'n!

Bachtel. Bir lassen nicht warten. Ich fenne des alten Webers Sohn. Die Blumen sind aus bem grüflichen Garten; Richt wahr, die versprechen viel Sensation?

Schwalbe. Ach, excellent! — Das giebt eine Frende! Mamfellchen wird ficherlich dantbar fein.

Bachtel. Meint Er?

Schwalbe. Gi freilich! Solch' artige Leute — Die Midden find überall ichlan und fein.

Bachtel. Bas aber wird ber Papa dagu fagen, Benn morgen ber Garten vor'm Fenfter fieht? -

Schwalbe. Ei, wer wird denn nach dem Alten fragen? — Dem wird natürlich ein Raschen gedreht.

Bachtel. Run, 's wird boch eine ziemtiche Rafe.

Schwalbe. Je größer, je beffer! Rur immer her!

Bachtel. Bas fagte Er mohl zu dem Spaße, Wenn Er der Gfel von Bater mar'?

Schwalbe. Es würde mich freilich verdrießen muffen, Doch bald vergab' ich es folden Gerr'n.

Wachtel. Freund, Er erleichtert unser Gewissen, Und seine Meinung vernehmen wir gern. — Run rasch zum Berke! — Doch still! in dem Fenster Dort oben ist ja noch Licht zu sehn; Da möcht' es der Art Nachtgespenster Nicht gar zum allerbesten ergehn; Wäre der herr Papa noch im Zimmer, Er würde sogleich nach der Wache schrein.

Schwalbe. D, unbeforgt! bas ichwache Geflimmer Bird ficher nur vom Rachtlichte fein.

Bachtel. Doch ber Borficht muß man fich immer besleiß'gen; Darum mag Er nur nach ber Leiter gehn. Er steigt bann hinauf auf bas Brunnenhauschen, Bon ba kann Er leicht in die Stube sehn.

Schwalbe. Gang richtig, bas werb' ich fogleich beforgen; Die Leiter fieht brinnen an ber Wand.

Wachtel (312 Zeifig). Freund, besser wär' '8, Du hielt'st Dich verborgen — Doch sei nit den Blumen ja bei der Hand! — Es möchte sonst zu viel Aufsehn machen; Setell' Dich unterdeß in Schwalbens Haus, Und gelingen hier unsre Suchen, Kommst Du auf mein Zeichen sogleich heraus.

37\*

Schwalbe. In's Saus? — bas laff' ich nicht gerne offen, Es schleicht fich gar leicht ein Dieb hinein.

Bachtel. Benn wir hier ftehn? — Ich will doch hoffen, herr Schwalbe, Er werbe vernünstig fein. — Mir liegt daran, feinen Berbacht zu erregen. —

Micht wahr, den Gefallen thut Er mir?

Schwalbe (leife). Zwei harte Thaler! — (Laut) Run, meinetwegen! Stell' fich der herr nur hinter die Thir!
(Beifig und Schwalbe in bas Saus ab.)

### Behnter Auftritt.

Bachtel, bann Echwalbe (mit ber Leiter)

Wachtel. Der Spaß ist für tausend Gulben nicht thener! Mein Schwiegerpapachen lacht sich frank, Erzähl' ich ihm bei einer Flasche Tokaner Mit lustigen Borten ben lustigen Schwank.

Schwalbe. Bier ift die Leiter!

Wachtel. Mun ohne Bedenken! Auf dem ganzen Markte ist 's mäuschenstill. Gott Amor mag unfre Wege lenken, Benn er dabei was verdienen will. — Er hat doch Courage?
Schwalbe. Davon gab ich Proben.

Sayuntoe. Lavoit gas iaj proven.

Bachtel. Go fteig' Er hinauf, und laff' Er es febn. Ich halte die Leiter.

Schwalbe fteigt hinauf und fest fich auf bas Dach.)
Schwalbe. Da wär' ich oben!
Doch ist 's nicht lange hier anszustehn.

Bachtel (fchlägt in bie Sanbe).

Schwalbe. Was foll bas?

Bachtel. Mich friert 's verdammt an die Sande.

Schwalbe. Gin Berliebter barf nicht fo froftig fein! - Subid fiille!

Wachtel. D, edler Tobias! fende Die Blide nach Liebchens Kümmerlein. — Bas fiehst Du?

### Gilfter Auftritt.

Die Borigen. Beifig und Roschen (aus bem Saufe).

Beifig (leife). Romm' Liebden!

Roschen (leife). Gott! laff' es gelingen!

Beifig (leife). Trau' mir, die Liebe verläßt uns nicht!

Schwalbe. Der Bapa mag eben fein Abendlied fingen;

Er macht ein gewaltiges Schaafegeficht.

Bachtel. Das wäre! (Beise) Leb't wohl, geleit' Euch ber himmel!

Der Kerl ift ein Schaaf bei Racht und Tag.

Um untern Thore fteben bie Schimmel;

3ch fprenge fogleich mit bem Rappen nach.

Beifig (leife). Lohn' es Dir Gott!

Röschen (leife). Gott mag 's vergelten,

Wie Gie uns als Schutzer zur Seite ftehn!

Bachtel (leife). Rur fort, nur fort! so was kommt selten! — Leb't wohl!

Röschen und Beifig (leife). Leb't wohl!

Bachtel (leife). Auf Bieberfehn! (Roschen und Zeifig ab.)

Bachtel (laut). Siehst Du noch nichts von meiner Dame? (Leife)

Gott Lob und Dant, bas ware vollbracht!

Schwa'be. Sie fitt am Tifche mit stillem Grame; 3ch glaube, sie hat an Sie gedacht.

Bachtel. Das wäre ja herrlich!

Schwalbe. Bir muffen boch harren, Bis enblich Bapachen zu Bette geht.

Bachtel. Bas tummern wir uns um ben alten Narren? Dem wird nun einmal die Rase gebreht.

(Bieht bie Leiter weg.)
Schwalbe. Bas foll das, jum Teufel? ich muß erft herunter ! Bachtel. Filr heute nicht, aber morgen vielleicht.

Sei der Herr Schwalbe die Nacht hübsch munter, Wenn Ihm der Wind um die Nase streicht.

Schwalbe. Berr! find Gie verrlidt?

Bachtel. Er foll es noch werben. Sein Roschen ift Ihm liftig entflohn,

Und jagt fo eben mit rafchen Pferden Und in bes Brantigams Armen bavon.

Schwalbe. Bas Teufel!

Bachtel. Warum fich vergebens erhiten?

Schwalbe. Die Leiter her! ich fete nach! -

Wachtel. Für jett bleibt ber herr bort oben fiten. Wohl Ihm, wenn Er fich amilfren mag! (Eitt ab.)

#### Bwölfter Auftritt.

Schwalbe (allein auf bem Brunnenfauschen). Dann feine Rachbarn (gu ben Genftern beraus).

Schwalbe. 3ch bin verrathen, ich bin gefchlagen! D, ich verlorner Rachtwächter, ich! -Es zwidt mich im Bergen, es brudt mich im Magen! Berr Gott im Simmel, erbarme Dich! Bor Buth möcht' ich mich felber erftechen! Da unten wächst auch fein Salmchen Gras, Und ich riefire, ben Sals zu brechen! Das mare boch ein verteufelter Gpafi! -Mein Madel läuft mit lodern Beifgen So mir nichts bir nichts auf und bavon, Und ich fige bier auf bem Brunnenhauschen In ber allerfatalften Situation! -3ch Unglüdsel'ger! - Wenn 's nur was halfe. 3d hatte mich lieber gur Solle verbammt. In wenig Minuten ichlägt es Elfe, Und wenn ich nicht blafe, fo fomm' ich um's Amt! -Ift benn Niemand ba? - Will mich Riemand retten? Coll ich fiten bis jum Jungften Gericht? -Das Bolt liegt alles ichon in ben Betten! 3ch schreie, - ich rufe, - man hört mich nicht! -Run, fo will ich benn blafen, - will blafen, Daf man 's ffir die lette Trompete halt, Bis Alles aufammenläuft auf ben Strafen, Und der Schoruftein von dem Dache fällt!

(Kängt an zu blasen.)
Erster Rachbar. Was Tensel, herr Nachtwächter! sieht Er Geister?
Zweiter Rachbar. har Tobias! was soll das sein?
Der Bürgermeister. Kas stört Er mich, den Bürgermeister?
Dritter Rachbar. Nachbar Schwalbe! was fällt Ihm ein?
Bierter Rachbar. Bläs Er denn zum Jüngsen Gerichte?
Fünster Rachbar. Was quält Er uns Christen, Er schlechter Enjon!
Sechster Nachbar. Um Gotteswillen! was soll die Geschichte?
Siebenter Rachbar. Sind 's Mörder?
Achter Rachbar.
Reunter Rachbar.

Schwalbe. Ich wollt' mich im nächsten Bach ersaufen, Wär' ich nur nicht hier auf das häuschen verdammt! — Die Rose ist mir davon gelaufen!
Ich somm' um ben Dienst! ich somme um's Amt!

Untereinanber.

Der Bürgermeister. So hör' Er doch endlich auf zu blasen! Erster Rachbar. Der Kerl muß morgen in's Carcer hinein! Zweiter Rachbar. Tobias! so heil'Er doch nicht durch die Etraßen! Dritter Rachbar. Der Lümmel muß ganz von Sinnen sein! Bierter Rachbar. Bas scheren und seine Muhmen und Basen! Fünfter Rachbar. Gir Er auf, sonst priigt'ich Ihn kurz und klein! Sechster Rachbar. Gi, eine verwinsichte Art zu spaßen! Siebenter Rachbar. Ich glaube, der Kerl ist im besten Rasen! Reunter Rachbar. '8 ist doch ein recht versoff'nes Schwein!

Schwalbe. Die Röse zum Teusel! da möchte man rasen! Und ich auf dem Huschen obendrein! — Sprach immer so gern von seinen Nasen, Und mußte doch so ein Esel sein!

(Der Borhang fallt.)

# Der Vetter aus Bremen.

Ein Spiel in Berfen und einem Aufzuge.

# Perfonen:

Bachter Beit. Gretchen, feine Sochter. Frang, ein junger Bauer.

#### Erfter Anftritt.

(Blag vor Beit's Saufe.) Gretchen (fist in Traumen berfunten, am Spinneoden; wie erwachenb).

Da fag ich schon wieber in Traumen verloren, Gretchen. Die Spindel hängt muffig in der Sand. -Es tlingt mir noch jett in den gludlichen Ohren Bie freundliche Stimmen lieb und befannt. 3ch dachte an ihn! - Es ift boch bas Denten Gin gar ju foftliches, fitfes Gefühl! Sich gang in ber ichonen Erinn'rung verfenten, Bas geht mohl über dies heitere Spiel? -Raum tenn' ich mich noch! - Das luftige Mabchen Sitt jest oft fundenlang ernft und ftumm, Und breht auf einmal bas goldene Fabchen Um die faufende Spindel wehmuthig herum. 's war' Alles gut, wenn 's nur fo bliebe; Rur nicht ber Bechfel! - Ja, blieb' es nur fo! So aber macht bie verwunfchte Liebe Bente mich traurig und morgen mich froh. -(Cie fpinnt.) Da schnurrt es wieder; es breht der Faden Die Spindel voll und den Roden leer. -Die Leinewand, die wird mohl gerathen, Wenn 's nur auch fo weit mit der Liebe war'! Denn wenn 's mahr ift, was die Leute reben, Und was man fogar jum Sprichwort gemacht, Go nehme man fich bor ungleichen Faben Besonders bei ber Beirath in Acht. Die Leinwand läßt fich durch Runft verzieren, Die Conne bleicht und die Rolle flemmt: Doch bei der Liebe hilft fein Appretiren. Benn fie nicht icon glangend vom Bebeftuhl fommt. (Gie fpinnt.)

3 weiter Auftritt. Gretchen. Franz (ber fich leise über ihre Achsel beugt und sie füßt). Franz. Mein liebstes Gretchen! Gretchen (erichreckenb). Um Gotteswillen! — Franz. Erschrid nicht, ich bin 's ja! Gretchen.

Ah, Du bift 's, Frang!

Frang. Ich glaube gar, Dich plagen Grillen? Das war' boch zu friih vor bem Hochzeitfrauz.

Gretchen. Ach! wenn wir darauf warten wollen,

So tommt teine Grille vor'm jüngsten Gericht. Ich soll ja — Franz. Mit Deinem verwilnschten Sollen!

Man soll wohl, aber man thut es nicht. — Da plagen sie und schon in der Wiczen Wit Sollen und Müssen die Krenz und Oner, Und wenn wir einmal im Psessen und Oner, Und wenn wir einmal im Psessen und Oner, Od darf man endlich und kann nicht mehr. — Du solls! — du solls! — 's ist doch von allen Das albernste Wort, das ein Mensch nur spricht! Du willst, ja, das ließ ich mir wohl gesallen; Aber, liebes Gretchen, Du wills ja nicht!

Gretchen. Das wird den Bater sehr wenig grämen; Denn hat er nun seinen Kopf d'rauf gesetzt, So muß ich den Better Schulmeister nehmen; Gieb Acht, mich fragt er gewiß zuletzt.

Frang. Gi, eben beswegen läßt Du ihn liegen. Schulmeister bin, Schulmeister ber! Rocht frohlich felbander burch 's Leben zu fliegen,

Da ift ja ein Schulmeifter viel zu ichwer.

Gretchen. Mein Bater hat aber ganz andre Gedanken, Auf's Fliegen hält er Dir gar nicht viel; Und der Better wird sich gewiß auch bedanken, Das Fliegen ist ihm ein brodloses Spiel. — Du kennst ja doch meines Alten Grille Und seinen eisernen, sesten Sinn; Es bleibt sein unveränderter Wille: Er macht mich durchaus zur Schulmeisterin!

Franz. Doch sprich nur, was tann ihm d'ran liegen, Er ist sonst so ein vernünftiger Mann; Bas giebt 's ihm fitr Nuten oder Bergnilgen, Bas verspricht er sich benn von dem Schultprann?

Gretchen. Sieh, Franz, unfre Bäter und Urgroßväter Sind Magister gewesen seit ewiger Zeit.
Mein Bater wurde zuerst zum Berräther — Gott Lob und Dant! er hat 's nie bereut.
Er hatte keine Lust zum Studiren,
Das paste nicht zu dem raschen Muth;
So ließ er sich denn, wie er sagt, versichren,
Und wurde Bauer; es ging ihm gut.
Sein seliger Bruder, der Onkel Feter.

Blieb aber bem alten Berufe treu Und befam wie Bater und Urgrofpväter, Bum Stolg ber Familie die Schulmeifterei.

Frang. Ich besinn' mich auf ihn noch aus früheren Tagen: Gin fleines Mannchen, gang fenerroth.

Er hat mich oft genug braun geschlagen! -

Gretchen. Der ist nun wohl über zehn Jahre todt. Da mochte der Bater die Meinung fassen, Er dürse den gesehrten Geist Bon unsrer Familie nicht aussterben lassen, Und so beschloß er denn, was Du weißt. Es sand sich zum Unglick nicht weit von Bremen

Den soll iniger Better, der Schulmeister ift, Den soll ich durchaus zum Manne nehmen. Er bedeuft nicht, daß Du mir Alles bift!

Franz. Nun, sei nur ruhig, das sieht noch im Weiten; Aus Bremen kommt man so schnell nicht her, Und wenn wir nur nicht von einander scheiden, Die Menschen scheiden uns nimmermehr. Drum frisch hinein und mit frohem Muthe! Mit Sorgen und Thränen kommt man nicht weit; Und wenn man das Nechte will und das Gute, Gesingt 's am besten der Fröhlichkeit. Wir Menschen sind nun einmal Karren, Die Fröhlichsten sind dan glücklichten d'ran; Drum frisch gewagt! Mit Muth und Beharren Sat man das Unmögliche oft gethan.

Bo ist der Bater? Er ging in den Garten. Franz. So versuchen wir 's keck, was die Ehrlichkeit thut. Ich wolf hier gleich auf den Alten warten, Und sag' 's ihm g'rad 'rans: ich sei Dir gut, Ich wollte Dich gerne zum Beide nehmen, Und böte Dir ein freundliches Loos. Er brancht sich des Schwiegersohns nicht zu schämen; Meine Schemen sind voll, meine Helder sind groß. Das sind doch Alles recht artige Sachen, Legt auch erst die Liebe den Werth hinein; Und um ein Mädchen glüsslich zu machen, Da nunß man doch g'rade kein Schulmeister sein. Gretchen. Da kommt der Bater inst aus dem Garten.

Franz. Run, gutes Glief, nun bleib' mir tren, Und verfeh' ich 's diesmal, das Spiel zu karten, So ist 's mit der ganzen hoffnung vorbei.

#### Dritter Auftritt.

Die Borigen. Beit (aus ber Scene linfe)

Beit. Ei, Grete! das sind mir feine Manieren! Ich finde das wahrlich sehr wunderlich, Mit jungen Burschen herum zu spazieren, Benn der Bater ausging. — Pfni, schäme Dich!

Gretchen. Herr Bater, was ist benn da ju schämen? -Seid nur nicht gar ju zornig gleich; Ihr mußt doch Alles so böse nehmen! Ber Nachhar Franz wollte is zu Grech.

Der Nachbar Franz wollte ja zu Guch. Beit. Bu mir, herr Nachbar?

Frang. 3ch bin beswegen,

herr Bachter, fo frith schon vor Eurer Thur. Sag't 's unverholen, fomm' ich gelegen?

Beit. Das fommt Ihr immer! — Bas bringt Cuch zu mir?

Franz. Herr Nachbar Beit, Ihr wist es, ich fithe — Beit. Gleich, gleich! — Bör', Grete! bas Sountags-Reng,

Das leg' mir zurecht, und die sammt'ne Mite -

Frang. herr Rachbar, ich fitze im Trodnen — Beit. Gleich, gleich!

Magft auch bas Zimmer nicht vergeffen;

Mur richt' es recht hubid, und nimm Dir Zeit!

Franz. Ich site -- Und schlachte zum Mittagseffen

Drei junge Banfe. -

Frang. Berr Nachbar Beit! Beit. Ich bore. (3u Greichen.) Run, Mabel, was foll bas Baubern?

Frang. Wie gefagt - -

Gretchen (gu Beit). Erlaub't mir!

Beit. Was benn, mein Kind?

Gretchen. Ich möchte so gern bier - Die Zeit verblaubern?

Das wäre mir recht!

Frang. Berr Rachbar!

Beit. Gefchwind!

hier find bie Schluffel zu allen Schränten;

Schaffe nur, was Dir gefallen mag. Du barfit Dir bie besten Ruchen erbenten:

Denn Gretel, 's wird heute Dein Chrentag!

Gretchen. Ach Gott, Berr Bater!

Beit. Das bumme Gejammer! Frang. Bum Teufel, Berr Beit, nur ein einziges Wort!

Beit. Gleich, gleich! (Bu Gretchen.) Gi, weine in Deiner Rammer.

Gretchen. Barmbergiafeit, Bater! Frang.

Berr Nachbar!

Beit.

(Beit ichiebt Gretchen in bas Saus binein.)

Jest fort!

# Bierter Auftritt.

#### Frang und Beit.

Frang. Rad bem, was ich ba eben vernommen, Go ftehn die Gachen für mich fehr ichlecht. 3d bin freilich febr fpat gefommen, Doch ift 's noch nicht zu fpat.

Beit. Go fprecht! Franz. Herr Nachbar Beit, Ihr wift es, ich habe

Gin hubiches Bermogen, ein ichones But. 3ch bin ein luftiger, leichter Rnabe,

Und fonft auch ein ehrliches, treues Blut. 3d habe noch Diemand gedrückt und betrogen;

Frag't nur, was bas gange Dorf von mir fpricht. 3ch lieb' Euer Gretchen, fie ift mir gewogen;

So verweigert uns Euren Segen nicht.

Beit. Berr Nachbar, ich bante in Gretchens Namen Für Euren Antrag; er freut mich fehr.

Aber leiber! barf ich nicht fagen: Amen! 3d habe meinen freien Willen nicht mehr.

Frang. Berr Bachter!

Beit. 3ch hab' ichon mein Wort gegeben:

Der Better aus Bremen trifft heute ein; Es bleibt nun mein liebfter Bedante im Leben:

Dein Cibam muß ein Schulmeifter fein; Das hab ich meinem Bruder verfprochen,

Als er ichon auf dem Todbette lag,

Und wer ein foldes Bort gebrochen,

Den gereut es oft bis jum Jilngften Tag. Die Beite haben feit ewigen Zeiten

Das Scepter in ber Schule geführt;

Mun tann ich 's boch wirklich nicht bulben noch leiben,

Daß unf're Kamilie ben Ruhm verliert.

Frang. Aber der Tochter Gliid und Frieden? -Gilt benn ber, Bater, nichts bei Ench? -Soll fte, von Lieb' und hoffnung gefchieden, Einfam verwelten am Dornengefträuch? -Benn fie mich liebt, und fie liebt mich recht innig, Warum wollt Ihr, daß das Herz ihr bricht? Ift fie nicht die einzige Tochter, und bin ich

Richt beffer als folch' ein Beriidengeficht? -

Beit. Ihr empfehlt Euch schwiegerschm! Ihr ben so verachtet. Respect siir ben kinktigen Schwiegerschm!
Ich hab' ihn zwar noch nie selber betrachtet,
Doch ist er sanber, das weiß ich schon.
Franz. Was? Ihr habt ihn selber noch nicht gesehen,
Und verlangt von dem armen Gretchen gar,
Sie soll mit ihm zum Altare gehen? —
Bater! seid doch kein solcher Barbar!
Denkt nur an das elende Studensitzen hinter'un Osen auf weicher Bank,
Bei den latein'schen Bocabeln zu schwiegen,
Schwach auf der Bruss, und im Magen krank;
Kann keine derbe Speise vertragen,

Nimmt sich vor Zug und Regen in Acht, Sieht nur in traurigen Wintertagen Wie die Sonne ausgeht in heiterer Pracht. Liegt nicht, wie wir, mit Morgens Grauen An dem warmen Herzen der großen Natur, Kann den herr nicht in seiner Verstärung schauen, In Blüthenschmucke der jungen Flur. Mit alten Geichichten, längst todt und bearaben.

Da ist er bekannt und wohl vertraut; Aber was wir jetzt Großes und Herrliches haben, Das hat er noch niemals angeschaut. — Und neben der trocknen, verschwitzten Seele Soll Ener blühendes Gretchen siehn?

Wollt Ihr sie in der vergisteten Sohle Der Bücherwlirmer verschunachten sehn? — Rein, gebt sie mir! Mit freudigem Muthe Führ' ich sie start durch Sturm und Gesahr; Ich hab' ein Herz für's Gesunde und Gute: —

Beter, macht uns zum glüdlichsten Paar!

Beit (gerübet). Ihr feib ein braver, ehrlicher Junge —

Bei Gott! mir wurben die Augen feucht; Das ging ja wie Wettersturm von der Zunge!

Franz. Wenn das Herz dictirt, fpricht 's die Lippe leicht. — D, last Euch erbitten! — Mein ganzes Leben Seicht Jum Danke kindlich geweist, Kur müßt Ihr nir Euer Gretchen geben,

Kur must Ihr nur Ener Gretchen geben, Sonst steht Ihr mir meine Seligkeit! Beit. Ja, lieber Nachbar, da sigt ber Knoten,

Da sitt ber Fehler, da brückt der Schuh! Hätt' ich 's nicht versprochen dem seligen Todten, Ich gäb' Euch gern meinen Segen dazu. — Run müßt Ihr aber selber bedenken, Daß ich dem Better mein Wort schon gab; Ich tann boch bas Mabel nicht zwei Mas verschenken, Und ber Schulmeister holt fie noch hente ab!

Franz. Aber, Nachbar, habt boch mit der Liebe Erbarmen! Benn 's meuschlich Euch im Herzen schlägt, Thut 's nicht, Bater Beit, und bringt mich Armen Nicht zur Berzweissung! — Das überlegt! Und siegt Euch gar zu viel am Schulmeister, Auch in unstrer Famiste gab 's große Geister: Da fragt das Dorf und das ganze Land, Der jetz'ge Magister ist mit mir verwandt, Ganz nahe Bettern —

Beit. 's ist doch vergebens! Der Und're kommt hent noch aus Bremen her. Der wär' ja beschimpft auf Zeit seines Lebens, Benn die Brant vor der Hochzeit zum Tensel wär'. — Nein, laßt 's Euch vergehen!

Franz. Gott — mag 's Euch — vergeben, Ihr bringt mich — um mein ganzes Glück! — Und gebt nur Acht, ich werd' es erleben,

Und gebt nur Acht, ich werd es erleben, Ihr wünscht Euch den armen Franz noch zurück.

(Rechte ab.)

# Fünfter Auftritt. Beit (allein).

Beit. Herr nadhar! - fo hör't boch! - Der arme Teufel! -'s ift freilich hart, bas gefteh' ich ein; Er liebt fie recht herglich, ba ift fein Zweifel, Much möchte fie mit ihm gludlich fein. Aber da ift bas verdammte Berfprechen! -Ich bin ein armer geplagter Mann! -Bas hilft 's? - 3ch mag mir ben Ropf zerbrechen, 's ift boch tein Mittel, bas retten fann. -Der Better, ich hab' 's wohl mit Schreden erfahren. Soll eben nicht ber Sanberfte fein, Auch ift er ichon längft aus ben Brautigamsjahren. -Benn ich 's recht überlege - es geht nicht! - nein! Das arme Gretchen! - Wenn ich nur wiifite, Db ihr ber Frang benn gar jo viel gilt, Und ob fie wirflich verjammern mußte, Benn fie den Bunich des Baters erfillt. -Der Blan war freilich recht ichon erfonnen! Doch hab' ich mir mit ber Tochter Gliich Richt eine beffere Freude gewonnen! -'s ift Pflicht, ich nehme mein Wort gurud! 's war' boch zu hart, mit bem alten Rnaben Bu mandern bis in's traurige Grab! -

Der Better foll nichts bagegen haben, Den find' ich mit ein paar Thalern ab. -Mur ift 's vor Allem die erfte Frage: Die ergrind' ich am beften Gretcheus Berg? -So? - nein, bas geht nicht? - Doch fo? - ob ich 's mage? -Gi nun, es ift ja ein harmlofer Gdera! -Go fet' ich bas Dladel leicht auf die Brobe, Und habe noch was zu lachen bagu. In der Rammer ift ja noch die gange Barberobe, Berüden, Rode und Schnallenfchuh. Bom Bruber wird mir gwar wenig paffen, Den machte die Beisheit zu flein und ichlant. -3d muß ben Grogvater fpielen laffen, Der war noch beleibter, als ich, Gott fei Dant! -Es brancht tein College fich meiner gu ichamen, Dit der Abel fommt auch die Beisheit an; Und fie halt mich gewiß für ben Better aus Bremen, Benn ich nur die Stimme verftellen fann. -Bett ichnell! ich will fie recht qualen und ichrauben, Damit fie ben Better fobald nicht vergift. -Man tann fich ja folche Spage erlauben, Wenn nur der Grund dazu redlich ift. (Mb in's Saus.)

# Sechster Auftritt.

Kranz. Da bin ich wieder! — Doch wie? wie zerriffen! Betrogen um all' das geträumte Glück! -Co gang von der hoffnung icheiden gu müffen! Co gang in bas alte Dichte gurlid! -An den Teichen bin ich vorbei gegangen; Sie fpiegelten fich im Morgenroth, -Da faßte mich '8, ein beimlich Berlangen, Mle mußt' ich hinein in ben naffen Tob. -Bas bin ich benn auch hier oben noch nitte? Bas foll ich benn in ber nüchternen Belt? Wenn ich meine Liebe nicht befite, Ift mir doch alle Frende vergällt. -Du armer Frang! - Doch was hilft bas Grämen? Nichts hilft es mir, nichts, das ift wohl wahr! -Es fteht ja auch ber Magifter aus Bremen Mit Gretchen noch nicht vor bem Sochaltar. Drum wieder Muth! ber Menich foll hoffen; Go lang' noch ein Fitnichen Rraft ihm glüht, Sind auch die Thore bes Bludes noch offen, Sind auch alle Freuden nicht abgeblicht. -

Der redlichen Bitte ift 's nicht gelungen; 3ch habe gesprochen ale ehrlicher Mann -Mun. ba bie Offenheit nichts errungen. Co laft une fehn, was Berichmittheit tann. -Die Liebe läft fich doch nicht befehlen. Co weit reicht feines Baters Bewalt: Er barf ihr rathen, er barf fie nicht qualen. -Rur Gebuld! - ein Blanchen erdent' ich balb. Ein folder Betrng ift fein Berbrechen; Da bleibt bas Gewiffen rubig und ichweigt. Erft muß ich aber mit Gretchen fprechen; Wenn fie mit mir eins ift, geht 's bopbelt leicht. -Da tommt fie! - Run, bas ift mein Troft geblieben : Der oben hat uns gewiß nicht verfannt; Und wenn fich zwei Bergen nur redlich lieben, Das Schidial tommt boch gulett gu Berftand!

#### Siebenter Auftritt.

Grang. Gretchen (aus bem Saufe).

Gretchen. Nun, Franz, wie ist es? darf ich hoffen? Drudst Du eine glitcliche Brant an's Herz? — Du bist so stille, Du stehst betroffen? — Franz, treibe keinen grausamen Scherz!

Franz. Sei ruhig, Greichen! — Zwar hat der Alte Ganz and're Wilnsche, als ich und Du; Aber wie ich in den Armen Dich halte, Du wirst doch mein Weib, das schwör' ich Dir zu!

Gretchen. O, qual' mich nicht länger! ich will 's ertragen, Treib' nur die Augli aus dem Herzen fort! — Er hat Dir 's rundweg abgeschstagen? Er gürnte über Dein ehrliches Wort?

Franz. Rein, nein! er beklagte nur sein Bersprechen; Er schien sich sonft über ben Antrag zu fren'n. Er meinte sogar, das herz könnt' ihm brechen; Aber Zusage mußte ihm heilig sein.

Gretchen. D, dann ift 's noch gut, dann laß uns noch hoffen! So spricht er nicht, wenn er 's ernstlich meint; Da ist die Thüre zum Glück noch offen, Und wenn sich nur Lift mit der Liebe vereint, So mag uns der einzige Bunsch uoch gelingen. — Sein Bort gereut ihn.

38\*

Franz. 3a, das war tlar; Er schien sich mit Mühe nur zu bezwingen. Gretchen. D. Franz! dann sind wir ein glückliches Baar!

Bh and by Google

Franz. Ich hab' mir so eben ein Plänchen ersonnen, Und eh' sich ber Vetter bazwischen legt, So haben wir sicher das Spiel gewonnen, Wenn Mitseid das Baterherz schon bewegt.

Gretchen. Lag boren!

Dein Schultnraun aus Bremen 3ft bem Bater nur burch Briefe befannt: Er wird einen Andern auch dafür nehmen Und dem Kalichen verhandeln Berg und Sand. Aber zu fühn und zu lange bliebe Das Spiel, zu bedentlich wäre ber Rug: Darum fo erlaube fich bie Liebe Rur einen leichten, fleinen Betrug. -Dein Better, ber Schulmeifter hier im Rleden, 3ft trot ber Berlide ein luft'ger Batron; Der foll mich in feine Rleider fteden -Ich fpiele ben fünftigen Schwiegerfohn, Und will mich fo dumm und fo albern benehmen, Dag er gulett im gerechten Groll Den alten Magifter wieder nach Bremen, Und ben Frang jum Gibam fich wünschen foll.

Gretchen. Franz, Franz! das heißt betrügen! Franz. Bebenke, Daß man uns sonst um die Zukunft betrügt, Und daß doch durch alle die losen Ränke

Und daß doch durch alle die losen Ränke Nur die allerunschuldigste Liebe siegt.

Gretchen. Er wird Dich erfennen!

Franz. Da laß mich forgen! Ich male mir die Falten in's Gesicht, Die Perilde macht mich nun vollends geborgen — Meine eigene Mutter erkennt mich nicht.

Gretchen. Ach, Frang! ich muß es Dir frei gestehen, Der frumme Weg behagt mir ichlicht.

Franz. Billst Du mit dem Better zum Altare gehen? Gretchen. Nein, um Gotteswillen! 's ist mir ja recht! — Nur recht behutsam und nicht verwegen!

Franz. D, sorge boch nicht, ich treib' es schlau! Und geh'n wir auch jetzt auf frummen Wegen, Wir Du nur auf geradem Beg' meine Frau. Der Bater wird endlich selbst mitlachen; Es gilt ja ein dreisaches Menschenglik! — Run will ich mich schulmes zum Schulmeister machen: Bald komm' ich als Better aus Bremen zurück.

Gretchen. Ach, daß meine Biniche Dir helfen follten! -

Rrang. Bertraue mir, es gelingt uns ber Scherg! Benn 's bem Glude unichulbiger Liebe gegolten. Sat der aute Gott immer ein offenes Berg!

(Rechte ab.)

# Achter Auftritt.

Greichen (allein).

Gretden. Geleit' ihn ber Simmel! - Er bat ja Erbarmen Dit dem armften Befen der gangen Ratur, Und führt une an feinen Baterarmen Durch Glud und Unglud bie befte Gpur. -Wie bin ich auf einmal fo freudig geworden! Das Berg ift mir fo muthig und leicht. Es fagt fich gar nicht fo mit Worten, Bas frühlingsheiter die Geele beschleicht. Ift 's Ahnung? ift 's hoffnung? - ich fann 's euch nicht fagen; Drum nenne fich dies Gefühl, wie es will, Rann ich 's boch in meinem Bergen tragen. Und Freude tommt über mich wunderfill.

#### Mennter Auftritt.

Gretchen. Beit (als Schulmeifter verfleibet, ichleicht aus feinem Saufe beraus).

Beit (bei Seite). Da ift fie! - 3d) barf feine Zeit verlieren; Mein guter Stern führt fie gu mir ber. Mun wollen wir unf're Rünfte probiren, Und ichnell! - Die Berude ift gar gu ichwer! -(Laut.) Dein icones Rind!

Gretchen (bei Geite). Ach Gott im himmel! Das ift ber Better! - Soffnung, fahr' bin!

Beit. 3ch tomme fo eben auf meinem Schimmel Mus Bremen an, wo ich Schulmeifter bin, Und fuch' meinen fünft'gen Schwiegervater Den Bachter Beit -

Gretchen (bei Geite). Ach Gott, er ift 's! -Beit. Und nebenbei meine goldene Aber, Das Jungfer Greichen -

Gretchen (bei Geite). Er ift 's, er ift 's! Umfonft find alle die ichonen Blane, Rein Blatchen mehr, wo die Soffnung icheint! Bertrodnet ift die Freudenthrane,

Die ich vor wenig Minuten geweint!

Beit (bei Geite). Gie fteht erschrocken, ce fcmimmt in ben Augen; Dem Bater wird die Berftellung ichwer. Doch fill, - fie mag vielleicht noch wozu taugen,

Biel schöner tritt dann die Freude her. — (Laut.) Run, Jüngferchen! tann Sie mir nicht berichten, Wo sind' ich den Pachter, wo sind' ich die Braut?

Gretchen (bei Seite). Wohlan! ich erzähl' ihm die ganzen Geschichten, D'rauf hab' ich die letzte Hoffnung gebaut. Der Mann wird mich doch zur Frau nicht nehmen, Benn er weiß, daß Franzen mein Derz gehört.

Beit (bei Geite). Bas itberlegt fie?

Gretchen. herr Better aus Bremen. Laf Er mich ausreden ungeftort! -3ch bin bas Mabden, filr bas Er verfdprieben; Mein Bater ift ber Bachter Beit. Doch - g'rab heraus: ich tann Ihn nicht lieben; Ein Anderer hat icon um mich gefreit. Den werdet 3hr in die Bergweiflung jagen, Doch hilft 's Gud nicht, Ihr bleibt mir fatal! -Der Bater tann mich zwingen, Ja gu fagen, 's ift aber gu Eurer und meiner Qual. -Bie möcht' ich bem Braven widerfprechen; Er ift fonft gar ju lieb und gut! Drum werd' ich gehorchen, bas Berg wird brechen, Aber, Berr Better, auf Euch tommt mein Blut! Beit (fich vergeffenb). Du liebes, gutes - Ei ftill, nicht verrathen -Gretchen (bei Geite).

Bas hör' ich? — das war ja des Baters Ton! — Bär' '8 möglich? — Berkleidung? — Ia, glücklich errathen! Der Bater spielt seinen Schwiegersohn!

# Behnter Auftritt.

Die Borigen. Frang (auch als Schulmeifter).

Beit (bei Seite). Pot Blitt! da fommt der mahre herr Better! — Das ift ein verwünschtes Bergnugen, das!

Franz (bei Seite). Da ift schon ber Rechte! Ei Donnerwetter, 3ch tomme zu spät! Was mach' ich nun? was? — Gretchen (bei Seite).

Ber kommt benn da? — Benn bie Augen nicht lügen, Das ist ja der Franz, der Bösewicht! — Kaum kenn' ich ihn selber! In allen Zügen

Ein eingefleischtes Magistergesicht!

Beit. Das giebt eine ganz verwilnschte Geschichte! Franz. Ich bin in der größten Berlegenheit! Beit. So ein Spaß hat doch immer saure Früchte! Franz. Franz, Franz! nun sei doch einmal gescheidt!

Gretchen (bei Geite). Bie bie fich einander fo furchtfam befchauen! Es fehlt ber Duth, baf nur Giner fpricht. Gie mogen nicht bem Canbfrieben trauen. -Gie winten mir - ja, ich verfteh' euch nicht. Beit (halblaut). Jungfer! Mas foll ich? Gretchen. Frang. Mein Rind! Gretchen. Gie befehlen? -Beit (leife). Gretchen, ich bin 's ja! Franz. 3ch bin 's ia. Dein Frang! Gretchen (thut, ale ob fle nichts gehört habe; bei Geite). Bart' nur, ich will ench Beibe qualen; 3hr beuft mir gewif an ben Dastentang! -Der Bater ift willig, was fehlt noch jum Glüde? -Der leichte Ginn ftellt fich wieber ein, Und in bem freudigften Augenblicke Rann ber Uebermuth auch willtommen fein. -Die mogen fich hier bie Beit vertreiben, Damit ich nicht die Befoppte bin; -Bo ber Grofivater und ber Magister bleiben, Da gehört auch ber Onfel Beter noch hin. (Conell ab in's Saus.)

# Gilfter Auftritt. Frang und Beit.

Franz (bei Seite). Berdammt! die läßt mich richtig im Stiche! Nun bin ich mit dem Herrn Better allein. — Ich wußte soust immer viel hilbsche Spriiche, Und jetzt fällt mir auch nicht der kleinste ein! Beit (bei Seite). Das Wettermädel, das! Wie ich spüre, Zog sie aus der Schlinge bei Zeiten den Kopf. Ich nichts fällt mir ein! — ich alter Tropf! Franz (nach einer Bause, worin sie sehr verlegen auf und ab gehn; bei Seite).

(nach einer Baufe, worin fie fehr verlegen auf und ab gehn; bei Seite). Run, endlich muß ich doch wohl anfangen; Ich bin doch sonft nicht flumm, wie ein Fisch!

Beit (bet Seite). 3ch flible freilich fein großes Berlangen;

Aber gered't muß boch einmal werben.

Franz (bei Seite). Rur frisch! Ich bin boch sonst kein so dummer Teufel.

Beit (bei Seite). Wie er mith ansieht! fast macht er mich roth. Franz (laut). Sie sind wahrscheinlich —

Beit. Frang. Gin Berr Collega?

Beit. Gin Schnibespot?

Sie find ohne Zweifel -

Frang. Bu bienen.

Beit. Gleichfalls.

Frang (bei Geite). Wie wird mir bange!

Er macht mir ein gar ju gelehrtes Beficht.

Beit (bei Seite). Das Ding bauert hoffentlich nicht mehr lange — 's ift grauslich, was ber vernünftig fpricht!

Frang (laut). Alfo Collegen?

Beit. Es freut mich unendlich. —

Mun, das wird fein Bocations fein!

Frang (bei Ceite). Um Gotteswill'n! ber Rerl ift fchandlich

Gelehrt; nun fpricht er mir gar Latein!

Beit (tant). Sie hatten sehr weite Bege zu nehmen? Franz. Das geht wohl an, 's ist ein Spaß für mich. Beit. Wo benten Sie hin? — wie weit ist benn Bremen? Franz. Collega, bas wissen Sie besser als ich. — (Bei Seite.)

Nun wird meine Beisheit auf's Saupt geschlagen; Ach Gott! er fommt schon in die Geographie!

Beit (bei Ceite). Er führt verwünsch't verfüngliche Fragen;

3ch hab' ba bie allerschlimmfte Partie!

Franz (laut). So viel ich weiß, find Sie aus Bremen. Beit. Nein, Sie find aus Bremen, jo viel ich weiß. Kranz (bei Seite).

Reit, nun wird 's Zeit, meinen Abschied zu nehmen!

Die Angst — die Berlicke — was macht mich denn heiß? Franz (saut). Doch wo ist nun der verschrieb'ne Magister? Beit (auf ihn zeigend). Nun da!

Franz. Gott fei bafür! Beit.

Wunderlich!

Frang. Aber, Gerr Schulmeifter ober Berr Rufter, Ber ift 's benn bon uns Beiben?

### Bwölfter Auftritt.

Die Borigen. Gretchen (auch als Schulmeifter, femut aus tem Saufe geschlichen und tritt gwijden Beibe.

Gretchen. 3ch !

Seit (bei Seite). Um Gotteswissen Schritten auf und ab.) Peit (bei Seite). Um Gotteswissen! was soll uns der Dritte? Franz (bei Seite). Nun, wer ist denn nun der Rechte? wer?— Beit (bei Seite). Der macht verwünsichte Schulmeister-Schritte! Franz (bei Seite). Das ist ja ein kleiner Periscendär! Beit (bei Seite). Da geht es noch einmal an's Examen; Nun, aster Knabe, da kaunst du dich freu'n!

Rrang (bei Geite). 3ch mochte boch jett in bes Teufels Ramen, Lieber ein Ralb, ale ein Schulmeifter fein!

Gretchen. 3hr Berr'n, ich lad' Euch jum Mittageffen Bei meinem fünftigen Schwiegerpapa. Collegen foll man nie vergeffen, Am allerweniaften in der Gloria.

Beit. Gie find alfo -

Frang. Alfo, Gie find -Gretchen.

Mus Bremen.

Der Bachter Beit ift mein Better bier; Gein Ganschen will ich gur Frau mir nehmen;

Der alte Rarre verfprach fie mir.

Rrang. Berr! bas laff' Er mich nicht wieder boren. Sonft vergeff' ich ben friedlichen Stand! -Bfui! weiß Er fich felber nicht beffer zu ehren? -Und fo ein Rerl buhlt um Gretchens Sand?

Gretchen. Bas feh' ich Euch fo in Buth gerathen? Beit. Brav, Berr Collega! nur immer gu!

Co eine Lection tann gar nicht icaben.

Gretchen. Berr Magister!

Frang. Ei, halt' Er fein Daul!

Beit. Mur zu!

Gretchen. Berr College, ich bitte die Buth zu gugeln! Beit. Der Bater ein Rarr?

Das foll 3hn gereu'n! Frang.

Gretchen. Ach, wenn fich im Dorfe bie Schulmeifter brigeln, Das wird ein ichones Erempel fein! -

Gemach, gemach! verschon't mich Armen! 3ch febre gleich um, ich versprech' es gewiß; Bielleicht hattet Ihr mit mir mehr Erbarmen, Wenn ich die Beriide vom Ropfe riff'!

(Gie thut ee.)

Beit. Die? Gretchen?

Gretchen. 3d trieb 's wohl ein wenig munter? Frang (umarmt fie). Du liebes, gutes, ichelmisches Rind!

Beit. In des Schulmeifters Armen! - D, Bunder auf Bunder!

3ch weiß noch immer nicht, wer wir find!

Gretchen. Du brauchft Dich länger nicht zu verftellen;

Beg, guter Franz, mit ber Mummereil Siehft Du 's in bem Auge nicht väterlich quellen,

Und errathft noch nicht, wer ber Schulmeifter fei?

Frang. Bar 's möglich? - Bater! - Und fonnt 3hr vergeben? Beit. Du bift ein braver Buriche, Du! -

Das bleibt boch ber befte Stand im Leben; Drum nimm fie und meinen Gegen dazu!

Frang. Bater!

Frang.

Gretden. Bater !

Mein Troft ift geblieben:

Der bort im Simmel hat une nicht verkannt: Und wenn fich zwei Bergen nur redlich lieben,

Da fommt bas Schidfal boch noch ju Berftanb.

Beit. Das mert't Guch, Rinder! Wenn Leiben briiden. Schaut muthig nur jum Bater binauf! -Bett bafta und luftig! - unfre Beriiden Bang' ich alle brei in ber Ctube auf. Da fonnt 3hr 's Enern Rindern ergablen. -Und fehlt Euch nur fonft nie Bufriebenheit, Co mogen die Schulmeifter bei Guch fehlen: Bum Glude braucht 's feine Belehrfamfeit. -Aber um mein Berfprechen zu ehren Und ben feligen Bruber - Frang, Gretchen, fchlag't ein! -Das erfte Rind, das die Engel befderen, 3ft 's ein Cobn -

Gretden und Frang. Er foll Schulmeifter fein!

(Der Borbang fallt.)

# Die Couvernante.

Gine Boffe in einem Aufzuge.

# Perfonen:

Die Gouvernante. Frangista. Luife.

(Ein Zimmer tait einer Mitteltfure und zwei Seitenthuren. Rechts und links ein Fenfter.)

#### Erfter Auftritt.

Frangista und Luife (fteben an ben beiben gegenüber fiebenben Genftern, jebe mit einem Gernglas bewaffnet; auf einem Lifde im hintergrunde liegen Buder und ein Alfas).

Franziska. Siehft Du noch nichts? Quife (gum Genfter hinausfebenb). Gar nichts! Franzista. 3ch auch nicht! Quife. Ach, wir Armen! Frangista. Auch nicht ein Bolfden Stanb? Luife. Gar nichts! Franzista. 's ift jum Erbarmen! Quife. 3ch bin recht unglitdlich! Franziska. Was hab' ich nur verbrochen? Quife. Entichieben ift 's! Kranzista. Gewift! Quife. Gie haben lanaft gefprochen. Franzista. Bewiß, gewiß! Luife. Und wie? Franzista. Wir wiffen noch fein Bort! Luife. 's ift nur fünf Boften weit! Franzista. Bor Abends fonnt' er fort! -Siehst Du noch nichts? Frangista (wie oben). Gar nichte! Quife. Das ift boch ärgerlich! Franziska. Und Du? Luife. Auch nichts! Franzista. Gott Lob, Du fiehft nicht mehr als ich ! Quife. Das ift ein ichoner Troft! Franziska. Und doch ein Troft! - 3ch dächte. Befett, baf fein Jodei Dir jett die Nachricht brachte: Der Bormund habe "Ja" ju Deinem Bunfch gefagt; 3ch fühlte mich babei gewiß vom Reid geplagt, Batte mir Rarl augleich bie Botichaft nicht gefendet: Mein Bater habe fich une auch nicht abgewendet; -

Luife. Warum follt' ich nicht gern die Freundin gludlich febn, Wenn ich 's auch noch nicht bin? Kann ich vom Glud nicht toften, Diffgönn' ich 's Dir barum?

Befteh', es würde Dir wohl nicht viel beffer gehn!

Frangiefa. Still, fiill! auf unfern Boften! -

```
Der himmel gebe nur, daß jest die Boten tommen.
Bevor die Bonne noch bas Krübftud eingenommen.
Umftanbe machte fie.
  Quife.
                     Sie bat uns wirflich lieb:
Benn fie ben Anftand nur nicht bis gur Tollheit trieb'!
Wie mag man nur fo gern im Sande begetiren.
Bo bie Clariffe berricht, und Granbifons regieren!
  Franzista. Wie fangen wir 's nur an, damit fie nichts erfährt?
Mein Bruber fehlt uns jett, barin mar er gelehrt.
  Quife. Gott gebe nur, baf fie die Briefe nicht empfange!
Du tennft ja ihren Spleen.
  Kranziska.
                            Du machft mich wirklich bange.
  Quife. Ad, wenn bie Boten jest nur tamen, g'rabe jest,
Eh' fie ben Milchtaffee noch an ben Mund gefett: -
Dann ift 's umfonft.
  Frangista (wie oben). Dun?
  Luife.
                             Mas?
  Kranziska.
                                  Siehft Du noch nichts?
  Quife.
                                                   Ad, nein! -
Und Du?
  Franziska. Ich auch noch nichts!
                                    's ift boch 'ne rechte Bein !
  Quife.
  Arangista (wie oben).
Dort, wo der Wiefengrund fich in den Forft verliert,
Dort ichlängelt fich ber Weg, ber nach Burg Derner führt;
Da fprach mein Rarl gewiß ben Bater geftern ichon,
Es ift in Richtigkeit, und ich weiß nichts bavon!
  Quife.
Dort auf bem Berg, man fieht 's gang beutlich in bem Glafe.
Bart an ber Giche meg, ba geht bie Schleiger Strafe;
Der Bormund fpeifte ba beim Grafen Stein gur Racht,
Da hat ihn Fritz gefehn und Alles abgemacht.
Er gab gewiß fein Bort, und ich darf gludlich fein,
Und bennoch fit' ich hier in zweifelsvoller Bein.
  Frangista (wie oben). Ach Gott, Luife!
  Quife (obne bom Genfter megaugebn).
                                       Mun?
  Kranziska.
                                           Sieh' nur!
  Quife.
                                             Bas foll ber Schrei?
  Franziska. Er ift 's!
  Luife.
                       Wer?
  Rrangista.
                           Er! - Ach nein! es ift ein Bagen Seu!
  Quife. Rind, liebstes Rind! ei, ei, Dir bat man 's angethan!
```

Siehst einen Wagen Seu für einen Reitknecht an? Wer so verliebt tann sein, gehört boch zu den Tollen.

Ach Gott! - bie Angft - ber Stanb - ich hatte wetten wollen -

Franziska.

```
Quife (wie oben). Du!
   Franzista.
                        mas?
   Quife.
                             Gieh'!
   Rrangista (nabort fic Luifens Tenfter). 200?
   Quife.
                                       Run bort!
                                       3ft 's auch ein Bagen Beu?
   Franziska.
  Quife. Rein, nein, Er!
                          Mer?
  Franzista.
                               Run, Er!
   Luife.
                                        Ber beifit Er?
  Rranzista.
  Quife.
                                                     Der Jodei!
  Franzista. 200?
  Luife.
                Sieh' bas rothe Rleid! fieh' nur, die goldne Mitte -
Juft bei bem Baum!
                      Mein Gott, das ift 'ne Rirchthurmfpite!
  Kranzista.
  Luife. Frangden!
                     Befinn' Dich nur, bort liegt ja Olbernhau:
  Pranzista.
Das ift ber Thurm bavon, ber Rirchthurm ift '8!
  Quife.
                                                  Schau, fchau!
  Frangista. Mein Bagen Beu ift zwar auch nicht bas Allerbefte.
Doch wird ein Biegelbach Dir gar gur Jodeinefte,
Und einen Rirchthurminopf machft Du jum Treffenhut!
Das ift ein wenig arg! Bas boch die Liebe thut!
  Quife. Die Spite fieht man nur. - Bie man fich täufden laft!
Mir mar 's, als lief' er.
  Frangista.
                       Rein, ber fteht fo ziemlich feft,
Der Liebesbote mit bem golonen Betterbrachen
Und einem Biegelrod.
  Luife.
                      Run gut, es ift jum Lachen,
Und wir find quitt.
  Kranziska.
                    Roch nicht; Dein Gleichniß war zu fremb. -
  Quife. Dein Gott, die Thure geht, die Gonvernante fommt!
  Franzista. Schnell, ruhig hingefett!
  Luife.
                                       Ad, der verwiinichte Bote!
  Kranzista. Die Arbeit in die Sand!
  Quife.
                                       3ch ara're mich zu Tobe!
  Frangista (wie oben). Siehft Du noch nichts?
  Quife (wie oben).
                             Bar nichte! - Gie fommt!
  Franzista.
                                                 3ch auch nichts!
  Luife.
                                                           21ch!
  Frangista. Der bumme Bagen Beu!
                                         Fatales Biegelbach!
  Luife.
```

Frangista. Wenn fie uns mußig trifft, gieb Acht, daß fie nicht gante.

(Giebt ihr ein Buch und nimmt felbft eins.)

Quife. Da nimm bas Buch und lies!

Franzista.

Gouvernante.

Quife.

Ein aliidlicher Bebante! -(Bie oben.)

Michte?

Quife (wie oben.) Richts!

Franzista. Still, ftill, fie fommt!

Luife. Bertrauen wir ben Göttern! Frangista (ibr Buch betrachtenb).

3ch hab' mein Buch berfebrt.

Quife (ebenfalle). Gott, bas find griech'iche Lettern!

### Ameiter Auftritt.

#### Die Borigen. Die Gouvernante.

Gouvernante. Bon jour, Mesdames! - Ei, ei! icon in bem größten Rleife? Ah, c'est charmant! charmant! Das ift verniinft'ger Beife Gin achtes Bunderwert. - Fraulein, mas lefen Gie? Franziska. Es ift -Doch fein Roman? Gouvernante. Mein. Franzista. Gouvernante. Paul et Virginie? Frangista. Rein, nein! Gouvernante. So geben Sie! Franzista. Mur milffen Gie nicht fpotten. (Souvernante (nimmt bas Bud). "Gründlicher Unterricht, die hamfter auszurotten!" -Die fommen Gie, mein Rind, ju ber Lecture? Kranzista. Der Bater hat gemeint, daß es von Ruten fei, Da ich fo grofe Luft zur Landwirthichaft befommen. Gouvernante. Die Leidenschaft hab' ich noch niemals wahrgenommen. -Und Gie, mein Fraulein? 3d -Luife. Bas lefen Gie? Gouvernante. Quife. Micht viel: Der Gegenstand ift fab', mir ift 's nur um ben Styl. Gouvernante. Wird man den Namen nicht bavon erfahren tonnen ? Quife. Richt gern. Warum? Gouvernante. 3d weiß ihn felber taum ju nennen. Quife. Gouvernante, Eh bien! Quife. Das Buch -

Run ja!

Sie werben mir 's verblättern

(Boupernante (nimmt bas Bud).

So zeichnen Sie 's. - Ah ciel! Das find ja griech'iche Lettern! - Bic, ichamen Sie fich nicht, folch heidnisch Buch ju lefen?

Quife. Ich hab' - ich wollte nur -

Gouvernante.

Beraus! was ift 's gewesen?

Enife. Ich hielt' es gern geheim, doch Wahrheit heißt mir Pflicht, Und also beicht' ich 's denn: gelesen hab' ich 's nicht, Sie können ganz getroft auf meine Einfalt zählen; Sticknufter wollt' ich nur ans diesen Blättern wählen; Sie würden gar zu gut als Arabesten ftehen; Sin Morgenhäubchen wollt' ich meiner Freundin nähen, Um sie am Namenstag damit zu überraschen;

Gouvernante. So hab'ich nichtsgesehn, und weiß nichts, ma petite ! Sie machen sie mir doch nach meinem alten Schnitt?

Quife. Gie wiffen nun davon und mögen felber ichalten.

Gouvernante.

3ch bin fo frei. - Eh bien! wir werden Stunde halten.

Franzista. Ach Gott!

Gouvernante. Gie feufgen? Bie?

Franziska.

3ft 's etwa denn erlaubt, Wenn man wie Kinder uns noch an den Schuttisch schraubt? — Groß, alt und hübsch genug, um in der Welt zu glänzen, Was soll die Weisheit uns, was helsen die Sentenzen? Nicht ein vernäuftig Buch giebt man uns in die Hand, Sin deutsches gutes Werk heißt Ihnen Contredand'. — Nun soll ich, um nicht frentd in dieser Welt zu bleiben, Noch im achtsehnten Jahr die Erdbeschreibung treiben.

Das ist zu arg!

Gouvernante. Ah ciel! Bas hab' ich hören müffen! Gottlofe Frevlerin! das soll der Bater wissen. Solch Wort hätt' ich an meine Bonne richten sollen, 3ch hätte diesen Lärm nicht mit erleben wollen. — Gesunkne Kinderzucht! Abtriluniges Geschlecht! Eh voila ton onvrage!

Luise. Franziska hat ganz Recht! Es ist gewiß zu viel, in unsern schönsten Tagen Mit trocher Wissenschaft so plantos uns zu plagen. — Das Lernen schmäl' ich nicht, denn niemals lerut man aus, Was aber kommt für uns bei der Lection heraus?

Bas aber kommt für uns bei der Lection he Gouvernante.

Auch Sie empören sich? — D, unbankbare Schlangen! Ist in dem Frevel je ein Paar so weit gegangen? Auf meinen Armen hab' ich Sie als Kind gewiegt, Hab' Alles gern vermißt, was sonst ein Herz vergnigt, Nur ihrem Bohl gelebt, manch schlummerlose Nacht, Les Dieux m'en sont témoins, an Ihrem Bett gewacht. — Ift das der Dank? —

Franziska. Mein Gott! wer hat es denn bestritten, Daß Sie für unser Wohl so manchen Schmerz gelitten? Auch sind wir Ihnen treu und herzlich zugethan, Und sehen Sie gewiß als unsre Mutter an. Nur übersehen Sie auf Rechnung jener Tage Nicht, was uns ennunirt, und unsre jetzge Plage.

Luife. Ja, ja, ma bonne, wir find gewiß nicht undautbar; Berzeihen Sie, was nur im Scherz gesprochen war!

Gouvernante.

Was, Scherz? Was? wollen Sie Komödie mit mir spielen? Giebt 's keinen andern Stoff, Ihr Müthchen abzuklihlen? — Ah les ingrates!

Franzista. Dein Gott, wir wollten Gie nicht franten!

Quife. Wir meinten es nicht bos.

Franzisfa. Wie fonnen Sie nur benten, Es fei uns Ernft darum. Und jum Beweis bavon

Boll'n wir gang rubig sein und halten die Lection.

Buife. Benn Sie uns bose find, ich tann es nicht ertragen. Franziska. Ich bettle, bis Sie uns ein gutes Wörtchen sagen. Luife. Ma bonne!

Franzista. Mademoiselle!

Gouvernante. So mag 's vergeffen fein. -

Und nun die Rarten her; wir wollen uns zerftreu'n.

Franzista. Ach Gott!

Gouvernante. Vite! Vite!

Luife (hat jum Genfter hinausgesehen und thut, als suche fie bie Rarten, Franzista begegnend, bie ebenfalls an's Genfter kommt).

Nichts? Nichts!

Franziska. Richts!
Gouvernante. Allons! woran gebricht '8?

Frangista. Die Rarten find' ich nicht!

Gouvernante. Gi dort!

Franziska. Ach ja!

Quife (wie eben). Nichts?

Franzista. Nichts!
Gouvernante. Den Sijch fein zugerückt, die Karte aufgeschlagen! —

Bo blieben wir benn, wo? — Nun, foll ich ewig fragen? Kranzista. In —

Luife. Bei -

Goubernante. Den Ramen! - nun - wo fehlt 's benn noch? Franzista. Bei -

Luise. 3n —

```
Gouvernante.
```

Bei — In — In — Bei! — Mein Gott, das hat ja keinen Sinn! Mesdames! Attention! Hab' ich Sie so erzogen? —

Bo blieben wir?

Franziska. Bei — Luise. In —

Gouvernante. 3n Ratenellenbogen!

Luife. Ja, ja! Franzista. Gang recht!

Gouvernante. Bo liegt '8?

Quife. Das weiß ich gang genau.

Gouvernante. Run, wo?

Franzista (leife ju Luife). Siehft Dn noch nichts?

Gouvernante. Bo denn? Quife. Das Feld war blau.

(Gie fucht in ber Rarte.)

Souvernante.

Der Fingerzeig ist gut. — Wie mich Ihr Fleiß vergniigt! 's ist boch gewiß, bag es im blauen Kelbe liegt?

Quife. Mein Gott, ich find' es gleich!

Franziska. 3d fitze wie auf Kohlen! Quife (bei Geite). Siehst Du noch nichts?

Franziska (eben fo). Roch nichts!

Gouvernante. Bie? fuchen Gie 's in Bolen? -

Hatt' ich den Streich erzählt, man hielt''s für eine Fabel. Ah ciel! Sie sind zerstreut. Sovez donc raisonnables.

(Die Karte nehmenb.)

Hier ift 's, in Deutschland, hier! — Wo liegt '8? Nun frag' ich Sie. Luife. '8 war boch ein blaues Keld!

Gouvernante. Voilà, mon étourdie! — Run, Franlein Frangen! find Sie etwa eingeschlafen?

Run tommt 's an Gie.

Franziska (bei Seite). Siehst Du noch nichts von meinem Grafen?

Was? Wie? ein Graf? — Was geht ein Graf Sie an? Heraus! — Ich hab' es wohl gehört, Sie reden 's mir nicht aus.

Franzista.

Ein Graf? — Ma bonne, ich glaub', jetzt haben Sie geschlafen. Ich sprach —

Gouvernante. Gie fagten Graf.

Franzista. 3d fprach von Geographen.

Gouvernante. Ach fo! Luife (leife). Gottloses Rind!

Frangiota (bei Geite). Dan hilft fich, wie man tann.

· Gouvernante. Run woll'n wir weiter gehn. — So, rücken Sie heran! — 39\*

Sier nehmen Gie bas Buch: ben Ginband nicht verbogen! -Bagina hundert brei, von Ratenellenbogen. Frangista (lieft). "Ein alter Thurm" -Gouvernante. Mur au! Franziska. Mir flimmert's por ben Augen! 3ch werd' heut ficherlich nicht jum Brolector taugen. Gouvernante (qu Luife). Co nehmen Gie bas Buch! (Bu Frangiefa.) Dein Rind, bas tommt vom Blut! Much mich verschonen Gie; mir ift gewiß nicht gut! 3ch fchlief in diefer Racht, ich fcmor' 's, nicht die Minute. Gouvernante. Das ift berfelbe Grund. Mein Rind, bas fommt vom Blute! -Man gebe mir mein Glas! mein Blut ift nicht fo warm. Die lieben achtzehn Jahr'! Ach, daß fich Gott erbarm'! -Mun. vite! vite! Franziska. Sier, ma bonne! (Giebt ibr bie Brille.) Gouvernante (jucht im Buche). Also - "Gin alter Thurm" -Frangista (bei Geite). Giehft Du noch nichts? Quife (bei Geite). Gar nichts! Gouvernante. Da fteht '8: "Ein alter Thurm "Auf einem maß'gen Berg, von allen Seiten frei: "In feinen Kenftern fteht -" Frangista (fpringt auf, laut, mit bem Gefichte auf bas Genfter gewandt). Der Reitfnecht! Quife (eben fo). Der Jodei! Gouvernante. Mesdames! find Gie toll? - Ein Reitfnecht, in bem Fenfter? Franzista. Er ift '8! Bei Gott, er ift '8! Quife. (Souvernante (giebt fie auf ben Stubl gurud). Bas! feben Gie Befpenfter? -Das Raschen nur in's Buch, und nicht jum Kenfter 'naus, Sonft ift 's, Dieu le sait, mit unfrer Stunde aus. Frangista. Sieh, wie der Schimmel dampft! Er tommt als Bfeil geflogen! Luife.

as Nasgen nur in Sond, nuo nigt zim genzer naus, onst ist 's, Dieu le sait, mit unser Stunde aus. Franziska. Sieh, wie der Schimmel danust! Luise. Er kommt als Pseil gestogen! Gouvernante. Wo sind Sie denn? Franziska. Mein Gott! in Katzenellenbogen! Gouvernante. Also: "Ein alter Thurm, ganz frei von allen Seiten"—Luise. Er springt vom Pserd!
Gouvernante. "Der Thurm? —"Franziska. Er hält!
Gouvernante. D, Albernheiten!
Franziska. Run halt' ich 's nicht mehr aus!

Quife. Mich faßt ein ganger Sturm; 3d muß -Gouvernante. Gie muffen -? Quife. Gouvernante. Mas benn? Quife. Ru ibm! Dem Thurm? Gouvernante. Mein Kind, Sie find wohl frant? - Bas hat Sie denn bewogen Bu fold' berfehrtem Bunich nach Ratenellenbogen? Ach Gott, wer fpricht davon? Franzista. Bom Thurme? Gouvernante. Mein ! Franzista. Nein? - 3a? -Gouvernante. Bas giebt 's? - Beraus! Kranzista. Es find givei Boten für uns ba; Am Thore halten fie. Bir warten ichon feit lange. -D, laffen Gie mich gehn, baf ich ben Brief empfange! Goupernante. Ein Brief? - Gott fei dafür! das laff' ich niemals gu! 3d brech' ihn felber auf, und fomit - taisez - vous! Quife. Der Brief ift ja an une, und nicht an Gie; und muffen Sie jedes Wörtchen benn, an uns geschrieben, wiffen? Dein, das ift unerhört! Franzista. Abicheulich! Quife. Granfam! Gouvernante. Stille! -Die Briefe lef' ich felbft, das ift des Baters Wille. -3ch geh' und hole fie. Wie? Gie bemuh'n fich noch Franzista. Filtr uns? - Das leid' ich nicht! - D, ichicken Gie mich boch! Gouvernante. Das ware Ihnen recht! - Co hintergeht man mich! Ah. voilà les ingrates! Dan unterfange fich, Und man wird fehn, ich bin kein Langohr in der Kabel! -

Dritter Auftritt.

(Geht burch bie Mittelthur ab.)

Restez ici, patience, et sovez raisonnables!

Luife. Frangista.

Luise. Sie geht!
Franziska. Uch ja, sie geht!
Luise. Und wir?
Franziska. Wir mussen bleiben!
Luise. Kann man die Gransamkeit wohl jemals weiter treiben?
Franziska. Die Boten sind herein —
Luise. Die Briese übergeben —

Frangista. Und wir, wir wiffen nichts!

Luife. 3ft bas erhört im Leben?

Franzista. Run reißt mir die Geduld! Quife. Das Reifen hilft nicht viel!

Durch Bitten tommen wir jett gang allein jum Biel. -

Gie fann nicht widerftehn.

Frangista. Da hoffft Du gang vergebens;

In bem Fall bleibt fie Dir ein Riefelherz zeitlebens.

Quife. Wenn 's nicht mit Bitten geht, so geht 's vielleicht mit Lift. Franziska. Auf Broben fam' es an.

Daft wir auf furge Beit die Brille ihr verfteden?

So tann fie wenigstens den Inhalt nicht entdeden.

Franzista (verftedt fie irgenbwo).

Bang recht! Gieb her! - Sier ift fie ficher aufgehoben;

Der fleine Liebesgott foll feine Schiller loben.

Quife. Gie fommt!

Frangista. Die Briefe find in ihrer Band!

Luife. Wohlan!

Die Bitte rudt zuerft, und dann die Lift heran.

#### Bierter Anftritt.

Borige. Die Gouvernante (zwei Briefe in ber Sand, fommt aus ber Mitteltfure).

Gouvernante.

D, ungerathnes Paar! — Ach, hätt' ich 's nie vernommen! — 's ift nicht genug, daß man solch' Billet-doux bekommen, Rein, man läßt obendrein die allerschönsten Phrasen Durch einen Keitknecht — Ciel! — sich in die Ohren blasen. — Wenn das zu meiner Zeit, durch mich geschehen wär'! — Durch einen Reitknecht! — Gott! temps, voild tes horreurs!

Franzista. Mein Gott, was ift benn da jo gar ju ftreng ju nehmen?

Gouvernante. Gie fragen noch?

Luife. Ich will mich gleich von Bergen schämen, Rur wußt' ich gern, warum?

Gouvernante. Warum? — Gerechter Gott! Ift benn bas Heiligste jest in ber Welt ein Spott? Gilt benn bie Tugend nichts?

Luife. Das sind curiose Baffen! — Bas hat die Tugend denn mit einem Brief zu schaffen? — Muß darum unser Herz gleich rettungslos verderben, Benn uns ein herrchen schreibt, er würd' aus Liebe sterben?

Gouvernante.

Mh. fold ein Brief ift 's nicht! Der ift von lieber Sand; Der Postillon d'amour ichien auch im Schlof befannt.

Kranzista. Mun ja, wir wiffen es, von wem die Briefe fommen,

Und wüßten Alles, wenn Gie fie nicht weggenommen. Radricht vom Bater ift '8.

Quife. Der Bormund läft mir ichreiben.

3th foll -

Frangista. Wir follten boch -

Gouvernante. Gottlofe Rinder bleiben ! Dir machen Sie nichts weiß, es ift unnöth'ge Dib':

Um mich zu hintergehn, war' 's heute viel zu fruh.

Quife. Ber dentt an's Sintergehn ?-Bir fommen nur und bitten .-

Sat je 3hr giltig Berg fold' barten Gpruch gelitten?

Frangista. Und wenn wir jett gefehlt, es fei bas lette Dal; Befreien Gie uns nur von diefer harten Qual!

Quife. Gie haben ichon fo oft une Ihre Bunft bewiesen,

Bir burfen Gie mit Recht als zweite Mutter grugen.

Franzista. Bas uns in diefer Welt nur icon und gut begegnet, Bon Ihnen fam 's, es war von Ihrer Sand gefegnet.

Quife. Drum lebt die Dantbarteit flar in bes Bergens Tiefe. -D, nur ein gutes Wort!

Kranzista.

Und nach dem Wort - die Briefe!

Gouvernante.

Die Schmeichelfaten tennt man an bem leifen Strich; Man ftreichle zu, boch bin ich unerschütterlich, Und der Entichlug in mir ift nie fo feft gewefen : Die Briefe bleiben mein, bis ich fie felbft gelefen, Dann ichid' ich fie petichirt ben beiden Batern gu. Frangista. Das leib' ich nicht!

Gouvernante. Silence!

Quife.

Ich auch nicht! Taisez-vous! -

Gouvernante. Bas war bas filr ein Bort? - Bie? - was? nicht leiben wollen? -3ch werde Sie wohl erft geziemend fragen follen? -Bo bleibt benn ber Respect? Je n'ose pas le dire, Ich leid es nicht! - Ab eiel! man widersett sich mir? Run bleib' ich felsenhart! - Bin boch auch jung gewesen, Doch hab' ich nimmermehr ein Billet-doux gelejen; Bum Feufter flogen fie oft butendweif' herein; Das Lefen ftand mir frei, wie oft war ich allein! Allein ich brachte fie gu meiner Gouvernante, Die in dem bochften Born beim Raffee fie verbrannte. Sie war wohl faft gu ftreng, gwar eine gute Frau, Doch nahm fie 's in ber That ein Bischen ju genau, Wenn ich mich auch mandmal vor meiner Dilbe ichame;

Ihr war' 's jett noch nicht recht, wenn ich Billets bekame; Sie zankte sicherlich den halben Tag mit mir, Die gute St. Almé! sie wohnt nicht weit von hier, Künf Bosen ungesähr. — Run sind es dreißig Jahre, Daß ich sie nicht gesehn! — Ich habe graue Hane, Und sie trat sicherlich schon in die Siebzig ein, — Die würde hier gewiß an ihrem Platze sein!

Franziska. Unnöth'ge Milh', wir find mit Ihnen schon zufrieden! Luife. Sie brauchen Keine sich zur Hilfe zu entbieten. Franziska. Ma bonne! die Briefe!

Gouvernante, Victor (Nouvernante, Nichts!

Luife.

Die Briefe!

Gouvernante. Taisez-vous! Ich gehl in's Cabinet, die Thüre riegl' ich zu; Der Bater soll es schu, auf wen er sich verließ. — Respect, patience, silence! ne faites pas de bêtises!

# Fünfter Auftritt.

Frangista. Luife.

Quise (ihr nachrufent). Barmherzigkeit!

Franzista. Ma bonne! ---

Luife. Sie geht! Franziska. Sie bört uns nicht!

Luife. Die Thitr ift gu!

Franziska. Ach!

Luife. Ach!

Franziska. Geduld, o heil'ge Pflicht!

Luife. Run, Gott fei Dant! bag uns der Ginfall zugekommen, Daß wir zur rechten Zeit die Brille weggenommen. Zum wenigsten kann fie die Briefe jetzt nicht lefen.

Franziska. Der Streich ift gang gewiß von uns fehr klug gewesen; Doch fieh' die Bitte hat nichts für das Glück gethan,

Wie ich 's vorausgejagt; nun rückt die Lift heran. —

Doch wie? — und wann? — und wo? — das find drei große Fragen! Luife. Ich habe hier im Kopf längst einen Plan getragen,

Doch ist er noch nicht reif.

Franzista. Juft fo ergeht es mir.

Franziska. Wie war' 's —

Luife. Bielleicht -

Franziska. Man follte -

Luife. Rönnten wir Richt eine —

Franzista. Bas? Ach nein, das geht nicht! Luife. Schade! - Sa! -Franzista. Quife. Baft Du '8? Frangieta. 's geht auch nicht! -Still, das geht! Quife. Franziska. Much bas geht! Quife. Es ift wohl viel gewagt, doch dazu hab' ich Berg, Und wenn es auch miglingt, am Ende war 's ein Scherg; Und fo ein Scherz, gewiß, macht teinem Mudden Schande. Kranzista. Dein Kall. -Go bore benn! Luife. Still, ftill, die Gouvernante! Franzista. Quife. Gie ift 's. In's Cabinet, rafch, eh' fie uns vermißt! Dort fag' ich Dir ben Blan, Du nennft mir Deine Lift, Und wenn hier Lieb' und Lift nicht ihren Gieg erwerben, Go wollen wir getroft ale alte Jungfern fterben. (Beibe gur anbern Geite ab.)

# Sechster Auftritt.

Gouvernante. 3ch hab' mein Glas verlegt - vielleicht ift 's hier geblieben. -Die Liebesbriefe find auch gar gu fein gefchrieben. Rein Bortden find' ich aus. - Bo nur die Fraulein find? Das Suchen fallt mir ichwer; denn ich bin gar zu blind. Mesdames! - Ecoutez! Da fann ich lange schrei'n! Sind die einmal davon, holt fie tein Rufen ein. Das fcmarmt und fdweift gewiß ichon wieder in dem Garten! -Gebuld! verlag mich nicht! Go lange muß ich warten! Es ift doch fonderbar, wie diefer Liebesbrief Den gangen Jugendtraum in mir gurude rief! -Ach Gott, wo bift bu bin, bu ichone golone Beit Des gludlichen Triumphe gefronter Bartlichfeit, Wo ein Liebhaberichwarm den ganzen langen Tag In apfelgrunen Fracts zu meinen Fügen lag -? 's war meine Leibcouleur, und Jeder von Geschmack Erng, meiner Borfdrift nach, ben apfelgrunen Frad. -Ging ich bes Conntags frith jur Rirche aus, ba ftanben Bon meinem Saus bis bin in Reihen die Amanten; Erfchien ich auf dem Ball, fo gab es oft Duelle Um einen Tang mit mir, und vollends um die Stelle Bei Tifche neben mir, brach man fich Sals und Bein. -Du fcone golone Zeit, bu tommft nicht wieber, nein! -Ginft mar ich fehr erhitt, mir blutete die Rafe,

Da fam bas gange Corps Anbeter in Efftafe; Effengen flogen und Barfums und Tucher her. Und Jeder traumte fich au comble du bonheur, Ronnt' er ein Tropfden Blut im Schnupftuch nur erjagen ; Manchefter, roth gefürbt, ward allgemein getragen Rum Angebenten diefer beiligen Trobbaen: Auch hat ein folches Tuch tein Waffer mehr gefehen. — Bett - bu gerechter Gott! Die Zeiten find porbei! -Bett ift die Welt verfehrt: Die Benne lernt vom Gi! Das junge arge Bolt wird alle Tage ichlimmer: Das greift nur nach bem Schein und freut fich nur im Schimmer. Die Manner malgen fich gemächlich burch die Welt, Ber am bequemften liegt, ber ift ber größte Beld; Erft tommt ihr liebes 3ch, bann tommt es noch einmal, Und bann bas llebrige aus ihrem Bilberfaal. Wer noch will artig fein, und höflich und galant, Der wird ein armer Bicht, ein Baffertopf genannt; Ber aber jeden Rreis ber Gitte frech gerichmettert, Beift ein Benie, und wird bewundert und vergöttert. Dag man heirathen foll, tommt ficher in's Bergeffen; Gin Brantigam gehört ichon zu ben feltnen Effen. Bar' es ber Dithe werth, fo forderte die Roth, Die Madden fcblugen fich für ihre Manner tobt. -Run. Gott fei Dant, ich bin jest aus ben Frühlingsjahren! Da war noch gute Beit, als wir die Jugend waren; Doch als wir nach und nach auch grau geworden find, Sat fich die Welt verfehrt, das gange Bolf ift blind, Und die Berberbnift ift in vollem Gange ba. -Mun, mich verführt sie nicht, Dieu me protégera!

## Siebenter Auftritt.

Die Gouvernante. Frangista (ale junger Elegant mit Brille und Schnurrbartchen).

Franziska (bei Seite). Aha, ba ift sie ja! Die Sache wird schon gehn; Des Brubers Kleiberschrant hat mich ganz gut versehn, Und sie erkennt mich nicht, da ihr die Brillen sehlen. Bischen Glick kann jedes Wagftild zählen! (Laut) Madame!

Gouvernante.

Bas giebt '8? — Mon Dieu! ein fremdes Manusgesicht! — Franziska. Madame! —

Gouvernante. Monsieur!

Franzista. Mich treibt die Liebe und die Pflicht — Gouvernante. Die Liebe? —

Frangista. 3a, Madame! - Dein Reitfnecht fagt mir eben, Er habe meinen Brief in falfche Band gegeben.

Gouvernante. Dieu m'en préserve! - Gie find -? Kranziska. 3ch bin Graf Rarl von Gleichen, Und werde eher nicht von biefem Blate weichen, Bis ich gang unverfehrt den Brief gurud befam. Den eine faliche band ju falichem Zwecke nahm.

Gouvernante. Monsieur!

Franziska. Madame!

Gouvernante. Sie find in einem falfchen Sauf'! Bas diefen Bunft betrifft, bleibt meine Antwort aus. Kranziska. Sie brangen fich fo fed in biefe Bimmer ein -Gouvernante. Frangista. 3ch läugn' es nicht, ich mag wohl im Gebrange fein. Gouvernante. Das thut fein Chrenmann!

Franzista. Das werd' ich nicht bestreiten. Gouvernante. Gie find fein Capalier!

Rrangista. 3d tann es nicht enticheiben.

Gouvernante. Das ift ein Rinderftreich! Franzista.

(Souvernante.

Gie beugen mich ju tief.

Drum idnell aus diefem Schlof! Bas woll'n Gie noch?

Den Brief! Franziska.

Gouvernante. Den Brief?

Ja, ja, den Brief! ich weiche nicht von bannen. Tranzisfa. Goupernante. Die Saiten bitt' ich nur nicht gar zu boch zu fpannen. Frangista. 3ch tam beswegen ber, daß ich ben Brief mir hole,

Und weiche nicht, ich schwör' 's bei Cavaliers Barole!

Dier bleib' ich fiten, hier. Gie handeln nach Belieben.

Goupernante. Impertinent! das heift die Frechheit weit getrieben!-(Beife) Doch ftill! bergleichen Berr'n find jederzeit Boltrone! 3ch ichaff' ihn gleich hinaus. - (Laut) Den Grafen mit bem Cohne Erwarten wir, mein Berr, fast jeden Augenblich Bon einer Jagopartie im naben Forft gurud.

Benn er Gie trifft, mein Gott! es ift um Gie gefchehn. Frangista. Und bennoch werbe ich nicht von ber Stelle gehn. Gouvernante. Er ift ein Dipfopf, Gott! ber feine Geele icont;

Er ichieft Gie vor den Ropf.

Das bin ich ichon gewohnt. Franziska.

Gouvernante. Er hett in feiner Buth bie Sunde auf Gie ein! Den gangen Stall!

Franzista. Es foll mir eine Chre fein.

Gouvernante.

Der Bater ift noch milb, boch erft ber Cohn, ber Cohn! Der ichlägt Gie tobt!

Franziska. Das ift juft meine Sauptpaffion! Gouvernante (bei Geite).

Da scheitert meine Kunst. Gin rechter Eisenfresser! — Ich werde höslich sein, vielleicht gelingt mir 's besser. —

(Laut) Monsieur, je vous en prie, verlaffen Gie dies Saus!

Franzista. Den Brief in meine Sand, und ich bin gleich hinaus.

Gouvernante. Allein den Brief -?

Franziska. Mein Gott, was ist da zu besinnen? — Ich geb' mein Ehrenwort, ich weiche nicht von hinnen.

Gouvernante. Quel embarras!

Franziska. Den Brief! beswegen bin ich ba. Gonvernante.

Das darf ich nicht. - Grand Dieu, ayez pitié de moi!

## Achter Auftritt.

### Borige. Luife (ale gang alte Dame angezogen).

Euise. Ah ciel, was sür ein Larm! Was wird hier vorgenommen?— Ein Rendez-vous? Mein Gott! ist es so weit gekommen? Umsonst hab' ich gelebt, wenn das die Früchte sind! — Ein Rendez-vous! Fi dono! Sie ehrvergessines Kind!

Gouvernante.

Je suis toute consternée! — Hat man mich so genannt? — Ein ehrvergessind!

Franzista (bei Geite). Luise spielt charmant!

Gouvernante. Roch weiß ich nicht, Madame -

Franziska (bei Seite). Der Ginfall war nicht ichlecht! Luife. Wie? kennen Sie mich nicht? — Abscheuliches Geschlecht! D, undankbare Welt, wie keine noch verbrannte! —

I, undantbare Weit, wie feine noch verbrannte! — Ich bin — verzweifeln Sie! — die alte Gouvernante!

**Gouvernante**. Wie? — Sie? — Sie St. Almé?

Luife. Ich bin es. Je le suis! Gouvernante.

D, sehr willfommner Gaft! Wie lang' erwart' ich Sie! — Doch haben Sie sich sehr, sehr wunderbar verwandelt.

Luife. Die Zeit hat nach und nach das Bischen Reiz verhandelt. Gouvernante. Allein in der Figur — sonst war die Zaille schlant! Luife. Das Alter zon mich frumm, sonst din ich, Gott sei Dant!

Trot meiner Siebzigen, noch ziemlich auf den Füßen.

Gouvernante. Bas macht Monsieur? -

Louife. Mille graces! Er läßt gehorsamft grußen. Gouvernante. Und la Petite? — Sie kann saft Aelkermutter sein. Luife. Das ganze Saus ist voll von Kindern groß und klein. Gouvernante. Wie lange ist es wohl —

Luife. So an die dreißig Jahre. — Ah ciel! mein Kind, auch Sie, Sie haben grane Haare!

Die Taille tangt nicht viel, verschrumpft find alle Finger.

Gouvernante.

Mein Gott! fo dreifig Jahr, die machen felten junger, Und bor dem Alter ichut nicht Beisheit, nicht Gebet.

Luise. Hélas, c'est vrai! ils sont passés ces jours de fète! — Doch was sah ich, als ich hereingetreten bin? Ein junger herr allein mit meiner Schillerin! — hat man so leicht den Eid der Modestie gebrochen? Bar jedes Wort von mir nur in den Bind gesprochen? — Ah, scelerate!

Gouvernante. Mon Dien! Gie thun mir Unrecht! Ja, Das junge herrchen ift aus andern Grinden ba.

Luife. Gilt einerlei! Bie leicht ift nicht ber Muth geschwunden! - Die Tugend ift ein Glas - ber Menich hat schwache Stunden.

Franzista.

Sei'n Sie gang außer Augft, wenn Sie ber Wahn bethört; Ich will nur einen Brief, ber mir burchaus gehört.

Luife. Bie?einen Brief?—Ah ciel!—Ein Brief von dieser Dame?— Adieu, Réputation! sahr' wohl, du guter Name! — Sie, meine Schülerin! nein, aus den Augen! fort! — Grand Dieu! mir bebt der Fuß! Tenez-moi! — Je suis morte!

Gouvernante.

Mein Gott, so hören Sie! Der Brief tonunt mir nicht zu; Er ift auch nicht von mir - Sie glauben -

Lund ist er nicht durch Sie, und nicht an Sie geschrieben: Er war in Ihrer Hand, das Gift ist drin geblieben; Und kein vernünstiger Mensch kann mir sein Ja verweigern, Besteh' ich d'rauf, den Brief als Pestbrief zu durchräuchern. Les Dieux m'en sont temoins, solche Correspondenz Ist schädlicher, sans doute, als Krieg und Pestikenz.— Wo sind die Briefe?

Gouvernante. Mais -

Enife. Silence! — Wo find fie?
Gouvernante (ziebt ihr bie Briefe). Hen; ber Brief ift von mir.
Luise. Da, junger Herr!

Gouvernante. Mein Gott, Sie wissen ja noch nicht — Es ist Betrilgerei; man führt mich hinter's Licht — An meine Mädchen sind die Briefe angekommen; Ich danke Gott, daß ich sie glücklich weggenommen.

Frangista (ben Brief erbrechend, lieft). Der Bater gab fein Bort!

Luife. Der Bormund willigt ein! Franziska (breitet die Arme aus). Geliebte! Quife. An mein Berg! (Beide umarmen fich.) Wir burfen glucklich fein!

Gouvernante.

Ma bonne! - Junger Berr! - D, Bunber über Bunber! Gie liegt in feinem Arm! - Grand Dieu! Die Belt geht unter!

(Der Borbang fällt.)

# Das Fischermädhen,

ober:

haß und Liebe.

Lyrifches Drama in Giner Abtheilung.

### Perfonen :

Gregorio Galvani, ein vornehmer Genuefer. Gernando, fein Sohn.
Anfelmo Lancia, ein alter Fifcher.
Florentine, feine Tochter.
Frangesto, ein junger Bijcher.
Balanbrino, ein genuesijcher hauptmann.
Genuefifche Solbaten.
Fifcher und Fifcherinnen.

(Diefes Singspiel ift, nach ber Composition bes im Jahre 1853 verftorbenen hofraths 3. B. Schmibt, in Berlin, Breslau, Dresben und Leipzig aufgeführt worben.)

#### Erfter Auftritt.

(Gine Bijcherhutte.)

Anfelmo (fonist ein Ruber), Florentine (arbeitet an einem Rege), Fernando (ipielt bie Guitarre).

#### Romange.

Rlorentine. Die Königstochter, fo fauft, fo gut, Bing bort am blubenben Stranbe; Da fag ein Rifcher, ein junges Blut, Die Augen nicht von ihr manbte; Und feit er die Ronigstochter gefehn, Da wollt' er in liebender Gehnsucht vergehn. Unfelmo. Ginft faft er wieder am Deere bort, Es brauf'te ber Sturm in ben Bellen; Ein Schiff, es hatte ben Ronig am Bord, Cah er an ben Rlippen gerichellen. Da fprang er in's Meer mit begeiftertem Muth Und theilte mit ruftigen Armen die Fluth. Kernando. Und Gott ift ben Muthigen jugewandt; -Die ber Sturm in ben Bogen gebettet, Er ergreift fie fühn mit ficherer Sand, Er hat bie Beliebte gerettet; Und aus der ewigen Grabesnacht Ift fie gludlich jum Leben und Lieben erwacht. Alle Drei. Und fie wurde fein Weib, und fie lebten fill, Den gangen himmel im Bergen. -Ber bas Glud ber Liebe gewinnen will, Muß wandeln durch Racht und durch Schmerzen; Und wer fich fehnt nach bem höchsten But,

Anselmo. Ein gutes Lied aus vollem Menschenherzen Hat eine stille, wunderbare Kraft, Und wenn der Friede in den Tönen slüstert, Kommt auch der Friede in die wunde Brust. Fernando. Wenn ich so Abends in dem Nachen sitze, Und mich der Wind zum lieden User treibt, Da wird das Lied erst recht in mir lebendig, Und schöne Träume spiesen um mich her,

Der schlage fich fühn durch Sturm und Fluth.

Alorentine. Du gute Geele! Mis ich brangen noch Unfelmo. Im bunten Beltgetummel mir gefiel. Da fannt' ich nie bas friedlich ftille Bliid, Das diefe fleine Gutte mir gewährte. -3hr wiff't, boch ftand ich einft in Genua; Bum Siege hatt' ich oft bas Beer geführt: Dich neideten die ftolgeften Geschlechter, Doch Reiner wagte fich an meine Macht. Rur Ginen überwältigte ber Bag, Und ihm gelang 's, im gunft'gen Augenblick Dir Baterland und Freunde, Ehr' und Gut Bu rauben. - Da verzehrte mich ber Grimm: Die weite Belt burchftreift' ich heimathlos, Und feine Rube hofft' ich, als im Grabe. -Doch feit ich hier, ein armer Fischersmann, Ein armlich, aber ruhig Loos gewonnen, Dant' ich bem Berrn an jedem neuen Tag, Daf er mich Dir, daß er mich Guch erhalten, Und feque feiner Gite buntles Balten.

Florentine. Ja, recht, mein Bater! jener Brunt der Welt Gemahnt mich jetzt nur wie ein schwerer Traum. Zwar war ich damals reich an Schmick und Pracht, Und viele Frauen dienten meinen Wünschen; Doch immer war ich einsam, blieb es ewig. — hier hab' ich Dich, mein Bater, Dich, Fernando, Und gern vergessi' ich all' den bunten Tand.

Fernando. Mein herzig Madchen! seit mein gutes Glud Mich in die liebe, alte hitte brachte, Seit ich in Eurem Kreise bleiben barf llud Euch von ganzem Derzen angehöre, Kenn' ich des Lebens volle Freuden erft.

Anselmo. Sieh', junger Freund — Fernando. Rein, Bater, nenn't mich Sohn! Anselmo. Gut, lieber Sohn — wenn Du es noch nicht bist, So seh' ich doch auf Florentinens Wangen, Daß Du es werden sollst. — Run denn, mein Sohn! Mir ward die Zeit der Lehre drilcend schwer, Si' ich des Lebens Meisterschaft erkannte; Sin salscher Schimmer hatte mich geblendet. Als er verschwand, und als ich hossnungssos An dies sillen User slickete, Fand ich mein Ziel. — Ihr habt noch nicht gesucht, Sind trat die holde Göttin selbst entgegen Und warf das Gliid an Eure junge Brust. — (Er legt ihre Hände gusammen.)

Und was ich erft nach langem Kampf gewußt, Sabt Ihr in Eurem Frühling schon empfunden. Bewahr't es wohl; benn treulos find die Stunden!

(206.)

# 3 weiter Auftritt.

Fernando. Ja, liebes Mäbchen, treulos find die Stunden! Wer weiß, was uns die nächfte grausam bringt!

Morentine. Bas fie auch bringt, wir lieben treu und innig, Und fcmere Beit bat unfern Bund geprüft. Entfagteft Du nicht mir ju Lieb' bem Glange, Der Deines Batere ftolges Saupt umgiebt, Seit er ben meinen in's Berberben fturgte? -Ach! glaube mir, zwar icheint mein Bater rubig, Bufrieden mit bem Loofe, bas ihm fiel; Doch tief in feiner festverichloff'nen Bruft Wird er es nie und nimmermehr vergeffen, Bas er durch Deines Baters Sand verlor. -Er fennt Dich jett, er weiß, welch eine Geele Boll Muth und Tugend in Dir lebt und wirft; Doch wie er jett Dich redlich lieben fann, Co wiirde Dich ber Rame des Galvani Mit voller Rraft aus feinem Bergen reißen, Und em'ge Reindschaft galt' es zwischen Euch.

Fernando. Ich barf ihm also nie entbeden, nie, Daß mich die Liebe nur zum Fischer machte? Nie nennen meiner Bäter eblen Stamm?

Florentine. Nein, nimmermehr! willst Du nicht unser Glück Mit rasendem Beginnen selbst vernichten; — Der ist sein Todseind, der Galvani heißt. — Ich habe oft sein still Gebet besauscht; Er bat um Rache, dat mit heißen Thränen —

Fernando. D, wird benn nimmer diese Buth erkalten, Die Genna's Glück und unfrer Liebe droht? — Rein, nein! ich geb' die Hoffnung nicht verloren. Stolz ift Dein Bater, doch ein ebler Mann, Bon alter Trene, alter Redlichkeit, Und nuverschnlich ist kein großes Herz.

Florentine. Daß nicht ber hoffnung Schimmer Dich betrogen Ift ja das Liebste, was ich wilnichen mag. Zwar bin ich glücklich, überglücklich schon, Bin Dein filr immer, was ich nie mir träumte; Doch macht 's mir Kummer, daß noch dieser Burm An meines Baters edsem herzen nagt,

Daß ein Geheimniß zwischen uns und ihm Der Geele ftillen Frieden ftoren fonnte.

Fernando. Getroft! das Beilungsmittel ift gefunden: Durch Liche wird ber Sag noch überwunden.

Duett.

Liebe führt durch Nacht und Dunkel Und zur höchsten Erdeulust. Liebe lösst und Liebe bindet, Liebe sucht und Liebe sindet Ihren Weg zu jeder Brust. Was die Herzen seindlich trennte, Trott vergebens ihrer Macht; Und es schmüssen öher Wenten Herrlich sich auf ihren Spuren Mit erneu'ter Frihlingspracht. Und so mag sie freundlich walten, Lieblich ihre Myrthe blüh'n! Wo sich einst in schmen Stunden Keine Seelen sest verbunden, Bleibt sie ewig jung und grün.

### Dritter Auftritt. Die Borigen. Unfelmo.

Anfelmo. Mein lettes Bort, bas ich fo eben fagte, Scheint nur gu fchnell fich ju bewähren.

Florentine. Mein Bater?

Fernando. Sag't, was soll uns dies? Anselmo. Schon längst War mir 's, als hätte mich Galvani auch

In diefer armen Sutte ausgefunden. — Sobald er weiß, wo ich noch Ruhe fand, Wird er auch dieses letzte Gut gerftören,

Was mir noch übrig blieb.

Fernando. Unmöglich, Bater! So granfam, nein, fo ift er nimmermehr!

So grausam, nein, so ist er ninmermehr!
Unfelmo. Lehr' mich den stolzen Genneser kennen!
Und wenn er nicht an Tugend mich besiegt,
Im Has, im unersättlichen, bestegt er mich.
Er weiß es jeht, daß ich hier glücklich bin;
Genug, um seiner Nache mich zu opfern.
Ich bin verrathen. Genneser Reiter
Umschwärmen schon die freundlich sille Bucht,
Die mir den letzten Zuskuchtvort gewährte.

Es gelte ben Corfaren, meinen Alle; Doch ich bin liberzeugt, es gilt nur mir.

Fernando. Da tommt der Nachbar. Der wird Nachricht bringen.

## Bierter Auftritt. Die Borigen. Frangesto.

Franzesto. Anselmo, rettet Euch, sonft ist 's zu spät! — Galvani's Reiter sprengen schon in's Dorf, Man fragt nach Euch; Ihr Alle seib verloren, Benn schnelle Flucht nicht Euer Leben schiltet.
Ternanda, Wift Ar 's gewife Sind es Galvani's Reit

Fernando. Bift 3hr 's gewiß? Sind es Galvani's Reiter? Frangesto. Sie find 's.

Unfelmo. Gie find 's! - Daran ertenn' ich Dich,

Gregorio! — Auch nicht bas tleinste Glud Dem Ueberwundenen ju laffen, gang

Mich zu vernichten, gang in meinem Blute Die rachedurst'gen Sande Dir zu baben —

Fluch sei Dir Schündlichem! Fluch Deinem Hause! Fluch Deinem ganzen wuthenben —

Fernando. Halt' ein! —

3ch bin sein Sohn!

Florentine. Fernando! Gott! was machft Du?

Anfelmo. Gein Sohn?

Fernando. 3ch bin '8.

Anfelmo. Galvani's Sohn? Fernando.

Fernando. Se in Cohn. Unfelmo. So treffe Dich des himmels ganger Fluch!

Florentine. Dein Bater !

Anfelmo. Bie ein Dieb haft Du Dich eingestohlen, Saft Dich in meine Liebe führ gedrängt,

Sast mir ber Tochter schuldlos Serz entwendet! — Gest bin ich ganz vernichtet! — Gile Dich!

Die Zeit ist da, ber Bater wird Dir lohnen! Fernando. Berkenn't mich nicht, Anfelmo! Rein, bei Gott!

3ch liebte Eure Tochter. Dhne fie

War mir die Stadt, war mir die Belt veröbet. 3ch 30g Euch nach. Mich traf bes Baters Fluch,

Da ich die fühne Liebe ihm gestanden.

Er hat fein Recht mehr an des Sohnes Liebe;

Ihr feid mein Bater, Guch gehört fie nun. — Seid unbesorgt! Bas jene Reiter wollen,

3ch fecht' es aus, mein Arm ift Euer Schild. Und hat Galvani Guch ben Tod geschworen,

So muß er erft bes Sohnes Bruft durchbohren!

Unfelmo. In Deinen Augen glüht ber Bahrheit Reuer. 3ch ehre Dich und ichate Dich ale Dann! Doch ift Dein Rame nicht ber feinige? Sat Dich Gregorio nicht Cohn genannt? -Rein, ich vertraue nicht ber Schlangenbrut! Und bin ich Dir, und ift Dir biefe theuer, Erfülle meinen letten Bunich: verlaff' uns! Und ift 's entichieden, mir ber Tod gewiß, Co will ich nicht Galvani's Cohn jum Beugen, Und fampfend fall' ich unter fremben Streichen. Frangesto. Romm't, ehr't den Schmerg! Rlorentine. Kernando! Kernando. Gott im Simmel ! Florentine. Berlaff' uns nicht; Du bift mein letter Troft! Du fannft uns retten, Du, nur Du allein! Unfelmo. Schweig', Madchen! bent' an Deines Baters Chre! -Graf, 3hr verlagt une, nochmale bitt' ich -Kernando. Bob!! Es fei! 3ch gehe, doch ich gehe nur, Für Guch die lette Rettung ju begründen. Ihr follt mich mitten in bem Streite finden. -Ein Opfer will der Bater - nun wohlan,

#### Quartett.

## Florentine. Fernando. Unfelmo. Frangesto.

Mitten aus bes Lebens Fülle, Mitten aus ber Liebe Glüd' Reißt bes Schichals strenger Bille Uns } jur alten Racht zurück.

Anfelmo. Dun verlagt uns!

3ch geh' poraus auf Gurer blut'gen Bahn!

Florentine. Kernanbo.

Mich | verlassen?

Beibe.

Ach, ich tann es noch nicht faffen!

Alle.

Friedlich war 's in anfrer bütte, Frennblich war ber Sonnenschein, Doch es tritt mit wilden Schritte Das Berberben schnell herein, Und fein Mensch darf glücklich sein!

(Gernando und Frangesto binaus. Anfelmo und Florentine in bie Rammer.)

Rünfter Auftritt. (Das Theater vermandelt fich in ben Blag vor Unfelmo's Gutte. Im hintergrunde bas Reer.) Fernando und Frangesto (treten aus ber hutte).

Rachber mehrere Fifcher.

Frangesto. Wohin, Du Rasender? - Willft Du allein Die gange Schaar ber Reiter überfallen? -Tollfühnheit der Bergweiflung tann nicht retten, Der Gingelne befampft die Menge nicht. -Billft Du Dich Ihnen ju erkennen geben? Dies würde nur bes Baters gangen Born Berdoppeln, fie nicht retten, und Du felbft Fiel'ft als ein Opfer für Galvani's Rache.

Rernando. Dant Dir, Frangesto, Dant! Du baft ben Ginn Bon bem Unmöglichen gurficaewenbet. -Gie rachen tann ich, wenn ber Streich gefallen: Bett gilt es Rettung. Dies fei unfer Biel! Und ichnell muß fie, auf Bindesflügeln eilen, Soll bem Bergweifelnben bas Bagftild frommen. Romm zu den Treuen, die dies Thal bewohnen, Ich wecke fie mit meiner Stimme Ruf. Anfelmo ift geliebt. Des Feindes Buth Bird jedes tiefere Gefühl emporen, Bis fie, entflammt für beil'ger Unfdhuld Recht, Das Leben für des Freundes Leben magen, Und feine Mörber fiffn ju Boden fchlagen.

(Babrend ber legten Rede verfammeln fich im Sintergrunde mehrere Bifcher; Bernando erblidt fie.)

> Mrie. Bewaffnet Euch, 3hr Thalgenoffen! Reiß't fie von ihren flücht'gen Roffen! Rach't ihre morderische Luft! Ber Recht und Tugend liebt, ber folge Und bohre feine fpiten Dolche In die verfluchte Räuberbruft! 3ch tann fie nur im Tod erwerben hier will ich freudig für fie fterben, Wo ich ben himmel nah' gewußt. -Bewaffnet Euch, Ihr Thalgenoffen! Reifi't fie von ihren fliicht'gen Roffen! Ein Dold in jede Morberbruft! Frangesto und Chor ber Fifcher.

Wir waffnen une ale Rampfgenoffen, Wir reifen fie von ihren Roffen! Ein Dolch in jebe Dorberbruft!

(Bernando und Frangesto ab mit ben Bifdern.) (Man bort erft in ber Entfernung und bann naber ben Marich ber genuesiichen Solbaten, welche julest aufmarichiren und von Balandrino geordnet werben.)

### Gedister Auftritt.

#### Balandrino. Genuefifche Colbaten.

Balandrino. Salt! — wenn mich nicht des Spähers Lift betrogen, Ji diese Hitte unser lettes Ziel. Besetz't sie also schnell von allen Seiten, Daß nichts entslieht. Ihr wist, dem Grafen gilt Es viel, den alten Lancia zu haben, Und wenn wir ihn lebendig überliefern, So können wir auf seine Großmuth bau'n, Und reichen Lohn verdienen treue Diener. — Hund reichen Lohn verdienen treue Diener. — Hund zu, dest' deserte Phun gut, so geh' 's zum Ende. Deh! mach't die Thüre auf! Wir haben Site Und suchen Anselm, Grafen Lancia.

#### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Unfelmo. Florentine (gitternb in ber Thure).

Unselmo. Ich bin '8! Balandrino. Berzeih't! ich thue meine Pflicht, Auf den Besehl des Raths zu Genna; Graf, Ihr seid mein Gesang'ner!

Anfelmo. Jeht noch nichtl Todt bin ich nur in des Tyrannen Macht, Doch theuer kauft Ihr mir das Leben ab. — Ihr wist, Genueser, was der Arm vermag, Der Eure Fahne sins Mal siegen machte. 's ist noch derselbe!

Balandrino. Graf, wir find befehligt, Lebendig Euch dem Rath zu überliefern. — Was soll die nutslos schwache Gegenwehr? Ein Mann wie Ihr ergiebt sich in sein Schicksal, Beist nicht die Ketten im ohnnächtgen Zorn. — Folg't mir, Anselmo!

Unfelmo. Rein! eh' follt 3hr mich Berreiffen, eh' ich lebend biefen Blat verlaffe.

Balandrino. Go thu' ich denn, was ich nicht laffen tann. — Erareif't ibn!

Anselmo. Wag't es nicht!

(Er greift auf sein Schiefgewehr.)

Balandrino. Bas zaudert Ihr? Anfelmo. Zurud, Berweg'ne!

(Gie bringen auf ibn ein; er ichiest, Giner fturgt; boch balb wird er ergriffen und entwaffnet.)

Balandrino. Schreib't 's Euch felber gu! Ich batte gern gelinder Euch behandelt.

Rlorentine.

Mein Gott! was ist geschehn? — ein Schuß! — mein Bater!

Anselmo. Ich lebe noch!

Florentine. Du wirst ganz bleich! Du sinkst In Deine Kniee! — Großer Gott! Erbarmen! Ankelmo.

Richts, liebes Rind! Gin Schlag am Ropf, nichts weiter. — Ach, hatt' er mich mit Tobestraft gefaßt!

(Er wird chnmachtig.)

Florentine. Er firbt! Er flirbt! Beruh'gen Sie fich, Gruffu; Es ift nicht von Bebeutung! Dort im Rlofter Bird man ibn leicht jum Leben auferweden.

Florentine. Rein, nein, das Auge ift, gebrochen; er ift tobt! (Sintt auf ihn nieder. Man hort ben fich nabernden Chor der bewaffneten Kicoer.)

Gewaffnet find wir Rampfgenoffen; Wir reißen fie von ihren Roffen! Ein Dold in jebe Mörberbruft!

Balandrino (während bes Gesanges). Bas hör' ich bort? — ein wüthendes Geschrei Dringt immer näher. Ha, was wird das sein? — Es ift ein hausen wilder Kischer. — Grad' hieher Geht 's wie im Sturme. — Sagt, was wollen die?

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Fernando. Frangedto. Die Fischer (bewaffnet). (Die Benueser umgeben Anfelmo und Florentine, so daß fie nicht geschen werben.)

Fernando. Wo find die Mörber? — Ha, ich hab' Euch nun! Lebendig follt Ihr nicht von diesem Boden. — Sprecht, fiel der Edle schon burch Eure Hand?

Balanbrino. 3ch siehe hier im Ramen Genna's, Und forbre Achtung fur die herr'n der Meere.

Bernando. Ich fiehe hier für's Recht und für die Tugend. Sonft giebt 's nichts Beiliges auf diefer Welt!

Balandrino. Bas wollt Ihr, feder Jüngling?

Fernando. Lancia's Freiheit!

Balandrino. Gefangen führ' ich ihn nach Genua.

Fernando. Der Weg dahin geht über unfre Leiber. Für ihn zu sterben, fasten wir die Waffen, Und Eure Bruft sei unfres Dolches Scheibe.

## Quartett unb Chor.

Fernando. Bo ift der Graf?

Balanbring.

Buriid, eh' es Euch reu't!

Kernando.

Frei muß er fein! - Muf, Bruber! in ben Streit!

Chor. Frei muß er fein! - Auf, Bruder! in ben Streit! (Befecht. Die Sifder flegen. Die Solbaten flieben.)

Fernando (vermundet ben Balandrino und entmaffnet ibn).

3hr feid gerettet; ich tehre gurud!

Florentine. Fernando!

Fernando. Balandrino. Kranzesfo. Geliebte!

Balandrino. Treulofes Glüd!

D. welch ein Glud!

Rlorentine. Aber fieh', bes Batere Leben

Wird une Riemand wiedergeben.

Er ift hin für biefe Belt!

Franzesko. Noch fühl' ich bes herzens Pochen, Und ber Blid ift nicht gebrochen; Bald ift er Euch hergestellt.

Fernando. Leg't ihn auf den Rafen nieder! Mädchen, fieh, er athmet wieder! Unfer Gliid wird nicht vergullt.

Florentine. Fernando. Frangesto.

Mächtiger bort oben! Nie vergeffen wir Deiner Gitte Proben; Dank sei ewig Dir!

Balandrino. Meine Schaar gerftoben!

Ich gefangen hier! Selt'ner Treue Proben Schützten ihn vor mir.

Chor und Florentine. Muthig ward das Werk begonnen Glücklich ift es nun vollbracht!

Der Gefahr { find wir } entronnen,

Fürchten } nichts, die Treue macht!

(Gin Sifcher fagt etwas beimlich bem Frangesto.)

Franzesko. So eben kommt die Nachricht, daß nicht fern, Im Walde oben noch ein andrer Trupp Genueser streife. — Drum nichts halb gethan! Nicht eher können wir Anselmo retten Und glücklich bringen auf die Friedensinsel, Bis jene Schaar noch schnelker Kampf zerstrent.

Fernando. Wohlan! wir eilen. — Lebe wohl noch einmal! Ich will Dich boppelt heut verdienen. — Sie, herr hauptmann, Laff' ich gurud. — Du sorgst für seine Bunde;

(30 zwei Fijchern.)
Dann führ't Ihr Beide ihn in diese Hitte.
Bewach't ihn wohl! — Ihr Andern frisch an's Werk!
Wer für das Recht und für die Angend streitet,
Der wird von höh'rer Macht zum Sieg geseitet.
(Ab mit Franzesto und ben Gischern.)

## Reunter Auftritt.

Florentine. Anfelmo. Balandrino. 3mei Gifcher.

Florentine. Gott sei mit Dir, Du wack'rer junger Held! Balandrino. Behüt' ihn Gott! das ist ein derber Kriegsmann! Wo der hinschlägt, da mag kein Gras gedeihn.

Florentine. Mein Bater scheint sich zu erholen. — Bater! Wie ist Dir? Wir sind frei, wir sind gerettet; Galvani's Reiter sind zerstreut, entstohn, Und frei wird uns die Flucht zur Friedensinsel.

Unfelmo. Bin ich erwacht aus einem schweren Traum? — Mir war '8, als wär' ich in des Feindes Händen, Als hätten mich die Mörder schon gesaft.

Florentine. Es war kein Traum, war boje Birklichkeit! Du warst gesangen von den Genuesern; Doch sind wir frei durch unfrer Frennde Arm, Die muthig Glück und Leben für uns wagten.

Unfelmo. Bergelt' es Gott!

Balandrino. Sie schlingen wacker brein, Und meine Schurken, die für's Geld nur sechten, Sie rissen aus, eh' sie noch Stand gehalten. — Seht, lieber Herr, mich hat es selbst gefrent, Wie Sure Freunde Alles an Cuch setzen.
Ihr müßt ein wackrer, guter Bater sein; Denn nicht umsonst wagt man sein theures Leben.
Drum rath' ich Euch: sieh't, slieh't, sobald Ihr könnt!
Galvani selbst kommt mit der ganzen Macht; Er schisste sich vor wenig Tagen ein.

Nehmt Euch in Acht! Das tapfre Fischervoll Kann gegen solche Menge nicht bestehn. —
(In bie Seene zeigenb.)

Seht Ihr das Schiff, das nach dem Strande lenkt? Erkenn't Ihr wohl die Genueser-Farbe?
Das ist Gasvani. — Flieh't, mein theurer Gras!
Ich wilst' Euch gern in Sicherheit geborgen;
An Eurem Schicklass nehm' ich großen Theil.
Die Unschuld liest man klar in Euren Zügen;
Ber solche Freunde hat, muß sie verdienen. —
Leb't wohs!

Unfelmo. Leb't wohl! ich bante für bie Nachricht. (Balanbrino ab mit ben Gijchern in bie hutte.)

# Behnter Auftritt.

# Anfelmo. Florentine.

(Dufit - Ritornell.)

(Es umzieht fich ber himmel und ein heftiger Sturm erhebt fich.)

Anfelmo. Dort also schwimmt Galvani und das Meer, Das seine Schiffe trägt, ist nicht so falsch, Als er. Er hat den Wellen sich ergeben, Und treulich sühren sie sein stolzes Glück Zum sichern Port, wo neue Rache winkt.

Florentine. Sieh', Bater, sieh', wie sich der himmel dunkelt! Ein Wetter ift im Anzug. — Stolzer Mann, Bertrau' den Bogen nicht in Deinem Glücke!

Unfelmo. Sprich, Tochter, flieben wir?

Florentine. Erst warten wir noch ab, Zu welchem Wege uns die Unsern rathen. — Sie kommen bald zurück. Ein kurzer Kanmpf Halt ihre rüskigen Schritte länger auf, Als sie gedacht.

(Es blitt haufig. — Musit.)
Anfelmo. Der Sturm wird schrecklich werden.
Die Blite leuchten schon. — Der Derr sei benen gnädig,
Die schuldlos bort auf jenem Schiffe sind!
Benn sie nicht schnell zu unserm hasen treiben,
So mögen sie auf Gottes Gnade bauen;
Denn klippenvoll ist diese scichte User,
(Es bonnert fark.)

Und bas Berberben lauert überall.

Florentine. Der Donner rollt schon fürchterlich! (Mufit.)

Anselmo.
In das ein Zeichen wider meinen Feind?
Soll das Gericht so surchtbar ihn ereisen?
Doch still, Anselmo! still, frohlocke nicht!
Ich hass in uie die Nacht und wie den Bösen.
Im Kampse möcht' ich ihm entgegenstehn,
Zetzt aber ist 's ein armer sünd'ger Mensch,
Den Gott mit seinem Strasserichte heimsucht:
Denn fürchterlich ist, was ihn jetzt bedroht:
Unvorbereitet aus dem Leben scheiden
Und untergehn in einer schlechten That.

Florentine. Schon hat der Sturmwind gräßlich fie gepackt; Er wirft fie an das große Felsenriff — — (hier fieht man das Schiff unter Blis, Donner und Sturm scheitern.)

#### Mecitativ.

Florentine. Gott, sei barmherzig! Anselmo.

Rind, er ift 's!

Florentine. D, weh! Sie sitzen seft, sie kämpsen nur mit Milh'
Noch gegen Sturm und Fluth. — Die Unglischel'gen!
(Anselmo geht in den hintergrund auf eine Anhöhe, um nach dem Schiffe zu sehen.)
D, könnt' ich retten, wie das Herz verlangt!
Und möchte lauter noch der Donner krachen,
Ich wagt' es auch in einem kleinen Nachen.

## Mrie.

Sott ber Gite! rette, rette Sie vom gräßlichen Geschict!
Richt im tiesen Wogenbette Breche ber versiorte Blict! —
Aber umsonst ist mein heißes Flehen,
Ich sehe sie stranden und untergehen!
Der Strudel saft sie mit neuer Buth,
Und über sie weg geht die frürmende Fluth!
Wohlan! will der Himmel die Acttung vollbringen,
So kann 's auch dem schwachen Arme gelingen! —
Bater! — Gott wird barmherzig sein! —
Bater, seh' wohl! ich muß hinein!

Anfelmo (ichnell von der Anhöhe herabsommend). Florine! Mädchen! — Welch ein Geist treibt Dich? — Bleib', bleib'! — Umsonst! ichon tragen sie die Wellen! — Ein einziger Schlag tann ihren Kahn zerschellen! — Gott schütze mir mein Kind! Erhöre mich! Sie lenkt den Nachen künftlich durch die Wogen. — Jetzt seh' ich sie nicht mehr. — Berwais'ter Bater! Bor beinen Augen sank dein letztes Glück!

#### Melobram.

Doch nein, dort kommt sie muthig wieder vor! — Sie blickt sich nieder, gleich als hilfe sie Dem Meere sein geraubtes Gnt entwenden. — (Must.)

Jetzt lenkt sie nach dem Ufer — rubert kühn — Der Nachen fliegt durch die empörten Bellen. (Musik.)

Florine, lebst Du? — Ift 's kein täuschend Bild, Das Dich noch einmal meinen Augen zeigt? — Nein, nein, sie ist 's! Auf, auf und ihr entgegen! Solch eine Tochter — himmel! welch ein Segen! —

# Eilfter Auftritt. Unfelmo. Florentine (ericeint mit Gregorio im Racen).

Alorentine. Romm't, alter Mann, warm't Guch in uni'rer Sutte! Ralt ift bas Meer, bie lange Tobesangft Sat Euch entfraftet. - Komm't, ich führe Euch! Unfelmo. Florine, großes Berg, in meine Arme! Du machft mich ftolger, ale gang Benua Dit allen Chrentiteln je vermochte. Galvani mag mir Ruhm und Chre rauben; Der eine Schat wiegt alle Schäte auf! Gregorio. Bas hor' ich? welche Stimme? - Gott! wo bin ich? Unfelmo. 3hr feib bei armen Fifchern von Lovano. Gregorio. Und Guer Rame? Unfelmo. Ginft - Graf Lancia, Bett - Bater Anselm, boch ein glücklicher! Gregorio. Graf Lancial - 3ft 's moglich? Unfelmo. Bas ergreift Euch? Alorentine. Sprech't! Gregorio. Und biefer Engel, ber mich fühn gerettet? -Unfelmo. 3ft Florentine, meine einz'ge Tochter. Gregorio. Go fcmett're, Blit, auf meine Bruft herab! 3hr Bogen, brang't euch über eure Ufer! Berfinte, Erbe, wo ber Frevler fteht! -Bift Ihr, wen Ihr ben fichern Tob entriffen? -Galvani war 's, Dein fürchterlicher Reind! Bon bem Gericht des himmels ichwer getroffen, Mis er auf neue Blutgebanten fann.

Florentine. D, meine Ahnung!

Unfelmo. . Gott, wie munderbar!

Gregorio. Hier fieh' ich vor Dir, Lancia! Ergreife Den Dolch und flog' ihn nach dem Herzen! Ich beit unserm ew'gen haß: Bernichte mich, verachte mich nur nicht!

Anfelmo. Gott hat in meine Hände Dich gegeben; Soll ich gemeiner benken als die Fluth, Die nicht mit Deinem Tode sich besudekt? — Geh', eile fort, nach Genna zurild, Bo Dich die Bracht erwartet und das Glück. Dort sieh' 's in Deines Derzens tiefster Falte: Anselmo Lancia sei noch der Alte.

Florentine. Ach, Bater, Du bift graufam!

Unfelmo.

Bin ich bas? -

Gregorio. Anselmo, waren wir nicht Wassenbrüber Und Freunde, ehe der unsel'ge Zwiespalt die jungen, wilden Herzen trennte? — Mein ganzer Haß liegt dunkel hinter mir, Und vor mir leuchtet jetzt ein holder Schimmer. — Sei wieder Freund mit mir! — Komm, komm zurück! — Ganz Genua empfängt Dich im Triumphe; Du solls erstehn in Deinem alten Glanze. Mein Sohn Fernando liebte Deine Tochter; Er war mit Dir verschwunden, er ist hier. — Laß dieses Band den alten Haß versöhnen, Und Lancia und Galvani sei ein Haß.

Anfelmo. Bergebens brauchst Du Deine glatten Worte; Ich traue nicht ber schöngesieckten Schlange. Bon herzen gönn' ich Dir Dein Genua, Ich bin beglickt in meiner armen hütte; Ich war 's und werd' es künftig wieder sein. — Dein Sohn Fernando hat mich hintergangen; Nichts mehr von ihm.

Florentine. D, lieber, guter Bater!

Unfelmo. Still, Rind! Die Zeit wird biese Thranen trodnen! Blorentine. Rein, biese Thranen nie!

Gregorio.

Graufamer Mann!

Bu Boben trittst Du den besiegten Feind. Schont Deine Rache nicht Dein einz'ges Rind?

Anfelmo. Die Rede geb' ich Dir zurilck. — Dein eignes Leben Sätt'ft Du für volle Rache hingegeben.

#### Tergett.

Anselmo. Was mir unter Schmach und Qualen Tief sich in die Brust gewühlt, Hat in milber Sonne Strahlen Nie der Glückliche gefühlt.

Florentine. Glubend find des Mannes Triebe, Rampfend ohne Unterfaß;

Doch zulett besiegt die Liebe In ber eblen Bruft den Sag.

Gregorio. Blidt er auch mich an mit Granen, Sort er nicht ber Tochter Flehn: -

Seinem Berzen darf ich trauen — Diefer Groll wird nicht bestehn.

Florentine. Bater, fannst Du nicht verzeih'n? Gregorio. Kann Dich nichts erweichen? Anselmo. Rein!

Florentine und Gregorio. Ach, er hat zu viel gelittent Unversöhnlich ift sein Berg.

Diefer Augenblick der Rache

Gilt ihm mehr als unfer Schmerz. Anfelmo (für fich). Rur umfonft find Cure Worte. —

Doch ber theuren Tochter Schmerz Dringt bei allem Widerstreben Tief in mein verwundet Berg.

(Man hört in ber Entfernung einen Marich.) Aufelmo. Still, Mädchen! hörst Du nicht ben Siegestlang, Der aus dem Walbe dort herüber dringt? Florentine. Recht deutlich, Bater. 's find die Unsrigen. — Da fommt Kranzesto.

Unfelmo.

Er bringt gute Botichaft.

# 3mölfter Auftritt.

Die Borigen. Frangesto. Rachher Fernando und bie Fifcher.

Franzesto. Sieg mit den Freunden unsers guten Baters! Schmach und Berberben über die Galvani's!

Anselmo. Still, Freund, und schniche nicht! — Bas gab '8? Franzesto.

Am Balbe auf die Genneser Reiter. Bie wiithend sprang der Ferdinand auf fie. Er hielt sich brav, als wie ein Rittersmann. Bir andern halfen auch nach allen Kräften. So ward der Feinde stolze Macht zerstreut. Bir jagten sie die an des Thales Grenzen, Und pflanzten dort ein Siegeszeichen auf. Zetzt kommt Fernando mit der ganzen Schaar; Er hat sein Wort gehalten, wie er sprach. — Hörst Du? dort jauchzen sie Dir schon entgegen.

Chor. (Erst hinter ber Bühne, bann auftretenb.)
Fernando, die Fischer und Fischerinnen.

Wir haben
Ich haben gekämpft, wir haben
Ich habt nun gekümpft, ich haben
Ich habt nun

Fernando. Nun, Bater, Du bist frei! — Bas ich versprach, Hab' ich als Mann gehalten. Aber nun Gewähre mir auch diese kleine Bitte: Bergiß, daß mich Galvani Sohn genannt. Ich habe keinen Bater mehr als Dich!

Gregorio (ber bisher feitwarts unbemertt gestanden). Salt' ein, mein Sohn ! zerreiße nicht ein herz, Das mit der Liebe sich versohnen wollte!

Fernando. Wie? — Großer Gott! mein Bater? Gregorio. Sa, Dein Bater, Der Unglidssel'ge, den der Sohn verschmächt! Sieh' jenen Engel, er hat mich gerettet. Mein Schiff ergriff der Sturm. An jenen Klippen Ward es zertrümmert; Alles war verloren: Da schwamm sie her auf ihrem leichten Kahn Und wagte kithn ihr Leben für das meine. —

Florentine. D, Bater, rührt Dich nicht sein herzlich Wort? Richt seines tapfern Sohnes Delbentugend? — Er hat Dein Leben wunderbar beschijt; Wir lieben uns so innig und so treu! — Geht denn der Haß nicht unter in der Liebe?

Gregorio. Anselmo! Wassenbruder! Fernando. Theurer Bater! Hobt Ihr fein Ohr für Eurer Kinder Flehen! Florentine. Kannst Du der Tochter Glück der Rache opsern?— Du kannst es nicht, bei Gott! Du kannst es nicht! Unselmo. Ich bei besiegt. — Komm't Alle an mein Berg! — Auch Du, Gregor! — Bir bleiben Baffenbrüber Und eines Saufes engvereinte Glieber.

(Die Fifcher brangen fich um Anfelmo, ber von ihnen berglich Abichieb nimmt. — Abenbroth. helle Beleuchtung. Die Sonne geht unter in ben Meeresfluthen.)

Schluß-Chor.
Seht, wie der himmel sich entschleiert, Wie Ruft und Meer den Frieden feiert, Der Euren alten haß versöhnt.
Die langen Binterftilrme schweigen, Sin Frithling blitht auf allen Zweigen; Der eble Dulber wird gefrönt.

(Der Borhang fällt.)

# Der vierjährige Poften.

Ein Singfpiel in einem Aufzuge.

# Perfonen:

Der General. Der haupt mann. Balther, Dorfrichter. Käthchen, seine Lochter, verheirathet an Düval, ehemals Soldat. Beit, ein Bauer.

Solbaten, Bauern und Bauerinnen.

(Die Sandlung fpielt in einem beutichen Grengborfe.)

(Die Absicht bes Dichters war, baß biejes Singspiel burchgangig wie ein Finale componirt werben sollte. Auf bieje Art ift es in Wien von bem verftorbenen Stein ader in Mufik gefest und auf bem bortigen Theater aufgeführt worben.)

## Erfter Auftritt.

(Greier Blat im Dorfe. Links Balthere Saus, rechts ein Sugel. Beite Ausficht in Die Gerne.)

Balther. Duval. Rathchen. Bauern und Bauerinnen (fommen gur Felbarbeit geruftet aus Balthere Saufe).

Chor. Heiter ftrahlt ber neue Morgen, Luft und Himmel webt sich klar, Und ber Tag verscheucht die Sorgen, Die die dunkle Nacht gebar.

Balther. Düval. Käthchen. Draußen stürmt das Kriegsgetümmel Durch die seufzende Natur, Aber friedlich liegt der himmel Ueber unfrer stillen Flur. Chor. Draußen stürmt das 2c.

Chor. Drausen filirmt bas 2c. Balther. Frisch zur Arbeit! Auf dem Felde Sei das Tagewerk vertheilt. — Bohl dem, der die Saat bestellte,

Ch' ber Krieg ihn übereilt! Chor. Frifch jur Arbeit! 2c.

(Walther mit ben Bauern ab.)

# 3meiter Auftritt.

# Rathchen. Düval.

Käthchen. Ach lieber Mann, Du bift so geschäftig; Berweile boch nur ein wenig bei mir! —
Wir sind jetzt gar so selten beisammen,
Und das liegt doch nur immer an Dir.
Düval. Du gutes Beib! kann ich es ändern? —
Ich wäre freilich lieber bei Dir;
Doch soll ich bem Bater die Arbeit lassen? —
Im Geiste din ich ja immer hier.
Käthchen. Kun sind es vier Jahre schon, daß wir uns lieben,
Und seit zwei Jahren sind wir vermählt!
Aber mir ist es hier im Herzen geblieben,
Als hätt' ich Dich erst gestern gewählt.

Duval. Bie hat mich die kurze Zeit verwandelt! -Mis ich noch im Regimente war, Da wurde mir 's mohl im luft'gen Betimmel, 3ch freute mich immer auf Rampf und Gefahr; Denn damals batt' ich nichts zu verlieren. Doch feit mich ju Dir bas Schickfal trieb, Da ift mir die wilde Luft vergangen, Da hab' ich auch mich und mein Leben lieb. Rathchen. Du guter Beinrich! Düval. Mein fußes Rind! Beide. Ach, was wir Beide boch glitdlich find! Rein, es läßt fich nicht ergablen, Diefe ftille Luft ber Geelen, Diefe beitre Geligfeit! -Unter freundlichem Betofe Blüht une ber Natur im Schoofe Immer noch die golone Beit; Denn für Bergen, die fich lieben, 3ft das Leben jung geblieben, Ift der himmel nicht mehr weit!

## Dritter Anftritt.

# Borige. Balther (athemice).

Balther. Rinder, erichred't nicht! 3hr muff't Euch faffen. Rathmen. Duval. Bater, was giebt es? Bas wird es fein? Balther. Ad! es wimmelt auf allen Strafen! Rinder! Die Feinde ruden ein. Wir glaubten fie lange noch nicht in der Rabe; Doch wie ich jett bort hiniiber febe, Da fommt ein ganger Goldatenhaufen G'rad' auf uns gu. - Wie bin ich gelaufen! -Ach! wenn fie Dich finden, lieber Cohn, Um Did ift 's geschehn, bas weiß ich schon; Denn wie fie uns vor vier Jahren verließen, Da bliebft Du heimlich bei uns als Rnecht, Der Tochter wegen! - Das mußt Du biffen; Gie iiben das alte Soldatenrecht. Es hilft nicht einmal, Dich loszukaufen -Ach! gern gab' ich Alles für meinen Sohn -Du bift ihnen aber bavon gelaufen, Und da erhältst Du feinen Bardon. Rathchen. Ach Gott! ach Gott! Düval. Rur ruhig! befonnen! -Lieb Beibchen! vertrane Deinem Mann! -

Roch nichts ift verloren, doch viel ift gewonnen,

Wenn man die Faffung behalten fann.

Kathchen. In meine Arme will ich Dich schließen, Und wenn Du für ewig verloren wärst; Und wollen Dich die Barbaren erschießen, Durch meine Brust muß die Kugel zuerst!

Duval. D, ftille Deines Bergens Bochen! -

Ich sehe nicht, was ich verbrochen, Da ich nicht von der Fahne lief.

Dort oben ftand ich als Bebette, Ja, wenn man mich gerufen hätte,

Als der Befehl nach Saufe rief. Doch meine Bost ward gang vergeffen,

Mir war fein Fehler beizumeffen; Den gangen Tag lang blieb ich ftehn.

Und als ich mich herunter wagte Und spät nach meinen Brüdern fragte,

War von Soldaten nichts zu jehn. Da bin ich denn zu Euch gekommen,

Sab' ftatt des Schwerts ben Bflug genommen -

Glaub't mir, ich werde nicht erkannt. Und find es nur nicht meine Brüder Bom zweiten Regimente wieder,

Bei Andern ward ich nie genannt.

Walther. Rathden. Daval.

Mag { mich } die Hoffnung nicht betrügen!

An diesen Glauben { halt' ich mich! — halte Dich! — Das Glück war gar zu schön gestiegen! Der Wechsel war' zu fürchterlich!

# Bierter Anftritt.

## Borige. Beit.

Beit. Freund, eilet, Ench zu retten! — Das zweite Regiment
Kommt in das Dorf gezogen, —
Fort, fort! Ihr seid verloren,
Sobald man Euch erkenut!
Balther. Käthchen. Ach Gott, er ist verloren,
Sobald man ihn erkenut!
Düval. Mein Regiment? — Unmöglich!
Beit. Glaub't mir, ich kenn' es gut.
Balther. Käthchen. Es ist nm Dich geschehen!

```
Duval. Run gilt es Lift und Duth. -
Still, laft mich überlegen;
Rettung tann möglich fein!
  Balther. Rathchen. Beit. Der himmel mag Dich ichuten,
Mag Dein Erretter fein!
  Alle Bier.
                 ber Gefahr entspringen?
Wie foll
     wählt er sich den kilhnen Plan? —
     ihm die Rettung wohl gelingen?
                            fängt er
          ich thun, was
                            fang' ich
  Düval. Freunde, ich hab' es gefunden;
Balb fehr' ich Guch wieder gurud. -
Bas Gott gur Liebe verbunden,
Trennt felten ein widrig Beichick.
  Beit. Balther. Kathchen. Bas haft Du Dir liftig erforen,
Moburch Du gerettet bift?
  Duval. Go tomm't, feine Beit fei verloren!
Ich erzähle Euch brinnen die Lift.
  Rathden. Mein Beinrich!
                             Bertraue ben Stunden!
  Düpal.
  Rathchen. 3ch will 's!
                          Und vertraue bem Gliich!
  Düval.
  Alle Bier. Bas Gott gur Liebe verbunden,
Trennt felten ein wibrig Gefchid!
                            (Mile ab in's Saus, bis auf Rathchen.)
```

# Fünfter Auftritt.

Gott! Gott! höre meine Stimme, Höre gnädig auf mein Flehn!
Sieh', ich liege hier im Staube!
Soll die Hoffnung, soll der Glaube
An Dein Baterherz vergehn?
Er soll es bilgen mit seinem Blute,
Was er gewagt mit freudigem Muthe,
Was er für mich und die Liebe gethan?
Sind all' die Winsche nur eitle Träume?
Berknickt die Hoffnung die zarten Keime?
Ist Lieb' und Seligkeit nur ein Wahn?
Rein, nein! das kannst Du nicht gebieten,

Das wird Dein Baterhers verhüten; Bott, Du bift meine Buverficht! Du wirft zwei Bergen fo nicht trennen, Die nur vereinigt ichlagen fonnen! Rein, Bater! nein, bas tannft Du nicht!

## Gedister Auftritt.

Rathchen. Dipal (in Uniform mit Gemebr und Saiche).

Duval. Gieh', liebes Beib, was ich erfonnen: Jest nehm ich meinen Boften ein, Und glaube mir, ich hab' gewonnen, Go nur fann ich gerettet fein.

Rathden. Berfteb' ich Dich?

Düval. Ja, es muß gluden! Ich stelle mich, die Klinte in der Hand, Und den Tornifter auf dem Ruden, Dorthin, wo ich vor vier Jahren ftand. Den Boften hab' ich nicht verlaffen Rach ehrlicher Goldatenpflicht! Bergaß man auch mich abzulöfen, 3ch frand die Bacht und wantte nicht.

Rathchen. Ach, Beinrich! fann die Lift gelingen? Rein, ju verwegen icheint es mir; D, leichter war' es, ju entspringen. Romm, flüchte Dich; ich folge Dir!

Duval. Das mußte erft Berbacht erregen; Die Unschuld muß verwegen sein! -Man fuchte mich auf allen Wegen, Und holte bald ben Fliichtling ein. -

(Marich in ber Berne.) Sorch! fie tommen; ich muß auf ben Boften! Kort, Liebste, eh' man Dich hier belauscht!

Rathchen. Ach! darf man nur von dem Glüde foften, Und ift es verschwunden, wenn man fich berauscht?

Daval. Leb' mohl! und traue auf mich und die Liebe, Und bete für mich!

Rathchen. Wohlan, ich traue auf Dich und die Liebe, Und bete für Dich!

Beibe (umarmen fich).

Run. Schickfal, tomm! wir erwarten bich! (Rathchen in's Saus ab, Duval fteigt auf ben Sugel.)

## Siebenter Auftritt.

Daval. Der Sauptmann fommt mit feinen Golbaten unter folgenbem

Chor: Luftig in den Kampf,
Luftig aus dem Kampf!
Frisch durch Sturm und Bulverdampf!
Bosse bäumen,
Becher schämmen,
Geld und Lieb' und Freude!
Junge Weiber, alter Wein
's ist all' Soldaten-Beute!
- Mädchen, schent't die Gläser ein!
Lass't die Alten grämlich sein!
Geld und Lieb' 2c.

Hauptmann. Halt! Hier ist das Nachtquartier. Brüder, halt, wir bleiben hier! — Aber wenn ich mich nicht betrüge, Ich din nicht zum ersten Mal hier im Ort! Der Kirchthurm blickt wie aus alten Zeiten, Und ich tenne die Bäume dort! Ja, auf einmal wird mir 's flar, Wir sind unter alten Bekannten; Es ist jetz g'rade das vierte Jahr, Daß wir hier im Dorse gestanden. Billsommen, willsommen im alten Quartier! Willsommen, 3hr Brüder! wir bleiben hier.

Chor. Willfommen 2c.

Hauptmann. Ein Jeder wählt das alte Haus; Doch stell't mir erst die Posten aus. —
Gefreiter, vor! — Du weißt das Wort.
Besetze mir die Höhen dort. —
Aber, was seh' ich? — Da steht eine Wacht! —
Was soll ich zu diesem Vorsall sagen? —
Schon Freunde hier? Wer hätt' es gedacht! —
Wie mag das zugehn? Ich nuß ihn doch fragen! —
Landsmann! sprecht, wie kommt Ihr hierher? —
Ei, bekannt sind mir diese Züge.
Ich wollte wetten, daß es Dival wär',
Gewiß, daß ich mich nicht betrüge! —
Ditval! Dival! —

Duval. Wer ruft mich?

Hauptmann.

Berräther!

Berab mit Dir!

Duval. Ich ftehe Bacht, Und gehe nicht von meinem Blate,

Den ich schon seit vier Jahren bewacht.

Dauptmann. Tollfühner Bube! - Auf! nehmt ihn gefangen!

Daval. Die Wacht ift heilig! mag't es nicht!

Sauptmann und Chor. Er hat feine Abler treulos verlaffen; Fort mit ihm! fort, jum Kriegsgericht!

Sauptmann. Go pad't ihn!

Dival. Ihr wiff't '8, Cameraden, Daß ich erst abgelöst werden muß. Unverletzlich bin ich auf diesem Platze;

Wer sich mir naht, den trifft mein Schuß.

Hauptmann. Trote nur! Dich erwarten die Ketten, Dich erwartet ein grausam Gericht! Duval (für sich). Rur die Berwegenheit kann mich retten. Es gilt ein Leben; ich wanke nicht!

# Achter Auftritt.

Borige. Balther. Ratheben. Beit (aus bem Saufe). Bauern und Bauerinnen (bie bie Solbaten gurudfhalten, ben hugel gu fturmen).

Balther. Rathchen. Beit. Bauern.

Um Gotteswillen!

Sauptmann. Serab mit Dir! Balther. Käthchen. Beit. Bauern.

Er ift verloren!

Düval. 3ch bleibe hier!

Balther. herr Sauptmann, laff't Euch bedeuten ! -

Er hat ja nichts verbrochen!

Erbarmen, gebt Bardon!

Bauern. Erbarmen, gebt Bardon!

Sauptmann. Umfonft find Enre Bitten!

Im Kriege schont man nicht. Der Bube wird erschoffen, Das ist Solbatenpflicht.

Soldaten. Das ift Soldatenpflicht.

Walther. Käthchen. Beit. D, lass in Mitteld prechen, Nehmt unser Hab' und Gut, Lass is mich im Kerker büssen, Nur ichon't des Sohnes Blut.

Sauptmann. Umfonft find Gure Bitten!

Soldaten. Dich erwarten die Gesetze, Dich erwartet Tod und Qual!
Ja, Du bist stir sie versoren; Nirgends blinkt ein Hoffnungsstrahl.
Bauern. Belch ein Augenblict des Schreckens!
Welch ein Augenblict der Qual! —
Ach, er ist sür uns versoren;
Nirgends blinkt ein Hoffnungsstrahl!
Düval. Der General!
Alle. Der General!
Düval. Ha, nun wird es sich entscheiden,
Was die Stunden mir bereiten!

# Rennter Auftritt.

# Borige. Der General.

General. Was giebt es hier? was ist geschehen? Was muß ich Euch in Aufruhr sehen? — Hat man je solchen Lürm gehört! Wer hat den Frieden hier gestört?

Hauptmann. Den Bosten befahl ich auszustellen, Ich war ber Erste hier im Ort, Und finde den Ditval, der vor vier Jahren Bon uns desertirt, an dem Higel dort. Berwegen vertheidigt er sein Leben; Man kennt ihn, Keiner wagt sich hin.

Düval. Ich will mich ja sogleich ergeben, Wenn ich nur erft abgelöf't worden bin. So lang' aber bin ich unverleglich; Den Posten behaupt' ich, den man mir gab.

General. Run, das ist billig und gesetslich. — Herr Hauptmann lös't die Bedette ab! — (Düval wird abgelös't.) Run bist Du Arrestant. — Doch will ich fragen, Was kannst Du mir zu Deinem Vortheil sagen?

Düval. Ich gebe mich, wie ich versprochen; Doch seh' ich nicht, was ich verbrochen, Da ich nicht von der Kahne lief. —

Dort oben stand ich als Bebette; Ja, wenn man mich gerusen hätte, Als ber Besehl nach Sause rief! — Doch meine Bost warb gang vergessen.

Doch meine Bost ward gang vergeffen, Mir war tein Fehler beizumeffen; Den ganzen Tag lang blieb ich ftehn; Und als ich mich herunter wagte, Und hat nach meinen Brüdern fragte, Bar von Soldaten nichts zu fehn. Da bin ich in dies Haus gekommen, Hab' ftatt des Schwerts den Pflug genommen. —

Rathchen. Und weil er fleißig war und treu — Duval. Rahm mich ber Richter bort jum Sohne,

Daval. Rahm mich ber Richter bort jum Cohne, Gab hier bie Tochter mir jum Lohne.

Bier Jahre find 's! - Berr, laff't mich frei!

Alle Bauern. Ach, habt Erbarmen! laff't ihn frei!

General. 3a, wenn das Alles Wahrheit mare -

Duval. Bei Gott und bei Golbatenehre!

Sauptmann. Ich felbst gesteh' es freilich ein, Er mag vergeffen worden fein.

General. Und haft Du fonft Dich brav geschlagen ? Duval. Berr, die Medaille barf ich tragen.

Sauptmann. Auch das muß ich ihm zugestehn: 3ch hab' ihn immer brav gefehn.

Soldaten. Wir haben ihn ftets brav gefehn.

Balther. Beit. Kathchen (auf ben Knieen). Herr General! ach, habt Erbarmen! Sabt Mitleid mit dem armen Sohn! Ach, reiß't ihn nicht aus unsern Armen! Gebt ihm Pardon!

General. Es fei! — Parbon! Alle. Bardon! Bardon! Bardon!

Alle. Schöne Stunde, die uns bleubet! Glück, wie haft du dich gewendet! Kühnes Hoffen täulchte nicht! Der nur kennt des Lebens Freude, Der nach wild empörtem Streite Ihre schöne Blüthe bricht!

(Der Borhang fallt.)

# Die Bergknappen.

Eine romantifche Oper in zwei Abtheilungen.

# Perfonen:

Alberga, bie Beifterfönigin.
Runal, ber Beift bes Feuers.
Bella, eine Spubse.
Baltber, Steiger auf einem Berggebaube.
Ronrab, eine Tochter.
Ronrab, ein Bergfnappe.
Splpben unb Berggeifter.
Bergfnappen unb Mabden.

(herr Mufit-Director helwig in Berlin hat biefe Oper in Mufit gefest, und bei ihm ift bie Partitur biefer Composition gu haben.)

# Erfte Abtheilung.

Morgen. Berggegend. Im hintergrunde Berggebaube mit dem gabrichachte. Rechts im Borbergrunde bas hand bes Ceicigers. Man bort bie Bergglecke lanten.)

## Erfter Auftritt.

Bergenappen, unter ihnen Ronrad (treten von allen Geiten mit ihren Bertzeugen berein).

Chor. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Der Tag ist schon heraus. —
Sei uns gegrüßt, du liebes Licht,
Du lieber, klarer Morgen!
Wie 's frendig aus den Wolken bricht!
Drunn frisch und ohne Sorgen;
Denn fröhlich ist des Knappen Loos:
In seiner Erde tiesen Schook,
Da blütt die Frende auf! —
Glück auf! Glück auf!

Balther (aus bem Saufe). Gliich auf, Ihr Rnappen!

Mile (burch einander). Biel Gliid auf, Berr Steiger!

Walther. Run, feid 3hr Alle fertig?

Konrad. Alle, Bater Balther!

Walther. Ei, bist Du auch schon da, Du fröhlicher Gesell? Ans Dir kann 'mal ein tilcht'ger Bergmann werden, Benn Du hinfort hibhst treu und sleisig bist, Wie Du 's mit Ernst gar rühmlich augesangen. Gott segne Dich auf Deinen Bergmanns-Wegen!— Nun, wenn wir Alle da sind, möchten wir, Eh' wir zur schweren Arbeit-rüstig gehn, Nach altem guten Brauch und alter Weise, Den Herrn um Gnade slehn sir diesen Tag, Daß er und frennblich in der Erneb sei Und seine Engel sitr und wachen lasse; Denn wohl gesährlich ist des Bergmanns Treiben, Und mancher suhr frühmorgens frendig an, Den wir zerschmettert Abends 'rausgezogen.—

42

Drum betet leife zu bem höchsten Gott Und bittet ihn auf Euren bunkeln Begen Um feinen Schutz und feinen großen Segen!

### Gebet.

Walther, Konrad und die Anappen (auf ben Knieen). Du, heiliger Herr, der die Berge gemacht, Laß unser Mühen gelingen! Wir wollen Deine verborgene Pracht Aus der Tiese zu Tage bringen. Beschilts' uns auf unser gesährlichen Bahn, Wir haben 's zu Deiner Ehre gethan.
(Rach beenbigten Gebete einige Augenblick tiese Stille, bann:)

Walther. Und nun Jum Tag'wert, treue Berggeuoffen! Run soll die Arbeit frisch und fröhlich munden. (Walther und die Bergknappen geben in den hintergrund, wo man das ganze rege Leben eines Berggebäudes siedt. Einige fahren an. Der Göpel fängt an zu geben. Die Bergjungen laufen mit Körben bin und ber ze. hierzu ist Musik so lange, bis Alle zum Saach bineingefahren sind.)

# Zweiter Auftritt.

# Ronrab. Balb barauf Roschen.

Konrad. Wie das auf einmal so lebendig wird, Und durch einauder emsig webt und treibt! — 's geht doch, bei Gott! nichts über's Bergmannsseben! Ein Jeder eilt mit frischem Muth zum Tag'werk, Und Alles rührt so ked die fleiß'gen Hände; 's ist eine Lust, den vollen Gang zu schau'n. — Nun, ich mag auch nicht gerne miligig stehn; Doch noch so lange nuß die Arbeit warten, Bis ich dem Liebchen neinen Gruß gebracht.

(Rust in Balther's haus.)

Giig Liebchen, bift Du wach?

Ronrad. (inwendig). Wart', Kourad, komme gleich! Konrad. Uch! 's ist doch gar zu hold, solch liebes Ding Im Arm zu halten, wie mein Röschen ist. Kein fein'res Liebchen giebt 's auf allen Bergen; Sie ist so engelsgut, so lieb und herzig! — (In's haus rufend.) Wird 's bald, treu Röschen?

Roschen (heraustommend). Sieh', da bin ich schon! Konrad. Run Gott zum Gruß, mein süges, holdes Lieb! Röschen. Berzeih' nur, daß ich Dir so lange blieb! Doch hatt' ich für den Bater noch zu sorgen. Dom weißt, der schafft gar viel am frühen Morgen; Erst muß ich ihm die Milch zum Frühstück bringen Und bei der Andacht dann ein Liedchen singen.

Er sagt mir immer, 's mache frohen Muth; Ich folg' ihm gern, er ist ja gar zu gut.

Konrad. Du liebes Kind! Uch, was Dein guter Bater Sich für 'ne liebe Blum' erzogen hat, Und wie er fie gepflegt und treu gewartet, Daß fie ju Aller Freude blüht und prangt!

Röschen. Sab' ihn auch herzlich lieb; boch, daß mir 's Gott verzeiht! Ich kenn' ihn nun schon alle meine Zeit,

In tenn' ich erst ein Jahr, 28 ist wohl kaum d'rüber, Und hab' Dich auch so lieb, — vielleicht noch lieber!

Konrad. Du bist mein stiffes, liebes, treues Röschen; Wie ich Dir gut bin, ist Dir Keiner mehr. Roschen. Benn ich nur immer, immer bei Dir war'!

3ch fühle mich fo froh in Deiner Rahe.

Ronrad. Und mir wird 's frisch und leicht, wenn ich Dich sche.

#### Duett.

Konrad. Ach, wie klopft mit heißen Schlägen Dir dies volle Herz entgegen, Wenn mein Ange Dich erblickt! Beinen möcht' ich, wenn wir scheiden, Doch, das Kommen, welche Freuden! Ach, wie fühl' ich mich beglückt!

Röschen. Weißt Du noch den Fleck im Thale, Wo ich Dich zum ersten Male An dem Wege sigen sah? Wie ich Dich zum Bater brachte Und seitdem an Dich nur dachte? — Weist Du noch?

Ronrad. 3a, Roschen, ja! -

Kennst Du wohl noch jene Bäume, Bo versenkt in suffe Träume Ich Dich einsam sigen sah? Wie Du mir mit stillem Beben Dort den ersten Kuß gegeben? — Kennst Du sie?

Röschen. Ja, Lieber, ja! Beibe. Welch ein Gliich, geliebt zu werden! Glaube mir, daß nichts auf Erden,

Glaube mir, daß nichts auf Erden, Nichts im Himmel d'aliber geht. Mag sich Allies seindlich trennen, Wenn nur wir uns nicht verkennen, Wenn die Liebe nur besteht!

# Dritter Anftritt.

Die Borigen. Walther.

Walther. Ei was, Gesell'? ist das 'ne Anappenart, Wenn 's lange schon zur Frühschicht ausgesäutet, Noch hier mit Dirnen sich herumzukosen? Das Fäusiel soll Er in den Armen halten Und nicht mein Mäbel! hört Er 's, junger Fant? Hab wöhl stolz gemacht mit meinem Lobe; Denkt, weil ich Ihn 'nen fleiß'gen Anappen nannte, Er könnte lässig werden in der Arbeit. Ja, wart' Er nur! noch wär' mir das zu zeitig; Da wär' es mit dem Doppelhäuer nichts!

Konrad. Ei, Bater Walther, seib doch nicht so streng! Ich bring' es doppest ein, was ich versäumte. Mit Röschen war ich so in's Plandern kommen, Da hab' ich an die Frühschicht nicht gedacht.

Röschen. Der Bater meint 's gewiß auch nicht so bös'. Walther. Was hat das Gänschen da hinein zu plappern! Und ob ich 's böse meine oder nicht: Für ein- und alle Mal, es schickt sich schlecht, Mit jungen Anappen Morgens an der Thür Die schöne Zeit unwöthig zu verschwatzen. Da d'rin am Heerde ist Dein rechter Plat; Und wenn ich 's zuließ, daß Ihr junges Bolt Euch liebt, weil ich für brav den Konrad halte,

Und wenn ich Eurer Bitte willig war, So milfi't Ihr auch mein Wort in Shren halten. — Und somit sort! Du, Konrad, in die Grube,

Und Du zum heerd, damit Du uns hent Mittag Bas Gutes in die Beitung bringen tanuft; Denn bort gedent' ich meinen Tijch zu halten.

Konrad. Hör', Röschen, nimm Dich ja in Acht beim Stoll'n! Ich möchte lieber Dir entgegen geh'u, Und Dich bis in die sich're Weitung führen.

Röschen. Ja, Konrad, thu' das doch! Walther. Ift gar nicht nöthig!

Der Konrad mag bei seiner Arbeit bleiben; Du bist den Weg wohl hundert Mal gegangen, Auch ist der Stollen trocken und gesahrlos. — Run, marsch zur Arbeit! — Soll das ewig dauern? Röschen, Leb' wohl!

Konrab. Leb' wohl und bent' an mich, siff Liebchen! Balther. Das junge Bolt ift boch ein wunderlicher Schlag! (Röschen ab in's hand. Walther und Konrab fahren an.)

## Bierter Auftritt.

rofe Relienballe, eine fogenannte Weitung. Bu Sintergrunde ber Anbricacht. Dan fieht überall Cpuren thatiger Menichenbanbe.)

Miberga. Munal. Bella. Eniphen und Berggeifter.

(MIberga tritt erft nach bem Unfange bes Chore auf.)

Chor ber Beifter. Gei uns willfommen, Freundliche Königin! Bon Deinen Treuen Inbelnd begrüßt!

> Freu't end, ihr Berge, Freu't ench, ihr Sallen, Freue bich, Felfen, Der fie umichlieft!

Often und Weften Sat Dir die Beften Bu Deinen Füßen Billig geftellt.

Bier Elemente Rolgen behende, Regen die Bande, Wenn Dir 's gefällt.

## Mecitatip.

Alberga. 3ch dant' End, meine trene Beifterichaar! 3d bant' Euch Allen, Die 3hr bier erichienen, Die Ronigin mit Liebern zu begrugen. Ceib meiner Gunft, feib meiner Bulb gewiß! -Doch viel verandert find' ich hier ben Bera. Geit ich jum letten Dale ihn befucht; Dier feh' ich Spuren fleifiger Menfchenhande. Sat fich ber Menfch fo tief gu Guch gewagt, Daß er hinabstieg in die Racht ber Welfen? Runal. Wohl grub er fich verwegen feine Bahn, Leichtfinnig ward ihm unfer Reich eröffnet, Und manch Bebeimniß hat er icon entloct; 3d fehe nun ju fpat, was uns bedroht. Es ift ber Menich ber Elemente Feinb,

Er ift mit ber Ratur im ew'gen Rampfe. -Darf 's babin tommen, daß ber große Bau, Der burch Meonen fiegend fich erhalten, Durch einen ichwachen Menschenarm gertrumm're?

Alberga. Runal, sei ruhig! Was der große Wille, Der über uns und jenem Bolke wacht, Seit Ewigkeiten ftreng und ernst beschloffen, Das mögen wir, trot aller Kraft nicht hindern. Doch ist der Mensch noch weit von seinem Ziele; Das Wahre und das Jun're kennt er nicht, lind was er sand, das kaun ihn nur verblenden. Unendlich ist das Räthsel der Natur, Verborgen selbst für uns, die mächt'gen Geister, — Jur faunend ehren wir den höchsten Meister.

Es zieht um alle Lebensquellen Der ew'ge Wille seine Nacht. Mit Flammenschrift sie zu erhellen, Glüht dort umsonst der Sterne Pracht. Schau' nur hinauf und schau' hinunter, Wie dich ein endlos Meer umsteist! Sei ewig wie das ew'ge Bunder, Nur dann begreifft du diesen Geist.

# Fünfter Auftritt. Runal (allein).

Runal. Wohl glaub' ich 's gern, was mir Alberga sagt, Doch ist 's das nicht, was mich so heimlich quält, Daß ich nicht Rast noch Ruhe weiß zu finden. Ob jene armen Erdensöhnlein hier In unserm Berg sich mühen oder nicht, Das kann mir wohl gleichviel sein, beuk' ich mir; — Sobald ich will, kann ich sie All' verderben. Jeht aber kenn' ich nur den einzigen, Den glühenden Gedanken meiner Liebe!

#### Capatine.

Du schönes Bild im vollen Reiz des Lebens, Du bift mein einzig Ziel; du fliehst vergebens! Dich muß ich mir erkampfen, dich besiten, Und wenn dich alle Erbenmächte schützen.

(Mb.)

# Sechster Auftritt.

Die Bergenappen (unter ihnen Balther und Konrab, fahren ben Schacht binunter; fie fommen mit ihren Grubenlichtern und Gegabe [handwertegeug] nach und nach of in ben Borbergrund).

(Dufit, bis alles in ben Schacht binuntergefahren ift.)

Walther. Gliid auf, Berginappen, zu der frühen Schicht! Alle Knappen. Gliid auf! Gliid auf!

Walther. Nun, Kinder, frisch zum Tagewert! Ein Jeder weiß den angewiessen Ort, Und was ihm ziemt. Das Fäustel hoch geschwungen, Daß sich das Eisen in die Felsen drängt Und uns des Goldes reiche Adern öffnet. — Mach't g'sunde Schicht!

Alle Anappen. Bill 's Gott, Berr Steiger!

(Die Rnappen vertheilen fich; überall fieht man arbeiten. Es wird geforbert. Konrad arbeitet im Borbergrunden Malther geht bei Allen umber und bieibt gulet bei Kourab fieben.)

Konrad. 's wird mir so wunderbar in diesen Bergen, So freudig und so schauerlich zugleich. Die Felsen sind nir atte treue Freunde,
Id fühle mich der stummen Welt verwandt.
Wie reich verschlungen sind die lichten Abern!
Ein Goldgewebe schummert durch die Berge,
Von unbekannter, stiller Hand gewebt.
Wie 's mich so freundlich andlicht und so saust,
Mis wollt' es mir ein heimlich Wort vertrauen
Bon seinem stillen, wunderbaren Leben,
Und wie die Geister krästig es umschweben.
In mir erwacht ein unbekanntes Sehnen;
So oft ich also vor dem Felsen stige,
Geich muß ich an mein liebes Nöschen benken,
Und immer voller wird das volle Herz.

Balther. Dir ift 's auch fo gegangen!

Konrad. Richt wahr, Bater Walther? Man träumt gar suß in diesen heil'gen Bergen; Flint geht die Arbeit von den ruft'gen Händen, Und Liebchens Bild ift hier und überall.

Walther. Drum bleibt anch immer Kraft und Muth lebendig, Und was Du anfängst, bas gelingt Dir gern.

## Lieb.

# Ronrad.

(Balther bort anfangs gu, bis Konrad ausgesungen; bann ftimmt er mit ein.)

Selig, selig, wen die Liebe Still nach wunderbarer Weise Ans des Lebens buntenn Kreise Sich zum Jünger auserwählt! Bie sich tausend schöne Triebe In dem Herzen still verbreiten! Ach, der Liebe Glidt und Frenden Hat kein Sterblicher gezählt!

Balther. Du fingst ja recht erbanlich Deine Beise, Daß es gar lieblich durch die Felsen klingt. Ber lehrte Dich benn all' die schönen Lieder?

Konrad. Wenn ich so einsam vor dem Felsen site, Da wird mir immer wunderbar zu Muthe, Und was mir dann in voller, tieser Brust Wie leise Mhung durch die Seele weht, Das könnt' ich nicht mit kalten Worten nennen; Da treibt es mich von selbst zu Neim und Sang, Und also komm' ich denn zu meinen Liedern.

Balther. Du waderer Gefell! Das mahre wohl; Denn eine Bruft, wo Sang und Lieber haufen, Schließt immer treu fich vor dem Schlechten zu.

## Finale.

## Die Mabden (von weitem).

Freundlich zu bem lieben Ziele Bandern wir, dem Bergen treu, Ohne Furcht und ohne Schen. It die Liebe mit im Spiele, Dat ja auch ein Möden Muth! — Ach, was nicht die Liebe thut!

Walther. Doch horch, mein Sohn! hörst Du nicht unfre Mädchen Mit ihren Liedern durch den Stollen ziehn? Ja, ja, sie sind 's, ich sche schon die Lichter. — Mach't Schicht, Ihr Knappen! Eure Mädchen kommen. Der Hunger will auch seine Rechte haben, Und nach dem Essen geht es frischer d'ran. Greudige Bewegung unter den Knappen. Sie verlassen ihre Arbeit und kommen in den Verdergund. Durch den Stollen sieht man die Mädchen mit Grubenlichtern, Korben und Krügen kommen.

# Siebenter Auftritt.

# Die Borigen. Noschen mit ben Mabchen.

Die Knappen. Willfommen, willfommen in unsern Hallen! Willfommen im großen felsigen Haus! Wir hoffen, es soll Endy bei uns gefallen; Badt nur Eure freundlichen Gaben auß!

Die Mabchen. Bwar nur geringe find unfre Gaben, Doch foll 's genug filr uns Alle fein. Die vollen Krifge follen Guch faben; Laff't uns nur ichaffen, wir richten uns ein.

(Die Mabchen paden bie Rorbe aus und beftellen bas Mabl.)

Konrad. Wie war es mir so einsam hier unten! Wie oft habe ich an Dich gedacht! Ich hab' es in tiefer Seele empfunden, Daß nur die Liebe glücklich macht!

Röschen. Ad, wie so langsam schlichen die Stunden, Seit ich heut frish Dich an's herz gedrückt! Auch ich hab' 's in tiefer Seele empfunden, Daß nur die Liebe den Menschen beglückt!

Walther. Fren't Euch immer der herrlichen Stunden! Sterne find 's in des Lebens Nacht. Heil dem, der 's tief in der Seele empfunden, Daß nur die Liebe glücklich macht!

Alle Drei. Ist and der himmel oft duster und trübe, Kämpst im Leben wohl mancher Schnerz; Bleibt uns Allen doch noch die Liebe: — Glücklich allein ist das liebende Herz!

Balther. Aber unn mögen wir länger nicht fanmen; Seht, schon stehen die Krüge bereit. Laff't uns ein fröhliches Stünden verträumen, Freude thut Noth in der schinnen Zeit.

(Alles lagert fich in verschiebenen Gruppen.) Nichts ift boch bem Rnappen lieber,

Als 'ne ächte Bergmannsluft. Bas geht wohl auf Erden d'rüber Für 'ne volle Menschenbruft? Kuß und hand darauf!

Immer ju Glud auf! Denn mit Liebe, Sang und Bein Muß ber Knapp' im himmel fein!

Nöschen. Lieb' Bater, Ihr wiss't so ein schönes Lied Bom Knappen aus ber Ferne — Ach, wenn es Euch nicht zu sehr bemüht, Wir hörten 's Alle so gerne.

Ronrad. 3a, Bater, fing't!

Mile.

Alle. Erft trint't, erft trint't! Dann fich 's wohl taufend Mal beffer fingt.

Balther (nachbem er getrunfen).

Es fam ein Knapp' aus fernem Land; Er fam aus Norden gezogen; Er war im Gebirg' mit Keinem verwandt, Doch waren ihm Alle gewogen. — Ach, armer Knappe, wie danerst du mich! Biel bdie Geister sanern auf dich!

Alle. Adh, armer Anappe, wie zc.

Walther. Einst saß er im tiesern Felsenschacht Und sang viel köstliche Reime, Und sach hinaus in die düst're Nacht, Und dachte an's Liebchen daheinne.— Ach, armer Knappe, mich dauerst du sehr! Zum Liebchen kehrest du ninmermehr!

Mile. Ach, armer Anappe, 2c.

Walther. Auf einmal da wird 's ihm so eisig und kalt, Als sollt' er nie wieder erwarmen; Beit hinter sich sieht er 'ne dunkle Gestalt, Die fast ihn mit langen Armen. Ach, armer Knappe, wie dauerst du mich! Die bösen Geister umlagern dich!

Mle. Ach, armer Anappe, 2c.

Walther. Und somit ist mein Liedchen aus; — Ber weiß, was ihm weiter geschehen? Der Knapp' suhr nicht wieder zu Tage aus, 's hat Keiner ihn wieder gesehen. — Ach, armer Knappe, wie dauerst du mich! Dort unter den Kelsen ist 's sürchterlich!

Alle. Adh, armer Anappe, 2c.

# Achter Auftritt.

# Die Vorigen. Munal.

Runal (noch ungesehen). Da seh' ich sie wieder, die schöne Maid! Und willst du dein Glück umarmen, So sass' es mit krästigen Armen! Jetzt, Runal, jetzt ist es Zeit!

Konrad. 's geht über 's Singen boch teine Luft! Röschen. Mir ward bei bem Liebe fo eng um die Bruft; Bar' gern von ber Weitung ferne!

Balther. Und boch hörft Du 's Liedden fo gerne.

Röschen. Ach, weil das Gewölbe so wiederhallt, Klingt 's wunderbar in die Ohren.

Runal (fturzt bervor und ergreift Roschen). Mein mußt Du fein, Du himmelsgestalt!

Roschen. Ach helft mir! ich bin verloren!

Alle. Der Berggeift!

Runal. 3ch bin 's, b'rum gittert vor mir !

Röschen. Ach, rettet mich!

Konrad. Mänber, ich trote Dir! Kür Roschen tampf' ich mit Riesennuth. — Gieh, Frevler, daß Liebe noch Bunder thut! (Er fürzt auf Runal los.)

Runal (ichleubert ihm Geuer entgegen; Konrad finft leblos nieber). Bergeb'ne Müh', die Dirne bleibt mein!

Wer mit mir tampft, muß unsterblich fein! (Er verfintt mit Roechen; Flammen fahren nach ibm auf.) Alle. Welche Stunde voll Entseten!

e. Welche Stunde voll Entsetzen! Wild verzweiselnd schlägt das Herz! Belch ein Wechsel der Gefilhle, Bon der Luft zum tiessten Schmerz!

(Der Borhang fallt.)

# 3weite Abtheilung.

## Erfter Auftritt.

(Eine annuthige Balbgegent; im hintergrunde ein Teich.) Alberga und ihr Gefolge, aus Eniphen beftebend, worunter Bella.

Chor ber Geister. Flüstert, ihr Winde, viel liebliche Träume! Fröhlicher walle, du silberner Teich!

Duftet, ihr Blumen! rauschet, ihr Bäume!

Denn eure Königin ruht unter ench.
Frühling, wehe ihr freundlich entgegen,
Sorge silr Blithen auf ihren Wegen!

Schmilde dich sestlich, stille Natur!

Schmilde mit Rosen die heilige Spur!

Alberga. Dank Euch für Eure freundlichen Lieder, Sie ziehen mich bald wieder zu Euch her. \* Ich icheibe ungern, doch gern komm' ich wieder; Der Liede vergess ich nimmermehr! Wohl liedlich rauschen die hohen Bünme, Es stüffern die Winde, die Blume biüht, Und bald versink ich in schöne Träume — Uch, singt mir noch einmal das frennbliche Lied!

Bugleich. Stüftert, ihr Winde, 2c. MIberga. Denn oft ergötzen auch uns nur Träume, Sind wir die Höchsten auch unter Euch! Auch wir bedauern zerstörte Keime, Auch wir sind an Wilnschen und Hossen reich. Wir wandern auf höheren, helleren Wegen, Doch oft vergeblicher Schnsucht entgegen. Das große Gesetz der ganzen Natur, Wir geben 's nicht, wir gehorchen nur.

## Recitatio.

Alberga (nach einer Baufe, in welcher fie in Gebanken verloren scheint). Ber schleicht bort durch den Bald, wie fill verzweiselnd, Berftört und bleich das schöne, junge Antlit, Die Schritte wantend, wie ein matter Greis? — Er ift 's, — es ist der Jüngling, den Ihr kennt.

Ihm raubte Runal freventlich die Braut Und ftörte Menschenglick mit frecher Hand. Das soll er mir mit schwerer Strase büßen. — Doch still! — der Knappe kommt. Jetzt mag er hier Noch einmal ungestört sein Leiden klagen, Bald wird sein Herz voll süßer Hoffnung schlagen. (Sie zieht sich mit ihrem Gefelge zurück.)

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Ronrad (fommt bleich und berftort aus bem Balbe).

Konrad. So ganz vernichtet, ganz! — Mit einem Mal Der volle himmel grausam mir zerfiört, Den nir die Zukunft freundlich zugesprochen. — Mein armes Röschen! Theures, sützes Kind! Auf dieser Erde war für uns kein hoffen, Auf dieser Erde war fein Glück für uns! — Kein hoffen und kein Trost ist mir geblieben, Mein Sehnen geht zu jener Welt hinauf!

## Cavatine und Duett.

Hier kenn' ich nur den Schmerz; dort drüben, Und nicht auf Erden ist mein Lieben! — Welt, fahre wohl! — Ihr Pluthen nehmt mich auf! (Er will sich in den Teich fürgen.)

Alberga (tritt ihm entgegen).

Burud! was suchst Du in ben Wogen? Die Hoffnung lebt! Zurud, zurud! — Dich hat ein falicher Bahn betrogen; Bertraue mir, ich will Dein Glid!

Konrad. Wer bist Du, wunderbares Wesen, Wich sesselled an des Lebens Rand? Hast Du in meiner Brust gelesen? Bist Du zur Netterin gesandt?

Alberga. Erfenne, Jüngling, Deine Meister! Mit Freuden segne Dein Geschick! Ich bin die Königin der Geister Und lenke gern der Menschen Glüd!

Ronrad (auf ben Rnieen).

D, große Königin! vergebens Ift jeder Trost für meinen Schmerz! Ach! schon am Ziele meines Strebens, Bricht ohne Hoffnung jeht mein Herz!

Alberga. Ich halte Dir, was ich geschworen; Den Zweifel will ich gern verzeihn. Dein Röschen ist Dir nicht verloren, Du selbst follst ihr Erretter sein! Konrad. Wie? Nöschen ist mir nicht verloren?
Und ich soll ihr Erretter sein?
Beide. Groß und siegend bricht die Frende
Ihm dies volle Herz hinein!
All' { sein } Hossen, all' { sein } Streben
War verzweiselnd ausgegeben,
Doch { Du sollst } gerettet sein,
Und das Glück ist wieder { Dein!

Und das Glück ist wieder { Mein! mein! Miberga. Nun schnell in Eure Höhlen wieder! Dir solgen freudig Deine Brüder, Und in der Berge tiessten Gründen, Da magst Du die Geliebte sinden. — Die Felsen weichen Deiner Hand; Die Königin hat Dich gesaudt!

Konrad. Mein Eutzücken kennt keine Schranken!
Die letzte Fessel zerreißt! — Wie soll ich Dir Iohnen und danken, Du guter, Du himmtlicher Geist!

Beide. Groß und siegend bricht die Freude 2c.

# Dritter Auftritt.

(Das Theater verwandelt fich in die Decoration vom ersten Auftritte ber ersten Abibeilung.) Walther mit den Knappen und Madchen. (Sie jegen fich in verschiedenen Gruppen traurig und weinend rings herm auf das Bauholz. Balther bleibt im Borbergrunde.)

Walther. Ihr guten Leute, wein't doch nicht so sehr! Ich alter Mann muß sonst vor Gram noch sterben. — War doch so glücklich, so ein reicher Bater, Wie noch mein Nöschen blühend vor mir stand! Nun hat der arge Sturmwind es gebrochen; Ich hatt' es doch so lange tren geschütit! — Hatt einen Schritt mehr in das Grad zu thun, Schon öde, wie das Grad, ist meine Bohnung. — Mit Nöschen din auch ich dahingegangen. —

# Bierter Auftritt. Die Borigen. Ronrad.

Be Konrad. Auft nicht verzweiselnb unsers Röschens Namen; Die bringe Troft! Berstumm't mit Euren Klagen! Er ist berzeliger, ich bring' Euch Trost. Die Freude kehrt auf's Nen' in uns're Kreise: Denn Röschen lebt, und retten soll ich sie! — Frag't mich nicht lange, wie und wo — mir selber Ist 's wie ein Traum, doch soll 's zur Wahrheit werden.

Walther. Sie lebt! sie sebt! Sie soll mir wiederkehren! — D, sag' mir Konrad, welch ein Engel hat Die himmelsbotschaft Dir in's Herz gestüstert, Die mich Berzweifelnden in's Leben ruft?

Konrad. Lassi't mich erzählen, wenn das Wert vollbracht, Wenn sie gerettet uns am Herzen liegt. Vur so viel jetzt: Ein Wesen beist'rer Westen, zee oder Engel, wie Ihr 's nennen wollt, Ihr in jenem Walde dort erschienen, Berhieß mir, daß ich Nöschen wiedersinden, Daß ich aus Räubers Wacht sie retten sollte. In einer Höhle, unsern untzer Weitung, Da hält der freche Räuber sie verdorgen; Doch seine Fessen weichen unser Dand; Denn eine Größere hat uns gesandt!

Walther. So eil' Dich, Sohn, hinab in unfre Berge! Dein Röschen wartet auf den treuen Freund! — O, bring' ihr Rettung aus verhaßten Ketten! O, bring' ihr Hilse in der höchsten Roth!

#### Mrie mit Chor.

Konrad. Hinab in unfre Berge,
Bo die Geliebte schmachten muß!
Uns helsen gute Geister droben,
Drum muthig Eure Faust gehoben;
Bring't ihr der Rettung Himmelsgruß!

Ach, wißtest du in deinem Kerker,
Bie Liebe Alles für dich that!
In freche Alles für dich that!
Detzweiselst du an Glück und Leben,
Richt ahnend, daß die Kettung naht.
Doch siegend soll sie dich begrüßen;
Die Liebe kommt, die Hilfe naht!
Die? Röschen schmachtet noch in Ketten?
Unf! lasst uns eilen, sie zu retten!
Auf. Brilder! auf zur schönsten That!

Chor ber Bergknappen. Bie? Röschen schmachtet 2c. (Alle ab. Die Knappen fahren an.)

## Rünfter Auftritt.

(Gine fleinere Soble, ale in ber erften Abtheilung.)

Runal und Roschen. (Roschen fest fich weinenb auf ein Gelfenftud.)

Runal. Rann Dich benn nicht ber Liebe heißes Wort, Die tiefe Cebufucht meiner Bruft bewegen? Und haft Dn fein Gefiihl filr mich, als Sag? -Sieh', ich bin biefes Berges Flirft und Berr, Bin einer bon ben borgezog'nen Beiftern, Die frifcher Ingend ewig fich erfren'n Und tief febn in bas Rathfel ber Ratur. Das heil'ge Fener ift mein großes Reich, Und glübend, wie fein beifes Element, So ift das Berg und feine volle Liebe; -Co bet' ich Dich aus tiefer Geele an. Mit meinem Gliide will ich Dich begaben; In ew'ger Jugend follft Du blith'n wie ich; Biel hundert Beifter follen tren Dir dienen, Du nenuft Dich fünftig Berrin biefes Berg's, Und alle feine Bracht foll Dir gehören! -Du schweigst? - Wie? bin ich feiner Antwort werth? Und fann benn nichts in diefer ichonen Bruft Das Bilb bes armen Sterblichen vernichten, Das zwischen mir und meinem Glücke fieht?

Röschen. Berräther! schmäße nicht den theuren Namen, Der mir im Herzen ewig bleiben soll.
Ein Blick von ihm wiegt alle Schätze auf,
Die Du und Deine Geister bieten können.
Billst Du ein Herz mit Golde überwiegen
Und Liebe kaufen mit dem Glanz der Macht?
Nein, armer Geist! Du fehlst in Deiner Rechnung;
Ein liebend Herz ist nicht um Schätze seil:
Denn Liebe nur kann um die Liebe werben.
Und so bist Du mir ewig der Berhaste,
Und ewig thener bleibt der Andre mir.

Runal. Nun, willst Du nicht auf saufte Bitten hören, So sollst Du zittern vor des Geistes Zorn!
Ich will Dich quäten, dis Du den Verhaften
Unf Deinen Knicen um Erdarmen flehst!
Den Buhlen will ich auf der schwanken Fahrt
Mit raschem Stoße in den Abgrund stürzen;
All' Dein Geschlecht, es soll vernichtet sein;
Denn teine Schranken kenn' ich, wenn ich hasse Austoben will ich den gewalt'gen Schmerz,
Verhöhnter Liebe ihre Opfer bringen.

Nur zwei Gefühle hab' ich in der Brust, haß oder Liebe, beide ohne Grenzen; Und wie ich Dich jetzt glübend lieben kann Und Alles bieten mag für Deine Liebe, So wüthend ist mein haß, wenn Du mich höhnst. Roch ist mein herz nie ungerächt geblieben: — Run wähle! soll ich hassen oder lieben?

#### Tuett.

Röschen. Droh'n und Bitten ift vergebens, Liebe halt, was sie verspricht. Bis zum letzten Hauch des Lebens Brech' ich meine Trene nicht.

Munal. Bag' es nicht, mich zu verhöhnen! Kennst Du meines Zornes Macht? — Reue kann ihn nicht verschient, Bas er brütet, wird vollbracht. — Sprich, willst Du noch widerstreben?

Roschen. Ewig bleibft Du mir verhaft!

Runal. Run, fo follft Du bor mir beben!

Röschen. Liebe hat mir Muth gegeben: — Buthe nur, ich bin gefaßt!

Beide. Welch ein Toben hier im Herzen! Welche fturmenden Gefühle In der qualzerriff'nen Bruft! — Ad! so nahe schon am Ziele, Und nun all' der Liebe Schmerzen Kür des Lebens schöuste Luft!

# Sech ter Auftritt. Die Borigen. Bella.

Bella. Mich sendet unfre große Königin, Und läßt Dich jest zu ihr hinauf entbieten. Doch magst Du feinen Augenblick verweilen, Denn ungedulbig wartet Dein die Herrin; Drum folge mir. —

Runal. Sogleich, ich zaud're nicht. — (Bei Seite.)

Was ift der Fürstin, daß sie mich so schnell Zu sich entbieten läßt? — Hat sie den Raub Bernommen? Wär' ich vor ihr angellagt? Röschen (bei Seite). Was mag der Geisterruf bedeuten? Bestürzt und zaudernd sieht der Berggeist da. — Wär' es wohl Rettung?

Bella (leife gu Roschen). Soffe nur! Du barfft! Dein Retter naht, er wird Dir bald ericheinen.

Roschen (leife). D, goldne hoffnung, tehrst du freudig wieder, Die ich verloren gab in meinem Schmern? -

Wella. Du weilst noch, Runal? Auf, und folge mir! Du hörst es, daß die Königin Dein wartet; Bas hält Dich ab, was siehst Du zaudernd da?

#### Tergett.

Runal. Rein, ich barf nicht länger weilen;

Wella, sieh, ich folge Dir!

Wella. Run, wohlan, fo laß uns eilen; Runal, komm und folge mir!

Röschen. Warum mag er noch verweilen? Ach, ich wünscht' ihn weit von hier!

Wella. Doch Du zauderst ja noch immer.

Runal. Ach, ich mach' es nur noch schlimmer!

Röschen. Hoffnung, laß mir beinen Schimmer! Wella. Run, fo geh' ich benn allein!

Runal. Wella! nein, dies darf nicht fein!

Roschen. Doch wird Rettung möglich fein?

Wella (311 Köshen). Freue Dich der Hoffnung wieder; Fürchte nichts, Dein Retter lebt! Drückt Dich auch der Zweifel nieder, Wenn der Muth Dich nur erhebt.

Bugleich.

Nöschen. Weh'! der Freche zaudert wieder. — D, Du haft mich neu belebt! Doch ber Zweifel drückt mich nieder, Benn die Hoffnung mich erhebt.

Runal (für sich, Röschen betrachtend, zugleich mit Beiben).
Sieh! ihr beben alle Glieber,
Da sie Muth zu hencheln strebt.
Mehr noch brildt die Furcht sie nieder,
Als die Hossinung sie erhebt.
Rein, ich darf nicht länger weilen!
Wella, sieh, ich solge Dir!

Wie oben. (Wella. Run wohlan, 2c. (Röschen. Warum mag er 2c.

Alle Drei. Bas die Zufunft bringen mag - Rur Geduld, bald wird es Tag!

(Alle ab ju vericbiebenen Geiten.)

[Bet ber Aufführung in Dredben ift bier folgenbe Mrie von frember Sand eingelegt morben:]

Röschen. Auf der Ungewisseit Wogen Schwankt mein Herz in bangem Zagen, Bald zur Höll' herabgezogen,
Bald zur Söll' herabgezogen,
Bald zur Sonn' hinausgetragen;
Doch im harten Widerstreit
Weiß ich nicht, wer Nettung beut. —
Liebe, ja, dir soll vertrauen
Meines Herzens sester Muth,
Auf zu dir will froh ich schauen,
Du, des Daseins höchstes Gut.
Benn mich Alles will verlassen,
Jede Stütze schwankt und bricht,
Will ich deine Hand noch sassen;

(Roechen ab.)

# Giebenter Anftritt.

Denn wer liebt, verzaget nicht.

(Die Beitung, wie in bem letten Auftritt ber erften Abtheilung.)

Balther. Rourad und bie Rnappen (fahren ben Schacht binab, mit Gruben-lichtern und Begahe, und tommen in ben Borbergrund).

Konrad. Wir sind zur Stelle, wadtre Berggenossen! Und wie die Geistertönigin verhieß, So muffen wir hier jene Sohle finden, Wo mir ein edler Erz verborgen liegt, Als ich mir je aus biesem Berg gewonnen.

Walther. Auf, wadre Knappen! schwing't die Fäustel hoch, Und lass't sie fall'n auf diese Felsenwände, So spüren wir das Nest des Räubers aus; Denn leicht mag es ein Bergmannsohr ergründen, Wo eine Höhle sein kann im Gebirg.

(Er schlägt an einen Felsen.) Horch! da klinat's hohl, recht hohl; 's gebt auch 'ne Kluft

Konrad. Ach, Bater, saff't mich sehn! Gewiß, gewiß, hier ift ber Zugang in bes Runbers Sohle; Die Uhnung sagt es mir in meiner Bruft. (Ruft in bie Spatte.)

Bang feiger durch die hohe Welfenwand.

Röschen!

Binale.

Treuliebes Roschen! horft Du meine Stimme?

Roschen (von innen). Ich hore Dich, ich hore Dich! Romm, lofe meine Retten! Befreie mich, befreie mich; Bett fannft Du mich noch retten!

Ronrad. 3ch folge Dir, ich folge Dir; Und bift Du noch zu retten, Bertraue mir, vertraue mir,

3ch lofe Deine Retten!

Ihr Knappen, auf! frijd an und b'rauf! Die Fauftel boch gefdwungen!

Die Band muß auf! Gliid auf, Glud auf!

Rur fed hineingebrungen!

MILe. Glud auf, Glud auf! Die Band muß auf! Und lag' die gange Erbe b'rauf, Der Berg wird boch bezwungen!

(Gie arbeiten beftig an ber Banb.) Ronrad und Balther. Der Welfen bricht! Die Dauer finft! Bliid auf! die gute That gelingt! Gest Gure letten Rrafte ein,

Denn Roschen muß gerettet fein! MIle. Ja, Roschen foll gerettet fein!

Balther und Ronrad. Da ftilrgt bie Band! ber Berg ift auf! Die Rettung naht!

MIle. Gliid auf. Gliid auf! (Ronrab fturgt burch bie Deffnung in bie Boble und tragt Roechen auf ben Mrmen beraus.)

Bin ich Euch | wiedergegeben? Röschen, Konrad und Walther.

> Rehr' ich der Liebe gurud? Rehrft Du Sind es nur Traume vom Leben? Ift es benn Bahrheit, Dies Gliid?

Roschen. Ad, wie fo felig, an Gurer Geite, Ruhl' ich die Freiheit in meiner Bruft! Raum ertrag' ich bie Fille ber Freube; Bu groß, zu unendlich ift biefe Luft!

Ronrad. Sieh, ba fommen die trenen Dabden, Dich ju begriißen mit festlichem Lieb; Rofen bringen fie mit und Rrange, Rur für die Liebe aufgeblüht.

Chor ber Madden (bie burch ben Stollen baber gichen). Gei uns willfommen im Rreife des Lebene, Liebliche Schwester, blübenbe Braut! Sieh, wir flochten den Rrang nicht vergebens; Bludlich, wer feiner Liebe bertraut!

Roschen. Dant Guch, Ihr Schweftern, Dant Euch Allen Die Ihr ben freundlichen Rreis um mich giebt; Wenn alle Tone im Leben verhallen,

Dir flingt boch im Bergen dies treue Lied.

Malther (inbem er Roschen ben Rrang auffest). Bohl flochten die Schweftern den Rrang nicht vergebens; Der Bater begriift Dich als Ronrads Braut.

Bieh't frohlich bin burch die Sturme bes Lebens! -

Bohl Euch, 3hr habt der Liebe vertraut!

Roschen und Ronrad. Ich, Bater, fo gebt uns Guren Gegen! Balther. Der Berr fei mit Euch auf Guren Begen! (Lange Pauje, bann)

Roschen, Ronrad und Walther.

Welch ein Angenblick ber Freude! Belder Bedfel, welches Glud! Liebe fiegt; nach langem Streite Rehrt ber Friede uns gurud! Beld ein Angenblick 2c.

Mue.

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Runal (tritt aus ber Gelfenöffnung).

Munal. Die? meine Sohle ift erbrochen, Und die Geliebte ift geraubt? -Das werbe fürchterlich gerochen!

Den Frevel batt' ich nicht geglaubt! (Eritt hervor.) Berwegne! was habt 3hr begangen?

Das follt 3hr biigen mit gräßlicher Bein! In meinen Bergen feid 3hr gefangen; -Bebt bas Madden gurud! Die Dirne ift mein!

Das Madchen ift mir und der Liebe treu! Ronrad. Wir find nicht gefangen - wir find frei!

Roschen. Und magft Du uns auch All' verderben, Wir werden une lieben und fterben.

MIlle. Ja, wir find frei, und wiffen gu fterben.

Ihr wollt noch tropen und höhnt meine Buth? -Munal.

Run, fo verichlinge fie, feurige Gluth! (Ben allen Seiten fturzt und regnet es Beuer nach gewaltigem Donner auf bie Bergleute und ihre Mabchen. Gie fallen auf bie Kniee und bilben fo betend eine große Gruppe.)

Alle Bergleute und Dabden. Beldje Gluthen, welche Flammen Schlagen über uns zusammen! Sor' uns, Gott, in unfrer Roth! - Rimm uns auf in Deine Arme! Unfrer Geelen Dich erbarme! Rett' uns, rett' uns, herr und Gott!

mit Runal.

Bugleich mit ben Bergleuten.

Alberga.

Munal.
Immer höher schlag't, ihr Flammen, Ueber diese Brut zusammen!
Tausenbsach sei jeder Tod!
Ihr verschmähtet mein Erbarmen, Könnt nun recht in Lieb' erwarmen, Und nun spott' ich Eurer Noth!

## Reunter Auftritt.

(Gin heftiger Blig und Donnerichlag; bie hoble ipaltet fich oben, man fieht ben freien himmel, und Alberga ichmebt auf einer Bolfe mit ihren Gulphen burch bie Buft.

Alberga (noch in ber Luft fcmebenb).

Für Euch ist Rettung bereit! — Frevler, Du bist gerichtet!

Das Wert Deiner Buth fei vernichtet;

Die Ronigin gebeut!

Runal. Das Clement weicht ber höheren Dacht; Empfange ben Sohn, allgewaltige Nacht!

(Er verfinkt unter Flammen und Donner.) Wie jest, die Berrin zu begrufen,

Der himmel freundlich sich vertlärt, So mögen Gure Stunden fließen, Bis Ihr der bessern Welt gehört.

(Bahrend biefer Borte ichwebt fie icon langfam empor, boch fo, bat man fie bis jum Schluffe jeben fann.

Mue (auf ben Rnieen).

Du fannst in unsern Augen lesen, Wie jede Seele still Dich preis't! — Fahr' wohl, sahr' wohl, Du höh'res Wesen! Fahr' ewig wohl, Du guter Geist!

(Der Borhang fällt.)

# Alfred der Große.

Oper in zwei Aufzügen.

# Perfonen:

Alfred ber Große, König von England.
Alwina, feine Braut.
Rowena, ibre Freundin.
Dorfet, englifcher Ritter.
Seward, Alfred's Knappe.
Haralb, donifche Fürsten und Gelbherren.
Chor ber Englander.
Chor ber Danen.
Chor ber Gefangenen.
Chor ber Befangenen.

(Scene: Danifches Lager in England. Wegenb in ber Rabe beffelben. Beit: bas Sahr 878.)

(In Mufit gejest von 3. B. Schmidt. Auf ber Königl. Opernbuhne ju Berlin aufgeführt ben 28. Nov. 1830.)

# Erfter Aufzug.

(Lager ber Danen. In ber Gerne ein Schloß.)

## Erfter Auftritt.

(Boltsfest.) Die Danen (liegen theils einzeln, theils gruppirt auf bem Boben, spielen und trinten. Im hintergrunde wird getangt). Einige banifche Frauen (bebienen bie Krieger). Andere (figen mit ihnen auf ber Erbe). Gothron (gang im Berbergrunde, sigt auf einem Feljenftude und icheint in Gebanken verloren).

(Der Duverture ichließt fich unmittelbar an:)

Chor der Danen. Auf, tapf're Gesellen zum Feste!

Zum Becher, ihr tobenben Gäste!

Bir zehren vom köstlichen Raub! —

Hoch lebe ber muthige Krieger,

Der Dane, der Britenbesieger!

Und Albion nieder in Stanb!

Chor ber Frauen. Einsam unter fremdem himmel, Bon dem Mutterlande weit, Zogen wir durch's Kanmpsgetimmel, Durch der Männer blut'gen Streit. Nach der heimath oft, der lieben, Wandte sich der tribe Blick; Doch wir sind Euch treu geblieben, Treue hielt uns hier zurück.

Chor ber Danen. Auf, tapf're Gefellen, jum Fefte! 2c.

Gothron. Im Siegestaumel schweigt das Bolf, doch mich Berfolgt das Schreckensbild der letzten Nacht. — Wie, Gothron! ift das der geprüfte Muth, Ift das der geprüfte Muth, Ift das der feste Sink bei jedem Sturme? Rein, denke, wer du bift, und sei ein Mann, Sei nicht der Mörder deiner eignen Kraft! Der Nacht gebieten sinstre Erdeumächte, Und senden, Unglück streuend, uns den Traum.

# Recitatio und Arie.

#### Recitatip.

Doch stand es nicht mit voller Kraft des Lebens Bor meiner Seele wie ein Bild des Lichts? — Roch seh' ich ihn, den königlichen Jüngling, Die goldne Krone auf dem stolzen haupt; Den Leoparden sührt' er in dem Schilde. Zornglühend trat er vor mich hin, ich sank, Bon seines Blickes Flammenkraft getroffen.

#### Mric.

Drückend schwer ist die Luft —
Im Rebel schreiten,
Binkend vom Beiten,
Geister der Ahnen,
Senken die Fahnen,
Denten zur Gruft —
Aber ob Better auf Better sich thirmen,
Donner auf Donner fracht,
Fest noch sich' ich unter den Stilrmen,
Oder fall' als Deld in der Schlacht!
(Gesang und Triumphmarsch in der Berne.)
Hoch töne Trompetengeschmetter
Dir, Odin, du höchster der Götter,
Der trotzende Feinde besiegt!

Gothron. Bas hör' ich — wie? Triumphgesang der Unsern? Ift das nicht Haralb's Siegesmarsch?

Gin Bote (fommt und ipricht mabrend bes fich verstartenben Siegesmarfches:) 3a, Berr!

Er traf mit seiner steggewohnten Schaar Auf Konig Alfreds Deer; es socht verzweiselnd; Doch haralb brang in seine bicht'sten Reihen, Und Englands lette Mauer war gebrochen. Der König ift entstoh'n mit wenig Edlen, Und nur das Leben hat er sich gerettet.

Gothron (bei Geite).

Wenn Barald fiegt, darf Gothron nicht mehr traumen.

# Bweiter Auftritt.

Der Triumphjug ber banifchen Sieger. Barait. Britifche Gefangene. Chor ber banifchen Rrieger und Krauen.

Soch tone Trompetengeschmetter Dir, Dbin, du höchster ber Götter, Der tropenbe Feinde befiegt ' Die Krieger (allein). Wir trafen gerüftet bie Briten, Wir haben wie Danen gestritten, - Als Delben gefampft und gesiegt.

Chor ber Gefangenen.

Weh! was haben wir verbrochen? — Bater der Barmherzigkeit! Uns're Stärke ist gebrochen, Hingewürgt im blut'gen Streit! — Zahlsos, Herr, sind unsre Leiden; Nett' uns aus der Macht der Heiden!

Chor ber Krieger (wieberholt). Soch tone Trompetengeschmetter
20. 20. 20.

Als Belben gefampft und gefiegt.

Haralb (zu seinen Danen). Das war ein blut'ges Tagwert, Kampsgenossen! Ihr habt Euch Eures Hihrers werth geschlagen. Stand boch das Bolt der Briten wie ein Fels, Als wollt' es einer Welt entgegen kämpsen. Doch wie der Blitzstrahl aus den Wolken schwertert, War Harald da und seiner Wänen Schaar, Und wo dies Schwert kämpst, ist der Tag gewonnen.

Gothron (bei Ceite). Der Uebermilith'ge! (Laut) Heil Dir, ebler Feldherr! Du haft die Kraft des Dänenarms bewährt. Im blut'gen Spiel der Schlachten grau geworden, Kann ich mich nimmer solcher Großithat rithmen.

Saralb. Die Belt hat einen haralb nur geboren, Und nur ein haralb foll ber Belt gebieten.

Gothron (bei Seite). Fahr' hin, fahr' hin! auch Deine Stunde schlägt! Das Schickal wird den Knabenhochmuth beugen.

Sarald. Sett, Kampfgenoffen, labt Euch nach der Arbeit. Sorglos könnt Ihr die Nächte jett verschlummern: Alfred hat unfrer Schwerter Kraft gefühlt, Er ist befiegt und Albion ist unfer.

Gothron. Roch, Harald, ift 's nicht Zeit zu Siegessesten; Roch ist das Wert, das große, nicht vollbracht, Und mancher Morgen muß noch blutig tagen, Ch' Albion des Siegers Schwert erkennt: Denn Alfred lebt und viel der edlen Briten; Ich ahne hier noch eine wilde Zeit. D, traue nicht dem flücht'gen Glüd der Schlachten! Denn schneller, wie die Welle steigt und fällt. Treibt uns das Schichjal auf dem Meer des Lebens.

Fürst! auch dem schwachen Feind ift nicht zu trau'n. Nur jetzt noch schweige nicht im Siegestaumel, Nur jetzt zum Ziel —

Hein Werk hab' ich gethan. Wilst Du die Lust des Tages mir vergisten? Ich schaft; Doch liebst Du es, die Bälber zu durchspüren, Folg' dem armselgen König nach. — Nur zu! Mich hat es nie nach solchem Fang gelüstet. — Und jetzt sei Siegesmahl und Tanz. Ich will 's!

Gothron. Berichmähe meinen Nath, ich muß es bulben; Doch eine Zeit wird kommen, wo Dich 's reut! Mich aber hält Dein Spotten nicht zurück. Richt eher soll ber Siegestrunk mich laben, Bis Alfred's Blut mein Dänenschwert gefärbt. Ihm folg' ich durch der Wälber dichte Nacht; Denn in dem Fürsten fällt des Bolkes Macht.

### Dritter Auftritt.

Baralb. Geine Danen. Die Gefangenen.

Harald (bem Gothron nachiebend). Geh', Alter! geh', bu ftorft nur unfre Feste; Dich treibt ber Neid, die Miggunst meines Ruhms.

(3u ben Kriegern.) Führt die Gefang'nen fort zur sicheren Berwahrung. — Alwina führ't herbei! Dann tehr't Juriic, das Siegesfest mit mir zu feiern.

(Die Gefangenen werben von einigen banischen Rriegern abgeführt.) Sarald. Auf, wad're Danen! auf, und frisch begonnen Das hohe Lied von ber geschlag'nen Schlacht!

as hohe Lied von der geschlaginen Schlacht: Chor der Dänen (von Ballet-Pautomime begleitet).

Bir fampften mit bem Schwert. Saralb. Furchtbar webten bie Walthren

> Das Gewebe der Schlacht Mit blutigen Lanzen Und Meuschengliedern In der Kellen Nacht.

Chor ber Danen. Bir fampften mit bem Schwert. Saralb. Das Loos bes Rampfes ift gefe

Das Loos des Kampfes ift gefallen, Benn Odin gebeut. So zogen wir aus, Dem Keinde entgegen Jum wogenden Streit. Chor ber Danen. Wir fampften mit bent Comvert.

Sarald.

Sarald.

Speere blinken, Rrieger finten.

Durch des Rampfes Racht Schreiten Die Balfpren, Führen die Gefall'nen Bu Dbin's Burg,

Bu Balhalla's Bracht.

Chor ber Danen. Bir fampften mit bem Convert. Der Mordstahl rafte fürchterlich

In Dlannerbruft. Der Brite wich

Und feine Dauer brach;

Denn Barald warf den blut'gen Speer Und jagte fiegend burch bas Beer.

Bewonnen war ber Zag!

Chor ber Danen. Wir fampften mit bem Schwert, Bir fiegten mit bem Schwert; Des Keindes Mauer brach, Gewonnen war der Tag!

(Babrend bes letten Gefanges gieht fich ber Chor nach und nach in ben Sintergrund gurud, lagert fich bort und beginnt bas Giegesmabl.)

(hier tann auch ein charafteriftifcher Sang eingelegt werben.)

# Bierter Auftritt.

Sarald. Die Danen. Almina und weibliches Gefolge, von Kriegern geleitet.)

Sarald. 3ch ftehe nicht in Obin's Gunft allein, Auch Frena hat jum Liebling mich erforen; Denn in ber Schlacht, ber fiegend ich gebot, Ward mir die icone Britin bort erfampft, Und beut noch will ich fie als Braut umarmen. -Dein Bolf, Alwing, jaut vor meiner Macht, 3d habe Dich ale Beute mir erftritten; Du bift in diefes Arm's Gewalt: fo hore! -Es hat Dein Blid mein Giegerherz gewonnen, Und Deiner Glieber reigende Geftalt Erregte meiner Geele tiefften Grund! Drum reich' ich Dir, ein freier Danenfürft, Die ftolze Sand. Erhörft Du meinen Bunid, So will ich Mannertreue Dir geloben, -Als Königin wird Dich mein Bolf verehren. -

#### Recitatio und Mrie.

Alwina (bei Seite). Almächtiger, verleih' mir Kraft! — Muth! — Muth! — Sarald. Du wirfft Dein eig'nes Loos. — Bift Du entschloffen? Alwina (fiolg). Ich bin 's und war 's, eh' Du Dein Wort vollendet.

#### Mriofo.

Bag'st Du 's, nach mir die Hände auszustrecken? — Ein Britenherz schlägt mir im Busen laut, Und nimmer kann Dein Drohen mich erschrecken; Denn ich bin Alfred's stolze Königsbraut! Ich hasse Dich mit aller Kraft der Seele! — Jett, Dänenfürst, jett frage, was ich wähle.

Harald. Du, Alfred's Braut, Alwina? — Tod und Hölle! Muß ber mir überall als Feind begegnen? Und Du, Berräth'rin, wagst 's, mich zu verschmähen? Ich werse Dich in tiese Kerkernacht; Dich soll der Tag nicht freundlich mehr umwehen, Berblitht sei Dir des Lebens Kosenpracht; Und sind' ich Deinen Buhlen einst im Streite, So wird er meines Grimmes blut'ge Beute.

#### Mrie.

Alwina. Es lebt noch ein gerechter Gott im himmel, Und ich verachte Deine blinde Buth. Alfred erhebt sich einst im Schlachtgetümmel Und schreitet muthig durch des Kampses Gluth. Erzitt're! diese Fesseln wird er brechen Und meine Schnach in Eurem Blute rächen!

(Ab mit ihrer Begleitung. Harald folgt ihr. Sobald Alwina geschloffen, fällt zugleich der Chor ein.)

# Fünfter Anftritt.

# Die banischen Rrieger.

Chor der Dänen. Das fröhliche Fest ist beschloffen, Bir haben die Stunden genossen, Run geht es auf 's Neue zum Streit; Schon find wir zum Kampie bereit.

(Die Scene bleibt einige Augenblide unverandert, bis ber Bejang ber abziehenben Danen gang verhallt.)

# Gecheter Auftritt.

(Gine obe Wegend im Balbe, von Gelfen umgeben.)

MIfred (noch in völliger Ronigeruftung, tritt verftort auf).

#### Capatine.

Wohl euch, ihr tapfern Streiter! Ihr sankt mit Hoffnung im Blid; Aber ihr flarbt vergebens! Den herrlichsten Preis des Lebens Kaubt uns ein seinblich Geschick.

#### Mecitatip.

Der Schlag ist hart; boch barf ich schon verzagen? — If benn das Höchste, Aenzerse gethan? — Mich liebt mein Bolt; es giebt mich nicht verloren Und ftürzt sich freudig in des Kampses Nacht. — Roch siths! ich Kraft in diesen Arm sich regen, Und meinem Schickslageh' ich kühn entgegen.

#### Mrie.

Wilb brauf't der Sturm, die Donner brüllen Und aus der Wolfen dunklen Hüllen Dringt noch ein Strahl des Lichts hervor. Der Abler sieht 's, und ohne Grauen Darf er des Fittigs Kraft vertrauen Und schwingt zur Sonne sich empor.

(Die er geben will, begegnet ihm Giewarb.)

# Siebenter Auftritt.

Alfred. Gieward.

Siewarb. Mein Rönig!

Alfred.

Gieward!

Sieward.

Berr! Bott fei gebantt!

Du lebst, Du lebst!

Alfred.

Mein alter, treuer Diener!

Sieward. Jest mag bas Schwert ber Danen mich erreichen; Ich fterbe gern, benn Du bift ja gerettet!

Alfred. Ach, viel des edlen Blutes ift gefloffen, Und schwer getroffen sank manch theures Daupt. — Doch! — himmel! — sprich, wo ist Alwina? sprich! Sab' ich sie nicht in Deinem Schutz vertassen? — Wo ift sie, Alter? — Ende meine Augst! Sieward (bei Seite). D, muß ich ihm das Gräßliche verklinden! — (Laut) Alwina, edler herr —

Alfred. 3ft tobt? — Bollende!

Sieward. Todt ift fie nicht, doch schlimmer wohl als todt; - Alwina ift gesangen von den Danen!

Alfred. Gerechter Gott! gesangen von den Dänen? In Harald's übermüthiger Gewalt?

Sieward. Als Du zum Kampfe muthig ausgezogen Und wir im Lager froher Kunde harrten, So sprengt' ein Flüchtiger an uns vorüber Und rief uns zu: der könig ist umzingest! Und während uns dies Wort zu Boden schlägt Und uns die Angst nicht Worte sinden läßt, Schwingt sich Alwina auf des Zesters Rücken Mit wildem Blick und spornt das edle Koß, Daß es hochbäumend in die Luft sich hebt, Stürzt fühn dem nahen Feinde sich entgegen Und fällt, noch eh' wir rettend sie ereilen, In daras der Anacht.

Alfred. Die Ungliidfelige!

Sieward. Ich aber floh zu einem armen harfner — Die nahe Hitte ist sein Aufenthalt, — Der vor des Feindes Blicken mich verbarg, Und so das Leben sorgend mir erhielt.

Alfred. D, welche Marter wird dir nicht bereitet, Hochherzig Mädchen! kannst du es ertragen? — Doch meine Klage wird sie nicht erretten, Die muth'ge That nur führt zum fernen Ziel. — Der Augenblich ist giinstig. Sorglos schwelgt Im Uebermuth des Siegs der Feinde Schaar. Sin neuer Augriss glickt wohl; doch vorher Ist noch des Lagers Schwäche zu erspäh'n, Und in des Harfners Hille dars ich 's wagen. — Alwina gilt 's. Es gilt das Glück des Lebens; Drum, Sieward, eile, sühre mich zu ihm!

Siemard. Ich fuhl' es wohl, mein Beigern ift vergebens; Die That ift groß, das Berg ift ungestüm. (Beibe ab.)

# Achter Auftritt.

(Balbige Gegend. Links ein Thurm.) Gothron und feine Danen.

Gothron. Roch fant ich feine Spur bes Britentonigs, Auch feiner Freunde feine bier verborgen.

Das ganze Bolk hat flüchtig sich zerstreut; Doch in dem Dunkel seiner dicksten Wälber Baut die Ratur ihm eine feste Burg. — Nun will ich noch den nächsten Forst durchstreisen, Aus dem Gesahr uns drohen könnte. — Harald Wag mich verhöhnen; ich versäume nichts, Was Klugheit fordert. — Folg't mir, treue Dänen!

(Alle ab.)

# Meunter Auftritt.

Alwina (ericeint hinter ben genftergittern bes Thurms). Alfred und Gieward (ersterer als Sariner verfteibet, fommen inater von ber rechten Seite mabrenb Alwinens Gejange).

### Romange und Tergett.

Alwina (allein). In des Thurmes Nacht gefangen, Sinkt die Lebensluft in's Grab; Ueber die verblühten Wangen Fließt die Thräne mir herab.

(Alfred tommt mit Gieward.)

Alfred. Bas bor' ich! Gott! Bernahmst Du wohl die Stimme? Sieward. Sie ift's. Es war Alwinens Silberton.

Alwina (fabet fort). Wie ertrag' ich meine Schmerzen, Bon dem Heifigeliebten fern? — Doch sein Bild strahlt mir im herzen Wie ein goldner hoffnungsstern.

Alfred. Alwina schmachtet dort in jenem Thurm! D, lag uns ihr die nahe Rettung funden.

# Mriofo.

Nicht länger sollst Du trostlos weinen; Bald überstanden ist der Schmerz. Dein Retter naht, er wird erscheinen, Und liebend finkt er Dir an's herz.

Alwina. D, süßes Wort, das Du gesprochen! Des herzens Kummer ist gestillt. Bald sind die Fesseln mir gebrochen; Der Liebe hoffnung wird erfüllt!

Alfred. Das Wageftud muß ich vollbringen; Den Dänenschwertern biet' ich hohn.

Alwina. Bas Du gewagt, es muß gelingen; Die Liebe ift Dein schöner Lobn.

Sieward. Das Schickfal wird er kuhn bezwingen, Mag es ihn feindlich auch bedroh'n.

44

Miwina. Gewiß, gewiß, Du wirst mich retten; Du wagst für mich die kühne That. Ich trage muthig meine Ketten; Ich glaube Dir: mein Retter naht!

Bugleich.

Alfred. Gewiß, gewiß, ich will Dich retten; Für Dich wag' ich die kühne That. Ertrage muthig Deine Ketten; Bergage nicht: Dein Retter naht!

Sieward. Gewiß, gewiß, er wird Dich retten; Er wagt für Dich die kühne That. Ertrage muthig Deine Ketten; Berzage nicht: Dein Retter naht!

(Alwina zieht fich hinter die Fenftergitter zurud. Indem Alfred und Sieward abgehen wollen, tommt Gothron.)

# Behnter Auftritt.

Alfred. Sieward. Gothron (fommt mit feinen Danen).

Gothron. Was spirt Ihr hier herum? Wer seid Ihr? sprecht! Alfred. Gestrenger herr! ich bin ein armer harfner, Und lebe einsam bort in jener hutte.

Gin Dane. Wir fennen ihn und feine Lieberfunft.

Gothron. Go führt ihn fort; er foll auch mich ergogen.

Alfred (leife). Sest, Alfred, gilt 's, jest mußt Du es vollbringen; Und fehlt die Kraft, muß es der Lift gelingen. (Alfred wird abgeführt.)

Gothron (zu Sieward). Doch, wer bift Du? Gewiß vom heer der Briten? — Gestehe!

Sieward. Herr! ich bin ein Flüchtiger; Der hunger qualte mich, ich fuchte hulfe. Erbarm't Guch, wenn ich nicht verschmachten soll.

Gothron. Man binde ihn und fuhr' ihn in's Gefängniß! — (Siemard wird gebunden.)

So ware denn der gange Gau durchsucht. dichts von Bedeutung hab' ich aufgefunden; dur einmal hatt' ich eine leichte Spur, och bald war sie im Dickicht mir verloren.

7 kehre leer zuruck! — Auf, folg't mir, Danen!

(Mile ab.)

# Elfter Auftritt.

(Racht. Danifches Lager. Bur Seite ein Brunnen. Die Bubne bleibt einige Beit leer.)

Gothron und fein Gefolge. Gin Fadeltrager. Barald (tritt auf mit feinem Gefolge und einem Fadeltrager).

#### Finale.

Sarald (spottend). Gothron! herrliche Beute Hat uns Dein Streifzug gebracht. Wenn ich zu früh mich erfreute, Haft Du für's Ganze gewacht.

Sothron. Harald! zu lange schon Duld' ich den Hohn. Bas dieser Arm noch vermag, Hat auch in späteren Jahren Mancher erfahren Bis auf den heutigen Tag.

(Er zieht fein Schwert; Saralb ebenfalls. Gothron's und Saralb's Gefolge treten bagwifchen.)

### Chor.

Kürsten, bebenk't, was Ihr thut! Hier, wo Ihr Beibe zum Kampse verbunden, Kranze des Siegs um die Schläse gewunden, Kließe nur britisches Blut!

Ein Bote (tommt zu harald). Bergebens, geftrenger Gebieter, Bard Alwina im Thurme bewacht. Durch unterirdische Gänge Entsprang sie im Dunkel der Nacht.

Sarald. Wie? — Tod und Höll! — Alwina entsprungen? Das fühne Wagstück wär' ihr gelungen? Das soll sie büsen in tiesster 1971! — Auf, wad're Dänen, die Rache ruft! (Mit seinem Gefolge und seinem Facelträger ab.)

Gothron (bem Sarald nachsehend). Hat sich Dein Glück schon gewendet? Noch ist nicht Alles geendet! (3u ben Danen.)

Jest ruf't den harfner mir hier in des himmels Freie, Dag er mit Saitenklang Den froben Muth erneue.

Alfred (tritt als harfner auf). [barfen-Borfpiel.]

Romange.

Des langen Rampfes mübe, Lag unberührt der Stahl; Ein füßer, stiller Briede Beglinkte unser Thal. So lebten wir die Tage Des Lebens froh dahin; Rein Schmerz und keine Klage Trübte den heitern Sinn.

(Bei ben folgenden Strapben werben die Danen immer aufmertjamer, brobender und ergrimmter, und Gothron immer tieffuniger).

Doch schnell find verschwunden

Doch ichnell sind verichmund Die glücklichen Stunden. Jur dunklen Nacht. Da kam es gezogen Durch brausende Wogen Wit eherner Macht, Und Schwerter Kirrten, Und Pfeile schwirrten; Der Kampf begann. Es fallen die Krieger; Der Fremde bleidt Sieger, Der blutig gewann.

Gothron (heimlich): Was mag er beginnen? • Was mag er erfinnen?

Alfred. Doch viel kann der Mensch ertragen, Bis die letzte Schranke bricht. Dann nung er das Höchste wagen; Tod und Hölke schreckt ihn nicht. Drum erzittert bort, Ihr Danen! Muthia wird der Brite steh'n.

Chor der Dänen (auf Alfred eindringend). Wie? Du wagst uns zu verhöhnen? Bube! Dir joll's übel geh'n.— Herr! das hörst Du so gesassen?

Gothron. Reiner mag 'e, ihn anzufaffen!

Alwina (foleicht hinter ben Danen heimlich im hintergrunde hervor, leife). hier hort' ich bes Geliebten Stimme; Ich achte nimmer ber Gefahr!
Scheht er nicht bort im heil gen Grimme, Umringt von seiner Feinde Schaar?

Alfred (in immer größerer Begeifterung). Blutig wird der Morgen grauen, Wird im Kampf die Briten schauen;

Alfred naht in Königspracht, Schreitet durch die duft're Racht -"Freiheit" ift bas Lojungewort.

Danen. Treibt ben frechen Sarfner fort! Mwina (leife). Ach! zu fuhn war biefes Wort.

Siegend wird bie Fahne meh'n! Alfred. Danen. Soll er ungeftraft und ichmab'n?

Almina (leife). Alfred! wie wird bir 'e ergehn!

Alfred. Das Gewagte ift gelungen,

Und ber Dane ift bezwungen, Singeschleubert in's Berberben!

Danen. Frecher Bube! Du mußt fterben! Bugleich. MImina. Ach! er bentt nicht ber Gefahr!

Gothron. Bange Ahnung, wirft bu mahr?

Danen (in ber bochften Wuth auf ihn einbringenb). Dein Blut foll biefe Schwerter negen, Berweg'ner, schweigst Du jest nicht bald!

Alfred (indem er bes harfners Rleib voll Begeifterung abwirft und im tonig-lichen Schmude baftebt).

Wer wagt es noch, mich zu verlegen, Des Ronigs beilige Gewalt?

MILe (außer Miminen, fahren erichroden gurud). Der Britenfürft!

Alwina (jugleich). Wie groß und fühn!

Alfred. Erkenn't Ihr mich?

Mein Traum! mein Traum! Gothron.

Allwina (ipringt bervor, reift bem einen noch anwesenden gadeltrager bie Gadel aus ber Sand und wirft fie in ben Brunnen. Dunkle Racht).

Fort! rette Dich! (Gie reift ibn feitwarts im Duntel mit fich fort.)

Gothron. Bo ift es bin, bas Schredensbild? Das mar 's, mas mir im Traum erschienen; 3ch fannt' es an ben edlen Mienen -Die buntle Abnung ift erfullt.

#### Chor.

Er ift entfloh'n, schnell hinterdrein! -Die Nacht hat ihn in Schutz genommen; Doch foll er nimmer und enttommen! -Auf, Brüber, auf, und hol't ihn ein! (Bollen bem Gluchtigen in großer Unordnung nacheilen.)

#### 3weiter Chor

(tritt aus bem Innern bes Beltes ihnen entgegen und halt fie gurud). Balt! Lafft ibn! Er ift vernichtet. Dbin bat über ibn gerichtet. -

Solch ein Fürft ohne gand und heer Droht uns feine Gefahren mehr.

Beibe Chore

(zugleich, wiederholen). (Babrend bes wilden Tumulte fallt ber Borhang.)

# 3weiter Aufzug.

(Gelfengegend im Walbe. Bur Geite eine große boble. Morgenrothe. Connenaufgang.)

Erfter Auftritt.

Morgengefang ber Briten.

Sei uns willtommen, freundlicher Morgen! Sei uns willtommen, freundlicher Tag! In beinem Schoose liegt es verborgen, Was uns die Zukunft noch bringen mag.

3meiter Auftritt. Die Borigen. Alwina (tritt aus ber Sohle).

Dorfet (der sie erblidt). Almina! Mwina. Sa! ich bin '8, und Alfred ist

Gerettet!
Docfet. Doch Du getrennt von ihm? Und hier?
Alwina. Gerettet waren wir, doch zeigten sich Bei Tages Anbruch einzeln in der Ferne
Noch Feinde. — hier blieb ich, in dieser höhle,
Auf sein Geheiß verborgen. Ihn hielt nichts
Burud. Er machte Bahn sich durch sein Schwert
Und eilte zu der treuen Schaar, die dort
In jenem Thale seiner harrte.

Dorset. Wohl!

So fuchen wir ihn auf. Ich bleibe hier.

hier foll ich ihn erwarten.

Dorset (zu ten Kriegern). Wad're Brüber! hier seht Ihr Eures Königs eble Braut. — D, sag' es ihnen selbst, Du herrliche, Dag unser Alfred frei ist und gerettet, Und stähle ihren Wuth mit Deinen Worten.

#### Recitatio. Mrie und Chor.

#### Recitatip.

Alwina. Ja, tapf're Briten, bankt dem großen Gott! Der König ist befreit und ist gerettet, Und mächtig seines Arms und seiner Kraft. Drum, Briten, sammelt Euch zu seinen Fahnen! Er selbst wird Euch den Weg zum Siege bahnen.

#### Mrie.

Auch mich soll't Ihr im Kampfe seben Mit Euch vereint im Schlachtgewühl; An seiner Seite kühn zu stehen, D, welch erhebendes Gefühl!

Ich durfte Alfred's Gerz erwerben, Es zu verdienen hofft' ich nie; Jest kann ich für die Liebe sterben, Hab' ich doch nur gelebt für fie!

D, füße Zauberkraft ber Liebe! Ich fühle bein allmächtig Weh'n; Wenn nichts im Leben heilig bliebe, Dein schönes Reich wird doch besteh'n! —

Auch mich sollt Ihr im Kampfe sehen Wit Euch vereint im Schlachtgewühl; An seiner Seite kühn zu stehen, D, welch erhebendes Gefühl!

#### Chor.

Wit Alfred wird fein Volk erstehen; Es lebt in uns nur ein Gefühl. Uns Alle soll er würdig sehen, Zu folgen ihm in's Schlachtgewühl. — Alfred und Sieg!

(Der Chor mit Dorfet ab.)

# Dritter Auftritt.

Mlwina. Rachber Baralb mit Gefolge.

Alwina. "Alfred und Sieg!" welch' schöne harmonie In diesen Worten liegt! Ihr mächt'ger Zauber Stürzt heut noch Tausende in Kampf und Tod. — D, segne, Gott, den Glauben Deines Bolks! (Sie gest der höhle zu.) Doch was vernehm' ich! Bar' er fcon gefunden? -Ja, Stimmen und der Laut von Mannertritten -Ja, das ift Alfred! Alfred — — himmel! — harald! —

(Baralb und fein Gefolge treten auf.) Sarald. Das ift fie! - Richt fo leicht, Almina, Entrinnt man mir.

Almina. Welch feindliches Geschick!

(Ginft nieber.)

Sarald. Gie fintt, fie ftirbt! - Bei allen Sollengöttern! Bringt fie jum Leben wieder, ober gittert Für Guer eig'nes! - Fürftin! Braut! Almina! -Sie schlägt die Augen auf. — Dank, Dbin, Dir!

#### Recitatio.

Alwina. Bo bin ich? find das noch des Lebens Reiche? Ist es noch das Licht der Sonne, was mich blendet? Gebor' ich noch der Erde an? - Gin schwerer Traum Lag gräßlich auf dem jungen, vollen Bergen -

Harald. Alwina! Alwina. Weg mit diefem Schredensbilb! Berfolgt 's mich auch in biefe Regionen,

Bas mich im Leben fürchterlich gequalt? Sarald. Du traumft, Geliebte! - Frifch in Lebensfülle Stehft Du noch bier auf diefer Erdenwelt.

Alwina. Beh'! fo hat mich ber schönfte Traum betrogen? So ftont 's mich wieder in die Birtlichkeit? Und feindlich wühlt mit allen ihren Schmerzen Die Gegenwart in dem gerriff'nen Bergen.

#### Duett.

Alwina. Beld ein Erwachen! 3ch feb' mit Grauen Wieder mich in des Tigers Rlauen. — (au Baralb:)

Tödte mich, oder hinweg von mir! Sarald. Dadden, fieb' mich gu Deinen Sugen! Lag Dich als meine Braut begrüßen!

Himina. Eh' will ich bas blühende Leben laffen! Dich muß ich ewig verachten und haffen.

Sarald. Und magit Du, Stolze! mich ewig haffen: 3ch will Dich mit ftarten Armen umfaffen; Dein mußt Du fein, Du entfliehft mir nicht!

Alwina. Stärker ale Du, ift Lieb' und Pflicht. Bald ift 's entschieben, bald muß es tagen. Rettung ericheint oft in außerfter Roth.

Sarald. Rein, langer fann ich 's nicht ertragen! Bitt're, Bermeg'ne, wenn harald brobt!

(Mile ab.)

# Bierter Auftritt.

(Wald.)

Dorfet und britifche Rrieger (von ber entgegengefehten Geite). Dann Alfred.

Dorfet. Noch find' ich keine Spur von unserm helben; Jeht fürcht' ich faft, er fiel in Feindes hand. Dann, Dorfet, gilt es einen großen Kampf, Und ungeheuer ift der Preis des Sieges.

Chor (hinter ber Scene).

Heil unserm König! — Alfred und Sieg! **Dorfet.** Was hör' ich! welchen Jubel! — Wär' der König Gefunden? — Ja, er ist' '3! — (Alfred tritt auf mit dem Chor.)

Alfred. Dorfet. Mein Dorfet!

Alfred!

Chor.

heil unserm König! — Alfred und Sieg!
Alfred. So sind' ich Dich denn wieder, treuer Freund!
Und Dich, mein wad'res Volk, Dich seh' ich wieder
Boll Siegeslust und frischem heldenmuth. —
Ich habe viel, viel wieder gut zu machen;
Doch trauet meinem königlichen Schwur:
Nicht eher ruht dies Schwert an meiner Seite,
Bis ich mein schönes Baterland befreit! —
Wie dank' ich, Dorset, Dir sür Deine Liche!
Haft Du mir dieses heer nicht zugesührt?
Ist 's nicht Dein Werk, daß viele Taussend Männer
Zum neuen Freiheitskampf gerüstet steh'n?
Dorset. Was ich gethan, mein edler, theurer Fürst,

**Borjet.** Was ich gethan, mein edler, theurer Kürft Bar meine Pflicht. Es hätte jeder Brite Kür Dich mit Freuden Alles hingegeben,

Und Gut und Leben Deinem Glück geopfert!
Alfred. Den schönen Glauben hab' ich an mein Bolt!
Am Unglück erst bewährt sich Männerkraft,
Und Freundeskreue prüst man erst im Sturme.
Plun, wack'res Bolk, nun rüste Dich zur Schlacht!
Nur Eine Wahl giebt 's: Siegen oder sterben!
Ein Gott, der über Wolken droben wacht,
Er läßt sein Bolk nicht sinken und verderben.
So rust ihn an um seinen großen Segen;
Und dann dem Feinde, dann dem Sieg entgegen!

Mrie.

Alfred und Chor (tnicenb).

Gebet.

Höre unser lautes Flehen, Gott der Schlacht!

Laß Dein treues Boll bestehen, Mach' es start durch Deine Macht! Glid und Leben und Berderben Bagt Du mit gerechter hand. Laß uns siegen oder sterben Für das theure Baterland!

Alfred (allein). Gott, laß mein Bolf gerettet jein! Gern will ich mich zum Opfer weih'n. Eines binnes (Mit Chor.)

Hinaus, hinaus in Kampf und Schlacht: Gott ist mit uns und seine Macht!

Chor. Alfred und Sieg!

(Mile ab.)

# Fünfter Auftritt.

(Der innere hofraum eines alten Caftells in ber Rabe bes Schlachtfelbes, mit einem breiten verichloffenen Gitterthor in ber Mitte und niedriger Mauer.

Rovena. Sieward und mehrere gefangene Briten.

### Finale.

Chor ber gefangenen Englänber.

Wir verschmachten bier in Retten, Sind zu neuem Schmerz erwacht! Will der himmel uns nicht retten Aus des Feindes roher Macht?

Rovena und Sieward.

Alfred lebt, wir burfen hoffen, Bald wird er den Kampf erneu'n; Bald fteht dieses Thor uns offen, Siegend wird er uns befrei'n.

Chor ber Gefangenen.

Wir verschmachten bier in Retten ac.

Sechster Auftritt.

Die Borigen. Barald und Almina.

Sarald. hier in fest verschloff'nen Mauern Soll sich erweichen Dein harter Sinn; Magst Du um Deinen Alfred trauern — Doch reich' mir die hand und sei Königin! Alwina. Nie werd' ich Dich bitten um Dein Erbarmen; Denn bei bem Gott, ber bort oben wacht! Biel lieber wär' ich in Grabesnacht, Als in Deinen verhaften Armen!

Saralb. Du follft es bereu'n!

Almina.

Bei'm himmel, nein!

Sarald. Sieh' diese Alle in Sklaverei — Willft Du mich lieben, so sind sie frei; Aber wirst Du mich länger verschmäh'n, Müssen sie mit Dir unterzeh'n, und Me ziehst Du mit Dir in's Verderben.

Alwina. Gie find Briten und miffen gu fterben. (3u ben Gefangenen:)

Doch was schmachtet Ihr in Stlaverei? Alfred, Euer König, ist frei! Er wird Euch retten, Er löst die Ketten. Sturm't ihm entgegen im Siegerlauf! Brech't Eures Kerkers Thore auf!

Sarald. Bift Du rasend, Alwina? Bas fallt Dir ein? Alwina. Ich will meines helben wurdig sein.

Ta, wir wollen fühn es wagen, Länger biefe Schmach nicht tragen, Da das Vaterland es gilt!

Alwina.
Fhr seid Briten, muff't es wagen, ganger diese Schmach nicht tragen, Da das Vaterland es gilt!

**Haralb.**Wer es wagt, der ist versoren!
Dieses Schwert soll ihn durchbohren!
So ein Sturm ist bald gestillt.
(Trompeten des englischen Heeres hinter der Scene.)

### Quartett und Chor.

Welch ein Ton? was mag er bebeuten? Lauf dringt er ein zu uns mit Macht! Ist es der Ruf zu neuem Streiten? Raht Alfred sich in blutiger Schlacht?— Ein Grauen faßt mich mit banger Qual, In Furcht und hoffmung schwankt die Wahl. Chor ber Britten (hinter ber Scene). Alfred und Siea!

Harald. Alwina. Was hör' ich?

Sa!

Der Unfern Felbgeschrei!

Chor (wie oben, hinter ber Scene).

Alfred und Sieg!

Chor ber Gefangenen. Sieg! Sieg! Sieg! Sieg! Sieg!

Sarald. Wer Sieger ift, wird balb fich zeigen. 3br follt die Freude schwer bereun!

(Er will burch bas Mittelthor gurud, burch welches er eingetreten ift. Die Gefangenen vertreten ihm ben Weg. Die Mauer und bas Thor wird von außen eingeschlagen und fturzt gufammen. Dorfet flürzt mit mehreren Briten berein. Man fieht im hintergrunde bas freie Schlachfeld, mit britischen Ariegern besetzt, und ihre Fahnen fliegen.)

Dorfet. Salt! - Ergebt Guch Sarald!

Himmermehr! —

Rach' oder Tod! Nicht diese Schmach!

Dorfet. So mag Dich ein britisches Schwert burchbohren. (Sie fechten. Haralb wird entwaffnet.)

Sarald. Tod und Solle! 3ch bin verloren!

#### Canon.

Dorfet. Alwina. Rovena. Sieward.
Wie schnell hat sich das Glück gewendet! —
Welch ein verhängnisvoller Tag! —
Wohl und! die Leiden sind geendet,
Und Alfred hält, was er versprach.

Hand Alfred hält, was er versprach.

Barald. Wie schnell hat sich das Glück gewender.
Welch ein verbängnisvoller Tag! —

**Sarald.** Wie schnell hat sich das Glück gewendet! Welch ein verhängnisvoller Tag! — Zu Alfred's Kuhm hat er geendet; Und Karald duldet diese Schmack?

(Sinter ber Ccene Belbgeichrei.)

Die Danen. Dbin und Sieg!

Die Briten. Alfred und Sieg!

(Die Briten bringen von allen Geiten vor und befegen bas Theater.)

Thor der Briten. Gewonnen war die blut'ge Schlacht! Gott war mit uns und feine Macht!

'freb (gulegt eintretenb). Allwina!

wina.

Alfred! | Du haft gefiegt!

50 Sign fehrft in meinen Arm zurud?

d. Als Sieger kehr' ich froh zurud!

. O, herrlicher Tag! o himmlisches Glück!

Alfred. Den Siegespreis hab' ich errungen, Und Gothron fiel burch bieses Schwert. — Ihr Danen habt den Kampf begonnen;

(Bu Saralb:)

Doch glanb' ich Dich der Achtung werth! — Das Meer hat früher uns geschieden, Auch fünftig scheid' es Dich von mir: Dies schwöre, dann zieh' hin in Frieden, Und Deine Mannen folgen Dir.

Sarald. Soll ich Dich seh'n in ihren Armen? — 3ch hasse Dich und Dein Erbarmen!
Tod oder Schande bleibt für mich;
Und glaubst Du, Stolzer, daß ich mähle? — Alfred, mein ganzer Fluch auf Dich! — Obin, empfange meine Seele!

(Er erfticht fich mit einem berftedt gehaltenen Dold.)

MILE (mabrent Baralb in bie Scene getragen wirb).

Gott! welch ein Augenblick Boll Entsepen! Er ftirbt, er opfert sich Seinen Gögen!

Alfred. Die Dänen sind im Kampf gefallen, Der Leopard erhebt den Blick; Doch Dir, mein Dorset, ja, Euch Allen Berdank' ich dieses Sieges Glück.— Und nun — Alwina! welch Gefühl!

Alwina. Soch schlägt bas Berg. Wir find am Biel!

Beibe. D, Glüd der Liebe, Götterlust, Wie hebst Du meine volle Bruft! Es bebt das herz im hochzefühl! — Die Liebe siegt. Wir find am Ziel!

#### Edluff: Chor.

Heil, Alfred, Heil! Der edlen Fürstin Heil! — Wo Du thronest, herrliches Paar, Fürchten wir keine Gefahr.

Alfred (nach ber Melobie von "Rule Britannia").

Stets, auch unter Friedenspalmen, Soll dies Wolf gerüftet steh'n, Freche Feinde zu zermalmen, Hoch der Freiheit Fahne weh'n!

#### Chor.

Stets foll dies Volk zum Kampf gerüftet steh'n Und hoch der Freiheit Fahne weh'n! — Alfred und Sieg!

(Allgemeine Gruppe ber Berghrung. Alfred und bie britifchen Krieger werden von ben englischen Frauen mit Eichenlaub geschmudt.)

(Der Borbang fallt.)

# Der Kampf mit dem Drachen.

Ein Singspiel in einem Aufzuge.
1811.

# Perfonen:

Elfriede. herrmann. Urnold. Säger und Anappen.

(Das Theater ftellt ein freundliches Thal vor. Gin bobes Gelfen Schlof auf ber einen Seite, ju bem man auf ber andern Seite über eine Bugbrude fomut. Im Borbergrunde lints eine gierliche hutte, rechts ein Felfenfis unter bunten Strauchern. Im hintergrunte die Aussicht auf bewachiene Berge.)

### Erfter Auftritt.

(Ge ift Rorgen. Man bort im Schloffe lauten.) Arnold (tritt aus feiner hutte).

#### Mrie.

Sei willfannen, schöner Morgen, Sei begrüßt, du liebes Licht! — Bringft du Freude, bringft du Sorgen? Dunkel liegt 's in dir verborgen? Aber mich bekimmert 's nicht. — Was die Zeit mir Schönes raube, beiter wandt' ich meine Bahn; Dort belohnt sich ja der Glaube, Pur der Körper hängt am Staube, Doch der Geist sliegt bimmetan.

Bie munderlieblich fteigt bie liebe Sonne Aus Berges Nacht zu neuem Gieg berauf! In lichtem Strable prangt die Befte broben, Und taufendfach vom Thurm gurudgeworfen, Glub'n taufend Sonnen auf der Frühlingsblitthe, Ein Feuerballen wiegt fich durch das Thal Hud neben diefem gangen Reig bes Lebens Steht nun bes Lebens ganger Jammer da. Die milbe, heit're Luft, Die hier mich fanft umweht, Bird bort von eines Drachen Sauch vergiftet; Wo einft der Freude laute Worte schallten, Da jammert jest der hirt um seine Beerde, Der Bater weint um den gerriff'nen Sohn. D, hartes Schicffal, fann bich nichts bewegen? Billft du nie gnädig bliden auf dies Land, Das, reich geschmudt durch beine Gunft mit Gaben, Ein altes Recht auf beine Liebe hat? Satt' ich nur noch, wie fonft, den wilden Ginn Rach keder That und freudigen Gelingen, Batt' ich der Jugend fühne Starte noch, 3ch zoge aus, bas Unthier zu befampfen; Doch unfer Ritter bleibt in feinen Mauern, und nuplos ift der hirten Ichwaches Bolf. Wie ausgestorben ist es hier im Thale, hat gleich ber Drache hier fich mir gezeigt.

Tief liegt er dort in jenes Waldes Höhle,
Und edle Beute hat er wohl genug;
Denn reich vor Allem ist der Forst des Ritters. —
Ich glaube, man vergäg' mich oben ganz,
Wenn nicht des Burgherrn wunderliede Tochter
Tagtäglich meinen Tisch versorgen ließ'. —
Das gute, sanste Kind! — Doch still, was öffnet doch so früh
Das Burgthor schon? — Man läßt die Brücke nieder. —
Sie ist's, sie kommt herab, sie selbst, die Gute,
Und deringt dem alken Freund den Morgengruß. —
Sch eise, sie den Psad heradzuseiten. (Geht ihr entgegen.)

## 3weiter Auftritt.

Arnold. Biel ichonen guten Morgen, liebes Fraulein! Der neue Tag bring' Guch ein neues Glud!

Elfriede. Ach, daß Du wahr fprächft, guter Bater Arnold! Daß mich ber Abend nicht verzweifelnd fabe!

Arnold. Was ist Euch? — Sehr erschüttert scheint Ihr mir; Es persen Thräuen in den schönen Augen, Und ungestim wogt die beklomm'ne Brust? Theilt Eure Hurcht und Euren Schmerz mit mir! Ich will Euch tragen, will Euch seiden helsen; Denn tragen Zwei, so wird die Würde leicht, In Zweier Brust ist Hossmung doppelt groß.

Elfriede. So höre, treuer Freund, und wein' um mich! — Du weißt, wie jenes Unthiers grimme Wuth Den ganzen Gau verheert, und hirt und Heerde, Die forglos weidende, schon oft zerrissen.
Viel Ritter wagten den verweg'nen Strauß, Und büßten mit dem Leben ihren Muth;
Denn keinen dieser Heben sah man wieder.
Da hat der Vater sich der Noth erbarnt:
Ein Schreiben sandt' er aus in alle Reiche, Jum Kampf aussorbernd jeden Rittersmann,
Das einz'ge Kind zum Siegespreis verheißend.
"Der sein Eidam," sautete der Vrief,
"Und, wenn ich todt din, meiner Güter Erbe,
Der in des Lindwurms Schlund das Schwert getaucht
Und siegend heimkehrt aus dem Orachenkampse."

Arnold. Das hat Eu'r edler Bater wohl erwogen, Denn hohe Noth war 's für das arme Land. Ein doppelt großes Glüd erwirdt er so: Des Landes Wohl und einen wadern Eidam. Gott gebe seinen Segen zu der That! — Ihr weint, mein Fräulein? Kann Guch das betrüben,

Bas jedes herz mit Freud' und hoffnung füllt? Elfriede. Ach, Arnold, noch wiff't 3hr nicht Alles. — heut' 3ft der gum Drachenkampf bestimmte Tag. Schon viele Ritter langten broben an Und harren ungebulbig auf bas Beichen, Und meine Freiheit ift bes Gieges Preis. -Arnold, Du weißt 's, ich liebe ichon feit lange, Und der Geliebte weilt im fernen gand. Er warb um mich, boch nicht bas beiße Bleb'n Der Liebe tonnte meinen Bater rubren. herrmann's Gefchlecht ift ihm in Tob verhaßt; Gein Bater überwand ihn im Turniere, Und ew'gen Groll schwur er dem gangen Sauf'. Den theuren Jungling fah ich nimmer wieder. Berzweifelnd warf fich herrmann auf bas Rog, Bergeffenheit im Kriegsgewühl zu suchen. — Bar' ihm des Baters Schreiben zugekommen, Co lag' er langft ichon an ber treuen Bruft. Doch herrmann's Bappen fehlt im Ritterfaale, Und herrmann's Namen ruft fein herold aus.

Arnold. Noch sind die Ritter alle nicht versammelt, Noch ift des Kampfes Reihe nicht bestimmt. Laß Deine Brust noch frohen Träumen offen; Berzweiste nicht am Glück, Du kannfe noch hoffen!

#### Duett.

Arnold. Glaube mir und Deinem Herzen, Daß ein Gott im himmel wohnt! Er vergütet alle Schmerzen; Treue Liebe wird belohnt.

Elfriede. Ach, wohl spricht 's in meinem herzen, Daß ein Gott im himmel wohnt; Daß er Thränen gählt und Schmerzen, Daß er Liebe treu belohnt.

Arnold. Und Du konntest gleich verzagen, Daß noch Rettung möglich sei?

Elfriede. Nein, ich will nicht länger klagen, Und will hoffen still und treu; Soffnung werde wieder laut.

**Arnold.** Slücklich, wer auf Gott gebaut! Benn zwei Herzen treu sich lieben, Einmal werden sie vereint; — Ift es hier nicht, ist es drüben, Wo ketn Auge Thränen weint.

(Mb in Arnold's Sutte.)

#### Dritter Auftritt.

Herrmann (gerüftet, in die Seene rufend).
3tek't immer auf die Burg hinauf, ich folge gleich!
Vermeldet an den Ritter meinen Gruß
Und wie ich kommen sei, den Dracken zu bekämpfen.
So din ich wieder hier, nach langen Jahren,
Da mich Verzweiflung wild von hinnen trieb.
Nit frischer Hossinung din ich wieder hier;
Setz kann ich da erwerden und erkämpfen,
Bo meine Wünsche sonst nur still gehofft,
Und fordern darf ich das als Preis des Sieges,
Was heiher Vitte unerreichdar war.
Der weiß nicht, was ich tief im Herzen fühle,
Was wonnetrunken mir die Seele hebt,
Ben nicht das Glück von der Verzweiflung Rande
Zurück getragen nach der Hoffnung Strande.

#### Arie.

Ich fannte nur des Lebens Schmerzen Und nicht der Freude Sonnenblid.
Berloren im verwaisten herzen Ging jeder Glaube an das Eliak; Ganz hoffnungslos fab ich zurück.
Doch plöstich, wie nitt Götternähe, Begrüßt die Freude meine Bruft Und von der hoffnung Sonnenhöhe Strahlt, nie geahret, nie gewußt, Durch Kampf und Sieg die höchste Lust.

## Bierter Auftritt. Deremann. Arnold (aus ber Sutte Iretenb.)

Arnold. Da liegt bas arme Kind b'rin auf den Knieen, Und fleht bei allen heiligen um Schutz. Ich hielt 's nicht länger aus, die Thränen stürzten Dir vollgemessen aus dem alten Auge. — Ach, daß ich helsen könnte!

Beremann. Bater Arnold! Arnold. Die? darf ich meinen Augen trau'n? Ihr feid 's? Ihr, Ritter herrmann! — Taufendmal willkommen! Euch hat ein guter Gott hierher geführt.

Serrmann. Sprech't, liebt Elfriebe ihren herrmann noch? Webentt fie meiner? hoffte fie auf mich?

Arnold. Ihr ganzes Glud war das, an Euch zu denken. Mit tausend Ehranen bat sie oft den himmel Um Guer geben und um Gure Liebe. Berzweifelnd glaubte sie an Euren Tob,
Da Ihr zum Drachenkampfe nicht erschienen;
Denn nicht für treulos mochte sie Guch halten. —
Doch Ihr feib ba, es winkt Guch Kampf und Sieg
Und schön am Ziel erwartet Guch die Liebe. —
D, komm't in meine Nome! — Guter Gott!
Ich danke Dir für diese schone Stunde!

Serrmann. Sie liebt mich noch, fie bachte nur an mich! Sie glaubt an meine Treue fonder Wanten! D, wer erträgt dies Uebermaß des Glude!

#### Duett.

Beibe.

Der hat nie das Glück enupfunden, Dem des Lebens gleiche Stunden Ewig, in der Freude Weh'n, Ohne Schmerz vorüber geh'n.

Aber wem nach langen Qualen Mit der Liebe Frühlingsftrahlen Grüßend winkt der Freude Blick, Der allein versteht das Glück.

(Mrnolb ab in bie Butte.)

## Fünfter Auftritt.

Herrmann. Ich soll sie seh'n! o, fasse dich, mein Herz!
Ich soll sie wiederseh'n in ihrer Liebe,
In ihred Frühlings wunderbarem Glang,
Wit allem Reize der erstaunten Freude
Und mit der Hoffnung reichem Kindeeblick!
D, gui'ges Schickfal! zurnen konnt' ich dir,
Daß du in wilder Schlacht mein Leben wahrtest?
Bur Freude, nicht zur Qual erhieltst du mich,
Wie ich, Bethörter, oft dir vorgeworsen.
Vollende jest das Werk, das du begonnen,
Und laß mich siegend geh'n aus diesem Kanps,
Der Liebe goldne Tage zu verdienen!

#### Gedeter Auftritt.

Beremann. Gifriebe und Arnold (ant ber Sutte):

Tergett.

Elfriede. Mein herrmann! herrmann.

Elfriede!

Beibe. Unenbliches Glud!

Serrmann. Dich halt' ich umichlungen! Du febrft mir gurud! Elfriede. Arnold. Gott fegne Guch Beibe gur Freude, gum Glud! Elfriede. Du willft fur mich tampfen und fiegen fur mich? Serrmann. 3ch lebe und fampfe und fterbe fur Dich! Arnold. Die Liebe beschütt ihn, er fieget für Dich!

Serrmann. Die Liebe beichüpt Dich, Du flegeft fur mich! Serrmann. Die Liebe beichüpt mich, ich flege fur Dich! Arnold. Die Liebe beschüpt Guch, er fleget fur Dich!

Serrmann. 3ch fuchte unter Schwerterflirren Bergeffenheit fur meinen Schmerg; 3ch fturate in der Pfeile Schwirren, Doch feiner, feiner traf mein Berg! Bergebens fucht' ich meinen Tod, Bis mir bas Glud ben Frieden bot.

Elfriede. Dir floffen meine beigen Thranen, Die gange Welt ward tobt um mich; Rach Dir, nach Dir war all' mein Gehnen, Mll' meine Bunfche riefen Dich. Un feine Freude glaubt' ich mehr, Da trat fie glübend zu mir ber.

Arnold. Ber fich in Liebe treu begegnet Und fich mit reinen Bunichen nabt, Den hat ein guter Gott gefegnet Muf diefes Lebens dunkelm Pfad. Wenn Alles fällt und Alles trügt. Das Berg besteht, die Liebe fiegt!

Alle Drei. Ja, wenn auch Alles fällt und trügt, Das Berg befteht, die Liebe fiegt!

Elfriede. Mein Serrmann!

Serrmann. Elfriede!

Du febrit mir gurud! Elfriede.

Serrmann. Dich halt' ich umschlungen. Alle Drei. Unendliches Glud!

Arnold. Gott jegne Guch Beibe gur Freude, gum Glud!

Alle Drei. Bur Freude, jum Glud! Berrmann. In diesem Augenblid voll reicher Freude Berburgft bu, Butunft, gangen Frieden mir Und Sieg und Glud im Kampf, wie in ber Liebe!

Elfriede. Doch wenn bas Loos Dich fpater trifft, wenn Andere Den Drachen niederstreden, eb' Du tommit. Und bann aus biefem furgen Traum ber Soffnung Die faliche Gegenwart mich wuthend reift?

herrmann. Rein, meine Elfriede! biefer ichone Traum Des Glude foll Dir gur ichonen Bahrheit werben.

hat mich das Schickfal treu hierher geführt, So wird es nicht am Biele mich verlassen; Ich trau' auf Gott und auf mein gutes Glück!

Arnold. Drum frifd binauf, mein freudig fuhner Gelb! (Trompetenstoß.)

Das war das Zeichen zu des Rampfes Loofung. — Gott ift mit Guch!

Berrmann. Elfriede!

Elfriede. Theurer Herrmann! Ich will indessen beten für Dein Glück Und für Dein Leben in dem schweren Kampf. — Daß ich nicht anders Dich gewinnen kann, Als durch Gefahr, Dich immer zu verlieren!

Herrmann. Leb' wohl, Elfriede! bau' auf Gott und mich, Auf meinen Arm und meine treue Liebe! — Leb' wohl!

Elfriede. Leb' wohl! Gott leite Deine Sand! Arnold. An reine Bergen ift ber Sieg gebannt! (herrmann eilt jur Burg hinauf, Arnold begleitet ibn.)

### Siebenter Auftritt. Elfriede (allein).

Elfriede. Er eilt dahin, er traut dem falschen Glüde, Das einmal schon sein volles herz betrog. D, daß er nicht zum zweiten Mal erkenne, Wie treulos das Geschick der Menschen ist! Leicht hat die hoffnung unser herz bethört, und wenn der Augenblick den schönen Traum zerstört, Was ift den Menschen dann noch übrig blieben, Wenn sie nicht hoffen dursen, und sich lieben?

#### Mrie.

Droben über Deinen Sonnen Guter Bater, höre mich! Bas von Derzen schön begonnen, Freue Deiner Liebe sich! Trenne nicht verbund'ne Seelen In der Hosffnung Morgenroth! Dwischen Tod und Trennung wählen Laß die treu verbund'nen Seelen, Und sie wählen sich den Tod. — Billst Du unsern himmel trüben? Ach! er war so schön und rein! Guter Bater, laß und slieben!

#### Achter Auftritt.

Gifriede. Arnold (eilt von ber Burg berab).

Elfriede. Da eilt ja Arnold schon den Pfad herab. — Bas bringft Du, Alter? sprich, was bringft Du mir?

Arnold. Ich stand am Thor und harrte auf die Loosung, Da klang ein Wort wie himmelscuf mir zu. Die Freudenbotschäaft gab dem Greise Flügel, Der Erste mußt' ich sein, der 's Such verkundet, Und schnell war ich den steilen Pfad herab. Der erste Name, den zum Drachenkampse Der herold außries, war herrmann von Stein. Er wird der Borderste im Exteiten sein: Die Liebe giedt ihm Kraft, er überwindet!

Elfriede. D, Dank Dir, Dank Dir, guter wad'rer Urnold — Gott gurne mir, wenn ich dies je vergesse, Bas Du mit Freundestreu' an mir gethan!

Arnold. Da eist der wach're Ritter schon herab, Um vor dem Kampfe sich mit Euch zu legen. Ich will indes in meine Hitte gehn, Und um den Segen ditten für Euch Beide: Daß er dem Lande ein Erretter sei, Und Eure treue Liebe siegend kröne.

(Mb in bie Sutte.)

#### Reunter Auftritt.

Elfriede. Berrmann (ber von ber Befte berabeilt).

Elfriede. Mein herrmann!

Serrmann. Theures Mädchen, sei getroft! Der erste bin ich ausgewählt zum Kampfe; Das Glud begunftigt uns, ich werde siegen!

Elfriede. Daß ich mich freuen bürfte, so wie Du! Ach, wenn Du fällst! — Biel wach're junge Ritter Bersuchten schon den zu verweg'nen Strauß, Und Keinen sah man gläcklich wiederkehren.

Serrmann. Und wenn ich falle, fall' ich nicht für Dich? Tit es der schönste Lohn nicht ebler Gerzen,

Die Treue mit dem Blute zu bestegeln?

Bür's Höchste, was man sich erkämpsen wollte,

Mit frohem Muthe in den Tod zu geh'n,

Und so ein schönes Leben schön zu enden?

Elfriede. Bohl lächelt Dir in Tob und Sieg bas Glück; Doch wenn Du fällst, was wird bann aus Elfrieden? Bas wird aus der geträumten Sellgkeit? Serrmann. Laß uns die schönste Stunde nicht verbittern, Bielleicht die letzte, die wir uns gesete'n!
Wir wollen sie mit frohem Muth genießen,
Wir wollen träumen, wie wir oft gethan;
Und tritt die Wahrheit blutig dann in's Leben,
Die Stunden haben wir ihm lustig abgelockt,
Und froh gespielt am Rande des Berderbens.
Dein Ritter wollt' ich sein und mit dem Schwerte
Beweisen, keine Schön're sei, als Du!
Ich wagte oft mein Leben für den Ruhm:
Soll ich's nicht wagen auch für meine Liebe?

Elfriede. Ja, wag' es, junger Beld! ich will nicht langer zagen! Bar' ich benn sonst der heißen Liebe werth? — Wir find uns treu!

Serrmann. 3m Glud und im Berberben!

Elfriede. Ich folge Dir, magft fiegen ober fterben!

#### Duett.

Elfriede. Und jest in diefer heil'gen Stunde, Wo Todeöfurcht und hoffnung fich vermählt! Bekenn' ich noch mit freiem Munde, Daß Dich allein mein herz erwählt.

Herrmann. Wohlan, fo schwör' ich benn auf's Neue, Bei bem, ber mir das Leben gab, Dir em'ge Liebe, ew'ge Treue! Und diesen Schwur zerftort fein Grab!

Beibe. Wie sich des Schickfals Pfade winden! Das herz ist voll und wunderkühn. Wenn wir uns hier nicht wiederfinden, Dort blüht der Liebe Immergrun.

Chor ber Jäger und Rnappen (ericeint oben auf ber Bugbrude, Gornerruf). Arnold (tritt aus ber Sutte).

Chor.

Sinaus, hinaus
Bum tühnen Strauß,
Bum Kampf, zu frobem Gelingen!
Der Schaar gefällt
Der junge Helb;
Du follft ben Drachen bezwingen!

Elfriede. Dlein herrmann!

Serrmann.

Elfriede!

Arnold.

Gott fegne Dich!

herrmann. 3ch fampfe, ich fiege!

Elfriede.

Du ftirbft für mich!

Herrmann. Rein, ich fuhl''s in biefem herzen, Siegend fehr' ich Dir zurud!
Rurz sind nur ber Trennung Schmerzen, Aber ewig bann bas Glud!

Elfriede. Ewig ift nur dort das Glück! Lebend kehrst Du nicht zurück!

Herrmann. hoffe, Geliebte, Bir feb'n und wieber! — Schon fomm' ich, Ihr Brüber!

Elfriede. Sier ober broben!

Berrmann. Durch Treue und Liebe!

Chor. Sinaus, binaus Bum fühnen Strauß, Bum Kampf und zum fröhlichen Werben!

Arnold. Sie rufen Dich schon. Frisch auf, mein Sohn! Gott lasse den Preis Dich erwerben!

Elfriede. Leb' wohl, leb' wohl!

Leb' ewig wohl! Leb' wohl fur Leben und Sterben!

Chor und Arnold. hinaus in's Feld. Herrmann und Elfriede. Leb' ewig wohl! Chor und Arnold. Frifch, junger held!

Run gilt 's, die Braut zu erwerben!

herrmann und Elfriede. Leb' ewig wohl! Leb' wohl für Leben und Sterben!

Chor und Arnold. Sinaus in's Feld, Zu fiegen ober zu fterben!

(herrmann und Chor ab.)

## Behnter Auftritt. -

Elfriede. Ach, theurer Bater, bort von jenem Felfen Ift frei die Aussicht nach dem Thale hin, Bo sich der Drache wild gelagert hält. D, steig' hinauf, und wie der Kampf sich ender, So sage mir 's; ich selbst vermag es nicht!

Arnold. Bobl, ebles Fraulein, Guren Bunfch erfüll' ich. (Er fteigt auf ben Gelfen.)

Elfriede. Ach, die Bergeltung lebt in jenen Belten! Benn droben Einer unfre Thränen fieht, So darf der wackre Jüngling nicht erliegen, Und Liebe feiert ihren schönften Sieg! —

Arnold. Die Jäger zieh'n schon muthig in's enge Thal, Doch weit voran erblick ich Euren Ritter. Der helmbusch weht, der stolze Rappe sliegt Dem starken Feinde muthig schnell entgegen.

Elfriebe. Siehft Du ben Drachen?

Arnold. An bes Baldes Ende Liegt er in lüfterner Windung schrecklich ba, Den keden Ritter muthig zu empfangen.

Elfriebe. Und herrmann? fprich!

Arnold. Der winkt den Knappen jest. — Er hält ftill, er schwingt die Lanze, Doch machtlos prallt sie an dem Schuppenpanzer Des Ungeheuers ab! — Es bäumt empor, Und stürzt sich grummig auf den Ritter.

Elfriede. Silf, Gott im Simmel! ichnipe ben Geliebten!

Arnold. Er springt vom Roß, ber Drache faßt den Rappen; — Das edle Thier tämpft fürchterlich. — Der Ritter Erforscht indes des Untbiers Blöße, faßt Das Schwert mit beiden Händen und begräbt Es siegend in des Feindes Schuppenbruft.

Elfriede. Dant, großer Gott! Dant Dir für diefe Gulfe! Dant für die Rettung in ber höchften Noth!

Arnold. Der Drache stürzt, es jaucht die Schaar der Knappen! In wilden Strömen sließt das schwarze Blut! — Der Ritter beugt sich demuthsvoll zur Erde Und dankt dem himmel für den schönen Sieg.

Elfriede. D, komm herab! hilf mir die Freude tragen, Wie Du den Schmerz mit mir getragen hast! Denn glühender, als Schmerz in meiner Brust, Begrüßt mich jest des Lebens ganze Lust.

#### Finale.

Elfriede. Gott, Du weißt, was schön im herzen Dank und Liebe still Dir weiht! — Worte hatt' ich nur für Schmerzen, Worte nicht für Seligkeit.

Säger:Chor (in der Herne). Glück auf, Glück auf! die Noth ist aus, Geendet ist der schwere Strauß! Als Sieger kehren wir zurück!— Dem tapsern Ritter Hell und Glück!

Arnold (bagmifchen). Sie kommen, fie nah'n. Ich eil' ihm entgegen. (Arnold geht ihnen entgegen.)

## Glfter Auftritt.

Glfriebe. Berrmann. Menolb. Chor ber Sager und Anappen.

Serrmann. Glfriebe!

Elfriebe. Berrmann!

Arnold. Dant't für des himmels Segen!

herrmann. Elfriede, Arnold. Schon erfüllt fich unfer hoffen,

Wie 's der fühnste Traum gematt, Und der himmel ist uns offen,

Und ber Liebe Conne ftrahlt! Serrmann. Ich febre fiegend Dir jurud!

Elfriede. Bu groß, ju unenblich ift bies Glud!

Beibe. 3ft biefes Glud!

Ane. Dem iconen Paare beil und Glad! Arnolb. Wenn Alles fallt, wenn Alles trugt -

Serrmann, Glfriede. Das berg beftebt, Die Liebe fiegt!

Chor. Das berg befteht, Die Liebe fiegt!

(Der Borbang fallt.)

## Die Blumen.

Gin Singspiel in Berfen.

## Perfonen:

Rofa. Lilla.

Diefes kleine Spiel ber erfte bramatische Berfuch bes jugendlichen Dichters, murbe mahrend feines Aufenthaltes in Wien (1812), bei Gelegenheit einer Beitfeier in bem humbolbtichen Saufe gedichtet. Der liebliche, garte Sauch, welcher in ber kleinen Dichtung weht, macht sie ber Ausbewahrung besonders wurdig.

(Gine landliche Stube. Tifche auf beiben Seiten; auf bem einen ein Rofenftod, auf bem anbern eine Lille. Gine Buitarre lebnt an einem Stuble.)

Rofa und Lilla (jene mit bem Rofenftod, biefe mit ber Lilie beidaftigt).

Rofa. Gieb' nur, Lilla, wie mein Roschen Freundlich aus ben Blattern lacht! -Gieb' die Menge iconer Anospen! -Belde reiche Frühlingspracht!

Lilla. Schwefterchen, fomm' boch berüber! Schau' boch meine Lilie an! Sieh' ben vollen Relch ber Bluthe,

Wunderherrlich angethan!

Rofa. Stolzer mag bie Lilie prangen, -Doch wie biefe blubt fie nicht: -Schimmern nicht bes Roschen Wangen, Wie des Morgens Zauberlicht? -

Lilla. Bunt ift Deiner Rofe Glüben, Schneeweiß ist ber Lilie Rleid. — Rofenliebe foll verblühen, Lilienunschuld tropt der Zeit. —

Rofa. Auch mein Roschen foll nicht welten, Immerbluthe nennt man fie. -Immerblutbe fann nicht welfen, Ewig blübt fie ober nie. -

Lilla. Beift Du noch, wie une ber Alte An bem frummen Dilgerftab', Dort im ftillen Buchenwalbe, Lilie und Rofe gab?

Rofa. Ach, das bleibt mir immer theuer! -'s war ein lieber, lieber Greis, Augen noch voll Jugendfeuer,

Bart und Loden filberweiß. -

Lilla. Gegnend legte er bie Banbe Erft auf Dein Saupt, bann auf mein's; Bab und bann, eb' er fich trennte, Diefe Stodden, Jeber eine.

Rofa. Sprach zu mir: "Du junge Roje Rnoepe, wie bas Roschen bier : Rie fei du die Bluthenlofe! -Immerbluthe schent' ich bir. -In bes Frühlings milbem Beben, In bes Commere lichtem Schein, Magft bu reich an Bluthen fteben, Mit den Rofen Schwefter fein. Aber wenn bes Jahres Balten Diefen ihre Pracht geraubt, Magft bu beinen Schneuck behalten, Bluthenvoll und reich belaubt! -Dann barf in bes Winters Tagen Deiner Zweige voller Rrang Noch die schönen Blüthen tragen Mus bes Frühlings Jugendglang." -

Lilla. Bu mir fprach er: "Diefen Stengel Liebe Lilla, fchent ich bir: -Bledenlos, wie Gottes Engel, Trägt er feine Glode bier. -Fledenlos, wie er, bewahre Dir bas Berg in beiner Bruft; Bon ber Wiege bis gur Babre Sei dir diefes Schmuds bewuft! -Steigt aus tiefer Erbe Falten Racht empor und trage Rub', Schließt von ihrem bunteln Balten Beilig ftill ber Relch fich gu. -Go im lauten Beltgetummel Schließ' die Augen wie das herz, Bende bich, wie er, jum himmel, Wandle rein durch Luft und Schmerz."

Rosa. Und nun sieh'! in voller Blüthe Steht mein liebes Röschen da; — Ach, wie gern ich mich bemühte! Da ich nie ein schön'res sah.

Eilla. In bes Königs großem Garten Steht folch' eine Lisie nicht. Darum freut 's mich, fie zu warten, 's ift mir eine liebe Pflicht.

(Cie begießen die Blumen.)

Rosa. Freu'st Du Dich nicht auch auf hente, Richt auf Spiel, Gesang und Tanz, Liebe Lilla, wenn wir Beibe Kliegen in ber Tanzer Kranz? **Lika.** D, wie follt' ich mich nicht freuen? Mädchen bin ich, so wie Du; Schlingen sich die bunten Reihen, So gehör' ich gern bazu. — Doch vergis nur nicht das Beste, Beil des Tanzes Lust erscheint. Beist Du benn, was zu bem Feste Heut' das ganze Dorf vereint? —

Rofa. Madden! Billft Du mich betrüben? — Db ich 's je vergeffen mag! —

(Auf ihr und der Schwester herz zeigend.) Hier und hier steht es geschrieben, heute ist ein Segenstag, Und die freundlichste der Horen Kommt mit frischem Lebensmuth; Die der Theure uns geboren, D, sie ist so lieb, so gut!

**Lilla.** Sag', was mählft Du zu bem Fefte Für ein Kleid? Wie schmudst Du Dich? — Denn es freuen eble Gäste Mit der Kinder Freude sich.

Rosa. Eben wollt' ich Dich befragen, Wie wird man Dich, Schwefter, seh'n? — Beiß nöcht' ich am liebsten tragen, Beiß steht immer gar zu schön. — Und vorzüglich bei dem Tanze Bleibt es doch die höchste Zier. Lilienweiß im reichen Kranze Blecht' ich durch die Locken mir. — Lilla, meinst Du nicht?

Lina. Natürlich! Dir gebührt beshalb ber Preis! Und gewiß er steht recht ziersich, So ein Kranz von Lilienweiß.— Ich hingegen, Schwester, wähle Mir ein röthliches Gewand, Und das dunkse Hofenband.—
Sch mit einem Rosenband.—
Sag, was denkst Du?

**Kofa.** Sehr zu loben! — Sicher steht es allerliebst. — Wag ich Deine Gunft erproben, Ob Du mir die Lilie giebst? — Sieh', ich bitte! —

Lind so eben Kommt die Bitte Dir jurud. Willst Du mir das Roschen geben, Dankt Dir Deiner Schwester Blid.

Rofa. Liebe Lilla! ach, verzeihe! Diefe Rofe ford're nicht! Satt' ich fonft, was Dich erfreue, Bare mir Gewährung Pflicht.

Lina. Sieb', ich will Dir Alles schenken, Steht Dir sonft noch etwas an. Aber Du mußt selbst bedenken, Daß ich die nicht laffen kann.

Rosa. Lilie foll mich so nicht schmuden? -

Lina. Sag', was sonft mir übrig blieb'! — Röschen barf ich so nicht pflücken?

Rofa. Nein, ich hab' fie gar zu lieb! — Lieber ohne Schmud zum Feste, Lieber weber Tanz noch Lieb, Als daß meiner Blumen beste So ibr Leben well verblibt.

**Lilla.** Schwester, Du hast Recht! — Mit Freuden Will ich ohne Rosen geh'n; Lieber möcht' ich hunger leiben, Als die Lilie welken seh'n. —

Rosa. Blühe, Röschen, ohne Sorgen, Blühe deinen Frühling hier! Du bleibst mein, du bleibst geborgen, Und es trennt mich nichts von dir.

Lina. Nein, bich darf ich nicht verschenken, Eilie, ich behalte bich! Immer mußt' ich an bich benken, Und dann weint' ich bitterlich.

Rosa. Rostet 's mich auch eine Thräne, Ach, bald ist sie weggelacht! 's waren freilich hübsche Pläne, Alle herrlich ausgedacht!

Eilla. Wird fich boch was And'res finden, Wenn 's an Rosen auch gebricht. Muß man sich benn Kranze winden? —

Rosa. Muffen? — Nein, man muß es nicht! — Aber wenn man in die Locken Sich ein hübsches Kränzchen drückt, Lilienweiß wie Schnecesflocken, Ei, so ist man schön geschmückt! — Und wir schmuden und boch gerne, Mädchen muffen eitel sein: Schmuden sich boch selbst die Sterne Nachts mit hellem Strahlenschein.

Lilla. Nun, Du wirft es schon verschmerzen, und wir kommen doch zum Tanz; Lieber mit zufried'nem herzen, Als mit einem Thränenkranz.

Rosa. Recht so, Schwester! — Untersuche Aber jest, wie 's draußen steht; Ob man festlich bald im Zuge Zu der hohen Linde geht.

**Lilla.** Wohl, ich eile! — Unterdessen Rathe Dir mit Mädchenlift; — Ros und Lilie wird vergessen, Wenn man nett und einfach ift. (186.)

Rosa. Freilich hätt' ich gern ein Kränzchen; Doch, was hilft 's, 's ift nicht geglückt! — Und zu einem frohen Tänzchen Komm' ich leichter ungeschmückt; Brauche nicht baheim zu bleiben, — Und bas fröhliche Gewühl Soll den Unmuth bald vertreiben; Sang und Tanz half immer viel.

LiNa (fonnut schnell herein). Schwester Rosa, komm' geschwinde! Laß uns nicht die Lepten sein!
Au der alten, dunkeln Linde
Jiehen schon die bunten Reih'n. —
Ueberall, in allen Bliden,
In der Menge ganzem Schwarm,
Lächelt freudiges Entzücken;
Aller Herzen schlagen warm!

Rosa. Nun, so komm'! — Erst laß mich fragen, Sag', wie seiern wir den Tag? — Aleine Gaben sah ich tragen, Wie 's die Liebe geben mag. Seder hatte ihr im Kreise Etwas Liebes ausgesucht: Bänder, Kränze, Lieder, Sträuße, Eine Blume, eine Frucht. — Wenn sie Alle Gaben spenden, It auch uns die Gunst verlieh'n; — Sollen wir mit leeren Gänden

Bor dem lieben Altar knie'n? —

**Rosa.** Aber, Eilla, was für Gaben, Was für Opfer wählen wir? — Was wir wissen, was wir haben, Ist ja schon Geschent von Ihr!

Lilla. Freilich! — boch wozu Bedenken, Liebe fordert ja nicht viel; Und Geliebte zu beschenken, Schafft ein seliges Gesühl. — Weiß ich doch, mit gut gen Augen Wird das Opfer angeblicht; Selbst die kleinsten Blümchen taugen, Wenn sie nur die Liebe vflückt.

Rosa. Wohl! so laß uns Blumen pflücken! — Bald gewunden ist der Kranz, Um die Freundliche zu schmücken; Zeit ist noch zu Spiel und Tanz.

Lila. Möchten wir benn lange warten, Schwesterchen, bann ist 's zu spät! — In des Dorfes ganzem Garten Nicht das kleinste Blümchen steht. — Denke Dir mit Rosenblättern Alle Stufen reich beschenkt; Auch sind überall den Göttern Freudenkränze ausgehängt. An den Miedern bunter Schönen Blüht der frisch gepflückte Strauß, und es weh't, das Fest zu krönen, Blumendust durch's ganze haus! —

Rosa. Sprich, mas foll man da beginnen,? -

Lilla. Ja, ich überleg' es noch. -

Rofa. Schwefter, fannft Du nichts erfinnen? -

Lilla. Liebfte Rofa, rathe boch! -

Rofa. Weder Beilchen, weder Relfen? -

Eilla. Nur umfonft mar' das Bemuh'n! (Beibe fteben im Rachdenten, bann fliegen fie auf einmal auf ihre Blumenftode gu und brechen die Blutben ab.)

Rofa. Schoner tann fein Roschen welfen! -

Lilla. Lilie ichoner nicht verblub'n! -

(Der Borhang fällt.)

# Erzählungen.

## hans heiling's felfen.

### Gine bohmifche Bolfefage.

Bor langen, langen Zeiten lebte ein reicher Bauer in einem

Dörfchen an der Eger.

Die Sage ergählt uns nicht, wie est geheißen, boch vermuthet man, daß est dem, allen Karlsbader Kurgaften genugfam bekannten, Dorfe Aich gegenüber, auf dem linken Ufer der Eger gelegen habe.

Beit, so hieß der Bauer, hatte ein liebes, anmuthiges Tochterchen, die Freude und der Schmuck der ganzen Gegend. Elsbeth war wirtlich recht hübsch, und dabei so gut und wohlerzogen, daß damals

ihred Gleichen nicht leicht gu finden fein mochte.

Neben Beit's Hause stand eine kleine Hütte, die dem jungen Arnold gehörte, dessen Bater so eben gestorben war. Arnold hatte das Maurerhandwerk gelernt, und war nach langer Zeit zum ersten Mal wieder in der heimath, als sein Vater stard. Er weinte als ein guter Sohn herzliche Thränen auf des Alten Grad; den hinterließ ihm jener auch nichts als eine ärmliche Hütte, so trug Arnold doch ein stilles köstliches Erbtheil in seiner Brust: Rechtlichseit und Treue und einen aufgeweckten Sinn für alles Gute und Schöne.

Gleich bei seiner Ankunft im Dorfe frankelte der Bater schon, und die plögliche Freude des Wiedersehens konnte der alte Mann nicht ertragen. Arnold, der ihn wader pflegte, wich nicht von seiner Seite, und so kam es denn, daß er dis nach dem Tode des Alten noch keinen seiner Bekannten und Freunde aus der Kinderzeit gesehen hatte, der ihn nicht selbst bei dem Krankenbette des Baters

auffuchte. -

Vor allen Andern hatte sich Arnold auf Beit's Elsbeth gefreut, denn sie waren zusammen aufgewachsen, und er erinnerte sich immer noch mit Bergnügen des kleinen freundlichen Mädchens, daß ihn so lieb hatte und so arg weinte, als er fort mußte zu seinem Meister nach Prag.

Arnold war ein schlanker, hubscher Bursche geworden, und daß nun auch Elebeth gewachsen und recht schon sein musse, hatte sich Arnold schon manch' Mal vorgesagt.

Den dritten Abend nach dem Tode des Baters saß der Sohn in wehmüthigen Träumen auf dem frischen Grabe, als er leise hinter sich Jemanden in den Kirchhof treten hörte. Er sah sich um, und ein liebliches Mädchen, ein Körbchen Blumen am Arm, schwebte zwischen den Rasenhügeln einher.

Ein hollunderstrauch verbarg ihn noch vor Elsbeth's Augen, benn sie war es, die das Grab ihres guten Nachbars mit Blumen schmuden wollte.

Sie bog fich mit Thranen im Auge barüber und fprach leife, indem fie die Sande faltete: "Rube fanft, guter Mann! die Erbe fei Dir leichter, als das Leben, und Dein Grab foll nicht ohne Blumen fein, wenn es auch Deine Tage waren! — Da sprang Arnold hinter dem Gebuiche bervor. "Elebeth!" rief er und rig das erschrockene Mädchen in feine Arme: "Elebeth, kennst Du mich?" — "Ach Arnold, seid Ihr es?" lispelte sie mit Erröthen; "wir haben und recht lange nicht gefeben." - "Und Du bift fo fcon, fo mild, fo lieblich geworben, und haft meinen Bater geliebt, und gebentst seiner so freundlich! Liebes, suges Madchen!" — "Wohl, guter Arnold, ich hab' ihn recht herzlich lieb gehabt," fagte fie und wand fich fanft aus feinen Armen; "wir haben oft gufammen von Guch gefprochen; die Freude an feinem Sohn mar bas einzige Glud, mas er hatte." - "hat er wirklich Freude an mir gehabt, " fiel Arnold haftig ein, ",, fo bant' ich Dir, Gott, bag Du mich gut und bray erhalten haft! — Aber, Elebeth, bent' einmal, wie fich Alles verandert hat. Sonft, wie wir klein waren und ber Bater vor ber Thure fag, ba fpielten wir auf feinen Rnieen; Du warft fo berglich gegen mich, und wir mochten nicht fein ohne einander; und nun! - Der gute Alte ichlummert bier unter une, wir find groß geworden; aber wenn ich auch nicht bei Dir fein konnte, ich habe boch recht oft an Dich gedacht." - "Ich auch an Dich!" flufterte Globeth leife und fah ihn mit ihren großen freundlichen Augen recht berglich an.

Da rief der begeisterte Arnold: "Sieh', Elsbeth, wir haben und schon früh geliebt, ich mußte fort; aber hier, wo ich Dich am Grabe meines Vaters wiedersinde, wir Beide in stiller Erinnerung an ihn, da ist 's mir, als ob keine Trennung gewesen wäre für und Das kindliche Gesühl ift als männliche Leidenschaft in mir erwacht.

— Elsbeth, ich liebe Dich! hier auf diesem heiligen Boden sag' ich Dir zum ersten Male: ich liebe Dich! — Und Du? — Aber Elsbeth verbarg ihr glübendes Gesicht an seiner Brust, und weinte innig. "Und Du?" fragte Arnold zum zweiten Male, so recht bittend und wehmlithig. Sanst hob sie das Köpfchen und blidte ihm

unter Thränen, doch freudig, in's Auge. "Arnold, ich bin Dir recht von Gerzen gut; ich habe Dich immer, immer lieb gehabt!" — Da zog er sie wieder an seine Bruft, und Russe besiegelten das Geständnis ihrer Herzen.

Nach bem ersten Rausche der gludlichen Liebe fagen fie noch lange in fuger Seligteit auf bes Baters Grabe.

Arnold erzählte wie es ihm ergangen, wie er sich immer nach Sause gesehnt, und Elsbeth sprach bann wieder vom Bater und ihrer frühern Kindheit, jenen schönen Tagen. Die Sonne war schon längst unter, sie hatten es nicht bemerkt.

Endlich weckte ein Geräusch auf der nahen Strafe sie aus ihren Träumen, und Elsbeth flog nach einem flüchtigen Abschiedstuß aus Arnold's Armen nach Saufe.

Arnolden traf die späte Nacht noch, in seligen Erinnerungen verfunken, auf des Baters Grabe, und der Morgen graute, als er mit vollem reichen herzen in die väterliche hutte trat.

Am andern Morgen, als Elsbeth ihrem Vater Morgenbrod brachte, begann der alte Beit von Arnold zu reben.

"Mich dauert der arme Junge," sprach er, "recht herzlich; Du wirst Dich seiner wohl erinnern, Elsbeth; Ihr habt ja immer zusammen gespielt." — "Wie sollt' ich nicht?" lispelte die Erröthende. — "Nun, 's wär' mir auch nicht lieb, säh aus, als ob Du zu stitolz geworden wärst, des armen Burschen zu gedenken. 's zist wahr, ich din reich geworden, und die Arnold's sind arme Schluster geblieben; aber brav sind sie immer gewesen, der Bater wenigstens, und vom Sohn hör' ich auch manches Rühmliche — ""Gewis, Vater," siel ihm Elsbeth hastig in's Wort, "der junge Arnold ist recht brav!" — "Ei sieh doch, Elsbeth," meinte der Vater, "woher weißt Du denn das so gewiß?" — "Sie erzählten 's im Dorse," stammette Elsbetb.

"Nun, 's foll mich freuen; wenn ich ihm wo helfen kann, foll 's an mir nicht fehlen."

Elsbeth, um das Gespräch zu enden, benn sie kam aus dem Rothwerben nicht wieder heraus, machte sich schnell etwas für die Rüche zu thun, und entging so den forschenden Blicken des kopfschültelnden Alten.

Noch Vormittags fand Arnold sein Mädchen, wie sie ihm versprocken hatte, im Garten an Beit's Hause. Sie erzählte ihm das ganze Gespräch, und er schöpfte duraus die besten Hoffnungen für sein Glück. "Ja," sazte er endlich, "ich habe mir 's die ganze Nacht über bebacht: das Beste ist, ich gebe heute noch zu Deinem Vater, bekenne ihm frei heraus, daß wir uns lieben und gern heirathen möchten, weise ihm meine Kundschaft und das Zeugnis meiner Meister und bitte ihn um seinen Segen. Meine Offenbeit wird ihn freuen, er giebt uns seine Einwilligung, ich gebe dann frischen Muthes in die Fremde, erwerde mir ein Stück Geld,

komme treu und froblich zuruck, und wir werden glücklich. Nicht wahr, füße, gute Elebeth?" — "Ja!" rief das entzückte Madchen und hing an seinem halfe, "ja, der Bater wird gewiß einwilligen; er hat mich ja so lieb!" — Boll freudiger hoffnung schieden sie.

Am Abend schmudte fich Arnold auf's Beste, ging noch einmal zu bes Baters Grabe, betete innig um seinen Segen und trat bann ben Ructweg nach Beit's hause mit stillem Beben an.

Die vor Freude zitternde Elsbeth empfing ihn und brachte ihn sogleich zu ihrem Vater. — "Rachdar Arnold!" rief ihm der Alte entgegen, "was bringt Ihr mir?" — "Wich selbst," antwortete gener. — "Das heißt?" fragte Veit. — "derr Rachar," begann darauf Arnold, ansangs mit zitternder Stimme, aber dann recht selt und herzlich: "Derr Nachdar, lasst nich ein wenig weit aus holen, Ihr mögt mich dann leicht besser verstehn. Ich bin arm, aber gelernt hab' ich etwas Ordentliches, das können Euch diese Beugnisse beweisen. Die ganze Welt steht mir offen; denn ich will nicht bei dem handwerf bleiben, ich will die Kunst kernen; es soll einmal ein tüchtiger Baumeister aus mir werden, das hab' ich meinem kodten Vater gesobt. Aber, herr, Alles in der Arbeit sein. Wie die häufer, die ich dane, nicht des Bauens wegen, sondern des Nuzens wegen gerichtet werden, so auch mit meiner Kunst. Ich eine schaft blos, um die Kunst zu treiben, ich möhre gern etwas dabei erlangen, und das nun, was mir im Sinne steht, habt Ihr zu vergeben. Sagt mir 's zu, daß ich 's haben schl, wenn ich was Tüchtiges geschafft habe, und ich will meine Kraft au das höchste segen. Und was bab' ich denn, siel ihm Beit in's Wort, "was Euch von solcher Bedeutung ift?" — "Eure Tochter, herr! Wir lieben uns. Ich die nicht vield vorher um das Mädchen herungeschwänzt, wie 's Mancher Art ist. Rein, nach alter guter Weise komme ich zu Euch und bitt' Euch um Eure Zusas, daß ihr wenn ich nach drei Jahren von der Wanderschaft heimkehre und was Rechtes geleistet habe, Euren Segen nicht verweigern wollt und der Dirne erlaubt, mir die drei Sahre eine treueigene Braut zu bleiben."

"Junger Gesell," entgegnete ihm der Alte: "ich habe Euch austeden lassen; lasst't mich 's nun auch, und ich will Euch schlicht und recht meinen Bescheib sagen. Daß Ihr meine Tochter liebt, das freut mich; benn Ihr seid ein waderer Bursche, und daß Ihr gleich offenberzig zum Vater kommt, freut mich noch mehr und gereicht Euch zum großen Lobe. Eure Weister nennen Euch einen kunstverständigen Jungling und geben Guch hoffnung zu was Großen: da wünsch' ich Glidt; aber die hoffnung ist ein unslicheres Gut, und soll ich darauf meiner Siebeth Jukunft bauen?

Während der drei Jahre kann Einer kommen, der meiner Tochter besser gefällt, oder, wenn das nicht ist, der mir besser gefällt. Soll ich diesen nun adweisen, weil Ihr kommen könntet? Nein, junger Gesell, damit ist 's nichts. Kommt Ihr aber einmal wieder und Elsbeth ist noch frei und Ihr hadt Euer Glück gemacht, so will ich Euch nicht hinderlich sein; jeht aber kein Wort mehr davon! — "Aber, Rachbar Beit," sprach Arnold bebend und ergriff des Alten Hand, "bebentt doch!" — — "Da ist weiter nichts zu bedenken," siel ihm Beit ein, "und somit Gott besohlen; oder wollt Ihr noch bleiben, so seid Ihr mein lieber Gast; nur nichts mehr von der Esse." — "Und das ist Eure letze Entscheidung?" stammelte Arnold. — "Weine letzte," versetzte der Alte frostig. — "Nun, so helse mir Gott!" schrie jener und wollte zur Thüre hinaus. Hastig ergriff ihn Beit bei der Hand und bielt ihn.

"Junger Gesell, mach' er keinen dummen Streich! Ist er ein Mann, und hat er Kraft und Muth, so nehm' Er sich zusammen und verbeiße Er den Schmerz. Die Welt ist groß; sort in's Leben, da wird 's mit Ihm ruhig werden. — Jest leb' Er wohl, Glück auf die Wanderschaft!" — Somit ließ er ihn los, und Arnold wankte in seine Hütte.

Weinend schmürte er sein Bündel, nahm von dem väterlichen Erbe Abschied und wandte sich dann nach dem Kirchhof, um auch von des Vaters Grade Abschied zu nehmen. Elsbeth, die das Gespräch halb und halb durch die Thüre gehört hatte, schwamm in Thrünen. Sie hatte sich Alles so schön geträumt, und jest schien jede Hoffnung verloren.

Noch einmal wollte sie ihren Arnold sehen; sie stellte sich an ihr Kammersenster und wartete, bis er aus der Hütte heraustrat und den Weg nach dem Kirchhofe eindog. Schnell flog sie ihm nach und fand ihn betend auf des Baters Grabe. "Arnold! Arnold! Du willst fort?" rief sie ihm zu und umfaßte ihn. "Ach, ich kann Dich nicht lassen!" — Arnold richtete sich auf, als ob er aus einem Traum erwachte: "Ich muß, Elsbeth, ich nuß! Brich mit das herz nicht mit Deinen Thränen, denn ich muß!" — "Kommst Du wieder? und wann kommst Du wieder?" — "Elsbeth, ich will arbeiten, wie nur ein Mensch vermag, ich will geizig sein mit seber Minute Zeit; in der Iahren din ich wieder hier. Bleibst Du mir treu?" — "Bis in den Tod, theurer Arnold!" rief die Schluchzende. — "Und wenn der Lod, theurer Arnold!" rief die Schluchzende. — "Und wenn der Later Dich zwingen will?" — "So sollen sie mich in die Kirche schleppen, und noch vor dem Altare werd ich nein! rusen. — Ja, Arnold, wir wollen uns treu bleiben, hier und dort drüben. Irgendwo sinden wir uns doch wieder!" — "So sa uns scheiden!" rief Arnold, dem ein Strahl der Hossen durch bie Thränen aus den Augen blickte, "laß uns scheiden! Ich eine hindre keine bindernisse mehr, nichts soll

mir zu groß und zu kuhn sein. Mit diesem Kuß verlob' ich mich Dir, und nun Abe! In drei Jahren sind wir glücklich." — Er riß sich aus ihren Armen. "Arnold!" rief sie, "Arnold, verlasse Deine Elsbeth nicht!" aber er war schon hinaus. Bon weitem wehte ihr sein weißes Tuch den letten Gruß zu, bis er in des Waldes Dunkel verschwand.

Elsbeth warf sich nieber auf bas Grab und betete inbrunftig zu Gott. Ueberzeugt von Arnold's Treue, war sie ruhiger geworden und konnte dem Aater gefaßter unter die Augen treten, der sie streng ansah und auch nach dem kleinsten Umstande forschte.

Alle früh Morgens wallfahrtete fie nun nach ber Stelle, wo fie ihren Arnold zum lesten Male umarmt hatte; ber alte Beit bemertte es wohl, ließ es aber geschehen und war schon zufrieden, daß Els-

beth fo rubig und oft fogar beiter fein konnte.

So verstrich ein Jahr, und zu Elsbeth großer Freude hatte sich noch kein Freier gemelbet, der dem Bater angestanden hatte. Um Ende des zweiten Jahres kan nach langer Abwesenheit ein Mensch in's Dorf zuruck, der früher wegen liederlicher Streiche davon gegangen war und sich viel versucht hatte.

Sans heiling ging als ein armer Teufel fort und kam in ben beften Umftänden wieder. Er schien recht eigentlich in's Dorf gekomnen zu seigen. Anfangs war '3, als wollt' er nur kurze Beit hier verweilen, er sprach von wichtigen Geschäften; aber bald sah man, daß er sich auf einen längeren Aufenthalt gefaßt machte.

Man erzählte fich im Dorfe Wunderdinge von ihm; mancher ehrliche Mann zuckte die Achseln d'rüber und Biele ließen sich nicht undeutlich merken, sie wüßten recht gut, woher das Alles kame.

Dem sei nun wie ihm wolle, hans heising besuchte doch ben alten Beit täglich, erzählte ihm von seinen Reisen, wie er sogar in Regypten gewesen und noch viel weiter über's Weer gefahren sei, daß der Alte viel Bergnügen an seinem Umgang hatte, und ihm viel fehlte, wenn heiling des Abends nicht in seine Stube trat.

Bwar hörte er manches von seinen Nachbarn, er schüttelte aber ungläubig den Kopf; nur das Eine kam ihm sonderbar vor, daß Hans Heiling sich alle Freitage einschloß und den ganzen Kag über allein zu Hause blieb. Er fragte ihn also geradezu, was er zu solcher Zeit beginne. "Ein Gelübbe," war die Antwort, "bindet mich, alle Freitage im stillen Gebete zuzubringen." Beit war beruhigt; Hand ging wie vormals aus und ein und ließ sich immer deutlicher merken, was er für Absichten auf Elsbeth habe.

Aber Elobeth hatte einen unerklärlichen Abicheu vor bem Menichen; ihr war 'e, als gerann' ihr bas Blut in ben Abern bei feinem Anblick Dennoch machte er dem Alten einen förmlichen Antrag und bekam zum Bescheid, er solle erst sein Glück bei dem Mädchen selbst versuchen. Dazu benutzte hans einen Abend, wo er Veiten nicht zu hause wuste.

Elsbeth saß am Spinnroden, als er in die Thüre trat; sie suhr erschroden auf, ihm ankundigend, der Bater sei nicht zugegen. "D. so last uns ein wenig zusammen plaubern, meine bolde Dirne!" war seine Antwort, und somit saß er an ihrer Seite. Elsbeth rückte sich schnell von ihm weg; Hand, der es für bloße mädchenhaste Schückternheit hielt und den Grundsabatte, bei Weibern müsse man kühn sein, wenn man gewinnen wolle, saßte sie schwell um den Leib und sprach schweichelnd: Will die schöne Elsbeth nicht neben mir sigen?" aber sie riß sich mit einem widrigen Gesühl aus seinen Armen und wollte mit den Worten: "Es schickt sich schlecht für mich, mit Euch allein zu sein!" das Zimmer verlassen, als er ihr nacheilte und sie fühner umfaßte. "Der Bater hat mir sein Zawort gegeben, als dis Ihr mir 's zusagt!" Sie sträubte sich vergebens gegen seine Küsse, die ihr fürchterlich auf der Wange brannten; umsonst schre war, ward nun verwegner, als er plöslich ein Kreuz gewährte, das Else von Jugend auf am Halse getragen, ein Erbtheil der schüle verstorbenen Mutter. Wunderbar ergriffen, ließ er sie los; er schien zu beben und eilte zur Thüre hinaus. Elsbeth dankte Gott sur sehr aus, werd nuch eilte zur Thüre hinaus. Elsbeth dankte Gott seit nicht einen Kouffe von Rettung; dem Bater erzählte sie bei seiner Zurückunft gelling's niedrige Aufführung. Beit schüttelte den Kops, und schien sehracht.

Er hielt es hansen bei nächfter Gelegenheit vor, der sich mit der heftigkeit seiner Liebe entschuldigte; aber der Borfall hatte für Elsbeth doch die glücklichen Folgen, daß er sie für lange Zeit mit seinen Anträgen verschonte. Sie trug das Areuz, das, sie wußte nicht wie, damals ihr Retter war, seit jenem Abend immer frei und offen auf der Brust, und merkte wohl, daß heiling nicht eine Sylbe an sie richtete, sobald er sie so geschmückt fand.

Das dritte Tahr neigte sich bald zu Ende. Essbeth, die den Bater, wenn er von einer Verbindung mit Heilingen sprach, immer auf 's Kunstlichste hinzuhalten und zu unterbrechen wußte, wurde immer heiterer. Täglich ging sie noch zu des alten Arnold Grah, und dann über die Eger den Weg nach Prag dis auf die Höhe hinaus, in der stillen Hossung, bald einmal ihren Getreuen daher wandern zu sehen.

Während dieser Zeit vermiste sie einmal Morgens früh das Kreuzchen, das ihr so lieb und werth war; man mußte es ihr im Schlafe abgebunden haben; denn fie legte es nie von sich, und sie hatte keinen kleinen Berdacht auf eine der Mägde, die sie am

Abend zuvor mit heilingen hinter dem hause hatte flüstern hören. Weinend erzählte sie es ihrem Bater, der lachte sie aber wegen ihred Berdachtes aus, indem er behauptete, heilingen könnte ja nichts an dem Kreuzchen liegen, über solche verliebte Tändeleien sei er hinaus, sie werde es gewiß wo anders verloren baben.

Demohngeachtet blieb sie bei ihrer Meinung, und ganz beutlich merkte sie, daß hans nun seine Bewerbungen auf's Neue und mit großem Ernst und vieler Zuversicht tried. Auch der Bater ward immer strenger und erklärte zuletzt gerade heraus, sie müßte dem Beiling ihre hand geben, es sei sein fester, unadanderlicher Wille; der Arnold habe sie gewiß vergessen und die drei Jahre wären ja ohnehin schon vorüber. heiling schwor ihr dagegen im Beisein des Baters seine ewige Liebe zu und wie er sie nicht, wie vielleicht Andere, um's Geld, nein, rein um ihrer selbst willen liebe; denn des Geldes habe er satt, und er wolle sie reicher und glücklicher machen, als sie es ze geträumt habe.

Doch Elsbeth verachtete ihn und seine Reichthumer; als sie aber, gebrängt von beiben Seiten, und von dem Gedanken der Untreue oder des Todes ihres Arnold gemartert, keinen Ausweg mehr sah als den, der allen Berzweifelnden offen bleibt, bat sie nur noch um drei Tage Aufschub; denn ach! sie hoffte immer noch auf des Geliebten Rückfehr.

Die drei Tage wurden ihr vergönnt. Boll hoffnung, ihre Bunfche nun bald erfüllt zu sehen, traten die beiden Männer vor die Thure, und Beit gab heilingen das Geleit.

Da kam die Gaffe herauf der Priester des Orts, vor ihm der Megner; sie gingen zu einem Sterbenden, ihm den letten Trost zu bringen. Alles beugte sich vor dem Bilbe des Gekreuzigten und auch Beit warf sich nieder; aber sein Gefährte sprang mit dem Ausbruck des Schreckens in das nächste Haus. Erstaunt und nicht ohne Gratten blickte ihm Beit nach und ging dann kopfschüttelnd zu Hause.

Bald kam ein Bote von heilingen, der ihn benachrichtigte, seinen herrn habe vorhin ein plöglicher Schwindel befallen. — Beit solle zu ihm kommen und nichts Arges benken. Aber zener entgegnete und vekreuzigte sich: "Gehe hin und sage ihm, mich soll es freuen, wenn 's ein bloger Schwindel gewesen." Elsbeth saß nun untervessen weinend und betend auf einem hügel vor dem Dorfe, wo sie die ganze Prager Straße hinauf sehen konnte.

Eine Staubwolke stieg in der Ferne auf, ihr herz schlug ihr mächtig; aber als sie es nun unterscheiben konnte und einen Trupp reich gekleideter Männer zu Pferde gewahrte, war ihre schöne hoffnung wieder verschwunden.

Senem Zuge voran ritt einem alten ehrwürdigen Greise zur Linken ein schöner Tunling, dem man 's ansah, daß ihm der schnelle Trab der Pferde noch viel zu langsam war, und den der

Alte Mühe hatte, zurückzuhalten. Elsbeth scheute sich vor der Menge Männer und schlug die Augen nieder, ohne den Zug weiter anzuschauen. Auf einmal sprang der Jüngling vom Pserde und lag vor ihr auf den Knieen: "Elsbeth! ift es möglich! Meine liebe, theure Elsbeth!" — Erschrocken suhr das Mädchen in die Höh, und im Gefühle der höchsten Seligkeit siel sie dem Jüngling mit dem Ausruf: "Arnold! mein Arnold!" — in die Arme. — Lange lagen sie so in stummem Entzücken — Mund an Mund und Herz an Herz.

Arnolds Begleiter standen voll freudiger Rührung um das selige Paar, der Greis saltete die Hände und dankte Gott, und nie hatte die schehele Sonne glücklichere Menschen geschn. Als sich die Liebenden wiederfanden aus dem Rausch der Freude, wußten Beide nicht, wer zuerst erzählen sollte. Elsbeth begann endlich, und mit wenigen Worten nannte sie ihre unglückliche Lage und ihr Verhältniß zu heiling. Arnold erstarrte det dem Gedanken, er hätte seine Elsbeth versieren können; aber genau sorschen, er hätte seine Elsbeth versieren können; aber genau forschte der Wreis nach heiling und rief endlich: "Ja, Freunde, das ist der nämliche Schandbube, der in meiner Vaterstadt seine nichtswirdigen Streiche beging, und nur durch die schnellste Flucht dem Arm der Gerechtigkeit entkam. Lasst uns Gott danken, daß wir dier eins seiner Bubenstänke vereiteln!" — Unter noch mancherlei Gesprächen über Heiling und Elsbeth kamen sie endlich, aber ziemlich ivät, in's Dorf.

Triumphirend führte Else ihren Arnold zu dem Vater, der seinen Augen nicht trauen wollte, als er die Menge reich gekleibeter Männer hereintreten sah. — "Bater meiner Elsbeth!" begann Arnold: "hier din ich und werbe um Eurer Tochter Hand; ich bin ein wohlhabender Otann geworden, siehe in großer Herren Gunst und kann mehr halten, als ich versprochen habe!" — "Wie?" staunte Beit, "Ihr wär't der arme Arnold, der Sohn meines seligen Rachbare?"

"Ja, er ist 's," nahm ber Greis das Wort, "der Nämliche, der vor drei Jahren arm und verzweifelnd aus diesem Dorse wanderte. Er kam zu mit, ich sah ihm bald an, daß er ein Meister seiner Kunst werben könnte, und gab ihm Arbeit. Er vollendete sie zur größten Zufriedenheit Aller, und in kurzer Zeit konnte ich ihn als Oberausseber über die bebeutenbsten Werke brauchen. In vielen großen Städten hat er sich einen ewigen Ruhm erworben, und jezt soll er in Prag das größte Werk für seine Kunst vollenden. Er ist reich geworden, von Herzogen und Grasen wohl gelitten und reich beschenkt. Ged't ihm Eure Tochter und erfüllt die alte Zusage. Der Bube, dem Ihr Eure Siebeth schenken wolltet, hat den Galgen tausendmal verdient; ich kenne den Schurken."

"Ift das Alles wahr, wie Ihr mir berichtet?" fragte der erftaunte Beit. "Bahr! wahr!" wiederholten Alle. "Nun, so mag ich Eurem Glücke nicht hinderlich sein, wackerer Meister!" also wandte sied Beit zu Arnolden; "nehm't hin die Dirne. Gottes Segen begleite Euch!" Unfähig zu danken, stürzten die Glücklichen ihm zu Küßen, er zog sie an seine Brust und die Treue ward besohnt.

"herr Beit," begann ber Greis nach einer langen Stille, blos von dem Freudeschluchzen der Liebenden unterbrochen: "herr Beit, noch eine Bitte hätte ich an Euch. Gebt die Kinder gleich morgenden Tags zusammen, damit ich die Freude habe, meinen guten Arnold, den ich wie meinen Sohn liebe, denn mir hat der himmel keinen geschenkt, ganz glücklich zu sehn. Uebermorgen nung ich wieder gen Prag." — "Ei nun," versetzte Beit, der ganz fröhlich geworden war, "wenn 's Euch ein so großer Gefalle ist, so mögen wir 's wohl noch so einrichten. — Kinder!" rief er den Glücklichen zu: "morgen ist Hochzeit! draußen auf dem Meierhofe am Egerberge will ich sie ausrichten. Dem Priester meld' ich 's sogleich; Du, Elsbeth, geh' in die Küche, die werthen Gäste nach Gebühr zu bewirthen." —

Elsbeth gehorchte, und daß ihr Arnold fogleich nachschlich und Beibe bald darauf traulich tojend im Garten ftanden, finden wir sehr natürlich.

Des Vaters Grab lag dem guten Sohne, seitbem er sich von dem Freudenrausch erholt hatte, im Sinn; sie wallfahrteten also Arm in Arm zu der Stelle, die sie zum letten Male verzweiselnd verlassen hatten.

Am Grabe erneuerten sie ihre Schwüre, und Beiden war so wunderbar heilig zu Wauthe. "Wiegt dieser einzige Augenblick der Seligkeit," flüsterte Arnold, indem er seine Braut glühend umarmte, "wiegt er nicht schnell die drei langen Jahre Schmerz auf? Wir sind am Ziel, keine höbere Wonne vergönnt das Eeden; nur dort drüben soll es noch größere geben." — "Ach, daß wir einst so, Arm in Arm und Herz an Herz, sterben könnten!" meinte Elsbeth. — "Sterben?" wiederholte Arnold, "ja, sterben an Deiner Brust! Guter Gott, schilt uns nicht, daß wir im Uedermaße der Freude noch das Gesubl für die höhern haben. Wir erkennen es ja mit dankbarem Herzen, was Du Großes an uns gethan! Za, Elsbeth, laß uns beten hier auf des Vaters Grabe und danken für des himmels Gnade!" — Still war das Gebet, aber innig und heilig, und in unenblicher Rührung kehren die Liebenden nach hause zurück.

Schön und lieblich war der folgende Morgen; es war Freitag und St. Laurentii Feft. Das ganze Dorf ward lebendig, in allen Thüren standen die geschmüdten Dirnen und Bursche; denn reich war Beit, und Alles war beschieden zur hochzeitseier. Nur heiling's Thure war verschlossen; denn es war Freitag, und da ließ er sich bekanntlich nie seben.

Bald ordnete sich der Zug in die Kirche, der das überselige Paar zu der schönften Feier führte. Beit und Arnold's Meister gingen zusammen und weinten berzliche Thränen der Freude über das Glück ihrer Kinder. Für's Mittagsmahl hatte Beit den Plat unter der großen Linde in der Mitte des Dorfs gewählt. Dahin ging der Zug nach geendigter Feierlichkeit. Der himmel strahlte aus den Augen der Liebenden.

Das festliche Mahl dauerte mehrere Stunden, und oft erscholl 's von den bunten Tischen: "Es lebe Arnold und seine liebliche Braut!"

Bon ber Linde gingen die Glücklichen mit den beiden Bätern, Arnold's Freunden und einigen Gespielinnen Clöbeth's nach dem Meierhof am Egerberg. Das haus lag gar wunderlieblich zwischen dem Gedisch auf der hohen Thalwand, und in diesem Kleinen, aber vertrauteren Kreise flogen die Stunden dem freudetrunknen Arnold mit seiner Elsbeth wie Augenblicke vorüber.

Im Meierhofe war auch die zierliche Brautkammer bereitet, und in den reichen Obstlauben des Gartens stand ein freundliches Nachtmahl aufgetischt, und köstlicher Wein schaumte den Gäften in vollen Bechern entgegen.

Es bammerte schon längst im Thale, aber ber fröhliche Kreis achtete bas nicht. Endlich verlor sich auch ber lette Schimmer bes Tags, und eine sternenhelle Nacht begrüßte bas wonnetrunkne Paar.

Der alte Beit kam eben auf seine Jugend zu sprechen und war dabei so weitläusig, denn der Wein hatte ihn gesprächig gemacht, daß Mitternacht herankam, und Arnold und Elsbeth mit glühendem Berlangen dem Ende der Erzählung entgegen sahn. Endlich schloß Beit, und "nun gute Nacht, Kinderchen!" rief er und wollte das Brautpaar noch in die Kammer geleiten. Da schlug 's unten im Dorfe zwölf Uhr; ein sürchterlicher Sturmwind brausste aus der Tiefe herauf, und Hand heiling skand mit gräßlich verzerrtem Angesicht mitten unter den Erschrockenen. "Teufel!" schrie er, "ich lösche die den Dienstzeit; vernichte mit diese!" — "So bist du mein!!" heulte es aus dem Sturmwinde. — "Und gehör' ich dir, und warten alle Quasen der Hölle auf mich, — vernichte mir diese!" — Da suhr es wie Flammenlohe über den Berg, und Arnold und Esse, Weit und die Freunde standen zu Felsen der Händen gefaltet zum Gebet. "Hans Geising!" donnerte es höhnisch lachend aus dem Sturmwinde: "die sich schlich erschlich und be Stegen die Sealen dem Hönnel zu. Aber deine Schuld ist verfallen und du bleibst mein!" Hans heiling seegent im Tod; es sliegen die Seesen dem Hommel zu. Aber deine Schuld ist verfallen und du bleibst mein!" Hans heiling soon der Fessenhöhe hinab in die schäumende Eger, die ihn

zischend empfing und verschlang; kein Auge hat ihn wiederge-

febn. -

Des andern Morgens früh kamen Elsbeth's Freundinnen mit Blumen und Kränzen, das neue Paar zu schmüden, und das ganze Dorf stog hinterher. Da fand sich die dand der Zerstörung überalt, sie erkannten die Züge der Freunde in den Felsengruppen, und laut schlüchzend wanden die Mädchen ihre Blumen um die Steinbilder der Liebenden. Da sank Alles auf die Kniee nieder und betete für die geliebten Seelen. "Heil ihnen!" so unterbrach endicht ein ehrwürdiger Greis die tiefe Stille: "Heil ihnen, sie sind in Freude und Liede dahin gegangen, und Arm in Arm, und derz an Herz sind sie gestorben. Schmüd't immer mit frischen Blumen ihre Gräber; dies Felsen bleiben und ein Denkmal, daß kein böser Geist Macht hat über reine herzen, daß treue Liebe sich im Tode bemährt!"

Seit dem Tage wallfahrtete jedes liebende Paar in die Gegend von hans heiling's Felsen und bat die Verklärten um Segen und Schuß. Der fromme Brauch ist nicht mehr; aber die Sage ist lebendig geblieben in den herzen des Volks, und noch heute nennt der Kührer, der den Fremden in das schauerliche Egerthal zu hans heiling's Felsen führt, die Namen Arnold und Eisbeth und zeigt die Steinbilder, in die sie verwandelt worden, so wie den Braut-

vater und die fibrigen Gafte.

Noch vor einigen Jahren soll die Eger an der Stelle, wo hand heiling hineingestürzt worden, fürchterlich und wundersam gebrauft haben, und Keiner ist vorübergegangen, der sich nicht betreuzigte und dem herrn seine Seele befahl.

### Woldemar.

Eine Geschichte aus bem italienischen Feldzuge von 1805.

Bolbemar an feinen Freund Guftav.

M .... a, ben 17. Juli 1805.

Noch immer, lieber Guftav, fteben wir bem Feinde ruhig gegenüber; ich kann ben Grund bes ewigen Zauberns nicht begreifen. Die gange Armee febnt fich jum Rampfe, und Alles verwunscht mit mir die laftige Ruhe, da fie die Gemuther fo febr abspannt. Dem Unichein nach bleiben wir noch lange fo liegen, und unfre Soffnung, bald mit den Frangosen handgemein zu werden, scheint noch lange unerfüllt zu bleiben. Morgen tomme ich mit meinen Schupen zwei Stunden weiter vor nach Villarofa zu liegen. Man beneidet mich um Diefe Beranderung; benn es foll ein febr angenehmer Aufenthalt fein. Es gehört bem Grafen P ..... ber auch in Eprol betrachtliche Güter befigt, wo Du ficherlich von ihm gehört haft; er foll bier nur dem Genuffe der ichonen Natur und feiner Familie leben, Die, fo wie er, von Allen gerühmt wird. Es ift nicht zu leugnen: man lernt erft in biefen roben Umgebungen bes Rrieges bas Glud, unter gebilbete Menschen zu tommen, recht wurdigen; aber folche Erscheinungen sind boch nur vorübergehend, und ich wunschte, es ginge lieber morgen zum Rampfe, als daß ich noch langer in dieser unausstehlichen Rube fortleben follte! — Daß ich bas gand, mas bas Biel meiner Traume war, jo betreten mußte, bag ich felbit mit rober blutiger Sand den ichonen Frieden vom beiligen Boden verjagen helfe, fcmerzt mich tief: ich hatte gehofft, in anderen Berhaltniffen biefe Grenzen zu betreten! Doch ich bin ja jest Soldat, und Soldat aus eignem Entschluß, aus reiner Liebe und Kanupflust, und solche Gefühle paffen nicht für diesen himmel, paffen nicht für diese Natur, wo Miles, selbst trop dieser Stürme der Zeit, sich in folder üppigen Gulle regt. - D, Du follteft es febn, mein berrliches Welschland, wie es prangt und blubt! Wer bier einzöge, an Der Spige einer fiegenden Armee!

Billarofa, ben 21. Juli.

Ich schreibe Dir aus Billarosa, aus diesem Paradiese ber Natur. Freund, beneide mich, beneide mich um jede Stunde, die ich bier verleben barf! Welch ein Kreis ebler Menschen! Du solltest 47\*

Magdalenen febn, die bobe edle Geftalt mit den großen schwargen Augen und den uppigen goldnen Loden; Du follteft die barmonie ihrer Stimme horen, Dieje Unflange eines hohern Lebens, ach, und Du vergageft, wie ich, Rrieg und Rriegegeschrei! Die ftille Schwermuth, Die garten Spuren eines tiefen Schmerzes, Die ber Lieblichen wie ein heiligenschein um bas fanfte Antlip wehn, und ber Ausbrud ber hochften Liebe, ber aus ihren Augen fpricht, geben ihr etwas unenblich, unaussprechbar Reizenbes. Ach, bag fich bas Gottliche nicht beschreiben lagt! bag ich Dir nicht alle befühle nennen kann, die in süger Trunkenheit mein volles herz beftirmen! Aber eben bemerk ich, daß ich Dir eigentlich noch gar nichts Ordentliches geschrieben habe. Bisse also, Magdalene ist die Tochter des Grafen P...., dem Villarosa gehört. Man nahm mich hier fo auf, wie es ber alteste Freund nicht besser verlangen konnte, mit so viel Gerzlichkeit und Gute, daß ich mein eignes Glud nicht begreife; Bruder, und jest leb ich unter einem Dache mit ihr, bin fast immer in ihrer Nahe; ich accompagnire fie auf ber Guttarre, wenn fie ihre vaterlandischen Cangonen fingt, biefe fußen Lieber ber Liebe und Wehmuth; fie fuhrt mich in den herrlichen Umgebungen der Billa herum und nimmt folchen berglichen Untheil an meinem Entzuden über biefe parabiefifche Welt. - Ach, fie ift ein Engel, ein Wefen von hoher unenblicher Bartheit; wie fuhl' ich nicht all' bas Treiben meiner Geele verwandelt, ich fuhle mich beffer, benn ihre Nahe verebelt mich; ich fühle mich felig, ich barf fie ja feben! - Ach, ich gludlicher Mensch!

#### Billarofa, ben 23. Juli.

Gott sei gebankt! Roch hört man nichts vom Aufbruch! Doffentlich bleiben sich die Armeen noch einige Wochen lang ganz rubig gegenüber stehen, und ich barf meinen himmel nicht verlassen. Die batt ich geglaubt, daß mich die Liebe so ganz verändern würde! Sonst trieb mich eine ewige glühende Sehnsucht in die nebelnde Ferne hinaus, alle meine Lust lag in der Zukunft und das Leben zog mit düstren Tonen gestaltlos an mir vorüber. Aber jett! — Mein ganzes Streben hat sich gelichtet, in ihrer heiligen Rähe löst sich der wilde Sturm der Seele in süße Wehmuth. Die Gegenwart umfaßt mich mit all' ihren Wonnen, und vom hauche der Liebe ertönen tief in mir die Saiten eines höhern Lebens.

Wie sie mich mit so viel Gute behandeln! Niemand läßt es mich sühlen, wie unangenehm, wie lästig ich in meinen jetzigen Verhältnissen sein muß. Was sind es für edle Menschen! Der Vater mit dem ruhigen Blick in den Stürmen der Zeit, mit der hohen, ernsten, Ehrsurcht sordernden Gestalt, und die Mutter, die nur im Kreise der Ihrigen lebt, und die Alles da mit so inniger hoher Liebe umsaßt! Ach! und Magdalene! Magdalene! Der hat nie gefühlt, was im Leben Seiliges und Göttliches ift, ber nicht in ihrem Engelsauge das Aufglühn einer höhern Vollendung sah, der nicht vor dieser Reinen mit tiefer Seligkeit seine Knies beugte.

#### Billarofa, ben 25. Juli.

Sie hat einen Bruber, ben fie augerorbentlich liebt; er ift wegen eines Quells ausgetreten, und sie wiffen taum bestimmte Nachricht von seinem jesigen Aufenthalt. Das ist die Ursache ihrer Schwermuth; benn sie hangt an biesem Bruber mit einer Liebe, einer Bartlichkeit, die ganz ihrem schönen Serzen eigen ift. Wie sie mir das mit all' bem Ausdruck eines innigen, tiefen Schmerzes erzählte, wie ihr die Thränen in die Augen traten, — ach, ich kann Dir nicht sagen, was mich biese Erzählung angegriffen hat. Es giebt wohl kein Berhältniß im ganzen menschlichen Leben, wo sich die Bartheit und Soheit der Seele deutlicher aus-sprechen können, als im Schmerz, und es ist unmöglich, daß es etwas Rubrenderes und Begeifternderes gabe, als die ichonen Thranen in den ichonen Augen folch eines Madchens! Ich fagte ihr das, und fie fühlte, daß ich ihr nicht blos schmeicheln wollte. Sanft brudte fie mir die Sand, die ich in der Begeifterung ergriffen batte, erhob sich ichnell, und sagte bei'm Forteilen: "Ich glaube, Wolbemar, Sie find ein guter Menich!" — Alch, Du kannit bie himmelstone dieser Worte nicht ahnen! Lange ftand ich und fah ihr ftarr nach. Dann zog mich 's nieder, ich mußte das Gras füffen, Das fie im leichten Schweben berührte. - Du nennft mich ein Rind, Guftav!" Ja, ich bin es wohl, aber ein gluctliches. Des Abends lieg' ich fo lange im Fenfter, als ich bei ihr Licht bemerke; benn ba fie auf dem rechten und ich auf dem linken Seitenflugel der Villa wohne, kann ich recht gut in ihr Zimmer sehn. So steh ich oft Stunden lang und sehe dem Flackern des Lichtes zu, die es verlöscht. Dann ergreif ich meine Guitarre, und meine Klänge verhallen sehnsuchtsvoll in der heitern Mondnacht, bie unter Staliens himmel wie ber Geist bes Ewigen gottlich ftill auf ber Erbe liegt. Rannst Du wohl die Seligkeit fassen, die mich dann in vollen Tonen umschwebt? Saft Du ein Ibeal in Deiner Bruft fur Diefe Wonnen? Guftav, Guftav, wir hatten fie nie geabnet! -

#### Billarofa, ben 29. Juli.

D, daß ich nicht in Deine Arme fliegen kann, daß ich nicht an Deinem Bruderherzen weinen darf aus hoher, unendlicher Wonne, daß ich es allein tragen soll, dieses Uebermaß glühenz der Freuden! Ach, mein armes herz kann die Gewalt dieses dochgefühles nicht fassen, es muß brechen. — Gustav! sie ist mein! Aus ihrem zitternden Munde bebte das Geständniß ihrer Liebe, sie lag an meiner Brust und brennend glühende Küsse

durfte ich auf ihre Lippen bruden. — Wir jagen beibe schweigend und in jugen Traumen versunten auf ber Terraffe. Gben ging die Sonne hinter dem Berge unter, und in der Ferne zog eine Schaar der Unfrigen vorbei, und die scheidenden Strahlen vergolbeten noch die blinkenden Gewehre ber Reiter. Da fprach 's in mir wie Beifterftimme: Du febrft nicht beim! und tiefe Schwermuth ergriff mich. Magdalene bemertte balb mein Gefühl und fragte mich theilnehmend, was mir fei? Ich nannte ihr meine Burben Gie mir eine Thrane weihn? feste ich bingu Ahnung. und ergriff ihre hand. Sie zitterte beftig und blidte mich schwerz-lich mit Thranen im Auge an. Und ich hielt mich nicht langer, ich warf mich ju ihren Fugen nieder. Magbalene! rief ich, ich vermag 's nicht, ju fchweigen: ich liebe Gie! — Da fant fie tief erschüttert in meine Urme und unfre Lippen befiegelten ben beiligen Bund. Und als wir und endlich wiederfanden aus dem glubenden Taumel unfrer Seelen, wie fühlte ich mich jest! Schon lag die Dammerung auf ber Erbe und wiegte die Welt in fugen Schlummer, aber mir glubte in ber Bruft ein ewiger Tag; ber Morgen meiner Seligkeit war angebrochen. Ach, und wie anders war jest meine Dagbalene! Gie ftanb vertlarter vor mir, ber Beift eines hobern Lebens fchwebte um fie, der Ausdruck der begludten Liebe floß um ihr Antlig wie der Rimbus einer Beiligen. Erft war fie mir die vollendete Jungfrau, jest ftand fie vor mir wie ber Geraph einer beffern Welt; bas Schuchterne, Mabchenhafte hat fich im Bewuftfein der Liebe zu einem heiligen Vertrauen auf Die eigne Seelenfraft verwandelt.

Noch hab' ich nicht mit den Eltern gesprochen, aber ich hoffe, sie werden unser Glück nicht vernichten wollen. Sie hangen ja an Magdalenen mit einer solchen Zartlichkeit, daß sie gewiß ihren hinten nicht trüben werden. Guftan, wenn Du noch nie jene feligen Winnten gelebt hast, wo die Liebe zwei herzen in glühendem Taumel hinreist und in die höchste Erdenselsigkeit taucht, wenn Dir noch nie das Götterwort: ich liebe Dich! von gesiebten Lippen erklang, so kannst Du die Unendlichkeit des Gefühles nicht fassen, dieses Götter-

gefühles ber beglüdten Liebe.

#### Billaroja, ben 1. Muguft.

Theile meine Seligkeit mit mir, treuer Gustav! Sie ift mein, mein durch die Stimme ihres eignen herzens, mein durch das Wort der Eltern. Sie haben nichts wider mich, sie nehmen mich, den Frembling, in den schönen Kreis ihrer Lieben auf, die Edlen, die Trefslichen! Vereint sich nicht Alles, mein schönsten Wünsche, noch ehe ich sie gewagt, zu erfüllen? Tritt nicht Alles in diesem gewaltigen Sturm der Zeit freundlich zusammen, um den Frieden in meiner Brust ewig keft zu begründen?

Ich habe ihnen alle meine Berhältniffe entdedt, wie ich nur

aus leidiger Kampflust diesen Feldzug mitmache, wie ich nach Endigung desselben meinen Abschied nehmen, meine Güter in Böhmen verkausen und nach meinem glücklichen Italien zurückehren wolle, um dann nur Magdalenen und den schönen Pflichten der kindlichen Liebe zu leben; Alles fagte ich ihnen, und sie sühlten, daß ich Magdalenen wenigstens nicht unglücklich machen wirde. Ich mußte aber auf schwelle Entscheldung derwartet, so gaben sie und endlich ihren Segen, und die Alle Augenblicke Besehl zum Ausbruch erwartete, so gaben sie uns endlich ihren Segen, und die Hohrte Erbenseligkeit durchglübte vier glückliche Menschen. — Gustan, als mir der Bater Magdalenen zusührte, als er zu mir sprach: "Nimm sie din, die Freude meines Lebens und mache sie glücklich!" als sie mir in die Arme sant und der Kuß des Bundes in der heitigen Nähe der Ettern auf und erne Lippen glübte, da verging ich satt in hoher, unendlicher Wonne; alle Engel des himmels stiegen herab in meine Seele und zogen ein bezauberndes Eden zu mir nieder. Glüßend schwelzte ich in der Kulle meiner Fdeale, die jest in schöner Wirkscheit in dem Kreise meines Lebens ausblühten. Gustan! beiese Seligkeit bin ich nicht gewachsen!

Villarofa.

Freund, welche paradiesische Tage verleb' ich jest in dem Kreise meiner Lieben! Bater und Mutter suchen Alles aus, um ihre herzliche Liebe dem neuen Sohn zu beweisen, und Magdalene ledt nur für mich. Wir sind den ganzen Tag zusammen, und ich sehe, wie mein süßes Mädchen immer mehr und mehr Reize ihrer schönen edlen Seele entwickelt. Bon ihrer Musik hab' ich Dir schon erzählt; sie freut sich recht innig darauf, daß wir dann, wenn Bruder Camillo wiederkommt, unser Uebungen vollstimmig unternehmen können. Camillo foll einen schönen, kräftigen Tenor singen, und dann können wir schon manches Terzett besehen. Ich bin recht begierig auf meinen Schwager. Sie hängen Alle mit so großer Liebe an ihm, daß es Jeden rühren muß, wenn sie an seine Alwesenheit erinnert werden, und das ist kaun zu vermeiden; denn überall giebt es Berührungs-Punkte mit ihm, überall sehlt er ihnen; sie erzählen Alle so gern von Camillo, und er mag recht draw sein; sie denke mir ihn als einen wakern Jungen voll Eest, Willen und Kraft, stark an Körper und Seele, ein jugendelicher stolzer Athlet.

Außer daß Magdalene singt und pielt, zeichnet sie auch herrlich. Es macht ihr unendliche Freude, Stizzen historischer Gemalde zu entwerfen, und sie hat in dem Mechanischen dabei schon eine bedeutende Fertigkeit erlangt. Vor Aurzem hat sie eben die Scene, wo Horatia ihren Bruder als Sieger und Mörder ihres Geliebten erdlicht, gezeichnet. Der Ausbruck des Mädchen Sesichts, wo der Kampf der innigsten Gefühle so deutlich sich aushpricht, ist ihr ganz berritch gelungen. Mich hat die Zeichnung

innig bewegt, und die einfachen Formen haben einen tiefen Ginbrud auf mich gemacht. Du hatteft fie boren follen, wie fie fo fcon über die Stigge fprach und fich fo beutlich in Boratiene Lage binein benten tonnte. Gie flagt nicht ben Morber ihres Bermablten, fie flagt bas eiferne Schicffal an; benn ihr Bruber mußte als Römer siegen, und nicht horatius, nein, Rom stieß das Schwert in die geliebte Bruft. — Jest arbeitet Magdalene aus dem Ge-dachtniß an einem Bilde ihres Bruders für mich. Die Eltern sagen, es wurde unendlich abnilich, fo lebendig tragt fie die Erinnerung an ihn in ihrer Seele; ich foll es nicht eher, als wenn es vollendet ift, zu feben bekommen. - Guftav, welch eine ewige Rette von ichonen himmlischen Freuden und Liebesfesten wird meine Butunft fein! Wie wird mein fuges, liebliches Dladchen mit all' ihren ichonen Talenten unfern freundlichen Rreis verberrlichen; Tage werd' ich leben, die ich mit feinen Schapen ber Welt vertauschen mochte! - Es ift boch ein feliges Gefühl, wenn aus ben Sturmen bes Meeres bas Schiff mit vollen Segeln in ben fichern Safen treibt, wenn man mit ber Ahnung ber bochften Erbenfeligfeit bem ichonen Morgenroth ber Liebe entgegen fliegt. - Buftav! mein Tag ift angebrochen!

Billarofa, ben 4. Muguft.

Was ich längst fürchtete, ift geschehen! Ich muß mich trennen, ich muß meine suße Magdalene verlassen! Heute früh erhielt ich Besehl, mich morgen mit Tagesanbruch zwei Stunden weit zurück zu ziehn; der Feind soll näher rücken, und man will ihn wahrscheinlich in einer vortheilhafteren Stellung auf den Söhen von C.... erwarten. Ach, der ganze Krieg, an dem ich sonst so voll Begeisterung hing, ist mir jetzt fast unausstehlich. Der Gedanke, ich könnte Magdalenen verlieren, macht mich in dem Tiesten meiner Seele schaudern, und eine sinstere Ahnung wedt sich im dem Tiesten meiner Träume. Wenn es nur vorwärts ginge; aber rückwärtst, wo ich dann Villarosa und Alles, was mir auf Erden das Theuerste ist, in seindlicher Gewalt weiß, das könnte mich rasend machen! — Ich bin keine von den starten Seelen, die Alles ertragen können; wagen kann ich Alles, aber mein Ziel durch Dulben zu erreichen, wagen kann ich Alles, aber mein Ziel durch Dulben zu erreichen, wagen kehlt mir die Krast! Wie verbasst wird mir jeder Augenblick sein, wo ich mein süges, holdes Mädchen nicht sehen, nicht an das ftürmische Serz drücken darf! — Uch, ich bin der alte Woldenar nicht mehr! Kaum sühl' ich Muth in mir, des Abschiedes Dualen zu erreigen. Bor diesem Gesühl des Schmerzes fällt das stolze Bezwusstiel der Mannestraft.

Riccardino, den 7. Muguft.

Laß mich schweigen, Gustav, von ber Stunde ber Trennung, laß mich schweigen von Magdalenen's Thränen, von meiner Qual, von ihren letten Kuffen! — Ich folgte meiner Orbre und ftehe

nun seit drei Tagen in Riccardino. Es war für mich ein süßer Trost, daß ich aus dem einen Fenster meines neuen Quartiers mein geliedtes Villarosa sehn kann, wo meine Geliedten hausen! An diesem Fenster lieg' ich unaushörlich und schaue hinüber, und die unendliche Sehnsucht möchte mir sast die Brust zersprengen! — Ist mir doch Alles so schaul, so seer um mich; selbst das saute Getümmel des Kriegs — denn es wird sebendig um uns, und mehrere Regimenter liegen hier beisammen — bleibt ohne Bedeutung für mich. Jest hab' ich nur ein Gesühl, aber ein glühendes, gewaltiges, das alle Schranken muthig brechen könnte! — Magdalene, wie unendlich ist meine Liebe! ich begreise nicht, wie ich seben mag ohne Dich!

## 3mei Stunden fpater.

Gustav, es tobt fürchterlich in mir; meine sinstre Ahnung geht in Exfüllung! — Der General ließ uns versammeln und rief die Freiwilligen zum Sturm auf Billarosa auf. Die Feinde haben es beseitst und scheinen sich auf der Höhe befestigen zu wollen. Daß ich der Erste war, der hervortrat, begreifst Du. — Ich soll meine Magdalene aus der Gewalt der Feinde befreien: welch ein Göttergefühl für mich! aber ich soll morden lassen auf jenen friedlichen Fluren, und soll jene schöne Welt zerstören helsen, an der sie wit so inniger Liebe hängt: kann ich das? darf ich das? — D. Rampf der Pslicht! — Doch auf jeden Fall muß ich das Wagsstück unternehmen; so kann ich um so leichter helsen. Es wird scharf hergehn. Der Feind soll nicht unbedeutend stark sein, und mein Säuschen ist klein; denn es bedarf der Wackern überall, und der General kann nur Wenige entbehren, da sie ktündlich großen Ereignissen entgegen sehn. — Schüge mich Gott! Pslicht und Liebe rusen mich; blutig soll ich mir mein Glück erkaufen!

So weit Wolbemar's Briefe. In einer fürchterlichen Stimmung zog er bald mit seinen wackeren Schüßen nach Villarosa hinauf. Schon von sern jahn sie die seiselblichen Posten, und ehe noch Wolbemar, wie es sein Plan war, auf ihm wohlbekannten Wegen durch das Cypressenwälchen unbemerkt in die Näse des Schlosse kommen konnte, rückte ihm das feindliche Corps, das ihn entweder schon beobachtet hatte, oder dem sein Anschlag verrathen war, nuttig entgegen. Der Rampf begann und bald kam es zum Handsgemenge; denn Woldemar's Schüßen, als wüßten sie, daß sie ihrem Hauptmann die Braut erkämpfen sollten, drangen sürchterlich auf die Keinde ein. Am wüthendsten soch der französische Ofsizier, ein Jüngling von hober, ebler Gestatt; mehrmals begegneten sich Woldemar und er im Gesecht, aber immer wurden sie wieder getrennt. Endlich konnten die Keinde dem heftigen Andringen der wackeren Schüßen nicht länger widerstehn; sie warfen sich in's

Schloß und jener Offizier vertheidigte ben Gingang mit wuthender Bergweiflung, ale galt' es bie bochften Guter feines Lebens. Da fturate gulett Wolbemar fich mit aller Gewalt auf ihn, er mußte weichen, die Schüten brangen in die Billa und Bolbemar verfolgte feinen bartnädigen Gegner von Zimmer zu Zimmer, wo in jedem ein neuer Rampf begann. Woldemar rief ihm zu, sich zu ergeben, aber vergebens; statt ber Antwort focht jener um so wirthender. Schon bluteten beibe aus mehreren Bunden, ba war 's Wolbemarn, ale borte er Magdalenens Stimme in ber Rabe; er raffte feine letten Rrafte gufammen, und fein Begner fant, von feinem Degen durchbohrt, zu Boden. In diesem Augenblick stürzte Magdalene mit ihrem Bater laut schreiend in's Zimmer und mit bem Audruf: "Bruder! ungludlicher Bruder!" fant fie leblos neben bem Gefallenen nieber. Da burchbebte Wolbemarn bie fürch-terlichfte Bergweiflung; er ftand wie vernichtet, von bem Blutgebanken bes Brubermorbes zermalmt. - Enblich erholte fich Magdalene durch die Gulfe der herbeieilenden Leute; ihr erfter Blid fiel auf Wolbemar, fiel auf ben blutigen Degen und fie fant auf's Neue leblos auf die Bruderleiche. Man trug fie fort und ber Bater, ber bis dabin in todtenabnlicher Erftarrung da geftanben hatte, folgte schweigend. Wolbemar ftand allein mit bem fürchterlichsten Gebanken, bas Glud ber Ebelften, bie er gekannt, vernichtet ju haben. Er horte es nicht, als man ihm bie Nachricht brachte, die übrigen Seinde maren theils geblieben, theils gefangen; er hatte nichts als bas eine germalmenbe Befühl und überließ fich feinem Schmerz, feiner Bergweiflung. — Endlich erichien der Graf, er hatte fich gesammelt und bot ftill dem Morber feines Sohnes die hand. Da fant Wolbemar, vom Gefühl übermaltigt, ju feinen Fugen nieber und benette feine hand mit Thranen. Aber ber eble Greis zog ihn an feine Bruft und Beibe weinten laut und ihre Mannerherzen brachen in großem, unendlichem Schmerz. Als fich endlich ber Graf wieder gefaßt hatte, erzählte er Bolbemarn, wie fein Sohn Camillo unter ber frangofischen Armee, nachbem er wegen bes Duells austreten mußte, Dienste genommen und vor einigen Tagen fie überrascht babe. Er ermahnte auch, wie Magdalene ihrem geliebten Bruder von ihrem Wolbemar ergablt habe und wie fich jener gefreut, ben Freund feiner Schwefter kennen ju lernen und ju lieben. Wie gerriß bas Wolbemar's Gerg! er raf'te furchterlich und ber Graf mußte ihm den Degen aus ber Sand winden, mit dem er feinen Schmerz enden wollte. Aber jest wurden Beibe auf bas angftliche Sin- und herlaufen aufmertfam, und fie ahneten mit Recht ein neues Unglud. Ach! Magdalene, beren garten Rervenbau biefe fürchterliche Scene ju beftig angegriffen hatte, lag im Sterben. Da ftieg Bolbemar's Bergweiflung auf's Bochfte; er beschwor ben Grafen, nur noch einmal muffe er Magdalenen febn, wenn er

nicht sich und das Schickfal aus tiefster Seele versluchen solle; er warf sich zu seinen Küßen nieder und tief erschüttert ging der gebeugte Bater hinweg, dem Unglücklichen nicht die letzte Gunst zu versagen. Magdalene, deren Herz noch zwischen Liede und Absschuttungste, war schwer zu bereden, den Morder ihres Bruders wiederzusehn; aber ihre schöne Seele, der Verklärung so nahe, überwand den un end lich en Schwerz und es siegte die unend liche Liede. Ueber jenes Wiederschm fand sich noch bei Woldemar das Fragment eines Briefes an Gustav. Hier ist es:

Gustav, ich ben vernichtet! das Glüd dreier Engel habe ich gemordet; Blutschuld liegt schwer auf mir und Verzweislung tobt in meinen Abern. Gustav versluche mich! Türchterlich sturmen in mir die Bilder der vergangenen Zeit, sie werden mich noch rassend machen, wahnsinnig din ich schon. Noch einmal dad' ich sie gesehen, diese Heilige, deren himmel ich zertrümmert habe, noch einmal blütte sie nich mit all' dem Ausdruck der alten Liebe an und rief sanst: "Boldemar, ich vergede Dir!" Das zerknisssche mich tief. Ich sanst zu ihren Küßen nieder, da erhob sie sich mit ihrer letzten Kraft, um mich an ihre treue Brust zu ziehn und sank todt in meine Arme. — Gustav! Gustav! Es reist mich ihr nach, ihr nach stürzt mich meine Berzweislung. Sie hat mir verzeben, das holde, himmsliche Wesen, aber ich — vergebe mir nicht, ich muß mich opfern; und nur durch Blut, durch mein Blut nur kann ich die Schuld von meinem Serzen wälzen. — Leb' wohl! Ich darf mit meinem Schicksal nicht rechten, ich habe meine Freuden selbst gemordet. Leb' wohl, du treue Bruderseel! Gott ist barmherzig, er wird mich sterden lassen.

Sein letzter Wunsch wurde ihm gewährt. Jenes kleine Gefecht war das Vorspiel einer entscheidenden Schlacht gewesen und der Tag darauf jah die beiden Heere im fürchtertlichten Kampfgetümmel. Woldemar socht wie ein Verzweifelnder, er stürzte sich tief in die seindlichen Schaaren, suchte den Tod und fand ihn. Von unzähligen Bajonnetstichen durchbohrt sank er im Getümmel der Schlacht, und sein letztes Wort war Magdalene. Alle, die ihn gekannt, beweinten in ihm einen treuen Freund, einen wackern Kampfgenossen und einen edlen Menschen. Er wurde im Familienbegrädnisse zu Villarosa neben Magdalenen beigesett. — Ruhe sei mit seiner Asche

# Die garfe.

## Gin Beitrag zum Geifterglauben.

Der Secretair lebte mit feinem jungen Beibchen noch in ben Frühlingstagen ber Blitterzeit. Dicht Rudfichten, nicht vorübergebende Reigung hatte fie vereinigt, nein, glübende und durch lange Beit geprufte Liebe war das Siegel ihres Bundes gewesen. Brith schon hatten sie fich kennen gelernt, aber Gellner's vergogerte Anftellung zwang ibn, bas Biel feines Wunsches immer weiter hinauszuschieben. - Endlich erhielt er fein Patent, und ben Sonntag barauf führte er fein treues Dadden als Frau in bie neue Bohnung ein. Nach ben langen zwangvollen Tagen ber Begrugungen und Familienfeste konnten fie endlich bie fconnen Abende, von feinem Dritten geftort, in traulicher Ginfamfeit genießen. Plane gum funftigen Leben, Gellner's Flote und Joje-phen's harfe fullten die Stunden aus, die nur gu furg den Liebenben verschwanden, und der tiefe Ginklang in ihren Sonen war ihnen eine freundliche Borbedeutung fünftiger Tage. Gines Abends hatten fie fich lange mit ihrer Dlufit erfreut, ale Josephe anfing über Ropfichmerzen zu klagen. Gie batte einen Anfall am Dorgen dem beforgten Gatten verichwiegen, und ein erft wohl unbebeutendes Fieber mar durch die Begeisterung der Musit und burch die Anftrengung ber Ginne um fo mehr gewachsen, ba fie von Jugend auf an schwachen Nerven litt. Sie verbarg es ihrem Manne nicht länger, und ängstlich schiedte Sellner nach einem Er fam, behandelte aber die Sache ale Rleinigfeit und verfprach fur morgen gangliche Befferung. Aber nach einer aufierft unruhigen Nacht, wo sie unaufhörlich phantafirte, fand der Arzt die arme Sosephe in einem Zustande, der alle Symptome eines bedeutenden Nervenfiebers batte. Er wendete alle Mittel an, boch Sofenbens Rrantbeit verichlimmerte fich täglich. Gellner war außer sich. Am neunten Tage fühlte Josephe selbst, daß ihr schwacher Nervenbau diese Krankheit nicht langer ertragen wurde; ber Arst hatte es Gellnern ichon fruber gefagt. Gie abnte, ibre lette Stunde fet gekommen, und mit ruhiger Ergebung erwartete fie ihr Schicffal. "Lieber Eduard!" fprach fie zu ihrem Manne, indem fie ihn zum letten Male an die Bruft gog: "mit tiefer Bebmuth scheide ich von diefer schonen Erbe, wo ich Dich und bobe Seligfeit an Deinem Bergen fand; aber barf ich auch nicht langer

in Deinen Urmen gludlich fein, fo foll Dich boch Jofephene Liebe als treuer Genius umfchweben, bis wir uns oben wiederfehn!" Alls sie dies gesprochen hatte, sank sie zurück und schlummerte sanst hinüber. Es war um die neunte Stunde des Abends. — Was Gellner litt, war unaussprechlich; er tampfte lange mit bem leben; ber Schmerz batte feine Gefundheit gerftort, und wenn er auch nach wochenlangem Krankenlager wieder aufftand, so war doch keine Jugendfraft mehr in feinen Gliedern; er verfank in ein dumpfes hinbruten und verwelfte augenscheinlich. Tiefe Schwermuth mar an die Stelle der Berzweiflung getreten und ein stiller Schmerz beiligte alle Erinnerungen an Die Geliebte. Er hatte Josephens Bimmer in demfelben Buftande gelaffen, wie es vor ihrem Tode war. Auf bem Rahtische lag noch Arbeitszeug und die Sarfe ftand ruhig und unangetaftet in der Gde. Alle Abende wallfahrtete Gellner in Diefes Beiligthum feiner Liebe, nahm feine Flote mit hinüber, lehnte fich, wie in ben Zeiten feines Glude, an's Fenfter und hauchte in die traurigen Tone seine Gehnsucht nach bem geliebten Schatten. - Ginft ftand er fo in feinen Phantafieen verloren in Josephens Bimmer. Gine helle Mondnacht wehte ihn aus ben offenen Genftern an, und vom naben Schlofthurm rief ber Bachter die neunte Stunde ab; da klang auf einmal die Sarfe zu feinen Tönen, wie von leisem Geisterhauch berührt. Wunderbar überrascht, ließ er seine Flote schweigen, und mit ihr verftummte auch ber harfenflang. Er fing nun mit tiefem Beben Josephens Lieblingelied an, und immer lauter und fraftiger tonten Die Gaiten seinen Melodieen, und im hochften Ginklange verwebten fich die Tone. Da fant er in freudigem Schauer auf die Erbe und breitete die Arme aus, ben geliebten Schatten gu umfangen, und ploglich fühlte er sich wie von warmer Frühlingsluft angehaucht, und ein blaffes, schimmerndes Licht flog an ihm vorüber. Glühend begeistert rief er: "Ich erkenne Dich, heiliger Schatten meiner verfarten Jojephe! Du verfprachft, mit Deiner Liebe mich gu umschweben; Du haft Wort gehalten: ich fühle den Sauch, die Ruffe auf neinen Lippen, ich fühle mich von Deiner Berklärung um-armt." — In tiefer Sellgkeit ergriff er die Klöte von Neuem, und die harfe tönte wieder, aber immer leiser, immer leiser, bis sich ihr Klüstern in langen Accorden auflöste. Sellner's ganze Lebensfraft war gewaltig aufgeregt burch die Beifterbegrugung biefes Abende; unruhig warf er sich auf's Lager, und in allen seinen erhitten Traumen rief ihn bas Fluftern ber Barfe. Spat und ermattet von den Phantafieen der Nacht erwachte er, fühlte feine ganges Wefen munderbar ergriffen, und eine Stimmung war lebendig in ihm, die ihm Ahnung einer baldigen Auflöfung war und auf den Sieg der Seele über den Körper hindeutete. Mit unendlicher Sehnsucht erwartete er ben Abend und brachte ibn mit gläubiger hoffnung in Josephens Bimmer zu. Es war ihm ichon gelungen,

fich durch feine Flote in stille Traume zu wiegen, als bie neunte Stunde ichlug, und taum hatte ber lette Glodenichlag ausgezittert, fo begann die Barfe wieder leife zu tonen, bis fie endlich in vol-Als feine Flote fdwieg, verftummten Die len Accorden bebte. Geistertone, das blasse, schimmernde Licht flog auch beute an ihm vorüber, und in feiner Geligkeit konnte er nichts hervorbringen als die Worte: "Josephe! Josephe! nimm mich an Deine treue Bruft!" — Auch dies Mal nahm die harfe mit leifen Tonen Abschied, bis sich ihr Flüstern wieder in langen zitternden Accorden verlor. — Bon dem Greigniß des Abends noch gewaltiger angegriffen, ale bas erfte Dal, mantte Gellner in fein Bimmer gurud. Sein treuer Diener erichraf über bas Aussehn seines herrn und eilte, trop bes Berbote, ju bem Argte, ber gugleich Gellner's alter Freund war. Diefer fand ibn im heftigften Fieberanfall, mit ben nämlichen Symptomen wie damale bei Josephen, aber um Bieles ftarfer. Das Fieber vermehrte fich die Racht hindurch bedeutend, mahrend er unaufhörlich von Josephen und der harfe phantafirte. Am Morgen warb er ruhiger; denn der Kampf war vorsiber und er fühlte feine nahe Auflösung immer deutlicher, obgleich der Arzt nichts davon wissen wollte. Der Kranke entdekte dem Freunde, was die beiden Abende vorgefallen war, und feine Ginrede des falt verständigen Mannes konnte ihn von feiner Meinung abbringen. Wie der Abend herankam, ward er immer matter und bat aulest mit gitternder Stimme, man moge ihn in Josephens Bimmer bringen. Es gefchab. Dit unendlicher Beiterfeit blidte er umber, begrußte noch jebe icone Erinnerung mit ftillen Ehranen und iprach gefaßt, aber fest überzeugt, von ber neunten Stunde, als der Zeit feines Todes. Der entscheidende Augenblick nabte heran, er ließ Alle hinausgehen, nachdem er ihnen Lebemohl gefagt, bis auf den Arzt, der durchaus bleiben wollte. Da rief die neunte Stunde endlich dumpf vom Schlosithurme nieder und Sellner's Gesicht verklärte sich, eine tiefe Bewegung glühte noch einmal auf dem blassen Antlige. "Josephe!" rief er, wie von Gott ergriffen, "Josephe! begrüße mich noch einmal beim Schei-den, daß ich Dich nahe weiß und den Tod mit Deiner Liebe überwinde!" - Da klangen die Saiten ber Barfe munderbar in lauten, herrlichen Accorden wie Siegeslieder, und um den Sterbenben wehte ein schimmernbes Licht. "Ich fomme, ich fomme!" rief er, jant gurud und kampfte mit bem Leben. Immer leifer und leiser klangen die Harfentone, da warf die lette Körperkraft Sellner'n noch einmal gewaltig auf, und als er vollendete, sprangen auf einmal die Saiten der Harfe, wie von Geisterhand zerrissen. — Der Arzt bebte heftig zusammen, drückte dem Verklärten, der nun troß des Kampfes wie im leisen Schlummer da lag, die Augen zu und verließ in tiefer Bewegung das Saus. -Lange konnte er bas Andenken biefer Stunde nicht aus feinem

herzen bringen, und tiefes Stillschweigen ließ er über die letten Augenblice feines Freundes walten, bis er endlich in einer freiern Stimmung einigen Freunden die Begebenheiten jenes Abends mittheilte und zugleich die harfe zeigte, die er sich als Vermächtniß bes Verstorbenen zugeeignet hatte.

## Die Reise nach Schandan.

Eine Erzählung in Briefen. 1810.

Lichtenfels an Willmar.

Schandau, ben 1. Juni.

Ich versprach, Liebster, balb Rachricht von mir zu geben. Raum bin ich vierundzwanzig Stunden von Dir entfernt und ichon erfulle ich meine Zusage. Du mußt geftehn, das heißt punttlich sein. Diese Tugend der Solidität kommt aber mir, als baldigem Ehemanne, von Rechtswegen zu, deswegen will ich weiter kein Lobens davon machen. Ich glaube, es giebt im ganzen mensch-lichen Leben keinen gewagtern und weitern Sprung, als mitten aus dem freien, frohlichen Studentenleben binaus in Das Staategefängniß der Che. Diefer salto mortale foll Manchem ichon ben Halb gebrochen haben; ich hoffe aber, ich werde glücklich sein. Frisch gewagt ist halb gewonnen. — Du bewunderst, wie Du mir so oft gesagt hast, meinen leichten Sinn bei diesem wichtigen Schritte, ber, wie Du Dich ausdrückt, das Glück meiner Zubunft bestimmen nuß. Ich begreife nicht, wie ich anders sein sollte. Du weißt ja, wie es Familienverhaltnisse durchaus verlangen, daß ich die junge Brafin Stellnit beirathen muß, wenn ich nicht eine bedeutende Erbichaft einbugen will, die mir nur unter diefer Bebingung zufällt. Die herren Bater haben die Sache abgemacht und ber meinige hat mir vor Rurgem erft alle meine luftigen Burichenftreiche, mit Ginschluß einiger taufend Thalerchen Schulden, vergeben, ohne eine fauere Diene zu machen, ich fann ihm alfo biefen Gefallen wieder thun; übrigens foll ja meine Braut ein Engel fein, wie fich mein Bater ausbrudt, sittfam, fromm, gebildet, liebenswurdig und nota bene reich; furz, wenn ich feinen Beschreis bungen trauen darf, fo erwartet mich ein paradiefisch Leben. Daß ich mir meine Butunft nicht mit den zauberischen Farben einer glubenden Leidenschaft ausmale, glaubst Du mir wohl. Ich laffe es nun so über mich ergeben. Bis jest hab' ich die Liebe nie für etwas anders als für eine momentane Beluftigung angesehen. Was man mir von ewiger Treue, von häuslicher Glückfeligkeit ac. ac. ergablt bat, bab' ich nur für schone Traume gehalten. Die Liebe, Die Das Berg mit ewiger Gehnfucht füllen foll, fühlt' ich noch nie,

und ich bin überzeugt, daß mich weibliche Reize nicht fo leicht aus ber ichonen Rube bringen und mir die frobliche, leichte Anficht, bie ich der Welt abgewonnen habe, rauben tonnen. Doch ftill bavon; lag Dir nun ergablen, wie ich hierher gekommen bin. Du weißt es, wie mein Bater bie romantische Ibee bat, mich meiner Braut erst in Schandau, in biefer schönen, fraftigen Ratur, porzustellen, um der Sache etwas erhöhtes Interesse zu geben, und wie fie in etwa brei Tagen bier antommen wird. Ich bin nun voraus gereift, um noch einmal die gange Freiheit meines Wefens austoben zu laffen, ehe ich mich in Die Rofenfeffeln bes ehelichen Joche schmiegen muß. Sier, wo ich schon oft ber gludlichen, froblichen Stunden manche verlebte, will ich mich an die herrliche Zeit ber vergangenen Tage erinnern und fo in mir eine Stimmung ju erweden suchen, die meiner frommen Braut gefallen foll. — 3ch laugne nicht, ich bin boch erschredlich neugierig, wie fie nur aussehen mag. Da ich ihr nie habe schreiben burfen, weil mein Bater fich ben größten Spaß von unferm hiefigen Busammentreffen bentt, fo weiß ich platterbings gar nichte von ihr. Richt einmal ihren Bornamen! Das ift boch ein wenig zu toll von meinem Alten. Er ift feiner Sache fo gewiß, daß wir Beibe uns behagen muffen, daß er fich 's gar nicht andere benten fann. -Run, Gott gebe nur, daß fein funftlich angelegtes Freuden- und Liebesfest nicht ein schlimmes Ende nehme! - Du haft mich gebeten, ich foll Dir eine Schilberung meines Bege und ber biefigen Natur geben. Bergens - Freund, das erlag mir. Erftens hab' ich jest viel zu wenig Rube in mir; benn ber Gebante, einer Braut entgegen zu reisen, hat mich doch mehr bewegt, als ich mir felber gestehen mag, und zweitens muffen folche Beichreibungen fur ben, ber nicht felbst fah und an Ort und Stelle war, immer talt und todt und nichtsbedeutend bleiben, und Du bift ja bie jest, fammt Deiner lieblichen Marie, noch nicht aus ben engen Stadtmauern herauszubringen gewesen. Was hilft es Dir alfo, wenn ich Dir fage, wie die beiden Riefen, ber Lilien- und ber Ronigoftein, am Eingange Bache balten, wenn man gum Allerheiligften Diefer erhabenen Natur eindringen will, und wie fie fich gleich ben Gaulen bes Bertules brobend gegenüber fteben. Saft bu bann einen Begriff von diesem herzbegeisternden Anblid? Rein, nein; komm nur bald und siehe selbst, und Du fühlft, wie ich, daß so etwas, bei der fraftigften Schilderung, bennoch verlieren muß. Solche Dalereien erfreuen vielleicht Manchen, wenn er felbft da war und an jene todten Worte feine Freuden und feine Entzudungen anknupfen tann, und fo fann er in ber Erinnerung noch einmal alle Luft ber eigenen Reise genießen; aber jedem Andern muß das Bild bedeutungslos erscheinen. Ich halt' es für's Bernünftigste, wenn man an solden Kraft- und Pracht-Plätzen ber Natur nur feine Empfindung so individuell als möglich ausspricht. Das wird Zeden

erfreuen. Ich kann mir viel leichter aus der Stimmung, in die ein Mensch beim Anblick einer Naturschönheit versetzt wird, den Charakter derselben versinnlichen, als durch jene Schilderungen, die kaum an Deutlichkeit und treuer Oarstellung den Schattenrissen gleichkommen. Doch ich konnne ja wider Willen in's Reslectiren. Es ift schon ziemlich spät, und meine Augenlieder erinnern mich, daß ich heut' ichon eine ziemliche Außtour gemacht habe. Grüße Dein liebes, holdes Weib und schreibe mir bald.

#### Ifidore an Jojephinen.

Tetichen, ben 1. Juli.

Schon ichlaft Alles, liebe Sofephine, nur Deine Sfidore ift noch wach und eilt, Dir Die versprochene Nachricht von ihrer Reife au geben. Im Geifte bin ich bei Dir und ergabl' es Dir mundlich; wir figen in unferer lieben Belle, Du an bem großen Bogenfenfter und ich am Ramine; die Rerze ift niedergebrannt und ber Mond blidt fo freundlich burch die gemalten Scheiben. Mir ift's, ale bort' ich bie Linden vor ben Genftern raufchen; ift 's boch jett um mich fo ftill, wie in meinem lieben, lieben Rlofter, bas ich fo ungern verließ, um bem Sturm ber Welt entgegen ju gebn. -Ach, und welchen Berbaltniffen geh' ich entgegen! 3ch weiß nicht, wo ich, in flofterlicher Einfalt und Demuth erzogen, den Muth her-nehme, den Gedanten an die Butunft zu ertragen. Conft, wenn wir traulich beifammen fagen und ich ber funftigen Beiten erwähnte, da malten wir und fo frob, fo gludlich ein hausliches Leben, und ich gewöhnte mich an ben Bedanten, daß meine Sand ichon frub meinem Better bestimmt fei. Bir ichmudten meinen Unbefannten mit Allem, mas unfre Phantafte nur Schones bilbete, und er mar der Punkt, um welchen fich alle unf're Traume bewegten. Und iest foll ich nun bem Augenblid entgegen gebn, ber alle meine schönen hoffnungen zertrummern foll? Ach, ich fühl' 's, wie ich mir ihn traumte, tann er nicht fein, und wenn er andere ift, bin ich ungludlich. Mein Bater hat mir viel Gutes von ihm ergablt, aber will mich mein Bater nicht blos beruhigen? Er glaubt vielleicht, weil ich noch nie in Mannergefellschaft war, so muß jede einen tiefen Gindruck auf mich machen. Ach, er irrt. In unbeiklösterlichen Stille haben wir uns unfre Ideale wohl zu kuhn ber gestellt; kein Mann wird sie erreichen! Co wird vielleicht men; ganges geträumtes Erbenglud gerftort, und mir bleibt nur mit Eroft, ben Willen meines gnitigen Baters treu befolgt zu habenb Den gangen Tag über hab' ich mir schon 3wang angethan, bagbernicht merte, wie es in meiner Bruft wogt; es wurde ihn betrulach. und das brache mir das Berg. Ach wie gut, daß ich noch ei -Tage in Diefer fchonen Natur umberftreifen barf, ebe mein Lifom. tigam fommt; vielleicht find' ich bie Rube wieder, die mich Dab. Abschied von meinem geliebten Rlofter verließ. - Arme

das Bewußtsein, die kindliche Pflicht erfüllt zu haben, kann Dir das alle Erdenseligkeit erseben? — Ach, ich fühl' es fo lebhaft, ich bin diesen Stürmen nicht gewachsen, ich bin zu weich; nur das Kloster ist der Kreis wo ich seben und wirken mag! — heute früh verließen wir Töplit; der Bater ließ dort Alles gurud, außer einem Bedienten, um ungebundener der fchonen Natur leben gu fonnen. Wir fuhren nach Aufig, wo mich ber Anblick ber Elbe wunderbar überraschte. Bon bier ließen wir uns überfahren und gingen dann auf den Schreckenftein gu, eine alte Ruine, die auf fteilen Felowanden bas ganze Thal beherricht; Du glaubit nicht, welchen Eindruck es auf mich machte, als ich oben im verfallenen Nitterfaale faß! Tief unter mir raufchte bie Belle, und mein Blid flog bem Strome nach, ber, von hohen Steinwanden umichloffen, fo ruhig, fo groß dahinflog. Ich mußte weinen. Wir war 's fo wehmuthig und boch fo felig im Bergen. Sonft konnte mich folch ein Anblick fo findlich froh machen, und jest — ach Jofephine! Deine Tsidore hat sich sehr verändert. — Als wir wieder herabgeftiegen waren, kam unjer Schiff auf uns zu. Wir setten uns ein, und nun trugen uns die Wellen still und sanft hinunter. Sett verschwand uns ber Schreckenftein mit feinen schönen Thurmen, bald ward bas Thal weiter und fleine Dorfer ftanden an den freundlichen Ufern; bald ichloß es fich enger zusammen, und wir ichienen von Felsen umringt zu sein. Go wechselte es mit ewig neuen Reigen. Wir bielten unfern Mittag auf ber Gondel, und das Ungewohnte und fo höchft Liebliche einer längern Wafferfahrt versette mich bald in eine frohe Stimmung. Endlich gewahrten wir die Thurme bes Tetichner Schloffes, wir famen naber, und es ftand in feiner gangen Pracht vor und. Auf einem hoben Felfen ragt es niber die Stadt empor, die man vorher gar nicht gewahr wird. Es war ein toftlicher Anblid, als unfer Schiff um eine Feljenede herumbog, und nun all' bie Schönheit fo offen vor uns lag. Alls mir ausgeftiegen waren, gingen wir auf's Schloß hinauf, von wo man eine himmlische Aussicht in's Land hinein bat. Was mich am meiften ergriff, war der Anblid bes Rofenberges. Es ift in feiner Form und feinem Colorit fo mas Bergliches, Treues, Blubendes, daß ich mich ungern von ihm trennte. Der Schlofigarten ist recht zierlich und anständig angelegt, am meisten aber benurte mir darin ein Pavillon, an dem unten die Elbe vorbeirauscht. bei war ein buntes, munteres Treiben und Leben an dem Ufer, mehlerei Schiffe lagen por Anter, und wir Alle fagen mit Bergnugen jeneer dem freundlichen Dache, bis endlich die Tante an die fühle fanendluft erinnerte, und wir gurudzugeben gezwungen maren. eigis Wirthebaus, wo wir find, ift gang abideulich ichmutig; es tun; mir fcwer, meinen Etel vor meinem Bater gu verbergen, ber an & that, mir das Stubchen fo erträglich zu machen, ale mogpfind. — Ach, wie war es jo ganz anders in unfrer lieben Belle!

Ich habe heut' wohl tausend Mal an mein ftilles Kloster und an meine theure Josephine gedacht. — Doch jett leb' wohl, sonst schillt bie Tante, daß ich mir die Augen mit dem späten Schreiben verberbe. Zausend Küsse für Dich, liebe, liebe Josephine. Worgen erzähl' ich Dir wieder. —

#### Lichtenfels an Willmar.

Den 2. Juli.

Guter Willmar, beneibe mich immer um den heutigen Tag, in diefer romantischen Natur so romantisch verlebt. — Ein lieb-liches Abenteuer ist mir begegnet. Ganz wunderlich ist mir zu Muthe; ich habe Alles mit einem neuen Intereffe gefeben und tiefer gefühlt. In welche höhere Stimmung mich diese romantischen Erscheinungen so plöglich versetzt haben! Doch laß Dir erzählen. — Im Gafthofe auf dem Markte, wo ich meine Residenz aufgeschlagen habe, ist man ziemlich gut, und das mochte wohl der Grund sein, warum ich erst sehr spat aufwachte. Meinen Plan, über den Kuhstall nach dem Winterberg und dem Prebischthor zu gehn, mußte ich also aufgeben, und mir blieb nichts Anderes übrig, als von hier gerade auf den Winterberg und dann auf's Prebifchthor zu wandern. Bu biefer Tour war noch Zeit genug da; ich ging also erst in das recht auftändig eingerichtete Badehaus, das eine Biertelstunde hinter der Stadt in dem köftlichen Kirnipschthale liegt, ftartte mich in ben beilbringenden Wellen und ließ mir einige Taffen Kaffee gang vortrefflich ichmeden. Co vorbereitet wanderte ich mit meinem Boten am Ufer der Elbe hinauf nach Schmilfe und beftieg den Winterherg. Nichts von feiner himmlilischen Ausficht! Der Blid, den er gewährt, ift weniger weit um-faffend, aber malerischer, als viele bedeutend höhere Berge ihn gewähren. Ich warf mich in ben Schatten ber beiligen Buchen nieder, verlor mich bald im Anblid diefer herrlichen Welt und mochte schon ziemlich lange so gelegen haben, als ich von weitem Stimmen borte und weiße Bewander in der Ferne durch die Baume schinmern fah. Es war mir unangenehm, fo geftort zu werben; ich brach also auf und wanderte mit ruftigen Schritten bem Prebtschithore zu. Die fremden Wanderer kamen auf uns zu; wie es schien, war es Vater, Mutter und Tochter; der Anblick des Mäd-chens, in deren reizendem Gesicht Alles, was ich Schönes und Heiliges tenne, ausgesprochen war, die bobe, edle Geftalt, die mit ber Einfachheit ihres Anzuges fo herrlich contraftirte, machte mich ftuten; ich grußte ehrerbietig, und Du hattest die Grazie jehen follen, mit der sie mir dankte. Wider Willen mußte ich stehen bleiben und ihr nachstarren, bis sie sich hinter den Bäumen bes Waldes verloren hatte. Das Madchen fab fich zweimal um; ich hatte ihr nacheilen mogen, um nur ben Saum ihres Rleides zu bernhren. -Schon feb' ich, wie Du über mich lächelft, und Du haft vollfommen Recht bagu. Ich geftebe Dir gern, bag noch nie zwei Dab.

chenquaen ben Eindruck auf mich machten. - Als ich endlich, wie in Traumen verloren, auf bem Prebifchthor antam, fand ich unter bem Baume, ber mitten im Thore fteht, ein Schnupftuch mit bem Namen Ifidore; es war fo fein und gart wie ein Elfengewebe und buftete gar lieblich. Sicher mar es von ihr; ich bemahrte es forgfältig und konnte nicht aufhören, ben iconen Ramen zu wieder-holten Malen zu lefen. Es liegt boch ein eigner Reiz in einem ichonen, wohlklingenden Namen; ein Mädchen, das Urfel, Rabel, Rebecca oder Charitas heißt, könnte mir unmöglich gefallen, und wenn fie alle Reize ber Welt befäße. Ffibore! Fibore! welche Melobie, bie fich in biefem Namen ausspricht, welch ein reizendes Bild brangt fich bei feinen Tonen burch bie Geele! - Wie bas Prebifchthor übrigens beschaffen fei, und welchen Gindruck feine ungebeure Felfenhalle auf mich gemacht habe, fragit Du mich umfonft. Ich war viel zu viel mit meinem Funde beschäftigt und vergebens zeigte mir mein Führer alle einzelnen Thurmspipen ber umliegenben Gegend. Ich eilte ben fteilen Berg, ber in bas fchone pitto-reste Thal fuhrt, hinab, und nur mit bem Gedanken an meine fcone Unbefannte beschäftigt, fam ich balb in den nachften bohmiichen Ort an ber Elbe, nach hirnipschfretscham, wo mir mein Fübrer ein leichtes Rahnchen verschaffte, bas uns vollends nach Schandau ichauteln follte. Das fanfte Wiegen bes Rahns brachte meine gereizte Phantafie wieder in Rube; mit freudigem Bergen genoß ich den fostlichen Anblick des romantischen Elbthals, wie die scheidende Sonne Die Ruppen der Feljen vergoldete. Als wir bei Schmilfe, bem ersten sachfischen Dorfchen, vorbei fahren wollten, bemertte ich meine Fremden, bie eben im Begriff waren, fich auch in einen Kahn zu feten. Unter einem Vorwande ließ ich anhalten, um fie vorzulassen, und als sie fortgefahren waren, holte ich sie bald mit meinem leichten Rabnchen ein und blieb in geringer Entfernung binter ihnen. Schon bammerte die Nacht aus ben Thalern und ber Mond gab bem Romantischen Diefer Stunden die bochfte Bollendung. Wie ein leichter Nebel schwebte fie nun vor mir auf ben Wellen; ich borte zuweilen einige leife Tone ihrer melobischen Stimme, ich horte, wie man fie Sfibore nanute, und ein Gefühl ergriff mich, was ich, ich geftebe es gern, noch nie gekannt hatte. Es war nicht bas, was man Empfindsamfeit nennt, und worüber ich fo oft gespottet habe, es war eine heilige hohe Begeisterung für das Schone und Edle, mein Ideal, in den reizenden Bildern Diefer Stunde ausgesprochen. Wie Die Beifter ber Bergangenheit ftanden Die Felfen im blaffen Mondlicht und warfen ihre Schatten ben bufteren Thalern zu. Richts ftorte bie beilige Rube, als der Ruderichlag der Rahne und das Platichern der Wellen, und auf einmal horte ich Ifidoren's Stimme berüber klingen und in lieblicher Beife fang fie mit all' dem Ausdruck und der Fülle des Gefühls, worin fich die Beiligkeit des Augenblicks fo berrlich aussprach und mit füßen, bimmlischen Tönen, ein kleines einfaches Lieb, das sich tief in meine Seele prägte. Bei der letten Strophe ward ihre Stimme so unendlich schmelzend und wehmuthig, daß es wie Geisterruf über die Bellen klang. Ach, hatt' ich ihr nur in's Auge sehen durfen, wie

es ihr gewiß in beiliger Begeift'rung glubte! -

Nur zu bald waren wir wieder in Schandau, und wer fühlt nicht meine Freude, als ich sah, daß sie auch im Gasthose wohnen würden. Sie bezogen eine große Stube neben mir, und ich konnte ungestört der lieblichen Rede Jsidoren's lauschen. Wie tressend, wie wahr sprach sie über die Gegenstände, die se heut besucht hatte, wie tief hatte sie die Reize der Natur gefühlt! Ich vernahm, wie der Vater auf morgen eine Partie auf den Kubstall vorschlug und wie die Krauen gern darin willigten. Sogleich des kehllte ich mir einen Führer bei meinem Wirth, um wo möglich das Komantische des wunderbaren Jusammentressens noch zu erhöben. Endlich ward es still bei ihnen und ich setze mich hin, um Dir diesen ewig langen Brief zu schrechen. Willimar, sei still mit dem Vorwurf, den Du auf der Junge hast; ich hab' ihn mir selbst wohl schon tausend Mal gemacht; noch kenn' ich ja meine Braut nicht! Ich sühl' es wohl, welch' ungeheure Beränderung in mir vorgegangen ist, ich sühl' es, wie meine Stimmung sich vervelt, aber ich sühle zugleich, es ist keiner von den momentanen Keldzügen des Herzens. Daß das Derz den Verstand so schnell überrumpeln könne, war mir disser sehn Verstand so schnell überrumpeln könne, war mir bisher sehr unwahrscheinslich; aber daß ein einziger Mädchenblich meine so sehalten. Ach, ich sabe sorglos mit dem Löwen gespielt! Doch — ich bin ein Kind. Willmar, Willmar! Du sagtest mir oft, ich hätte zu viel Leichssinn. Gieb mir jest noch einmal so viel, und ich könnte glücklicher, wenigstens ruhsger sein.

## Ifibore an Jofephinen.

Noch wenige Worte, meine liebe Sofephine, ehe ich ben heutigen Tag beschließe. Ich bin recht sehr mube; wir find gar zu viel ge-

gangen und bie Augen wollen mir immer gufallen.

Ach, ich hatte Dir so viel herrliches und Schönes von der heutigen Partie zu sagen; Du weißt gar nicht, wie mich die Aussicht vom Winterberge nach Böhmen hinein ergriff und so tief bewegte. Ich stand schon auf fremdem Boden, fern von Dir und meiner schönen Jugendwelt! — Oben auf dem Winterberge begegneten wir einem jungen Manne von recht interessanter Bildung. Er grüßte und mit vielem Anstand und sah und lange nach. Nachher suhr er auf der Elbe hinter und, und mir ward ganz eigen, als mein Vater mich um ein Led bat. Der Gedanke, daß der Fremde mich hören müsse, änzstigte mich recht; aber dennoch war ich zulest durch die Harmonie der Stimmung in mir und in der Natur tief gerührt! — Doch genug, morgen mehr. — Der Fremde logirt neben und.

#### Lichtenfels an Billmar.

Willmar, Willmar! der Morgen meines schönen Lebens bricht an, das heiligste Gefühl, das Gesühl einer eblen Liebe erwacht in mir; der heutige Tag hat die Eisteinde von meinem Herzen gebrochen, und die kalte, erbärmliche Sophisterei über das Höchste, was uns die Erde beut, muß der innern, bessern Stimme, muß der Ahnung einer höhern Seligkeit unterliegen.

Ich begreife nicht mehr, wie ich ohne diese Ueberzeugung, ohne biese Begeisterung fur bas Geiligfte im Leben, eriftiren fonnte, eriftiren mochte. Wenn ich mich fonft mit troft- und herzlofer Ergebung bem Willen meines Baters und ben Gindruden der außern Welt freiwillig hingab, fo fuhl' ich jest Kraft, die hoffnung auf eine schöne Butunft und die Freiheit meines herzens mit aller Macht muthig zu vertheibigen, und nicht mit lauer Wipelei bas höchste Glud meines Lebens zu verscherzen. Je beutlicher ich jest fühle, daß mein guter Bater mich fo gern recht gludlich machen wollte, und nur aus Liebe ju mir alle jene Schritte gethan bat, um fo fefter muß ich auf meinem Entschlug bestehen, bamit ibm feine Reue nabe, die ihn tief qualen wurde, wenn er fabe, daß ich feinem Buniche Das Glud meines Lebens geopfert hatte. bin beftimmt; meine Braut kann und werbe ich nie heirathen; benn ich will fie nicht betrügen; mag nun Sfidore über mich ent-Scheiben, wie fie will. Diefer gebort mein Berg, und ihr wird es ewig gehören; jener konnt' ich nur die leere kalte Sand reichen, und murbe fo ihre und meine Butunft vernichten, und welch' eine Marter war es für mich, wenn fie nun ein befferes Gefchick, ein Gerg voll glubender treuer Liebe verdiente und ich fie den niedrigen Berhaltniffen gemeiner Ratur geopfert hatte? Rein, nein, wenn ich nicht glücklich fein barf, will ich wenigstens rechtlich fein und mir den Glauben erhalten, daß ich jener Geligfeit nicht unwerth gewefen ware. - - Alle biefe gewaltigen Veranderungen in meiner Seele, die über bas Unglud ober bas Glud meines Lebens beftimmen, glüben zwar erft feit beute in meinem Bergen, aber ich glaube an die Ewigkeit meines Gefühls, ich glaube der ichonen Ahnung in meiner Bruft. -

Ich war schon eine Stunde auf dem Kuhstall, war schon alle Theile dieser herrlichen Riesenhöhle durchkrochen und hatte mich an dem kühnen Schwung erzößt, mit dem hier die Achtur der Romantik entgegen fliegt, als ich Jiboren und die Ihrigen kommen hörte. Ihr Bild hatte die ganze Nacht meine Traume beselebt, und der Gedanke, sie jest so ichnell, so in voller, schöner Ruhe wiederzusehen, erfüllte mich mit einer Art von Scheu, von Verlegenheit, die ich mir nicht erklären konnte. Schoell stieg ich also die sichmale Schlucht, die auf den höchsten Felsen führt, bin auf. Du hättest hören sollen, mit welchen lieblichen Tönen Riedere bie schöne Welt begrüßte, die sich hier ihr aufthat. Es

flang zu mir berauf wie Meolsharfentone, und es war mir unenblich fuß, bas liebliche Mabchen fo beimlich belaufchen zu konenn. Auf einmal hörte ich fie am Gingange ber engen Schlucht, wie fie den Bater bat, mit hinauf gu fteigen, um fo beffer in bas ichone Thal binabbliden gu tonnen. Da fing mir bas Berg an gewaltig zu ichlagen. Als ich fie nun in ber Felfenschlucht fich herauf schmiegen fab, die schlanke, weiße Gestalt, trat ich hinter ein Gebuich gurud und wartete jo ihres Kommens. Sie ftieg allein herauf, den Anderen mochte vor der engen Schlucht gegraut haben, und mit einem Blick voll unendlicher Liebe und Unichuld, recht innig freudig, trat fie ber ichonen Natur entgegen. Roch einige Augenblicke blieb fie in den Reizen der Landschaft, und ich in den ihrigen rubig anschauend ungestört, aber bald zog 's mich hervor, und ich fonnte in meiner Berlegenheit nur die alltäglichfte Phrase zur Anrede aufbringen. Gie erschrack, wie fie meine Stimme borte, und errothete, als fie mich erblidte. balb hatte fie sich gefunden und sprach so schön, so kunftlos und boch so gebildet über diese kräftige Natur, daß sie auch mich balb mit sich sortriß, und in Kurzem war mir 's, als hätt' ich schou Sabre lang mit ihr geseht und ware ihr nabe verwandt. Endlich riefen die Alten die Tochter; ich geseitete fie hinab. Der Bater nahm mich auf, wie man nun fo eine zufällige Befanntschaft nimmt, und wir sprachen viel über unser doppeltes Zusammentreffen. Aber ich kann und mag Dir nicht länger Alles fo weit und breit ergablen; es waren töftliche Stunden, beren Erinnerung mich zum selig-ften Sterblichen machen kann; doch auf dem Papier sieht es jo hager, fo talt aus. Rurg, ich fuhr mit ihnen gurud, ag mit ihnen gu Abend und durfte alle Augenblide Sfidoren feben, horen und bewundern. Welch ein Dladchen, welch ein Engel! Noch weiß ich eigentlich nicht, wer fle find; fie fragten nicht nach meinem Ramen, und fo ichien es mir unschicklich, nach bem ihrigen zu fragen; aber fo viel erfuhr ich, daß fie fich auch nach Dreeden und, wie es ichien, auf lange Zeit begeben werden. - Ifidore, fußes, himmlisches Wefen! ich fuble es tief in meiner Geele, wir haben und fur ewig gefunden! - Wenn ihr feelenvolles Auge jo schwermuthig und boch fo flar auf mir rubte, ach! ba batte ich ihr gleich zu Bugen finten mogen! - Ifidore! Ifldore!

### Isidore an Josephinen.

Gute, liebe Josephine! ach, es ahnete mir wohl, daß ich mit bem Abschiede von Dir und unserm lieben Kloster auch von der Ruhe meines Herzens Abschied nehnen muffe. Glaube mir, theure Schwester, Deine Jibore wird recht unglücklich, recht sehr unglücklich werden! Und nun hab' ich Niemand, dem ich so Alles jagen möchte; ach Du bist ja frei, und so sehr ich auch Bater und Tante liebe, Alles möchte ich ihnen doch nicht sagen, was ich für Dich

auf dem Bergen habe. Wenn Du mir nur rathen und beifteben könntest! Höre benn, liebes Madchen. Auf bem Ruhstau, wohin wir heute gefahren waren, geht eine schniale Schlucht aus ber Höhle durch den Felsen bis oben hinauf, wo man bann eine herr-liche Aussicht in's Thal hat. Bater und Tante scheuten sich vor dem engen Paffe, und so ftieg ich allein hinauf. Wie ich mich innig an der schönen Welt ergope, tritt auf einmal der Fremde von geftern auf mich ju und freut fich unfers zweiten zufälligen Bu-fammentreffens. Ich errothete; benn fein Bild war mir gar gu lebendig die gange Racht vor der Seele gewesen, und anfange mar ich so verlegen, daß mir die Antwort schwer wurde; aber balb wurden wir und befannt; er sprach so ichon, so treffend, so voll Gefühl; ich habe noch nie fo fprechen boren. Es waren immer meine Gebanken, Die er fagte,, aber alle waren fo flar, viel klarer als in mir selbst. Enblid rief uns ber Vater hinnter, und er und bie Tante schienen auch Behagen an dem Fremden zu finden. Der Bater lud ihn ein, mit gurudzufahren, und bald war er uns wie ein alter Freund. Er hat in feinem Meugern fo mas Rubnes, Mannliches, ein bunkles Auge und eine eble, hohe Geftalt. Wenn ich mir gegen ihn meinen Better benke, bei bem mir allemal bie Erbichaft einfällt, um berenwillen er mich heirathen will, fo wird mir recht angst. — Ach ich barf ben schönen Fremben nicht vielmal mehr seben, fonft hab' ich nicht bie Rraft, mein berg bem vaterlichen Buniche ju opfern. Konnt' ich nur wieder in Deine Arme, in unfre stillen Klostermauern zurud, ich wollte von der Erinnerung diefer Tage jahrelang zehren und wollte, wenn nicht gludlich, doch rubia fein. - Arme Ifidore!

#### Lichtenfele an Willmar.

Herzensjunge, daß ich Dich nur umarmen könnte! ich weiß nicht, wo ich mit all' meiner Seligkeit hin soll. Ich verdiene so viel Glück, so viel Freude nicht. — Eh Du weiter lieseft, so küsse die Beid recht innig und denk' an Eure schönsten Stunden, und dann höre, was Dir Dein herrmann erzählt. Mit der sesten lieberzeugung, der heutige Tag werfe mein Gook, und also in tiesbewegter Stimmung ging ich früh zu Jidoren hinüber, um sie, wie ich versprochen, zu einem Spaziergang in's Bad abzuholen. Die schlasses konsten wolch, wo ich nur an sie denken konnte hatte meine gestrigen Entschlisse zur Reise gebracht, und ich glaubte mich auf Alles gefaßt. Bis um zwölf Uhr war ich noch frei, dann erwartete ich meinen Bater, und — meine arme Cousine, der ich den Bräutsgam rauben wollte. Ich eite also, die Stunde so gut als möglich zu benußen. Bir frühstüdten dem Badehause unter dem Zelte, und noch hatte ich keinen Augenblid gehabt, mich gegen Jiboren zu erklären. Endlich schus gieren Lietnen Spaziergang auf die Karlsruhe vor, die keine Viertelstunde von dem

Babehaus, einen herrlichen Blid in's Elbthal gewährt. - Ifidore hing sich an meinen Arm, und die Alten folgten. Auf dem hal-ben Bege begegnet ihnen ein Fremder, den sie begrüßen; sie blei-ben stehn, aber wir gingen immer weiter. Der Ernst, der auf meinem Gerzen lag, fpiegette fich auch in Ifidorens Bliden. End-lich langten wir auf ber Rube an. Faft gitternd begann ich: "Co find benn die ichonen Augenblide balb verschwunden, wo ich mich Ihrer Nabe freuen durfte. Wenn Gie je wieder Diefer ichonen Welt gedenken" - "ach! fo erinnern Ste fich boch auch meiner gewiß,"" erwiederte fie ichnell, "ich werde diese Tage nie vergeffen."" Sanft errothend beugte fie ihr haupt. Da flog ich zu ihren Fü-Ben und geftand ihr meine beiligften Gefühle; ich fab eine Thrane aus ihrem Auge fallen, fie wollte fort, ich hielt fie. "Entideiben Sie über mich!" rief ich in der hochften Gluth der Leidenichaft, "meine Butunft hangt an Diefer Stunde!" Da antwortete fie mir leise mit bebenden Eippen, und die Thränen rollten ihr über die Wangen: "mein Vater hat schon über mich bestimmt; ich darf Ihr Wort nicht hören." Und mich ergriff 's mit fürchterlicher Kälte in allen Tiefen meines glühenden Berzens und zerschmetterte mich mit gewaltigem Schmerz. Endlich raffte ich mich zusammen und fand Worte: "Weine Butunft haben Sie gerftort, laffen Sie mir wenigftens bie Erinnerung an bie Bergangenheit, geben Gie mir ein Pfand Diefer Tage!" Da reichte fie mir bebend bas Tuch bin, das mir ihren Namen vertraut hatte, und unfre Thranen liefen beiß über die Wange. - Und wie wir noch fo verloren waren in unferen Schmerzen, rief auf einmal meines Baters Stimme hinter mir: "Gott gruß" Euch, Kinder! Ihr feib ja schon recht bekannt mit einander!" Bestürzt flogen wir aus einander und standen verlegen ba. — "Ru, nu!" rief mein Bater, "ein handtuß ift unter Euch Beiben nichts Bojes. Rommt an mein herz, Rinder! nicht wahr, ber alte Lichtenfels hat feine Sache gut gemacht?" -Da flog ich glübend meinem Bater an die Bruft und dann schnell ju ben Fugen meiner Sfidore, die mir mit bent Audruf: "Better Herrmann!" in die Arme fank. Und so haben wir uns benn ge-funden; ich bin der glindlichste Mensch unter der Conne: Tsidore ift mein, und ich weiß, daß fie mich liebt! Willmar, tomm mit Deiner Marie fobald wie möglich; Du follft unfer Feft mit feiern helfen, denn Sfidore und ich besteben darauf; daß wir bier verbunden werden. Lebe ihn noch einmal gurud in Deinem Freunde, Diefen Silberblid der Beit, ber Reinem zweimal glangt, und fegne Deinen herrmann zum heiligften Augenblide feines Lebens mit Deiner Treue und Deiner Kraft! Komm balb, Du Gliidlicher, zu ben Seligen; tomm, auch Ifibore bittet Dich burch mich zu bem iconften Tage Deines freudeglühenden Berrmann!

# Mündliche Erzählungen,

schriftlich bearbeitet

pon

Caroline Bichler.

An die Frau

# Fregin Senriette von Pereira,

geb. Fregin von Arnftein.

Es war an einem der heimlichen Winterabende, wo wir, im kleinen Kreise vertrauterer Freundinnen versammelt, die Stunden mit Erzählung von Geister- und Schauergeschichten bestügelten, daß Sie uns die beiden folgenden kleinen Erzählungen des verewigten Körner zum Besten gaben. Sie wußten sie nur aus seinem Munde, aufgeschrieben waren sie nirgends; aber sie schienen uns Allen so sieblich und des Erhaltens so werth, daß ich sehr gern den Auftraz der kleinen Versammlung übernahm, sie mit den unsbedeutenden Zusähen und Umständlichkeiten, welche die größere Genauigkeit einer geschriebenen Erzählung erfordert, zu Papier zu bringen.

hier sind sie endlich, nachdem Sie, verehrte Frau, mit großer Nachsicht ziemlich lange auf die Erfüllung meines Bersprechens gewartet hatten. Möchten sie dem schönen Bild entsprechen, das davon in Ihrer Erinnerung lebt, möchten sie de verklärten Dichters nicht unwerth sein, aus dessen Bemüthe diese verklärten Dichters nicht unwerth sein, aus dessen Bemüthe diese holden Blumen, wie so manche audere, in reicher Fülle aufgesproßt waren. Ich lege sie hiermit in Ihre hand und bitte Sie, diese Blätter als ein Andenken jener angenehmen Abende und als ein Zeichen der

wahresten Achtung anzunehmen, womit ich bin

Thre

Wien, ten 20. Juni 1819.

Caroline Dichler.

1.

### Die Canben.

Der Regen strömte und durch die Thalgewinde heulte der Sturm, Nebelschleier hingen über die Gebirge herab, und der nahe Winter schien sest schon eine Rechte über die herdistliche Gegend geltend machen zu wollen. Da sahen im stillen Jimmer des Schlosses die Baronin von Erlau und ihre Tochter Lidden, beschäftigt, die spannenden Schnüre an der eben fertig gewordenen Stickerei eines eleganten Armstuhls auszuziehn, der noch heute von dem Arbeiter vollendet werden sollte. Heiter und rührig ris die Mutter an den Schnüren und freue sich se schones Allfred, wenn sie morgen Abends dei seiner Antumit ihm vor seinem Schreibtisch den bequemen und zierlichen Sessel zeigen würde, den er längst zu besitzen gewünsicht. Liddy theilte ihre Freude nicht, und seder Blick, den die Mutter auf das bleiche Mädchen warf, streute einen tiesen Schatten über die sonnige Heitereit des frohdewegten Mutterberzens.

Liddy und Alfred waren Zwillinge, sie waren die ersten, sie waren die einzigen Pfänder einer treuen Liebe, welche ihre Eltern verband, und eine wunderdare Sympathie hatte seit der Zeit ihrer Geburt die beiden Kinder in Leid und Freude, in kranken und gesunden Stunden vereinigt; eine Sympathie, die, indem sie die Eltern oft mit stiller Freude rührte, doch auch öfters dange Sorgen in ihnen weckte. Denn jene undegreisliche Uebereinstimmung, welche aus beiden Geschwistern nur Sin Wesen machte und jede Einwirtung von der einen getrennten hälfte auf die andere übertrug, so daß Liddy nur ein losgeschlagener Kunke von Alfred's Leben zu sein schien (Körner's eigne Worte), regte nicht ohne Grund den bangen Gedanken auf, daß Ein Schlag wohl einst Beide treffen und der Verlust des einen Kindes die Estern

beiber berauben fonnte.

In fröhlicher Jugendkraft batten sie indessen Beide ihr achtzehntes Jahr erreicht. Ihre Spiele waren gemeinschaftlich gewesen, ihr Unterricht war es auch, so weit der Unterschied der fünftigen Bestimmung es zuließ, und es begannen schwere Tage für die zartere Schwester, als des Bruders männlicher Geist, sich in freier Kühnheit entwickelnd, ihn allmälig immer öfter von ihrer Seite weg auf die Felsen, in die Wälder, zu muthigen Uebungen und gefährlichen Unternehnungen trieb. Am schwerzlichsten siel es ihr, als endlich im vergangenen Jahre von seiner Neise auf die Universität gesprochen, nach und nach sede Austalt dazu gemacht wurde, sie selbs an der kleinen Ausstattung arbeiten und sich doch sagen mußte, es könne und durch nun einmal nicht anders sein.

D, wie viel Thranen hatten bie feinen Tucher, die schön genähten Saloschleifen benett, die fie mit gartlichem Bleif fur ihren Alfred verfertigte, und die er nun weit — weit von ihr tragen follte! Aber ber Tag bes Abschiebes fam. Der wilbe Jüngling war weich geworben, die Freude über die glangreiche Zufunft bes freien Burschenlebens ward mächtig gebampft burch ben Gebanken, Die geliebten Eltern, Die über Alles theure Schwefter gu verlaffen, und als es nun gum Scheiden fam, als nur noch eine Nacht gwiichen bem gewohnten Leben auf bem vaterlichen Schloffe und einer gang fremben Belt lag, ba preste es ihm bas herz gewaltig, und in feierlicher Stimmung bat er feine Schwester, ihm auf ihr 3immer gu folgen. Gie ging mit ihm und trat ftaunend gurud; benn auf bem Tifche, an bem fie oft mit bem Bruder gefeffen, ftand ein großes, zierliches Bogelbauer, und in ihm fagen zwei allerliebste rothgraue Bildtauben mit ichwarzen Ringen um die Salfe und girrten ihren Bruder freundlich an, ale er, das Bauer offnend, zuerft das Mannchen mit dem Ramen Alfred rufend, auf ben Finger bupfen ließ und es fo feiner Schwefter überreichte; dann die gefiederte Liddy herauslodte und fie der größern lächelnb auf die Schulter septe. Die niedlichen Thierchen schlugen freundlich mit ben Flügeln und nahmen, wie Alfred es Liddy zeigte, ein paar Rornchen Futter artig zwischen bes Madchens Fingern und Lippen hinweg. Alfred hatte fie vor einiger Beit auf einem feiner Streifzuge in ben Bergen nicht ohne Befahr gefangen, und fie gu gahmen, abzurichten und mit unfäglicher Dube allerlei fleine Runfte zur Freude feiner Schwefter zu lebren, war die fuße Beschäftigung feiner einfamen Stunden gemejen.

Test machte er seiner Schwester ein Geschenk bamit, und Alfred sollte als Tauber um sie leben, wenn der wirkliche längst ferne sein werde. Schluchzend siel ihm Liddy um den hals, und nur der unendliche Schmerz, der in diesen Tagen ihr herz erfüllte, hinderte sie, ihre Freude an dem Geschenk, das sie so tief rührte, zu zeigen. Nun nahm Alfred den Köfig und hing ihn gefällig am rebumlaubten Fenster des kleinen Stübchens auf.

Am andern Tage reifte er ab. Alle im Hause empfanden schwerzlich seine Sutsernung; bei Liddhy schien es, als sei ihre Seele, oder wenigstens ein Theil derselben von ihr gewichen; ja, diese stille Trauer des Gemiths griff endlich auch den Körper an, sie verfiel, ohne krank zu sein. Blaß, matt, theilnahmlos ging sie unter den Ihrigen umber, die vergebens Alles ausboten, um sie zu zerftreuen, und vergebens von einem Monat zum andern hofften, die Gewohnheit und die zute Zeit würden auch hier ihre still wirkende Gewalt zu üben nicht unterlassen.

So kam der Gerbft und mit ihm der Tag heran, an welchem Alfred in den Ferien zu den Seinigen zurudzueilen dachte. Alles im hause freute sich darauf, nur, wunderbar! gerade diesenige, auf

welche dies Ereigniß den angenehmsten Eindruck hätte machen solen, nur Liddy vermochte nicht, sich unter der Last dangen Kummers aufzurichten. Es war ihr nicht mehr möglich, der Freude Raum in dem gedrückten Herzen zu geben; ja, sie schien sogar an das Wiederfommen, an das Wiedersehn des schmerzlich Entbehrten nicht glauben zu können. Nun traten, von den Aequinoctialstürmen herbeigeführt, regnerische Lage ein; die Schleusen der Wolken sichenen geöffnet, die Gewässer in den Bergen schwollen an, die Eröme gingen hoch, und Liddy zitterte für den Bruder, der auf dem Heimwege war.

Gein letter Brief hatte feine Ankunft auf morgen Abends feftgefest; aber ber Regen wollte nicht aufhören. Libbn's Anaft wuche von Stunde zu Stunde, und alle beruhigenden Worte ber Eltern gingen fruchtlos an ihrem befangenen Beifte porüber. bem nachften Morgen horte endlich ber Regen auf. Ge mar ber Tag, der Alfred bringen follte. Alles im Saufe freute fich, Liddy allein war heute, wo die Erfüllung aller ihrer Bunfche fo nabe schien, trüber als je. Blag und matt schwankte fie in der Stube umber, eine unnennbare Angst brudte ihre Seele, schmerzliche Rrampfe ergriffen fie gegen Mittag; fie mußte gu Bette gebracht und der Argt gerufen werden, der ihren Buftand nicht unbedentlich fand. Sorgenvoll faß die Mutter an ihrem Lager und fah das Uebel fich mehren, wie der Abend herannahte und der Erfebnte, den vom Mittage an jede Minute bringen follte, nicht erichien. Immer banger murbe es ben Eltern, ben Sausgenoffen; Die Nachrichten von dem Anwachsen ber Baffer wurden angftigender, die Dammerung kam, Alfred war noch nicht da. Da trat ber Förster ein. Der Fluß hatte vorn hinaus gegen die Ebene den Damm und die Brücke zerrissen, Alles stand unter Wasser. Heute könnte der junge herr nicht mehr kommen, es ware halsbrechend, lebensgefährlich; und weil er noch nicht da fei, würde er wahrscheinlich in dem nachsten Städtchen, burch das ihn sein Weg führte, geblieben sein. — "Oh! oh!" rief Liddy in dem Augenblide und schlug mit frampfhafter Beftigkeit auf die Riffen gurud. "Er ift im Baffer! Er ertrinft! Bulfe! Bulfe!" -

Was der zärtlichen Schwestersele hier im Geiste ahnend erschienen war, hatte sich wirklich zugetragen. Alfred war, schon gestern durch Stürme und verdordene Wege ausgehalten, von dem Ziel seiner Reise ferner geblieben, als er gedacht hatte. Un diesem Morgen, der so beiter vom blauen Hinnie lachte, hoffte er das Versaumte leicht einzuholen und vor Abend bei seinen Estern einzutressen. Schon sah er von fern die Gebirge, in deren Schoose das väterliche Haus lag; hier hatte er aber, ehe er die ersten Hingel erreichte, siber eine Brücke zu sessen. Sie war zerrissen, und es kostete eine Stunde Umweges, um die Straße zu erreichen. Höchst umgeduldig ertrug er diesen Ausschutz er kannte seiner

Schwester herz, ihre Angst um ihn, wenn er heute nicht ankam. Endlich suhr er wieder auf der Straße; aber die herbstsonne neigte sich zum Untergang, und aus den Bergen stiegen Nebelgewölke empor, die Müde früher in ihrem Schooße zu empfangen. Zest war er schon zwischen den ersten hügeln; der wohlbekannte Bergstrom braus'te ihm heute in trüben, stürmischen Wogen entzegen. Die Dämmerung sank und mit ihrem scheidenden Lichte kam er an die Stelle, wo dieser Waldstrom sich in den größern Kluß ergoß und die letzte Brücke über denselben führte. Auch diese war hinweggestürmt von den angeschwollenen Fluthen, und der Strom tobte wild durch das wiederhallende Thal.

Aber die Nacht war nahe; man harrte seiner, Liddy zagte, sie war vielleicht schon krank vor Angst — er mußte hindurch! Der Postillon weigerte sich, durch das wüthende Wasser zu fahren. Wosser hab' ich denn schwimmen gesernt?" rief Alfred, warf Hund Mantel ab und sprang in die strudelnde Fluth. Einige Minuten kämpste er rüstig mit den Wellen, aber nun erlag seine Kraft, er sübste sich ermatten, sinken, und in dem Augenblicke war es ihm, als lege sich etwas warm und weich an seine Brust, umfasse seinen Hals und schwarden. Seine Sinne ichnenden.

Als er seine Augen aufschlug, fand er sich nicht mehr in dem nassen, stürmischen Wellenbette; er sah umber und erkannte das Jimmer des Pfarrers in einem nahen Dorfe, das ebenfalls seinem Bater gehörte. Er erfuhr, daß sein Diener, die Tollfühnheit seines Unternehmens erkennend, um Husse in's Dorf geeilt war. Die Nachricht, wer in Gefahr sei, beslügelte jeden Schritt und gab auch dem Furchtsamsten Muth, um den allgemein geliebten Sohn ihres Gebieters zu retten. Sie eisten an's Ufer, sah'n ihn ermatten, sie Kühneren drüngten einen Kahn durch die wilde Fluth und kamen eben zurecht, ehe der Strom den Bewußtsosen zu weit hinabführte.

Aber für diese Nacht war nichts mehr zu unternehmen, und der junge Herr mußte sich dem Ausspruche des Pfarrers unterwerfen, der mit väterlicher Autorität entschied, daß Alfred bis morgen das Zimmer, ja, das Bett nicht verlaffen dürfe. Doch versprach er, auf's Schloß zu senden und Alles zu melden.

Alfred unterwarf sich geduldig der unausweichbaren Nothwendigkeit; wußte er doch, daß die Seinigen in Kurzem über sein Ausbleiben beruhigt sein wurden, und schlief, nach der Anstrengung des heutigen Tages ruhig ein.

Die aufsteigende Sonne sah ihn schon nicht mehr fern vom väterlichen Sause. Schon stieg der friedliche Rauch aus demselben mit dem Morgenwinde hinter jener Belsenede empor, und wie der Weg sich frümmte, stand es vor ihm mit seinen alterthümlichen Thurmen und Giebeln. Er spähte nach jedem Fenster, es zeigte

sich kein Mensch; er blidte scharf nach dem Thore, Niemand kam ihm entgegen, und doch konnte man im Schlosse jeden kommenden Wagen von serne sehen. Das befremdete ihn, und ein trübes Gefühl, wie eine Unglücks-Ahnung, ergriff sein erst so frohes Herz. Der Wagen rollte in's Schloß, auch hier Niemand, um den lang Erwarteten zu begrüßen. Oben an der Treppe trat ihm der Hauscaplan, sein und Liddy's ehemaliger Lehrer, entgegen. Des Greisen Miene, seine Erscheinung selbst, bereitete Alfred auf etwas Unangenehmes vor, das er vernehmen sollte.

Aengstliche Fragen bestürmten ben ehrwürdigen Freund; die ser führte seinen Zögling in ein Nebenzimmer, und bier eröffnete er ihm mit gehöriger Einleitung, mit aller möglichen Vorsicht, daß seine Schwester gestern Abends — an den Volgen eines alten schleichenden Uebels und unaussprechlicher Angst um ihn, verschieden sei.

Alfred erblafte, zitternd sank er in einen Stuhl — kein Wort kam über seine Lippen, keine Thräne in seine Augen. So sanden ihn die Eltern, die, nachdem sie ihn unterrichtet wußten, hereintraten, den schmerzlich wieder Erblicken zu umaxmen. Der Mutter Thränen lössten den starren Krampf seines Jammers, ihr vereinigter Schmerz linderte und erhöhte sich wechselweise, und Alfred ersuhr nun Stunde und Winute, in der Liddus Geist entschweit war. Es war genau dieselbe, wo er mit den Wellen kämpsend, jenes geisterhafte Umschlingen gefühlt hatte, das ihn seiner Sinne beraubte.

Von nun an blieb er still, in sich gekehrt; kein Zureden vermochte ihn, mit Ansang des Semesters auf die Universität zurückzukehren. Sein inständiges Vitten, seine stille Festigkeit, endlich der geheime Wunsch der armen Mutter, nicht ganz ohne Kinder zu leben, übermannten den Vater, und Alfred sollte den Winter über zu Hause bleiben. Er richtete sich im Zimmer seiner verstorbenen Schwester ein; die beiden Wildtauben waren seine Gesellschaft, die Veschäftigung mit ihnen das Einzige, was ihm Freude zu machen schien. Doch hielt er sich darum zu den Wieren, nahm thätig an des Vaters Geschäften Antheil, las in den Winterabenden, wenn der Bater mit dem Pfarrer und dem Anntmann Karten spielte, seiner Mutter vor und that Alles, was in seinen Kräften stand, für die geliebten Eltern; aber er that es, wie Einer, dessen Körper mechanisch wirkt, indeß der Geist weit davon entsernt ist. So verging der Winter.

Die wiedererwachende Natur, die Begrünung aller Lieblingspläte, an denen er sich sonst mit Liddy gefreut hatte, schienen neue Stacheln in seine noch so frischen Wunden zu drücken, und der Vater sann ernftlich darauf, den Jüngling in einen Wirtungsfreis zu bringen, der, indem er alle seine Kräfte anspräche, ihn dem gefährlichen hindrüten entziehen sollte.

In biefer Absicht war er mit ihm und ber Mutter zu feinem

Bruder, der einige Meilen entfernt wohnte, gereift. Auf bem Rud-wege überfiel fie ein fchweres Gewitter, und wie fie fich dem Thale nabten, ergriff der rothe Biberichein am nachtlichen Simmel, gerade in der Gegend, wo ihr Schloß lag, alle herzen mit banger Furcht. Diese war nur zu gegründet. Der Blit hatte in eine Scheine geschlagen, fie brannte lichterloh, und die Flammen brob-ten fich bem Wohngebaube mitzutheilen. Angftvoll sprangen Alle aus bem Bagen. Baron Erlau und fein Cohn eilten bingu, balfen retten, leiteten bie erschrockene Dienerschaft bei ben Loschanftalten, und mit Bergnugen fab ber Bater, bag fein Cobn beim Unblid dringender Wefahr fich mit Thatigfeit und Befonnenheit benahm. Schon war es ihnen gelungen, ben Brand vom Sauptgebaube gu entfernen, da schlug ploglich in dem Flügel, wo Alfred's schönftes Bimmer lag, die Lobe boch zum Dache heraus; es war gerade über bem Fenfter Diefes Gemaches, und bas Feuer mußte ichon eine Beile hier verborgen gewaltet haben. "Meine Tauben!" schrie Alfred, und war mit einem Sprung an der Treppe. Der Bater hatte diese Bewegung nicht bemerkt, den Ruf nicht gehört. Als er sich nach ihm umsah, war Alfred verschwunden; ein Diener melbete ibm, was gescheben mar. Den Bater burchzuckten bange Schauer; er wollte bem Cobne nach, von einigen feiner Leute gefolgt. In dem Augenblid fturzten bas Gebalf und die Dede bes bedrohten Gemaches mit lautem Gepraffel ein, hohe Flammen fchlugen zum Rachthimmel empor, und von ber andern Seite fchwang bas Taubenpaar fich frei und unverfehrt gegen die Geftirne auf. Alfred aber murde, auf der Erde liegend, todt gefunden; ein herunterfturgender Balten batte ibn getobtet.

2.

# Die Rosen.

Der herr von Bucheck lebte seit bem Tobe seiner Gemahlin, die schon lange in den stillen Gewölben der Familiengruft schlief, einsam auf seinem Gute, dessen Berwaltung sein einziges Weschäft, so wie die Jagd seine einzige Erholung war. Einkörmig und ohne gebildeten Umgang koffen seine Tage bin. Seine Gemüthsart hatte diese Lebensweise gewählt, und diese wieder auf seine Gemüthsart gewirkt, so daß aus diesen Wechseleindrücken ein sinsteres Ganzes hervorging, wenig geeignet, das herz und den Geist eines zarten Mädchens zu bilden, das ihm seine verstordene Gattin gedoren, und das wie eine weiche Blume am Fuße unwirthlicher Felsen neben ihrem Vater auswuchs.

Es schien bem herrn von Buched ein viel zu untergeordnetes

Gefchaft fur einen Sbeimann, fich mit ber Erziehung eines kleinen Rinbes zu befaffen, und er war hoch erfreut, bag, als er gleich nach dem Tode feiner Gemablin mubfam darüber nachfann, was benn mit bem fünfjährigen Dabchen angufangen fein wurde, fein Leibjäger und Vertrauter, ber alte Thome, ben Rath gab, Fraulein Rofa bei dem Paftor aufziehen zu laffen, der außer einem etwas alteren Sohne noch zwei Tochter, ungefahr in Roja's Alter, hatte, und bessen Gattin, die Jugenbfreundin der seligen gnädigen Frau, aus einem guten hause und mit allen Borzugen einer guten Sausfrau begabt war. hierzu fam noch, daß fie von ihrem fruhern Leben in der großen Welt Anftand und einige Talente befaß und fich alfo auf jebe Art zur Erzieherin eines adeligen Fräuleins eignete. Die Bedingungen waren bald gemacht. Die Paftorin schäpte fich gludlich, das Rind ihrer theuren henriette von Berwahrlofung zu retten, und fo biefer nach bem Tobe noch ihre Liebe zu beweisen; und herr von Buched war feinerfeits febr frob, aller Beitläufigkeiten mit Gouvernanten oder Roftschulen überhoben gu Es ward ausgemacht, daß Rofa zwar im Schloffe schlafen und für biefe Beit ber Aufficht einer alten Saushalterin, ber einzigen weiblichen Person höherer Ordnung in Buched's Saufe, übergeben fein, ben Tag über aber bis jum fpaten Abend bei Paftors jubringen follte. Sie gang ben Bürgerlichen zu überlaffen, ichien bem Bater gegen feine Burbe; ihr herz und ihren Geift von ihnen gebildet gu feben, duntte ibm viel unbedeutender. Die Lage ber beiden Wohnhäufer erleichterte Diefe Ginrichtung febr; denn zwischen ihnen breitete fich der große herrschaftliche Garten aus, und Rofa durfte am Morgen nur durch die schattigen Alleen hinabgehen, um am Ende des Parts durch ein fleines Thurchen in den hof ihrer Pflegeeltern zu treten. -

So wurde Alles zur Zufriedenheit beider Theile eingerichtet, und Rosa wuchs unter der Aufsicht der würdigen Pfarrerin, beim Unterrichte ihres Mannes, als ein sanftes, bescheidenes, zu seder böheren Tugend gebildetes, Mädchen auf. Die Kenntnisse des Pfarrers schmückten ihren Berstand, seine Frömmigkeit bildete ihr Gemüth, Beispiel und Lehre benre Trau erzogen sie zur Häublichkeit, ohne sie des seinen Anstandes ermangeln zu lassen, mit dem sie einst in der Welt erscheinen sollte; am meisten aber wirkte der tägliche Umgang mit einer liedenden, rechtlichen, gottessürchtigen Familie, in deren Umgebung sie nie etwas Unrechtes gesehn, nie etwas Unanständiges gehört batte. Deilig und rein, blied ihre Seele der Zemständiges gehört batte.

pel ftiller Frommigfeit und fanfter Tugenden.

So wuchs sie vergnügt und einfach, wie auf einer stillen Infel ungetrübter Seligkeit auf, ahnete nichts von dem Treiben der Welt, von den Absichten des Ehrgeizes und hatte kaum einen Begriff davon, daß es eine Verschiedenheit der Stände, einen Unterschied der Gedurt gabe und daß sie selbst aus einer ganz anderen Kaste entsprungen sei, als die Menschen, die ihr so theuer waren.

Wilhelm, des Pastors Sohn, der um mehrere Jahre älter war als Rosa, hatte in der Kindheit mit ihr gespielt, später sie in manden Gegenständen unterrichtet, oder wenigstens des Vaters Lehren mit ihr wiederholt, und sie hatte dann Alles viel leichter begriffen und besser behalten. Sie lernte am liebsten bei ihm, nahm seine Ansichten, seine Urtheile, seine Empfindungen in ihr Gemüth auf und verwuchs so mit ihm zu einem unzertrennlichen Wesen, das in

zwei besonderen Hälften nur ein Ganzes darstellte.

Der gute Pastor hatte mit Seelsorge, Unterricht und litterarischer Beschäftigung so viel zu thun, daß er nicht viel von dem bemerkte, was um ihn vorging, und hatte kein Arges daraus, wenn Wilhelm und Rosa immer beisammen waren, und so wie sie heranwuchsen, ihre Blide, ihre Borte, ihr ganzes Benehmen von einer stillen, aber tiesen Neigung zeuzten, die Beiden undewust in der Bruft schlummerte und nur eines wedenden Strahles bedurfte, um in heller, verderblicher Lose hervorzubrechen. Was er nicht sah, entging aber nicht den Bliden seiner Frau; sie erkannte die Art des Gefühls, das an die Stelle des frühern geschwisterlichen Verhältnisse getreten war, und erschraf darüber; denn Rosa's Gedurt, ihres Vahrenstolz und das traurige Loos der beiden jungen Leute standen auf einmal hell vor ihr.

Leise und unbemerkt suchte sie dem wachsenden Unheil zu steuern und wußte auf geschickte Art, indem sie ihre eigne Mutterliebe zum Opfer brachte, die zärtlich an dem hoffnungsvollen Sohne hing, ihren Mann dahin zu vermögen, Wilhelm früher, als man sich 's erst vor-

gefett hatte, auf die Universität zu fenden.

Drei volle Jahre dauerte die Trennung der Liebenden, die sich, der Entfernung und der Unkossen einer weiten Reise wegen, während dieser Zeit auch nicht einmal gesehen hatten. Doch Alles dies hatte in ihren Serzen keine Beränderung hervorgebracht. Die als halberwachsenes Mädchen mit undewußter Zärtlichkeit an dem Geliebten gehangen hatte, trat jest als ausgeblißte Jungfrau vor seine überraschten Augen und gab sich keine Wühe, eine unschuldsvolle Reigung vor dem Jugendgespielen zu verbergen, deren ganze Stärke sie nicht kannte und von deren Gesahr sie sich, dei ihrer Undekanntschaft mit den Weltwerhältnissen, keinen Begriff machen konnte. Auch Wilhelm überließ sich, ohne an die Jukunft zu denken, dem süßen Zuge seines Gerzens, und die erste Zeit der Wiedervereinigung war eine himmlische Epoche sir die Liebenden.

Die Pfarrerin war weit entfernt, ihre Freude zu theilen. Mit Schrecken gewahrte sie, daß alle ihre Maßregeln unnüt gewesen und die Gerzen der Liebenden, troß Zeit und Entfernung, dieselben geblieben waren. Noch ängstlicher wurde sie, als eine Begebenheit, die übrigens dem ganzen Hause zur Freude gereichen sollte, ihr die übrigens dem ganzen Hause zur Freude gereichen sollte, ihr die völlige Kettungslossischie jener Berhältnisse zeigte. Wilhelm hatte nämlich durch seinen Reiß, durch den Schuß des Gerrn von Bucheck und be Liebe der Gemeinde die Nachfolge in seines Bates Annte zugesichert erhalten und war ihn einstweisen abzungirt. Er war

also in Buched festgehalten; bier war der Schauplat seines kunftigen Lebeng, und bier ftand ihm das Madchen, das er liebte und das

er nie besiten durfte, unaufhörlich vor Augen.

Mit innerer Angst sah die gute Mutter der Zukunft entgegen und qualte sich manche ichlastose Nacht hindurch, ein Mittel auszussinnen, um die jungen Leute auf eine schiefliche Art auseinander zu bringen, ohne ihnen die Gefahr ihrer Lage zu entdeden und sie so, wie aufgeschreckte Nachtwandler, gerade durch diese Kenntniß unglücklich zu machen. Ihnen selbst undewußt, hätte sie gern das Gewitter an den geliebten Hauptern vorübergeführt. Sie sann und sann, und verwarf wieder und mühte sich ab, — die die Vorsicht, wie das so oft geschieht, durch eine plösliche Wendung alle diese Sorgen unnüt und alle früher angewandte Weisheit zur Thorheit machte. —

Eines Morgens, nachdem herr von Buched ben Tag zuvor von einer breitägigen wilden Jagd und Schwelgerei zurückgekehrt war, ließ er feiner Tochter sagen, fie folle, ehe sie zu Pastors hinüber

ginge, auf fein Bimmer tommen.

Roja erfchien, nichts von dem ahnend, was ihr bevorftand, und er fundigte ihr mit demfelben Ton, mit dem er fie fonft auf die Ankunft einiger Gafte vorbereitet hatte, an, daß fie in vier Wochen dem Grafen Ellareth, dem Sohne feines Jugendfreundes und Jagdgenoffen, ihre band geben werbe. Borftellungen, Bitten, Thranen fruchteten auch nicht das Geringfte; ja, nicht einmal einen Aufschub von wenigen Wochen konnte Die Arme erlangen, welchen fie benutt haben wurde, um ihrer Tante, bem einzigen Wefen auf Erden, das einen Unichein von Ginfluß auf den ftorrifchen Charafter bes herrn von Buched übte, zu ichreiben und fie gu beschwören, das entschiedene Glend ihrer armen Richte abzuwenden. Der bloge Berfuch einer Wiederholung diefer Bitte, unter bem Bormande der nöthigen Beit gu den Unftalten, brachte den wilben Mann so außer sich, daß er, von dem gestrigen Mahl und den blutigen Freuden der Jagd erhitzt, in blinder Wuth nach dem Horschfänger griff, als Rosa zitternd entfloh und außer der Thür bes Borfaales gufammenfturgte. Sier fand fie ber Jagerburiche, ber ihrem Bater bas Krübftud brachte. Er rief nach Gulfe, man brachte bie Dhnmachtige in ihr Zimmer und fandte fogleich, nicht nach bem Bater, fondern nach der Pfarrerin. Es brauchte lange, ebe Rofa fich erholte.

Ihr erster Blick fiel auf ihre mutterliche Freundin, auf die Mutter bessenigen, dem fie gewaltsam entrissen war, und Thränen, die hervorzubrechen strebten, aber von dem eisernen Schmerz der Verzweislung zurückzehalten wurden, hätten sie bald in den vorigen Justand zurückzehalten Wurden, hätten sie bald in den vorigen Justand zurückzeworfen. Nur mit Nühe vermochte sie es endlich, der Pfarrerin ihr Unglück zu entdecken, und nun ergossen sich ihre Augen, von den theilnehmenden Empfindungen der Matrone geweckt, und schafften ihr einige Erleichterung. Aber ihr herz war gebrochen, der Lebenskeim versehrt; denn erst dies plöptlich hereinbrechende Un-

49

glud hatte fie über die eigentliche Stimmung ihrer Seele aufgetlart, und bie angebrobte Trennung fie überzeugt, baf fie ichlechterbings

unfähig fei, ohne Wilhelm gu leben.

Auch ihm war durch diese Nachricht und Nosa's Krankheit sein Inneres klar, auch er erkannte die Gewalt seiner Smpfindung erst in dem Augenblicke, wo er sie aufgeben sollte; er wußte nun, daß er leidenschaftlich liede und, was mehr ist, auch so geliedt werde. Dennoch gab sein männlicher Muth, die frühe Gewohnheit, sich zu beherrschen, ihm Stärke, seine Liede zu bekännpsen. Er diest sich selbst aufrecht, um die Geliedte nicht sinfen zu lassen, und als sie sich langsam erhotte, als sie wieder auszugehen und in dem gewohnten Kreise zu ersteinen im Stande war, dessen und en dem gewohnten Kreise zu ersteinen im Stande war, dessen Beziedung zu ihr so grausam verwandelt worden, da war er es, der sie zur Gedusd und Erzebung in den Willen ihres Laters bereitete. Graf Ellareth, ihr bestimmter Bräutigann, war ungebildet, aber herzensgut und nicht ohne natürslichen Verstand; dahin juchte er ihre Visike zu richten, aus diesem nicht ganz dunkeln Punkt ihres künstigen Schässlie ihr

einige Beruhigung zuzuführen.

Je edler bies Bestreben war, je tiefer es Roja erkannte, je fchmerglicher wirkte es auf fie, und fo unerbittlich ihr Bater allen Bitten und Bureden blieb, eben fo unerschütterlich blieb ihre Liebe und die Neberzeugung, daß, wenn feine andere Rettung fei - ber Tod fich ihrer erbarmen muffe. Es schien auch, als follte Diefer lette und treuefte Freund aller Ungludlichen nicht mehr lange 30dern, fie zu erlosen. Seit jener Ohnmacht war ihre Gesundheit, wie ihre Geftalt, fichtbar verfallen. Alle Welt bemerkte es, nur ihr Bater nicht; ober er hielt, was er zu feben nicht umbin konnte, für Berftellung. Go weltte fie benn bem beftimmten Sochzeittage entgegen, und es lag nur noch eine einzige Woche zwischen dem gegenmartigen Moment und jener furchtbaren Feierlichkeit. Da begleitete Wilhelm eines Abends, wie er immer zu thun pflegte, das bleiche, schwankende Madchen durch ben Garten nach Saufe. Es war um Die Rosenzeit. Nachtigallen zogen und wirbelten ihre weichen Tone im dunkeln Gebuiche; ber Mond ftand bell am himmel und ftreute milben Glang auf bie ftille Natur, auf bas in vollen Bluthen aufgegangene Rosengebuich und auf jene blaffe, welfende Rose bin, Die fest, von ihrem trauernden Freunde unterftütt, langfam durch den buftenden Garten mandelte. Die Schönheit des Abends, ber bimmlische Duft der Blumen bewog fie, einen Augenblid still zu fiehn. Neben ihr wiegte ein Rosenbusch, der schönste und üppigste von allen, sich im leisen Nachtwinde. Rosa betrachtete ihn, seine wunderbar reichen Anospen, und bemerkte, daß an einem Stengel beren fieben fagen, wovon nur erft eine aufzubrechen begann.

"Sieben Anospen und sieben Tagel" sagte sie leife, "bis sie verblüht sind!" Sie schwieg, ein Schauer durchschüttette Wilhelm, aber himmlisch lächelnd wandte sich Rosa gegen ihren Freund; der Mond ftrahlte in ihr verklärtes Antlig, in die von Tyranen schwimmenden Augen. "Bis sie verblüht sind, "wiederholte sie, "ift mit recht wohl,

mein Lieber!" Er erstarrte, er ahnete den düstern Sinn der Rede, und machte einen vergeblichen Versuch, ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben. "Nein, mein Wilhelm," sagte sie, "gieb Dir keine Wähe, mir auszureden, was ich so tief und sicher sühle; Du kannst es nicht, und könntest Du es, Du würdest mir den einzigen Trost rauben, dessen ich noch fähig bin. D, mein Wilhelm! dort — indem sie mit der hand gen himmel wies — dort wird es recht

fchon fein, - und Du folgft mir bald nach!"

Wilhelm vermochte nicht fein schwellendes Berg zu bemeiftern; mit hervorbrechenden Thranen umschlang er beftig die Geliebte, und schwur ihr Treue nach dem Tode; er war überzeugt, daß ihn der himmel nicht lange ohne fie hienieden laffen wurde. Beruhigt, felig burch biefe Berficherung, brach fie eine ber fieben Anospen, gab fie Wilhelm mit dem Bedeuten, fie wohl aufzuheben, fchritt bann langfam dem Schloffe gu und nahm noch einen herzlichen Abichied von Dem Geliebten. Der zweite Tag verging in jener bumpfen Trauer, wie alle vorhergebenden; die Racht fam, mit ihr die Stunde der Rudfehr in's Schloß. Rosa brach die zweite Knodpe; die Lieben-den erneuerten ihre Gelübde ewiger Treue, und Rosa schied von Wilhelm. Go ging es ben britten, ben vierten Tag. Um fünften fühlte fich Roja fo frant, daß fie nur mit ber bochften Unftrengung bis zur Nacht unter ihren Lieben ausbielt. Wilhelm und feine Schwefter führten die gang Erschöpfte nach Saufe. Wilhelm empfing Die funfte Knoope; zwei ftanden noch am Stode. Aber in Diefer Nacht war Roja jo schwach, daß den folgenden Tag an tein Auffteben zu benten war. Sest endlich erwachte des Baters Mitleid und mit ihm feine Angst um fie. Das gange Schlof tam in Bewegung, man schiedte nach Aerzten, die Pfarrerin mit ihren Töchtern wurde gerufen, um die theure Rrante zu pflegen; ber Argt fam, er erklarte, daß hier nichts mehr zu thun und kaum noch Lebenstraft für zwei Tage vorhanden fei. Schreden und Trauer verbreitete fich auf allen Gefichtern; ber Bater tobte in wildem Schmerze, gu bem fich noch die Borwurfe feines Gewiffens gefellten; nur ein Auge blieb heiter, das der Sterbenden felbit, die zu ihrer großen Berubigung ihre Borberfagung erfüllt fab.

Bon Stunde zu Stunde näherte sie sich nun dem Tode; gegen Abend rief man den Pfarrer, er blieb die Racht bei ihr; auch Wischelm durfte zu einer Zeit, wo man ihren Vater in seinem Immer eingeschlasen wußte, sie noch einmal sehen. Niemand war Zeuge ihrer letten Unterredung, als Gott, vor dessen Angen die Liebenden gewandelt, sich geliebt und nun auch mit stiller Ergebung in seinen heiligen Willen seierlich geschieden hatten. So wie die Sonne heraufstieg und ihre Strahlen das Krankenzimmer erleuchteten, verlangte Ross sie noch einmal zu sehen; man zog ihr Bett an's Fenster, sie fah mit brechendem Auge unverwandt in das helle Gestirn, faltete die Hände und verschied. Es war der siebente Morgen und der

Vorabend ihres angesetten Sochzeittages.

Ihr Tod ließ Alles in tiefem Schmerz zurud; nirgends aber

wurde er mehr gefühlt, als im Pfarrhause, wo jeder fur fich an der Berftorbenen so viel verloren hatte und Bilhelm's ftummer, thranen-

lofer Jammer noch beiligere Rudfichten forberte.

Am andern Worgen wurde die schöne Leiche unter allgemeinem Wehklagen in der Schloßcapelle beigesett. Wilhelm war nicht im Stande, wie er sich vorgenommen hatte, sie zu begleiten und an ihrem Sarge die Trauerrede zu halten. Sein Bater nahm ihm die schwere Pflicht ab; er aber verlor sich in den dunkelsten Schatten des Schloßgartens, hing dort seinen schwermuthsvollen Gedanken nach und ließ die Geister seiner geschiedenen Freunde vor seinen starrenden Augen vorübergehen; da siel ihm der Rosenbusch ein. Im Rnospen mußten noch daran sein, die gestern und vorgestern hätten gepflickt werden sollen. Er geing bin, sie waren fort, und dieser nich geringsügige Umstand, denn wie leicht konnte ein Kind, ein vorübergehender Arbeiter sie genommen haben, siel, im Zusammenhanze mit dem Ganzen, wie eine Centnerlast auf Wilhelm's Herz.

Tief erschüttert kehrte er langsam in sein Saus zuruck, wo er bereits die Andern, von der traurigen Geremonie wiedergekommen, antrak. Der Tag schlich bin, wie so ein Tag hischlichen kanzigegen Abend bemächtigte sich seiner der Bunsch, die todte Geliebt noch einmal zu sehen, ehe sie in die Familiengruft beigeset wurde. Er erbat sich die Schlüssel vom Bater, bieß den Küster mitgebn; die Capelle wurde geöffnet. Rosendust wehete ihnen entgegen. Bilhelm erstaunte und trat mit wunderbarer Empfindung an den Sarg; der Sargbetkel wurde gehoben, und mit einem Schri die Entlepens blikte er auf die entseelte Gestalt der Geliebten die

fehlenden Rofenknospen lagen an ihrer Bruft.

Er sank nieder am geöffneten Sarge, der Rüster meinte, es sei um zu beten. Als es ihm zu lange dunkte, trat er hinzu — der Unglückliche lag in tiefer Ohnmacht, so bleich, so starr wie die Todte im Sarge. Neur langsam erholte er sich; der Rüster bracht ihm nach hause. Noch ein Jahr welkte er hin, kniete täglich am Sarge seiner Nosa, und folgte ihr, als die Rosen das nächste Mal blühten, in das bessere Leben.

Briefe.

## Vorwort.

In ben nachstehenben Briefen moge man teine tiefen Blide in bas Befen ber Runft, feine tiefen Betrachtungen über bas Leben erwarten. Bare ber einundzwanzigjahrige Dichter ichon zu folchen fahig gemesen, so murbe er baburch am ficherften feine Unfahigkeit gur eigenen Production bewiefen haben. Die Briefe ftellen in ber Runft ben fraftigen Daturalisten bar, welcher, mas er lebendig in fich aufgenommen. noch inftinctartig lebendig wieder giebt; im Leben ben beitern, anspruchslosen, glücklichen, burchaus eblen und wohlgefinnten Jungling, bem alles Gute und Schone, was er in fich tragt, auch außen in der Welt wieder begegnet. Nur manches Ginzelne, was wie zufällig und bewußtlos hingeworfen barin enthalten ift, lagt auf bas schließen, mas er auch in Beziehung auf Runft-Urtheil und tiefer liegende Runft-3mede bei reiferem Alter geworden fein murbe. Belche Burbe und Tiefe ber Befinnung, welches flare Bewußtsein ber höhern Lebens. zwecke in ihm maltete, beweift aber am beften ber Brief vom 10. Marz 1813, deffen Wort durch die That, durch Leben und Tob, unzweideutig bestätigt worden ift. - Cammtliche Briefe aber werben, auch in ben Stellen, wo fie in fich wenig bedeutend find, ein lebendiges Bild bes gangen Menfchen geben, und baber ben Freunden beffelben willfommen fein

Der Beransgeber.

# Briefe Körner's an die Seinigen, an Eltern, Schwester und Tante.

Wien, ben 17. Januar 1812.

Ihr Lieben. So eben komme ich aus dem Burg-Theater, wo zum ersten Mal meine beiden kleinen Sticke mit einem Beifall gegeben wurden, den ich mir als Anfänger nicht geträumt hatte. Das haus war wider Gewohnheit an einem Wochentage gedrückt voll; das sonderbare Personale hatte die Leute angelockt.

Krüger und Korn spielten ganz außerordentlich, und eben so Krüger und die Adamberger, welche lettere als Mann gekleidet das Publicum ungemein überraschte. Die Abamberger braucht nur den Mund zu öffnen, um zu bezaubern. Die Braut gewann aber doch

größeren Beifall, als ber Domino.

Ich gestehe, mir war vor dem Anfang nicht ganz gut zu Muth; doch machten mir die Aeußerungen der Neugier um mich her und das Fragen nach dem unbekannten Körner ungemeinen Spaß. Als gleich nach der ersten Scene geklatscht wurde, bekam ich

bald Muth.

Nach bem Theater ging ich in ein Kaffeehaus, wo über die Stücke viel Spaßhaftes gesprochen wurde. Unter andern äußerte mein Nachbar zur Linken, den ich nach mir fragte: er kenne den Theodor wohl, man feh' es ihm aber gar nicht an, es sei ein kleiner bicker Mann; übrigens ein leibliches Subject. Daß ich fast geplatt wäre, glaubt Ihr mir wohl; doch gab ich mich nicht zu erkennen und hörte noch manches Merkwürdige.

So ware benn mit Gott ber Anfang gemacht. Morgen und übermorgen giebt man die Stude wieder und ich bin fehr neugierig, wie lange fie fich in der theilweis fehr unverdienten Gunft

erhalten werden.

Der Bilbhauer Rauch aus Berlin ift jest bei humbolbt's, ein lieber deutscher Mann. Er hat das Monument für die verftorbene Königin gemacht und einen Abguß des Kopfes bei sich, der unendlich lieblich ift und noch ähnlicher sein soll als alles Vorbergebende.

Morgen ift ber brillante hausball bei uns. Der Romodienzettel

folgt bei. Grugt alles Grugbare und lebt wohl!

Theodor Rorner.

Bien, am 25. Januar 1812.

Ihr Lieben. Geftern wurden meine beiden Stude zum vierten Male bei noch immer gefülltem hause gegeben. Das Autorsieber hat sich daher bei mir ichon ganz verloren und das zweite Mal konnt' ich ohne Gemüthsbewegung der Sache auf dem Theater zusehn. In den hiesigen Zeitungen bin ich sehr gütig behandelt worden, was wirklich ein Bunder ist, da diese herren gern allen Leuten etwas anhängen. Der Beobachter schließt mit der Bemerkung: es könnten schwertich die Erstgeburten eines dramatischen Dichters glücklicher und theilnehmender aus der Taufe gehoben werden, als es dies Mal gescheben.

Am Sonnabend hatten wir unsern äußerst brillanten Fasching. Wir haben bis Sonntag früh um sieben Uhr getanzt, und ber hübschen Mädchen waren sehr viele. Auf öffentliche Balle kommen ich nur wenig; Ihr wist, die Tanzluft hat bei mir aufgehört. Steinäcker ist mit Saß und Liebe (ebedem das Fischermädchen) fertig, und ich verspreche mir eine gute Aufnahme. Vorzüglich ge-

lungen ift bas erfte Quartett.

Auf funftige Boche giebt man an der Burg meinen Nachtwächter als Fastnachtsspiel. Ich bin begierig auf die Aufnahme. Er ist etwas derb luftig. Behut' Euch Gott!

Guer Theodor.

Wien, am 1. Februar 1812.

Ihr Lieben. Da ich aus Euren Briefen lese, welch' mancherlei Feten Ihr in Dresden besteht, so wird mein Gewissen ziemlich beruhigt, da ich auch Euch vergnügt weiß, während ich in diesem Paradiese lebe. — Der Fasching geht bald zu Ende und Sedermann sucht die letzten Tage so ausgelassen zu sein, als es nur irgend möglich ist. Demohngeachtet bin ich sehr sleisig gewesen; ich habe in der vorigen Woche ein Drama in Jamben und drei Aufzügen, Toni genannt, vollendet; der Stoff ift nach Kleist's Novelle, die Verlobung; das Stück spielt auf St. Domingo im Jahre 1803. Wem ich es vorgelesen habe, der ist auch damit zufrieden gewesen, und ich darf mich selbst wohl rühmen, wie ich in der Leichtigkeit und dem Flusse der Jamben weiter gekommen din. Das Stück selbst ist voll Theatercoups und verspricht wohl eine gute Aufnahme. Besondere Näuße habe ich mir mit einem Monologe der Toni, den ich in Stanzen geschrieben habe, gegeben. — Geut' geb' ich 's an Palsy, und wenn die Gensur nicht zu viel streicht, da einige stark Leuserungen nicht zu vermeiden waren, so hoff' ich es bald zu sehn.

Weine kleinen Lustspiele werben nicht gedruckt, indem ich mich von W\*\*\*\* nicht an den Pranger eines schlechten, fehlerhaften Drucks stellen lassen will. — Blos die irgendwo schon gedruckten muffen als Tertbucher nachgebruckt werben, und fo entgeb' ich, Gott Lob und Dank, diefer Bergerrung.

3ch habe jest freien Eintritt in die Theater, was mir fehr viel erspart, da ich boch alle Abende, wenn auch nur auf eine halbe

Stunde, bineingebe.

Sobald ich die Manuscripte zurück habe, sende ich sie Euch durch eine Gelegenheit, die ich in 8—12 Tagen erwarte. Pfuel grüßt. — Der Gerragin babe ich geschrieben.

Meine nächste Arbeit foll bas Bagftuck sein, eine Ahnung auf's Theater zu bringen. — Ich sehe alles bas für Vorarbeiten zu Conrabin an, um in Sprache und Ausbruck geübter in die Schranken

treten zu dürfen.

Sente über acht Tage ist ber Nachtwächter zum ersten Mal. Ich bin sehr begierig auf seine Ausnahne. Ochsenheimer spielt vortrefstich und Roose als Student läßt nichts zu wünschen übrig.
Ich konnne mir jest vor wie Wilhelm Weister, besonders wenn ich in den Proben bin. Man merkt erst auf dem Theater und hinter den Goulissen, was an der Sache ist und wie weit der Dichter gehen darf. Wenn man seine Armee nicht konnt, kann man sie nicht commandiren und noch viel weniger damit siegen. Gehabt Euch wohl.

Theodor.

Wien, am 22. Februar 1812.

Thr Lieben. Gestern war ich in Richard Cowenherz von Gretry. Die alte Ballade vom Richard ist als hauptmelodie des Studes sehr schon benupt. Die Campi singt trop der 24 Kinder, die gehabt hat, noch immer frisch weg ihre Rouladen.

Dein Rachtwächter erhalt fich immer noch bei vollem Saus. Er wird aber zu fehr ftrapazirt, man follte ihn nicht fo oft hinter

einander geben.

Meine Toni, die Ihr mit hammerdörfern bekommen sollt, ift bei der Censur. Mit der Sühne din ich fertig und hätte nicht geglaubt, daß auch der gräßlichste Stoff so vielen Eindruck auf meine Nerven machen könnte. Is ist eine versluchte Sache um die Versimulichung einer empörenden Situation.

Morgen spielen die fleinen Madchen bei humbolbt's meine Blumen\*). Ich bin febr begierig, wie es ber humbolbt gefallen wird; boch können folde graziofe Kinder auch bas Unbedeutenbfte

bedeutend machen.

Der Frühling schaut schon überall über die Berge. Ich freue mich unendlich auf bas Frühjahr; es soll und muß gar zu schön in Wien sein! Vielleicht geh' ich dann einige Zeit auf & Land, wo ich ben Conradin angreifen will, da ich in ber Stadt so bald

<sup>\*)</sup> Gin G. 719 abgebrudtes Gelegenheits : Gebicht.

nicht zu dieser ruhigen Potenz kommen möchte. Setzt hab' ich ein Luftspiel vor, was ein Pasquill auf viele Theaterdichter, auf mich und das Publicum werden soll. Die Idee dazu ist nach Aller

Beftandniß überrafchend und neu.

Ich möchte wohl eigentlich wissen, ob das Komische oder Tragische meine bessere Seite sei? Dier stimmen die Meisten für das Erstere, ich selbst aber für das Legte; ob ich gleich gefunden habe, daß die meisten jungen Dichter sich fälschlich mehr für das Tragische geeignet glauben, ob es gleich ihrer ganzen Natur entgegensteht. Lebt wohl!

Guer Theodor.

#### Wien, am 26. Februar 1812.

Ihr Lieben. Am Sonntage hatte ich das Vergnügen, daß die kleinen humboldt's meine Bagatelle ganz allerliebst aufführten. Die Eltern waren sehr zufrieden und es hat mich ungemein gefreut, ihnen diese Freude machen zu können, da ich Beide immer mehr

ichäten lerne.

Meine Gubne ift fertig und nach Aller Geftandnig bas Gräßlichfte, mas man je gewagt bat. Bas die Ausführung betrifft, fo fann ich wohl mit mir zufrieden fein. Der lette Dtonolog, wo der Conrad seine Frau ermordet, ift ein leibenschaft-licher Superlativ und das Gelungenste, was ich nach meinem Gefühl gemacht habe. — Doch fürchte ich die Censur, da sie das Berhältniß eines Mannes, der des nur todt geglaubten Bruders Frau beirathet, nicht billigen wird. Fiat justitia! Ich habe heute erfahren, daß meinem berglichsten Freunde, Friedrich Di-, ber an der Reife meines mannlichen, festeren Charaftere burch feine Subrung und Freundschaft ben bedeutenoften Antheil bat, ber Roth und Luft, Freud' und Leid mit mir jederzeit bruderlich getheilt bat, turg, bem ich viel, sehr viel schuldig bin, wegen einer Schlägerei, ber er in Leipzig beigewohnt haben foll, ein Sahr Carcer querkannt worden ist. Er hat nach Dresben appellirt, da ihn Diefe Strafe sehr ungludlich machen kann, indem er diesen Sommer promoviren wollte. Wenn Du nun, lieber Bater, etwas für ibn thun konnteft, fo gablit Du eine Schuld, die ich schwerlich je tilgen werde. Für feine Bravheit und Rechtlichkeit kann ich mich mit Leib und Leben verbürgen.

Dupont gefällt fehr, auch mir, bem sonft der Sinn für Terpsichoren's Reize nicht aufgegangen ift. — Sein Zephyr, oder der wiederkehrende Frühling, ist eine gar liebliche Composition. Polledro

will in einigen Tagen ein Concert geben.

Ich suche jest emfig nach einem romantischen Stoff zu einem fünfactigen Drama, da ich den Wienern gern weisen will, daß es mir auch dabei nicht an Kraft fehlt. Der Conradin ist ein Stoff, bei welchem ich von der Darstellung abstrahren muß, da der Papt

und manche politische Meinungen nicht ohne große Aufopferungen

in's Duntle gefest werden tonnen.

Die Bürger von Pforzheim, Morit von Sachsen, die Schlacht bei Detmold, find alles herrliche Stoffe, aber nicht für Wien, und ich will nun gerade etwas, wo ich das Vergnügen der Aufführung genießen kann und in keine Collision mit der Censur gerathe. Ich denke bei den Tyrolern etwas zu finden.

Lebt wohl und grußt das Grugbare.

Guer Theodor.

Wien, am 5. Marg 1812.

Ihr Lieben. Der ungarische Leonidas, Graf Briny, ist jest mein Augenmerk. Es ist ein Stoff, der alle mögliche Ersordernisse eines gewaltigen Trauerspiels hat, und dadurch, daß der heldentod einer enticklossenen Schaar die Ratastrophe bildet, bekommt es jene große Ansicht einer Todesweihe, die mich in den Bürgern von Pforzheim so angezogen hat.

Uebermorgen mehr.

Guer Theodor.

Wien, am 9. Marg 1812.

Thr Lieben. Lange hat mir nichts so viel Freude gemacht, als der Brief von Goethe. Es thut dem jungen Herzen so wohl, wenn der Meister an dem Lebrling so warmen Antheil nimmt. Den Plan zum Zrinv schreib' ich ihm nach Carlsbad. — Morgen ziehen wir nach Döblingen; ich habe noch so viel zu besorgen, daß ich Euch Mittwochs ausstührlicher schreiben werde. Noch viel glücklicher macht mich die Versicherung, daß Ihr den Sommer gewiß herkommt. Es giebt so Manches, was sich nicht so gut schreiben läßt und was man doch so gerne sagte. Das Wetter ist göttlich, ich din sehr heiter und kerngesund, und denke recht sleisig zu sein. Grüßt Alle.

Guer Theodor.

Wien, am 29. Marg 1812.

Ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut, daß Euch meine Stücke so behagt haben. hiermit sende ich Euch auch die Sühn e und will Euch mit dem nächsten Briefe ein Schreiben an die Herzogin schieden. Beitige nach bie Berzogin schieden mögt Ihr dann an die Behörde gelangen lassen. — Bestimmt über die Stüde nach Gesallen; Fehler und härten in der Diction und im Reime ist wohl der Bater so gut zu corrigiren.

Mit meiner Coni weiß ich noch nicht wie ich daran bin. Man macht von Neuem Schwierigkeiten, nachdem man schon die beste Miene geschnitten hat, sie passiren zu lassen. Zedoch leb' ich noch

ber guten Soffnung, fie am 11. t. Dt. aufgeführt zu feben.

Daß Euch Einquartierungen und andere Unannehmlichkeiten, die der Krieg mit fich bringen muß, von der schönen Sdee, nach Wien zu kommen, abbringen könnten, hab' ich schon gefürchtet; ich bente aber, es macht fich wohl noch. Ueberlegt 's Guch nur

recht deutlich, wie ichon Wien ift!

Gestern präsentirte mich die humboldt bei der Gräfin D—, einer geborenen Sachsin, und Ihr mögt selbst bebenten, wie liebenswürdig sie sein muß, da ich mich entschloß, seidne Strümpfe anzuziehen. Denn meine Antipathie gegen vornehme Gesellschaften und Gallakleider hat sich wo möglich noch verdoppelt, da man in Wien

im Allgemeinen febr bequem lebt.

Morgen ist ein Declamatorium zum Bortheile der Wohlthätigkeits-Unstalten. Die Krüger declamirt meine heilige Dorothee. Ich bin begierig, mit welchem Erfolg. Der lieben Mutter danke ich herzlich für die Worte der Liebe, die ich von ihr empfangen, so wie dem Bater für die Mihe, mir die Quellen zum Bring aufzuschreiben. Im Bring mache ich Gebrauch von der Erzählung einer ungarischen Chronit, daß Eva, seine Gemahlin, dei dem letten Ausfall auf dem Pulverthurme mit einer Fackel stehend, diesen mit dem ganzen Schloß und über 3000 Türken, als sie ihren Gemahl fallen sieht, in die Luft sprengt. Grüßt die Freunde. Lebt wohl.

Guer Theodor.

#### Am 18. April 1812.

Ihr Lieben. Ihr fennt ja mein Glud! - Geftern wurde bie Toni zum erften Mal gegeben. Der Beifall war ungeheuer; jede Scene wurde beklaticht, und am Ende horte das Bravorufen gar nicht auf. Die Abamberger wurde herausgerufen. Alles gab fich unenbliche Muhe, ba ich von Allen gut gelitten bin. Die Lefevre ipielte augerorbentlich ichon, Ochjenbeimer ebenfalls, Korn fpielte berrlich, Alle aber übertraf boch bie Toni, und der Schuf, ber gum Glud gut ablief, brachte bas Publicum in gewaltigen Enthufiasmus. Man rief fogar am Ende bes Stude, wider alle Sitte, meinen Namen. Seit langer Zeit hat kein Stud den guten Erfolg gehabt. Beute fliegen die Gratulationen um mich herum, wo ich mich nur sehen lasse. — Ich hatte gestern auch nicht die geringste Angst, die Proben hatten mich sicher gemacht. Ich schäme mich nicht, zu gefteben, daß es boch eine fehr angenehme Empfindung ift, wenn man fieht, daß eine große Menge theilweise febr gebildeter Menschen folden Antheil an ben Anfängen ber dichterischen Rraft nimmt. 3ch hatte Guch geftern gern in einer Loge gesehen. — Das schönfte Gefühl gewährt bas Schaffen felbft, nachft biefem ift bie Freude, fein Wert mit Liebe und Genauigfeit aufgeführt zu febn, bas Bochfte, und diefem folgt freilich die Ueberzeugung, daß man auch in die Geelen Underer gegriffen habe.

Auch bei mir bewährt fich ber Sat, bas man mit einem leichten Sinn und frischen Muthe mit Jedermann auskommt. Alle Dichter klagen über Cabalen; ich habe noch nichts davon empfunden, denn ich mache keine, bin mit Jedermann höflich und zuvor-

kommend und die Meisten haben mich sehr gern. Der Abamberger gab der Gedanke, daß ich daß Stück für sie geschrieben hatte und daß es ihren Namen trägt (sie heißt selbst Toni), ungewöhnliches Teuer. Auch ihre größten Neiberinnen waren entzückt. Nun geht 's mit frischem Nuth zum Iriny. — Lebt wohl, stoßt morgen sür mich mit der Emma an auf gute treue Bruderschaft, und freut Euch Eures glücklichen

Mm 30. Dai.

Thr Lieben. Goethe's zweiter Brief war fur mich ein großer Freudenbote. Es hatte mich sehr geargert, wenn ich mich in der Suhne geirrt hatte und das Publicum noch nicht beffer kannte, um von einer Arbeit Glud zu erwarten, wo diese hoffnung wider den

Charafter ber Menge ftreiten konnte. -

5— hat mir einen recht unangenehmen Streich gespielt. Denkt Euch, er ist fort, ohne mir nur ein Wort zu sagen. Die Gelegenbett, mit der er gereist ist, muß sehr angenehm gewesen sein, da er sich nicht einmal Zeit nahm, von seinen alten Freunden Abschied zu nehmen. Ich wollte ihm Manches an Euch mitgeben und nun bleibt es wieder liegen! Es ist mir lange nicht jo Fatales passirt. Les't ihm den Text recht derb, und er soll mir schreiben.

Ich habe einen Berfuch gemacht, die Gubne durch die Genfur

zu bringen, boch zweifle ich an bem Erfolge.

Das Wetter ift ziemlich rauh und enthält sich zu meiner größten Freude der hitse noch gänzlich. Eure vornehmen Gäste seid Ihr nun wohl los? Ich bin sehr begierig, wie Euch unser Kaiser gefallen. Er hat für mich so einen biedern Ausdruck von Rechtlichkeit

und Treue im Geficht, daß ich ihn gern anfebe.

Wie der lette Sommer und der jetige mich so verschieden begrüßen! Damals war ich frank und schwach und ein rober, wilder Bursche obendrein, der sich in seichter Gesellschaft von Studenten herumischung, und jett bin ich so stark und frisch und glücklich überdies, und etwas abgeschliffen von Zeit und Menschen.

Lebt wohl. Euer Theodor.

Döblingen, am 6. Juni 1812.

Thr Lieben. Endlich ift es mit mir und dem Briny zum Durchbruch gekommen. Um verwichenen Mittwoch hab' ich angefangen auszuarbeiten und din jest im zweiten Aufzug. Bunderlicher Weise sind mir die türklichen Scenen, vor welchen ich eine besondere Turcht gehabt habe, besser gelungen, als die christlichen. Der Monolog von Soliman, gleich die zweite Scene, soll mir hoffentlich keine Schande machen. — Ich arbeite Alles im Garten, wo ich auch jest diesen Brief schreibe. Ein Kastanienwällschen breitet die nöttlige Kussung um mich her, und die Guttarre, die hinter mir am nächsten Baume hängt, beschäftigt mich in den Augen-

bliden, wenn ich ausruhe. - Das Frühaufftehn hab' ich endlich

auch gelernt.

Wenn meine Productivität nicht sehr balb nachläßt, was ich nicht hosse, da ich mehrere Monden ziemlich brache gelegen, so hosse ich eich Euch bald vom Ende schreiben zu können, was nicht zu verwundern ist, da ich sehr viel vorgearbeitet habe, und die Jamben, Gott Lob und Dank, sich ziemlich in mich fügen gelernt haben. Wenn Weinlig meinen Alfred nicht bald componiren will, so soll er mir ihn schieften. Ich würde dann nach den etwas verbesseren Ansichten, die ich jest vom Theater und vorzüglich vom Opernterte habe, Wehreres streichen, da das Ganze viel zu lang ist, und es hier an's Kärthnerische Theater geben, da ich von Beethoven, Weigl, Gyrowes 2c. 2c. unendlich um Terte geplagt werde.

Geftern war meine Toni zum neunten Male. Gyrowet componirt eine Oper von mir, der Kampf mit dem Drachen.

Wenn ich Euch noch um mich hatte, so möchte ich gern der Beit zurufen, sie möchte ftill stehen; denn man kann nicht glücklicher und fröhlicher leben, als ich jest. — Es hat Sedermann seine Frühlingsblüthen im Leben zu brechen, und mein Strauß ist bei Gott nicht der keinfte und Eure Liebe das Immergrun unten den bunten Schwestern.

Guer Theodor.

Am 13. Juni 1812.

Ihr Lieben. Die Nächte sind jest herrlich. Da hang' ich immer die Guitarre um und schweife in den nahen Ortschaften umber. Aber ich kann Wien und jeinen Umgebungen auch die Satiskaction nicht verweigern, daß es außer seinen Reizen, die sehr in die Augen stechen, auch noch viel Mücken (hier Gölsen) hat, die den andern Theil des Körpers bedienen. Lebt wohl.

Guer Theodor.

Mm 24. Juni 1812.

Ihr Lieben. Heut früh hab' ich den vierten Aufzug fertig gemacht und denke mit dem fünften, den ich schon viel im Kopf bearbeitet habe, übermorgen fertig zu sein. Der Soliman ist glücklich zur Leiche gemacht. Im Ganzen sind mir wohl die türklichen Scenen besser als die ungarischen gelungen. Ich schwanke jetzt sehr, ob ich das Stück an die Wies noder an die Burg gebe. Aus letzterem Theater din ich bekannter und habe eigentlich die Rollen der helene und des Juranitsch für die Adamberger und Korn geschrieden; auf ersterem habe ich vom Spectakel und von Grünern, der den Iriny unübertrefslich spielen wurde, viel zu erwarten, nur gingen die meisten andern Kollen unter. Ochsendemer wäre auf beiden als Soliman zu gebrauchen.

Am Montag fpielten die Rleinen bei humbolbts meine Gelegenheitsstudien zu des Baters Geburtstag. Die Kinder haben unend-

liches Talent, vorzüglich Gabriele.

Wenn Ihr zu Anfang August hier seid, so werdet Ihr der ersten Aufführung meines Betters aus Bremen beiwohnen. Richtet Euch aber auch auf einige der letzten Tage des Juli ein, damit Ihr doch die Milber und die Siboni hören konnt.

Wenn mein Brief vom Sonnabend zu fpat kommen follte, so will ich im Boraus dem Bater hiermit meine herzlichen Worte, die Bunsche eines glücklichen, ehrlichen Sohnes ans Gerz gelegt

haben.

Gruft die Freunde und denkt meiner zu jeder frohen Stunde, wie ich 's thue. Lebt wohl. Euer Theodor.

Am 11. Juli 1812.

Ihr Lieben. Deinen Brief, lieber Bater, der mir unendliche Freude gemacht hat, hab' ich richtig erhalten. Ich erwarte nun mit dem nächsten Briefe die genaue Bestimmung Eurer Ankunft, der ich sehnlichst entgegenharre. Das Wetter tobt sich jest recht aus, daß man wohl hoffen darf, Ihr werdet recht ungetrübte Tage hier haben. Es ist wirklich eine Witterung hier eingetreten, die man nicht leicht

fchlechter munichen fonnte.

Die Zauberflöte ist jest an der Wien gegeben worden und äußerst brav. Die Theaterverhältnisse haben hier eine große Veränderung erlitten, indem Graf Palfp das Burgtheater an den Kürsten Lodfowis überlassen hat, der nun beide Hoftheater diright. Palfy wird um so mehr mit Eiser für das Theater an der Wien, was ihm bleibt, besorgt sein. — Es wäre nicht unmöglich, daß Ihr den Irin vausgeführt sähet. — Den Alfred habe ich bekommen und darin in der Undeholsenheit der Diction mein erstes Werk mit väterssicher Strenge erkannt. Er wird viel Aenderung erleiber mit väterssicher Strenge erkannt.

müffen.

Bei dem Preis von Lobkowis zu concurriren, gedenke ich wohl, nur sest man hier nicht viel Bertrauen auf die Sache, da die Richter nicht benannt sind. Meine Zdee war, eine sombardische Kosamunde zu bearbeiten, da ich in der Oper diesen historisch-niederträchtigen Charakter mit unschädlicher Freiheit zu einem sehr musikalischen machen kann. — Das erste Sinale, wo sie den Schwurthut, als sie aus ihres Vaters Schädel trinkt, könnte prachtvoll werden. Zulest müßte sie sidlig ermorden, das ist nicht mehr als billig. — Schlegel hat mich um einige Scenen meines Zriny für sein Museum gebeten. Er hat mir auch manches Gute über den Zriny gesagt und ich habe mit Vergnügen seinen Rath benutzt.

Sat Kruft benn viel Lieber von mir componirt? — An Iprischen Sachen ist übrigens, bis auf eine Gattung, dies Jahr bei mir nicht sehr fruchtbar gewesen. Die Lust zu Balladen habe ich

50\*

fast ganglich verloren. — Gruft Alles. — Lebt recht wohl und tommt balb. — Guer Theodor.

Mm 24. Juli.

Ihr Lieben. Ihr könnt nicht glauben, welche Freude mir die gewisse Nachricht Eurer Reise und Eurer Ankunft gemacht hat. — In zehn Tagen sitzen wir zusammen und können und die Hände drücken. Ich die noch nie so lange von Euch getrennt gewesen! — Ihr findet mich in Stockerau, und solltet Ihr früher oder so viel später kommen, daß ich an Eurer Ankunft verzweiselte, so liegt bei der Linie ein Zettel von mir, der Euch den Gasthof nennt, wo für Euch Quartier bestellt ist.

Da Ihr so spät nach Prag kommt, könnt Ihr schwerlich den Better aus Bremen sehn, da Roberweins den ersten schon hier

fein muffen.

Die Humboldt und Schlegels freuen sich sehr auf Euch! Die Humboldt trug mir an, ein Quartier in ihrem hause zu nehmen und Ihr solltet dann alle Tage bei ihnen essen. Ich bin der Sach bin der Sach einer ausgewichen, weil ich vermuthete, es könne Euch geniren, obsgleich sie eine vortrefsliche Frau ist, die uns Alle sehr lieb hat. — Wenn ich dem Vater rathen soll, so nimmt er keinen hut mit, die hüte sind hier wohlseil. Ihr erspart dadurch Gepäck und es reist sich auch in der Müße leichter. — Bringt mir doch meine Uhr mit, die Petischafte und Ringe daran hab' ich in dem Schubladen des Tisches, der sonst am linken Fenster meiner Stude stand, liegen lassen.

Auf den Dienstag wird zum Namenstag des Fürsten Odescalchi bei Kurländer meine Sühne mit ausgetheilten Rollen gelesen. Die Abamberger die Klärchen, Korn den Conrad und Kurländer den

Wilhelm! Ich bin begierig auf den Effect.

Das Schreiben kommt mir jest so überflussig vor, weil wir ja bald recht viel zusammen reden können. — In Prag liegt für Guch ein Brief posto restante, doch will ich ihn so einrichten, daß er auch liegen bleiben kann, wenn Ihr zu spät hinkommt, um ihn erhalten zu können. — Auf glückliches Wiedersehn.

Guer Theodor.

Bien, am 12. September 1812.

Ihr Lieben. Ich habe noch nie bei einer Trennung von Euch solch' eine Leere um mich gefühlt, eine Empfindung, die mich sogar für die ersten Tage am Arbeiten verhindert. Nur die Augenblick, wo ich bei der Toni bin, sind mir wie helle Sterne in dem nüchternen Nebel aufgegangen. — Wenn Ihr manchmal vielleicht Herzlichteit an mir vermist habt, so trog Such meine Außenseite; zu warm, um ernst zu sein, und zu stolz, um weich zu schenen, geht es mir oft so, verkannt zu werden, wenn man nicht weiß, warum

ich oft so bitter und launisch bin, Beibes eigentlich nur als Gegenmittel meiner überftrömenden Gefühle.

Wenn ich bei ber Toni bin, fo fprechen wir immer von Euch. Sie fußt und gruft Guch herzlich. Die Tante ist jest recht heiter

und bei guter Laune.

Mein Briny ift noch nicht von Metternich herab. — Er wird nun auf das Ende des Octobers verschoben. Gestern war Probe von den Symphonien und den Zwischenacten. Reine vorzügliche

Mufit, aber doch in's Dhr fallend.

Einen Roman von Steigentesch, Maria, hab' ich heut' gelesen. Es ist ein niederdrückendes Gestühl, einen Menschen von Talent so im Schlamm wühlen zu sehen. Die Menschen sind schlecht, aber die Niederträchtigkeit ift kein Gegenstand der Poesse und das Laster kann nie begeistern. — Lebt wohl und schreibt bald an

ben verlaff'nen Theobor.

#### Mm 23. Ceptember 1812.

Ihr Lieben. Mit bem Morgen meines Geburtstages find mir taufend liebe Erinnerungen in dem Gerzen erwacht; und welche von allen tonnte mir fuger fein, ale bie an Guch, an Gure Liebe, an Guer Andenten in Diefer festlichen Stunde. - Den erften Gruft brachte mir 5-, indem er mir in Deinem namen, liebfter Bater, eine ichone tonfraftige Guitarre überreichte. Bugleich hatte meine gute Toni ihm einen Rofenftod, ein Guitarrenband mit ber Aufschrift: Zum Angebinde von Deinem Vater, und ein munderzierliches Armband von ihren haaren, mit unsern Monatofteinen geziert, für mich übergeben. Gleich darauf erschien Baumann's Diener und brachte mir Gure lieben Gefchenke, Die ich in Diesem Augenblide ichon an mir trage. - Taufend Dant Guch Allen, fur bie Ueberrafchung! ich habe mir dabei fo leicht traumen konnen, ich mare ichon bei Guch und konnte Guch meinen Dant in einer berglichen Umarmung ausbrücken.

Noch nie hat mich ein 23. September so glücklich gefunden. Der Kranz der Liebe ist um mich geschlungen und alle Blüthen, die Ihr in mir erzogen habt, hat die Sonnenzeit meines beiligsten Gefühls, hat meine Toni mir zum ewigen Frühling aufgeküft. — Ich fordere

ben auf, ber gludlicher fich ruhmen fann! -

Ich bente biese Boche mit ber bedwig fertig zu werben. Die Menge Stoffe, die fich jest mir zubrangen, verhindern mich oft am

ruhigen Arbeiten.

Neues wüßt' ich nicht, es fällt mir auch nichts ein, und das Gefühl meines Glücks, das mich heut fo klar, so herzlich anspricht, verbietet mir alle anderen Gedanken. Sendet mir doch etwas von meinen langen Haaren, die die Mutter noch aufbewahrt, ich möchte der Toni gern ein Armband daraus machen lassen. — Bergest es nicht!

Bas ich gesehen habe von Euern Bekannten, grüßt Alles recht berzlich. — Toni schreibt selbst, doch grüßt und kützt sie Euch Alle auch durch mich. — heute Wittag trinkt Ihr meine und Toni's Gesundheit, das weiß ich; ich stoße im Geiste mit an. — Euer glücklicher, dankbarer Theodor.

Mm 31. Oftober.

Ihr Lieben. Endlich ift der Bring aus der Censur und ich habe mich über allzugroße Streichereien nicht zu beschweren. Die Rollen werden morgen vertheilt und in vier Wochen ift die Aufführung ge-

wif möglich.

Die Rosamunde habe ich angefangen und ende heute noch ben zweiten Aufzug. Nach meiner Lust und dem schon Fertigen zu urtheilen, möchte ich es im Voraus für mein gelungenstes Wert halten. — Zwei Monologe der Rosamunde sind mir recht geglückt. Dun hab' ich im dritten Uct eine schlimme Klippe zu vermeiden, nämlich das leicht in's Carricaturmäßige Verfallen bei dem schnellen Wechsel von Rosamundens Stimmung, als sie erfährt, heinrich sei

icon vermäblt.

Best find die Proben zu der großen Academie, der Auffuhrung bes Alexanderfeftes, angegangen. 500 Dilettanten werben Die Production beforgen. Allein 70 Baffe, beren einer ich bin. Das Gange ift gum Bortheil ber Gefellichaft abeliger Frauen. Bis jest bestanden die Proben in den einzelnen Stimmen - Abtheilungen; fo haben wir Baffe zweimal gang allein probirt. 3ch fann nicht beschreiben, wie gut es geht, wenn man bedenkt, daß wir noch nie zusammen gesungen haben. Es ift aber ein Gifer, eine Begeifterung da, die man ichwerlich anderswo finden wurde. Streicher birigirt bas Bange; er ift Enthufiaft im hochften Grabe. Morgen ift die erfte allgemeine Probe der Singftimmen. Ginen großen Effect in dem einen Chor macht das ausgehaltene contra Es ber Baffe, mas burch die Denge ber Ganger zu einer fraftigen metallenen Starte anwachft. Die Mufiter von Profession argern fic febr über unfern Gifer. Die Gingpartien hat Streicher gleich mit bem Steindrud anfertigen laffen. Birtlich ehrwurdig im bochften Grabe ift biefe Gefellichaft abeliger Frauen, Die 2000 wirklich beschäftigte und 14,000 zahlende Mitglieder hat; dennoch erstrectt sie sich jest nur über die Provinz Destreich. — Alles grußt bestens. Toni fchreibt felbft. Guer Theodor.

Mm 14. Robember 1812.

Ihr Lieben. Mit der Rosamunde bin ich glücklich fertig. Einige geben ihre Borliebe dem Brind, Andere der Rosamunde; für mich selbst ift sie noch zu neu, um parteilos darüber zu urtheilen.

Lange hat die Rolle bes Soliman gurudgeschidt, mahrscheinlich einem heimlichen Bertrage mit bem Fürften Lobtowis gemaß, ber

ihm verbietet an der Wien zu spielen. Ochsenheimer übernimmt fie jest, freilich zu meinem Nachtheil in der guten Meinung des Publicums, das leicht zufrieden ift, wo es nur den Namen Lange lieft.

Unfere Proben im großen Rittersaal in der Burg haben ihren Anfang genommen. Bei beiben war der Kaiser und die Kaiserin vom Ansang his zu Ende drin. Es macht einen ungeheuern Effect. Schwierig wird das Tactiren für Streicher, da er so weit von Schupanseck, der das Ochester dirigirt, steht, daß die Entsernung immer Ansangs einige Oissera zwischen dem Vocale und Infangs einige Oissera zwischen dem Vocale und Infangen der und Ansang vor der die und werden sehr der find interessanter als ich gedacht habe und werden sehr drou gesungen, jedoch würde ich einige weglassen, wenn ich etwas zu sagen hätte. Es kommen z. B. drei Basenrien auf einander, ohne auch nur einen Spor dazwischen zu haben. Der Kaiser hat sich so an und ergößt, daß er nach geendigter Probe den Fürsten Trautmannsdorf herunter sandte, um und seine Zufriedenheit zu erkennen zu geben und zugleich der Gesellschaft zu verkindigen, er nehme alle Kosten der Production auf sich, so daß nun der reine Ertrag an der Kasse gleich für die Armen bleibt.

Toni ift recht wohl und grußt Alle herzlich. — Lebt wohl. Guer Theodor.

Um 21. November 1812.

Thr Lieben. Brinn soll heut über 14 Tage sein, wenn die Opern-Gesellschaft nicht wieder gegen mich cabalirt, die mit aller Gewalt den Raphtali noch vor meinem Kinde aufführen will. Doch denke ich, Palfy soll diesmal den Unbeugsamen machen. Wit der hedwig sieht es nicht so gut ans. Unter drei Wochen ist wohl nicht daran zu denken, wenn der Fürst, der morgen zurücksommt, nicht einen Machtipruch thut.

Meine Rofamunde wird mir immer lieber. Picklers, Korns, Weißenthurns, Kurländer, kurz Alle, außer Sumboldts, zieben die Rosamunde dem Briny weit vor. Ich glaube jest auch mit Sicherbeit die Rosamunde für mein Bestes ausgeben zu können. Humboldts schienen aber wenig damit zufrieden zu sein; vielleicht, daß der kranke Gerrmann, der schwer am Nervensieber darniederliegt, sie

zu fehr verftimmte.

Ich muß noch etwas arbeiten, eh' ich fortgehe; das Müßigliegen amufirt mich wenig. Die Wahl steht mir zwischen einem funfactigen Luftspiel, die Verlegenheiten, und der lombardischen Rosamunde als Oper.

Toni grüßt herzlich und ist heiter und gesund. Wir leben jest recht glücklich; ich rufe den auf, der sich zufriedener nennen darf, als ich es bin! — Lebt wohl und grüßt das Grüßbare.

Guer Theodor.

#### Mm 28. Rovember 1812.

Ihr Lieben. Beute fruh follte Lefeprobe bes Bring fein, boch fie murbe megen Rrantheit einiger Schaufpieler auf ben Montag verlegt. Beute über vierzehn Tage foll die Aufführung fein, bann warte ich noch die Sedwig ab und gehe fort\*). Dit welchem schweren herzen, mag ich Guch nicht beschreiben. Ich amusier mich jest gottlich bier, bin immer auf eine Woche voraus engagirt, und fo au fagen recht in der Mode. Bei Arnfteins werden jest einige Scenen aus dem Ballenftein einftubirt, und ich ftelle ben fcwebifchen Sauptmann vor.

Geftern war Generalprobe bes Alexanderfestes. 3ch war als Buborer im Parterre und batte mich vom Gingen losgemacht. Solchen Sturm der Begeifterung habe ich lange nicht gefühlt. Der Chor "Brich die Bande feines Schlummers," - nein, über diefen

Chor geht nichte!

Bur zweiten Aufführung wird noch Schulzen's "Bor dir, o Ewiger" und Bach's "Seilig" gefungen. Ich bin sehr wohl, sehr beschäftigt und sehr vergnügt. Lebt wobl. Guer Theodor.

#### Mm 5. Dezember 1812.

Ihr Lieben. Schon fing ich an, Anftalten zur Abreise zu machen, die ich auf Mittwoch über acht Tage festgeseth hatte, und bachte Guch so am Weihnachtsabend zu überraschen. Aber bas Glud will es anders. - Palin bat dem Penfionsfonds abgefchlagen, ihm ben Briny als Einnahme zu überlaffen, weil ihm bas Stud zu viel Gelb toftet, und er bie erfte Ginnahme, an ber ich obendrein meinen Antheil habe, nicht verschenken will. Da nun contractmäßig ber Penfionefonde in biefem Jahre noch eine Ginnahme haben muß, und biefe Ginnahme muß ein neues Stud fein, fo wird Sale über Ropf der Raphtali noch einftubirt. Der ift alfo heut über acht oder vierzehn Tage, dann fommen acht Tage Theaterferien, und weil aledann in der erften Woche bes Sannere Diemand viel in's Theater geht, wegen ber Reujahre-Gratulationen, fo ift es eine bergebrachte Regel, erft am 9. ober 10. bas erfte neue Stud ju geben. Da ich Procente ber Einnahme habe, bin ich freilich babei intereffirt. Deine Abreise muß ich alfo noch um feche Bochen verschieben. 3ch tomme bann freilich erft im Februar nach Weimar, und verliere febr viel Zeit und Rube gur Arbeit, aber ben Bring muß ich boch febn. - In der That ift mir diese neue Bergogerung febr unangenehm, da ich ichon Manches vom Abschied überstanden glaubte, der mir nun dopvelt ichmer mirb.

<sup>\*)</sup> Er follte in Beimar fich einige Zeit lang aufhalten, um unter Gothe's Mugen fich weiter auszubilben.

Unser großes Concert ist beibe Male mit großem Enthusiasnus aufgenommen worden. Laßt mich schweigen über den Effect, den es auf mich gemacht hat; er war unendlich. Neun Stanzen, die ich der Nusik zu Ehren gemacht habe \*), sind vom Publicum mit Beisall ausgenommen worden; Streicher war so entzück, daß er mir mit Thränen in den Augen dankte. Die Verse schiede ich Euch gelegentlich. Diese Woche hab' ich viel Lob eingerentet mit dem Vorlesen des Iriny und der Rosamunde. Schlegels ziehen den Stoff des Iriny, aber die Behandlung der Rosamunde vor. Bei der Pereira hatte ich das dankbarste und doch wahrhaft gefühlvollste Publicum von allen. Ein Cirkel des Grafen Fries ließ ebenfalls manches Schöne fallen; kurz und gut, ich din sehr im Juge. —

Guer Theodor.

Wien, am 19. December 1812.

Thr Lieben. Euern Andeutungen zu Folge setze ich mich wieder in die gehörige Positur, um die Zeit, die ich noch hier zubringen darf, nicht arbeitslos verstreichen zu lassen. Decius göttliche Todesweihe begeistert mich; ich will mich prüsen, ob ich den Unterschied zwischen driftlicher und römischer helbengröße verstanden habe. Die Studien dazu werden mich lange Zeit beschäftigen. — Dich gleich Eure Winke nicht ganz verstehe, die mir meinen Lebensplan bedeutend verrücken, so folge ich ihnen doch um so lieber, da sie mir den Ausenthalt an einem Orte vorschreiben, an den ich mit so vielen

mannigfaltigen Banden gefnupft bin. -

Ich bin jetzt fast täglich io mit Besuchen beschäftigt, daß ich recht streng und scharf die Grenze zwischen meinem praktischen und gesellschaftlichen Leben ziehen nuch, da dieses, von vielen liebenswürdigen Frauen unterstützt, gar übermächtig in meine Freiheit eingreisen will. Bei der Pereira bin ich besonders oft und lerne sie und ihre Cousine, die Marianne Saaling, immer mehr schägen und hochachten als zwei große Ausnahmen innerer tüchtiger Bildung mit allen Vorzügen der glatten Außenwelt geschmudt. — Für den Weispnachtsabend, wo meine tausendsätzige Exinnerung Eure Freuden umschweben soll, habe ich unendlich viel mit Versen und berlei Kleinigkeiten zu thun. — Für den Gedurtstag meiner Toni habe ich mich malen lassen; ich halte das Portrait für sehr allustich aetrossen.

Babllofe Gruße von mir und meiner Lieben an Guch; alle

mogen Guch jum froblichen Fefte umwehen.

Guer Theodor.

<sup>\*)</sup> Geite 106 f. abgebrudt.

Bien, am 26. December 1812.

Ihr Lieben. Herzlichen, freudigen Dank für Eure Geschenke, die mir Baumann übersendet hat. Er kennt die Schwächen meiner Garderobe und hat sich sehr geschieft mit Schnupftüchern, Halbtüchern und einigen Strümpfen eingestellt, da ich in diesen Punkten ziemlich für abgebrannt passiren konnte und sie doch jetzt, wegen der ausgebreiteten Bekanntschaft, nöthigft brauche. Hoffentlich habt Ihr bekommen, was ich durch hollberg und Schönberg Euch gesandt.

Auf den Mittwoch ist endlich Bring. Wenn Ihr also diesen Brief bekommt, hab' ich es schon überstanden. Mit den Proben bin ich zufrieden, die Musik ist nicht bedeutend, aber sehr rauschend, das Costum prachtvoll, Decorationen schon, die Maschinerie gut erfun-

ben und gewiß voller Wirfung.

Den heiligen Abend hab' ich sehr luftig bei der Pereira zugebracht, wo und Allen bescheert wurde. Wir kam eine große Puppe zu, als Helen von Iriny ausstaffirt, mit allen Instrumenten zum Morden und Jerstören und mit einem sehr artigen Gedicht von schönen Händen. Gestern hab' ich einen sehr angenehmen Mittag bei der schönen G- zugebracht. Kurz und gut, mir geht 's übermäßig wohl.

Den ersten Gruß am heiligen Abend bekam ich von der lieben Toni, die mich mit mehreren Kleinigkeiten gar zierlich überrascht hat. Das gute Kind ift nicht ganz wohl, doch ist es nur vorüber-

gebend.

Schreibt mir boch über bie bortigen Berhaltniffe ausführlich.

Die Verse, die ich alle zu Beihnachten habe machen mussen, gehn in keine Scheune; ich kann den Sand am Meere leichter an den Fingern herzählen. — Sin neues Talent ist hier in mir geweckt worden, nämlich das Crzählen von Geistergeschichten. Ich habe mir zwei ausgedacht, die eine, die Tauben, die andere, die Nosen benannt, die viel Aussehen machen \*). Gestern empfing ich von einem katholischen Geistlichen, mit dem ich mich Abends vorher über alles Böse im Menschen so freimuthig ausgelassen hatte, das wir recht herzliche Freunde geworden sind, folgendes liebe Gedicht:

Steig' junger Nar, Dich wird der Arther tragen,
Den sonnevarmen Glanz trinkft Du mit Luft,
Und wie die Fittige die Lufte ichtagen,
So schlägt das derz Dir kräftig in der Brust.
Eteig elber Nar, der Menischeft gute Geister:
Lieb', Freundschaft, Baterland, Religion,
Unischweben Dich, und grußen bald Dich: Meister!
D, fet es stets nach deutscher Art, mein Sohn!
Der Lieb' entsuhe dies belige Wort, dies reine,
D, deut' es wobs, wie ich es acheen meine;
Der neue allre Freund, wie nennt er Dich?
Fort mit dem Namen! — Eines dränget nich:
Gelingen soll Dir stets das Ungemeine,
Und dazu segne Dich mein Gott; er ist der Deine!
Lebt wobs.

Euer Theodor

<sup>\*)</sup> Ceite 763 - 774 abgebrudt.

2m 30. December 1812.

Ihr Lieben. Beiliegender Komödienzettel sagt Euch, daß heute Abend Friny aufgesicht wird. Endlich! — Wir haben sehr kleißige Proben gehadt. Gestern z. B. früh um 10 Uhr, und des Nachts um zehn Uhr, und heut früh wieder. Den Eiser, mit dem Alles geht und der ungewöhnlich ist, darf ich blos der persönlichen Zuneigung der ganzen Gesellschaft zurechnen. — Ich verspreche mir viel! Die letzte Decoration ist von ungeheurem Essect. Fünssachen senerregen, eine förmliche Schlacht, Eva stürzt mit vier Türken, sammt den ganzen Schlosse, in den brennenden Schutt. Kurz, ich hosse, es wird nicht schlecht wirken. Die Logen sind schon auf mehrere Male versagt, sauter Ungarn. — hente sallen die entscheidenden Würfel meines Glücks. Das nächste auf den Sonnabend. Gott gebe einen glücklichen Schluß.

Guer Theodor.

Wien, am 1. Janner 1813.

Ihr Lieben. Ich glaube Euch nicht beffer zum neuen Jahre Glud wunschen zu konnen, ale mit ber Rachricht, bas Bring febr gefallen bat. Der erfte Act ging febr gut, ber zweite begeifterte bas Publicum, ber britte erhielt es in Diefer Stimmung, ber vierte fant etwas durch das Spiel ber Beiber, das unter ber Mittelmäßigkeit war. Der fünfte ichlug mit bem letten Rnalleffecte muthend drein. Gruner war ichon nach bem zweiten Aufzuge berausgerufen worden, man rief ihn am Schlug wieder und drauf mich. 3ch wollte nicht gern geben, weil faft tein Beispiel ift, bag ein Dichter, ber nicht zugleich Schaufpieler gewefen mare, herausgerufen ward; Gruner jog mich aber hinaus. Ich wurde febr enthu-fiastisch begruft, und weil boch ein Dichter nicht ftumm fein barf, fo nahm ich mir ben Dauth und fagte Giniges. Es lautete ohn-gefähr alfo, ich felbst habe es nicht behalten, ich folge also der Tradition: "Ich fuhl' es deutlich in mir, daß ich diefen ichonen Buruf nicht meiner schulerhaften Dlufe, nein! nur bem ichonen Gifer bes edlen Runftlervereins und bem begeifternden Andenten an die große That einer großen Nation zu verdanken habe." - Das Gefühl, das ich bei der Vorftellung flar batte, es fei Manches zu gedehnt und große Wiederholungen nicht felten, bewog mich, zu ftreichen. tam fo bem allgemeinen Buniche entgegen, ba die Borftellung bis balb elf Uhr gedauert hatte und die Leute gern vor zehn Uhr zu Saufe find. -

Dieser Aenderung verdanke ich den verdoppelten Beifall bei der zweiten und dritten Borstellung. Helenen's Tod macht grogen Streit. Den Weisten ist er gar zu fürchterlich. Ich läugne es nicht, der Eindruck war selbst für mich nicht ohne geheimen

Schauer. -

Die erfte Theaterprobe gur hedwig mar heute. Auf den Don-

nerstag ist die erste Aufführung. Gott gebe mir ein gleiches Glück! Das alte Jahr hat für mich so schön geendet, wie das neue schön begann. Guch bescheere der himmel ein gleiches! Grüßt Alles. —

Guer Theodor.

Wien am 9. Janner 1813.

Ihr Lieben. Ich habe Euch heute Manches zu erzählen, was Euch freuen wird. Erftens ließ mich am Sonntag der Erzbergog Rarl durch feinen Adjutanten abholen, um ihm vorgeftellt zu wer-Er fprach über eine halbe Stunde auf bas Gutigfte und Berglichfte mit mir, größtentheils über Literatur, gulett aber über Meinungen und Gefinnungen, wo mir das herz gewaltig aufging und ich frisch von der Seele weg schwapte, was ihn fehr zu freuen ichien. Er entließ mich mit ben Worten: es fet ihm lieb, folch' wadern jungen Deutschen kennen gelernt zu haben. — Ich rechne es zu ben iconften Vorfallen meines Lebens. - 3weitens habe ich die Ehre, Ihnen, verehrtefte Angehörige, in meiner Perfon den kaiferl. tonigi. hoftheaterbichter Theodor Korner vorzuftellen. Wie ich erwartet hatte, geschap es. Palfp machte mir Antrage, Lobtowis erfuhr es und ließ mir daffelbe vorschlagen. Wenn ich in ötonomiicher Sinficht beim Theater an der Wien gewonnen hatte, fo ift der Bewinn an einem gebildetern Publicum und einem vollendetern Runftlerverein am Softheater gewiß höher anzuschlagen. Drau-Ben burfte ich nur Couliffenreifer ichreiben, in ber Stadt liegt bas tomische und tragische Feld in gleicher Freiheit bor mir. Beut frub hab' ich abgeschlossen. Ich liefere zwei große Stude, wovon jedes einen Theaterabend ausfüllt, und zwei kleine Rachspiele, und übernehme die fogenannten Bearbeitungen. Dagegen erhalte ich einen Jahrgehalt von 1500 Gulben 2B. 2B. und jebe meiner Arbeiten über das Berdungene wird mir befonders und fehr gut bezahlt, habe auch Freiheit zu reifen, wenn ich will, fobald ich nur meine Stude geliefert habe. Der Contract ift vom 1. Janner auf brei Sabre geschloffen und gefällt es mir langer, fo tret' ich in's formliche Decret, und meine Penfionsfähigfeit wird vom Tage des Contractschluffes gerechnet. - Auf biefe Beife ftebe ich mich, wenn ich nur halb jo fleißig bin wie das vorige Jahr, gegen 3000 Glb. mit allem Nebenverdienfte. Und nun ein Wort, warum ich Euch nichts von den Antragen fchrieb. Ich fenne meinen Bater und er hatte mir gewiß widerrathen, weil er gedacht hatte, ich fei von bem Wunich beftimmt worben, Guch nicht langer viel Gelb zu to-ften. Aber meine Freiheit ift gar nicht vertauft, ich habe einen ehrenvollen Poften, bem bedeutende Manner por mir ichon vorgeftanden haben, habe mein gewiffes, fattsames Einkommen, und bie schöne Aussicht, nur meiner Runft leben zu durfen. Die drangende Zeit verlangt gewiß große Opfer von Guch, laßt mir das Gefühl, fie Guch nicht auch noch ju erschweren. Ich werbe schon wieder kommen und Eure Freigebigkeit in Anspruch nehmen, wenn ich in's häusliche Leben trete. Dann mögt Ihr mit für die Enkel sorgen, wie Ihr für den Sohn gesorgt habt. Nun, Gott wird seinen Segen weiter geben; sur mich hatte ich nun schon etwas zu effen und wohl auch etwas mehr. — Toni grüßt herzlich. Lebt recht wohl und empfehlt mich den Freunden.

Guer Theodor.

Mm 13. Janner 1813.

Ihr Lieben. Ich eile, Guch über die Aufführung und Aufnahme der Hedwig die gebührende Nachricht zu erstatten. Der Bater wird Euch das Sujet erzählen, es ist wirklich über alle Maßen gräßlich. Das Publicum nahm am 11., als am Tage der ersten Aufführung, die beiden erste Acte mit großer Spannung, üblichem Beifall und gebührender Empfänglichkeit auf, ber britte Act war ben Leuten aber ju gräßlich und fie außerten laut ihr Migbehagen bei ber fürchterlichen Situation, wo hedwig ben Ru-dolph erschlägt, da Rudolph zu viel Interesse, theils durch mich, theils durch bas herrliche Spiel Roberweins, erwedt hatte. Vorhang fiel, das Digbehagen regte fich wieder; doch als die Leute von der Empörung gleichsam zu Athem gekommen waren, brach es rauschend aus. Man rief so lange Koberweins und meinen Ramen, bis Roofe als Regiffeur hinausging, um bem Publicum anzuzeigen, es sei keinem engagirten Witgliede der Bühne erlaubt, persönlich zu erscheinen, was durch ein neues Edict der Ober-Polizei-Direction veranlaßt worden war. Geftern wurde das Stück wiederholt und gefiel ungleich mehr in den beiden erften Acten, besonders wurde mitten im Dialog fehr viel applaudirt, was dem Dichter immer gilt, und im britten brachte Rudolph's Ermordung gerade die entgegengesette Wirkung als das erfte Mal hervor und wurde heftig beklaticht. Ich selbst hatte vor der Borstellung naiv geftanden: 3ch hoffe gur Ehre der Moralitat und bes guten Geichmacks des Publicums, es werde flanglos zum Orcus hinabgebn. Hebrigens bat noch teins meiner Stude jo viel Auffehn gemacht als bies. - Gruft Alles beftens.

Guer Theodor.

Um 17. benkt an mich, da hab' ich meine füßliche Braut zum ersten Mal gesehn.

Um 20, Janner 1812.

Ihr Lieben. Meinen Brief mit der Nachricht meiner Ernennung zum k. k. Hoftheaterdichter habt Ihr nun wohl erhalten? Mein Leben geht hier den gewohnten fröhlichen Gang fort. Ich treibe wieder mit aller Gewalt Griechisch und benke diesmal durchzukommen. Große Arbeiten hab' ich noch nicht angefangen. Studien zum Decius und einige Rleinigkeiten für Saustheater haben mich bisher beschäftigt. Graf Wartensleben hat mich besucht, um mir für die Ausmerksamkeiten zu danken, die Ihr für seine Schwester gehabt habt. Es freut mich Euer vergnügtes Leben. Wögt Ihr

in feche Bochen nicht andere fprechen\*).

Bet Geymüller wird der Figaro gesungen, wo ich mitsinge. Morgen ift Spohr's jüngstes Gericht. Spohr hat einen glänzenden Sieg über Rode davon getragen und ist der held des Tages, was er bei Gott verdient. Ballustbarkeiten habe ich dis jetz glücklich überwunden und hoffe ihnen auch sernerhin zu entgehn. Wenn man in Wien die Nächte nicht für sich hätte, so wäre man durchaus ein allgemeines Gut. Ich richte mir es nach und nach so ein, daß ich zu Leuten, wo ich gern bin, auch ungeladen zum Essen fommen darf, da hat man doch Zeit, vernünstig zu reden. — Alles grüßt. Toni empsiehlt sich bestens.

Guer Theodor.

Wien, am 27. Janner 1813.

Ihr Lieben. Wie sehr gludlich macht mich Eure Zufriedenheit mit meinem Loofe. Die guten Engel mögen die Reime bes Gluds in meiner Bruft zur guten Stunde gepflanzt und aufge-

zogen haben.

Der Großvater meiner Braut ist vorgestern gestorben! Der alte Mann lag nun seit achtzehn Monaten an allen Gliedern gelähmt, der Sprache und jedes andern Mittels, sich verständlich zu machen, beraubt, auf dem Krankenbette. Er ist 88 Jahr geworben, da kann man die ihren Zoll fordernde Natur nicht grausam

nennen.

Ich stand an seinem Sterbebette. Die große Fassung der Tante vor den Kindern war das Ehrwürdigste, was ich seit lange mit ersebt habe. — Toni, mit ihrer heillosen Manie, sich seit lange mit ersebt habe. — Toni, mit ihrer heillosen Manie, sich seit lange mit ersebt habe. — Toni, mit ihrer heillosen Manie, sich nie zu schonen, sondern für alle andern zu opsern, hat mit einer unendlichen Sharakterstärfe alle Anstalten zum Begräbnisse, kurz alles eigenklich Fürchtersiche solcher Lagen auf sich genommen und es mit grenzensoser Ueberwindung durchgeführt. Nur gegen mich ließ sie sich aus, nur in meine Brust goß sie den ganzen Schmerz aus. Sie ist ein Engel! — Ich hosse, ihre Nerven werden sie auch heute nicht verlassen, da sie sich troß aller Einwendung die Gegenwart beim Einsegnen nicht nehmen läßt und ich auch einsehe, daß es sie ruhiger machen wird, dabei gewesen zu sein, als fern davon ihrer Phantasse, die angegriffen genug ist, ganz freies Spiel zu lassen. Einige Tage Ruhe und Neberlegung werden hoffentlich den alten Frieden des Hauses wieder herstellen. — Sein Tod war

<sup>\*)</sup> Undeutung auf ben Entschluß, in's Gelb gu geben.

rubig und fanft. - Man follte boch fo oft, ale man tonnte, an bas Lager eines Sterbenden treten, es giebt taum größere Domente. -

Sumboldte grußen beftene.

Es rudt ein großer Augenblid bes Lebens beran. Seid überzeugt, Ihr findet mich Eurer nicht unwürdig, was auch die Prüfung gelte! —

Empfehlt mich den Freunden. Gott befohlen.

Guer Theodor.

Mm 10. Februar.

Ihr Lieben! Baumann fagt mir, es sei so albern gewesen, Euch zu schreiben, ich sei frank gewesen. Ich eile daher, Euch die nöthige Auftlärung darüber zu geben. Ein Halsweh, das ich vier Wochen lang nicht geachtet hatte, wurde durch eine Vorlesung meiner Rosamunde etwas heftig. Ich blieb ein paar Tage zu hause und gewann durch dieses Opfer meine vorige Freiheit zu schlucken und zu reben wieder.

Unfere dramatischen Uebungen bei der Arnstein sind durch die Rrantheit der Pereira aufgeschoben worden. Un Gefonda fonnt Ihr fagen, daß die Toni in diefen Tagen gedrudt beraustommt und ich daber tein Recht mehr habe, fie im Manuscript zu vertaufen. Wegen des Bring tann ich mich jest noch nicht enticheis ben, ba ich vielleicht einen Sandel auf das völlige Eigenthum bes

Manuscripts eingehe. -

Meine paar Worte zu Ende des vorletten Briefs hat der Bater gang falich verftanden. Was Du meinft, bat mir noch keinen unruhigen Augenblick gemacht. Ich hatte es auf den großen

Rampf ber Beit gemungt.

Spohr ift als Concertmeister und Operndirector am Theater an der Wien angestellt worden. - Gine treffliche Acquisition. Er bittet mich sehr um eine große Oper; vielleicht ist es mit Lobkowitz einzurichten. Er hat die Idee des Faust, und wenn es nicht zu verwegen ist, so möchte ich ihm wohl beistimmen. — Für Beethoven bin ich um Ulpsses Wiederkehr angesprochen worden. Lebte Glud noch, so wäre das ein Stoff für seine Muse. Unser Mussterein, der school Mitglieder zählt, wird in diesen Kunfer mustig Verkapan sterken angesprochen ich in diesen funfei. Tagen feinen funfzig Perfonen ftarten großen Ausschuß mablen, ber bann den engern von zwolf Mufiffreunden beftimmt. Die Plane, Die man bat, find etwas riefenhaft. Dan fpricht von einem beftändigen Liebhaberconcert, von zwei großen Aufführungen des Sahres, von einem Conservatorium, und will obendrein einen befondern Riefenfaal bauen, wovon die Zeichnungen ichon fertig find. Miles grüßt.

Guer Theodor.

Wien, am 6. Marg 1813.

Liebste Mutter. Das ift nun schon das dritte Mal, daß ich nicht bei Dir bin, wenn Dich ein neues Jahr in ein neues Leben ruft. — Gh' ich von Euch getrennt wurde, hatte ich nicht begreifen können, wie mir das möglich werden sollte, wie ich nicht wenigstens in der traurigen Abgeschiedenheit den Tag verseufzen müßte, und jetzt fit ich 60 Meilen von Dir entfernt, und sühle doch nur eine freudige Empfindung in mir vorherrschen. — Du haft es in Deinem letzten Briefe sehr schön gesagt: wenn man ein treues fernes herz nur glüdlich weiß, so ift man nicht von ihm gertennt. — Wir sind es nicht, und die kommende Zeit mag zwischen uns schieden, was sie will, und dinessische Mauern aufthürmen, meine Gedanken fliegen darüber weg zu der geliebten Mutter, und begegnen ihren Gedanken

gewiß auf bem balben Bege.

Ich lebe hier ein sehr glückliches Leben, wie Du weißt. Bis um est Uhr arbeite ich, dann geht 's zur Toni, von da gehe ich essen, wohn ich gerade eingeladen bin, — zu humbold's, Arnsteins, Pereira, Geymüllers, Sidy, Baumanns 2c. Dann mach' ich ein paar Visiten, geh' entweder nach hause und arbeite, oder bringe meinen Abend theils im Theater, theils in Gesellschaften zu. Am häusigsten bin ich bei der Pereira, wo ein schöner keiner Eirkel, der aus ihr, der Saaling, der Gräfin Engel, Bartholdy und mir besteht, meine angenehmsten Stunden herbeissührt. Entweder wird da blos gesprochen, oder ich lese vor, man erzählt Geschichen, die Damen geben und Stoff zu Liedern, und Bartholdy und ich satteln die Pegasus. Bon unserer Komödie habe ich der Tante geschrieben. Ich hosse diesmal war 's auch aussührelich genug.

Bir erwarten eine große Beränderung bei unserer Direction. Paul oder Peter! gleichviel, verstehen thut 's keiner, 6' ist immer

Blidfache. -

Kuffe ben Bater und Emma in meinem Namen, denke an dem 11. an Deinen Sohn, der im Geift unter Euch ist, und bleib' ihm nah' mit Deinem Segen.

Theodor.

Bien, am 10. Marg 1813.

Liebster Bater. Ich schreibe Dir biesmal in einer Angelegenheit, die, wie ich das feste Bertrauen zu Dir habe, Dich weder besremben noch erschrecken wird. Neulich schon gab ich Dir einen Bink über mein Borsaben, das jest zur Neise gediehen ist. — Deutschland steht auf; der preußische Abler erweckt in allen treuen Gerzen durch seine kühnen Flügelschläge die große hofsnung einer beutschen, wenigtens nordbeutschen Freiheit. Weine Kunst seufst nach ihrem Baterlande, — laß mich ihr würdiger Jünger sein!

— Ja, liebster Bater, ich will Soldat werden, will das hier gewonnene glückliche und sogenfreie Leben mit Freuden hinwersen, um, sei 's auch mit meinem Blute, mir ein Baterland zu erkännffen. — Nenn 's nicht Uebermuth, Leichtssinn, Wildheit! — Vor zwei Jahren hätte ich es so nennen lassen; jest, da ich weiß, welche Selfgseit in diesem Leben reisen kann, jest, da alle Sterne meines Glücks in schöner Milde auf nich niederleuchten, sest ist es die Möchste ein würdiges Gesühl, das mich treibt, jest ist es die nächtige Ueberzeugung, daß kein Opfer zu groß sei für das höchste menschliche Gut, für seines Volkes Freiheit. Vielleicht sagt Dein bestochenes väterliches Herz: Theodor ist zu größeren Zweden da, er hätte auf einem anderen Felde Wichtigeres und Bedeutendes leisten sonnen, er ist der Wenschbet noch ein großes Pfund zu berechnen schuldig. Aber, Water, meine Meinung ist die: Zum Opsertode für die Freibeit und sie Ehre seiner Nation ist keiner zu gut, wohl aber sind Viele zu schlichen Geist eingehaucht, der unter Deiner Pflege denschen lernte, wo ist der Augenblick, wo ich ihn mehr geltend machen kann? — Eine große Zeit will große Herzen, und fühl ich die Kraft in mir, eine Klippe sein zu können in dieser Völkerbrandung, ich muß hinaus und dem Wogensturm die muthige Brust entgegen

drücken. Soll ich in feiger Begeifterung meinen fiegenden Brudern meinen Jubel nachlevern? — Soll ich Komodien schreiben auf dem Spotttheater, wenn ich den Muth und die Rraft mir gutraue, auf dem Theater des Ernftes mitzusprechen? - 3ch weiß, In wirft manche Unruhe erleiden muffen, die Mutter wird weinen! Gott trofte fie! ich tann 's Guch nicht ersparen. Des Bludes Schoogfind ruhmt ich mich bis jest, es wird mich jego nicht verlaffen. — Dag ich mein Leben wage, das gilt nicht viel; daß aber dies Leben mit allen Bluthenfrangen ber Liebe, ber Freundschaft, ber Freude geschmudt ift und bag ich es boch wage, daß ich die fuße Empfindung hinwerfe, die mir in der leberzeugung lebte, Guch feine Unrube, feine Angft gu bereiten, bas ift ein Opfer, bem nur ein folder Preis entgegengestellt werden barf. - Sonnabends ober Montage reise ich von hier ab, wahrscheinlich in freundlicher Gefellschaft, vielleicht schickt mich auch S. als Courier. In Breslau, als bem Sammelplage, treffe ich zu ben freien Sohnen Preugens, Die in schöner Begeisterung fich zu ben Fahnen ihres Königs gefammelt haben. Db zu Fuß oder zu Pferd, darüber bin ich noch nicht entschieden und tommt einzig auf die Summe Gelbes an, Die ich zusammenbringe. Wegen meiner hiefigen Unftellung weiß ich noch nichts gewiß, vermuthlich giebt mir ber Fürst Urlaub, wo nicht, es giebt in der Runft feine Anciennete und fomm ich wieber nach Wien, fo hab' ich boch das fichere Bersprechen des Grafen Palfy, das in ötonomifther hinficht noch mehr Vortheile gewährt. -Toni hat mir auch bei biefer Gelegenheit ihre große, eble Seele bewiesen. Sie weint wohl; aber ber geendigte Feldzug wird ihre

Dig and by Googl

Thranen schon trodnen. Die Mtutter soll mir ihren Schmerz vergeben; wer mich liebt, soll mich nicht verkennen und Du wirft mich Deiner wurdig finden.

Dein Theodor.

humboldts, Schlegels und die meisten meiner Freunde haben bei meinem Entschlusse zu Rathe gesessen. humboldt giebt mir Briefe. Ich schreibe Euch auf den Montag noch einmal.

Bien, am 13. Marg.

Liebster Bater. Uebermorgen reife ich ab mit einer febr angenehmen Reifegefellichaft. Ich habe bom Fürften Lobkowig bas ichriftliche Beriprechen, sobalb ich gurudkomme und es mir gefällig ift, in die alten Bedingungen als t. t. Softheaterdichter eintreten gu durfen. Go habe ich alfo den Ruden frei. Geld glaube ich auf ein Jahr genug gujammen gu haben. Baumann wird Dir eine Rechnung von mehreren hundert Gulben fenden, Conto's mancherlei Art, die ich nicht bezahlt habe, um mich für den Augenblick nicht zu fehr zu entblögen. Sabe die Gute, entweder das Geld dazu von ben 600 Thalern zu nehmen, von benen Du mir einmal gesprochen haft, oder von dem Buchhandler . Sonorar fur den Bring, welchen ich wünschte an Cotta geschickt zu wiffen. Beigel wird Dir gewiß, ober auch Böttiger, die falfch gefchriebenen turtifchen Ramen corrigiren andere fleine Feilen übernimmft Du wohl felbft. - Bedwig, Die Gouvernante, Joseph Benderich und der Better aus Bremen habe ich an Ballishaußer als zweiten Theil meiner bramatischen Beitrage übergeben. Bwölf Eremplare bes erften Banbes erhaltet Ihr nachstene, mahrscheinlich durch Arnold. Gine auf Belin, bitte ich für die Bergogin ichon einbinden und ihr übersenden zu laffen. Bei Bielen habe ich ben Ramen beffen bazugeschrieben, ber es betommen foll. Das an die Dafaria wird nach Leipzig an ben Abvocat Schredenberger abreffirt.

Ich habe jest Gelegenheit gehabt, zu sehn, wie ich boch hier von vielen Leuten recht sehr geliebt werde. Der gute Streicher gab sich alle Mühe, mich burch seine Gemeinsprüche in das Gleis der Vernunft, wie er sagte, zuruckzusühren. Schreibt doch an Toni etwas Beruhigendes, besonders soll ihr die Nauter etwas wegen der Gejundheit rathen; das arme Kind ist wirklich mager

geworben.

Der Abschied von Wien liegt noch gewitterdumpfig auf meinem Gerzen! — Wäre das schon überstanden! — Warum muß die grade Straße der Psticht unbarmherzig manch stilles Blumchen niedertreten, das gern am Wege aufgeblüht wäre? — Es heißt, wir marschieren nach Sachsen, ich weiß nicht, ob es Euch angenehm ist, mich so wiederzusehn; wenigstens hoffe ich, Euch in den für mich liedsten Verhältnissen dort zu sinden.

Freitag früh benke ich in Brestlau zu sein. — Behüte Euch Gott und segnet mich, wenn auch ein paar Thränen mit brein fallen follten. — Euer Theodor.

#### Bobten, am 26. Marg 1813.

Ihr Lieben. Da ich noch nicht bestimmt weiß, in welcher Lage Euch der Brief sinden wird, so kann ich auch noch nicht viel sagen. Ich bin frisch und gesund und freue mich des neuen Wirkungstreises. Doffentlich seh' ich Euch dald, ich bleibe nicht mußig und unser Major scheint mich tüchtig brauchen zu wollen. In Gottes Namen. Um die Hände in den Schooß zu legen ward ich nicht Soldat. Gessern hab' ich gesehn und gesprochen. Er war sehr heiter und zufrieden mit mir. Ich habe ihn sast nie vorher so liebenswürdig gefunden. Das Corps singt schon viele Lieder von mir und ich kann Euch gar nicht beschreiben, wie angenehm das Verhältniß ist, in dem ich lebe, da die Gebildetsten und ausgescucketeten Köpfe aus ganz Deutschland neben mir in Reih' und Glied stehen. Wan könnte einen großen Plan mit lauter Schriftstellern aussühren, so viel stehen bei den Schwarzen. Es gilt ein großes Wert. Wer sein Sandkorn nicht mit dazu legt, soll sich nicht in seinem Schatten freuen dürfen. Gott schuß Euch. Glück auf! Uedermorgen marschiren wir, morgen werden wir in der Kirche eingesegnet.

Guer Theodor.

#### Reichenftein, am 13. Mpril 1813.

Ihr Lieben. Wir liegen hier und schneiden — Speck und keine Seele ruft uns weg! Obendrein Rastag und vier Stunden von Dresden. Die Briefe besorgt, grüßt die Freunde. Ich bin ganz wohl und liege glücklicher Weise mit Reck und Mäckel zusammen. Wir sind so frei, dem General Gerödorf seine Hasen wegzuschießen. Der Soldat will auch leben. Glück auf!

Theodor.

### Leipzig, am 18. April 1813.

Ihr Lieben. Ich bin seit gestern früh hier, habe mich bei Kunzens einquartieren lassen, bin gesund wie ein Fisch und sehr heiter in all' den Erinnerungen einer Zeit, die mir in so mancher Beziehung sehr werth und theuer ist. — herzlichen Dank sur Eure Beforgnig, mich so ruftig und forgenlos als nöglich zu machen.

Meiner guten, lieben Emma meine berglichen Bunfche zu ihrem Geburtstage. Gebenkt meiner freundlich. Ich habe heut Feldwebeldienst zu verrichten und bin beswegen außerordentlich beschäftigt. Berzeiht die Kurze der Zeilen. Alles grußt. Glud auf!

Guer Theodor.

Leipzig, am 23. April 1813.

Ihr Lieben. Noch sind wir hier. Ich befinde mich außerordentlich wohl, habe zwar sehr viel zu thun, weiß aber doch dem
Geschäfte manche Stunde abzustehlen, wo ich in angenehmer Gesellschaft recht fröhliche Zeit verlebe. — Schidt mir doch sogle ich
mein Gedicht "auf dem Schlachtfelde von Aspern" nebst der Ballade
"an das haus Desterreich," jedoch unter der Abresse: Wilhelm Wenk,
Stud. jur. im Fürstenhause. Ich lasse alle meine freien Lieber drucken
und das dabei. Aber sogleich! Bin ich nicht mehr hier, so wird
es Wenk bestorgen.

Eure Briefe habe ich alle richtig erhalten. Lebt wohl, grüßt Alles und benkt heiter an Guern Theodor.

#### Bittenberge bei Berleberg an ber Elbe, am 9. Dai 1813.

Thr Lieben. Ich hoffe zu Gott, Ihr habt die Gewißheit gehabt, daß ich am 2. und 3. nicht mit dabei war, denn ohne Noth follt Ihr Euch doch nicht ängstigen. Dich schwerzt es sehr, daß ich an diesen großen Tagen gesehlt habe. Derweile sitze ich hier an der Elbe und recognoscire und finde nichts, sehe nach Westphalen über und sehe nichts, sabe meine Pistolen und schieße nichts!

Soeben komme ich mit meiner Compagnie, mit der ich hierher zur Bewachung des Elbufers commandirt bin, aus der Kirche. Wir baben communicirt. Der Prediger sprach als Mann und deutscher Christ. Die Leute schienen sehr gerührt. Wir marichiren in wenig Augenblicken von hier nach Lenzen. Bas dort geschehen wird, ob wir übergeben werden oder nicht, weiß Niemand. Und Allen brennt

es unter ben Goblen.

Die Elbe ist bier sehr breit, die Ufer aber find niedrig und nur durch die vielen Abwechselungen in den Farben der Gebüsche und ihre freundlichen Dörfer angenehm. Habelberg aber, wo wir einen Rafttag hatten, ist sehr romantisch und schön. Der alte gothische Dom, der aus Ziegelsteinen sehr ked gebaut ist, macht einen hehren Eindruck und die ungemeinen Krümmungen der Habel erhöhen das Wunderliche der Gegend um Vieles. — Grüft die Freunde. Gott sei mit Euch. Glück auf!

#### Perleberg, am 15. Mai 1813.

Ihr Lieben. Ich zweifle zwar an ber Möglichkeit, Euch biesen Brief in die Hande gelangen laffen zu können, boch will ich eine Gelegenheit nicht verfaumen, Guch zu sagen, daß ich wohl und frisch bin. Gott wird weiter helfen. Meine Tagesgeschichte Euch zu erzählen, muß ich wohl friedlicheren Zeiten und gunftigeren Verhältniffen ausbewahren. Der himmel erhalte Euch so gefund als mich, dann sind meine wärmsten Wunsche erfüllt und ich bin ruhig. Euer Theodor.

Schonhaufen an der Glbe, am 24. Mai 1813.

Ihr Lieben. Ein gütiges Geschick bringe Euch diese Zeilen, die Euch sagen, wie besorgt ich um Euer Schicksal bin, wie wenig Ihr es hingegen um das meinige sein durft. Ich bin frisch und gesund und freue mich meines thätigen Lebens. Außer der Affaire vom 12. Mai haben wir noch nichts gehört. Mehr zu sagen verbietet mir die gänzliche Unwissenheit, in welchen Verhältnissen Ihr Euch befindet. Gott lasse Euch diesen Brief zukommen und schüge Euch

Guer Theodor.

Plauen, am 14. Juni 1813.

Thr Lieben. Ich ergreife schnell die Gelegenheit, Euch Nachricht von meiner Gesundheit und meinem guten Muthe zu geben. Wie ich im Stillen grimmig bin, sage ich freilich nicht. Beiliegenden Brief an Toni bitt' ich zu beforgen. Bevor les't ihn, er giebt Euch ein Bild meines Lebens. Gott sei mit Euch! Der herr wird es ja wohl verwalten.

Guer Theodor.

Dhnfern Leipzig, am 18. Juni 1813.

Ener Wohlgeboren\*) nehme ich mir die Freiheit zu melden, daß, da Sie durch mancherlei Nachrichten über meinen Auftand in Beforgniß sein dürften, ich Ihnen betheuern kann, ich sei gesund und noch mein eigner herr. Ich denke von hier, auß dieser Verslicherungscasse meines Ichs, sogleich nach meinem zweiten Baterlande, dech die jetzt nur nach Karlsbad zu wandern. Ich bitte Ener Wohlgeboren, dieses meiner lieben Frau nach Wien zu melden, danir vielleicht die Getegenheit dazu fehlen selsten Schmen Sien sie sich also durch kein Geneckt, ich lebe jetzt bei vortrefslichen Leuten, die mir jeden Schmerz vergessen machen. Genehmigen Sie mit Ihrer ganzen Familie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochschung.

Lorenz Juranitsch.

Rarlebab, am 29. Juni 1813.

Thr Lieben. Ich bin frei und in Sicherheit, zwar verwundet aber nicht bebeutend. Sulzer curirt mich, und ebler Freunde nehmen sich viele meiner an. Könnt' ich das Fahren ertragen, ich käme zu Euch, ich bin aber zu angegriffen von der Reise hierher, um mir nicht, ob auch unwillig, einige Tage Ruhe zugesteben zu müssen. Habt keine weitere Sorge um mich, ich nehme mich in

<sup>\*)</sup> Rach ber Bermundung bei Ritgen unter fremdem Ramen geschrieben, weil er bem Bater bie Bufchrift nicht ficher gutommen gu laffen wußte.

Acht. Jest wohn' ich im gold'nen Stab, doch mill mich die Reck in ihr Quartier nehmen, um mich besser pflegen zu können. Gott sei mit Euch. Ich vermuthete Euch schon in Dresben, nach Juliens Nachrichten. Gluck auf!

Theodor.

Rarlebad, am 2. Juli 1813.

Liebster Vater\*). Meinen herzlichen Bunsch, treuer Freund, zu Deinem Geburtstage; Gott gebe Dir Dein nächstes Fest im freien Vaterlande zu seiern. Mit mir geht es immer besser. Ich schlase bie Rächte gut und die Schnerzen sind sehr unterbrochen und dann auch in der That unbedeutend. Die nichtswürdige Geschichte Dir ausstührlich zu erzählen, erspare mir, die wir uns sprechen; nur so viel, daß ich verwundet ward, als ich ohne den Sabel zu ziehn, die Schurken fragen sollte, ob das der versprochene Waffenstüllstand wäre. Die Reck überhäuft mich mit mutterlicher Sorgsalt; im Ganzen hat mich das Interesse sehr gefreut, das hier allgemein mir bewiesen wurde.

Sobald ich geheilt bin, seh' ich Euch in Töplitz; ich wurde jett keinen Augenblick zaubern, wenn ich burch bas Fahren der Heilung nicht zu sehr entgegenarbeitete. Die Dörnberg erweis't sich sehr freundlich. — Der Mutter, Tante und Emma meinen berzlichen Auß. Allen Freunden einen Gruß, Dir einen tüchtigen, deutschen höndebruck und die heilige Versicherung, daß ich auch in den furchtbarften Augenblicken der vergangenen Tage der guten Sache auch mit keiner Geborken untwagenden bei

mit feinem Gebanken untreu geworden bin.

Dein Cohn Theodor.

Karlebab, am 14. Juli 1813.

Ihr Lieben. Morgen früh reif' ich mit dem Major Sarnowsth zur Armee. Wir sind am 19. im hauptquartier und wenn sich mein militairisches Schickfal nicht andert, so bin ich am 23. in Berlin bei Parthey. Meine Wunde ist heil und da wir nicht die Nacht reisen, so ist durchaus kein Bedenken für meine Gesundheit. Die Geschichte unsers Ueberfalls steht im würtembergischen Bericht in der Leipziger Zeitung ganz richtig; nur lassen sie aus, daß General Fournier zwei Mal sein Wort gab, nichts Feindliches gegen uns vorzunehmen.

Deine Rettung hab' ich größtentheils 2B. in E. \*\*) zu banken, auch E. in G. und R. in E. nicht zu vergeffen. 2B.'s haben fich

außerordentlich edel benommen.

<sup>\*)</sup> Rad Töplig gerichtet.
\*\*) In der gamilie bes Dr. Bendler in Leipzig fand Theodor eine fichere Zuflucht, obgleich Leipzig von den Frangofen befest und die Aufnahme eines Lubower Jagers auf bas Strengte verpont war.

Unsere Correspondenz wird wieder etwas in Stoken gerathen. Parthen mag sehn, wie er Briefe durchbringt; er ist für kunftighin mein Postmeister. Hof bleibt für jest der einzige Weg, nur scheinen keine Briefe herausgelassen zu werden, da ich seit dem 4. keine Nachricht von Euch habe und wahrscheinlich ohne dieselbe abreisen muß. Aengstigt Euch nur nie, wenn die Nachrichten ausbleiben; Gott hat mich so weit gebracht, er wird mich weiter bringen, und denkt nur, daß ich eine heilige Pflicht erfülle und daß ein rechtlich deutsches Gerz auf Alles gefaßt sein muß. — Durch! —

Mit Geld bin ich reichlich versehn, doch danke ich für den gütigen Zuschuß. Ich habe die Corpokasse gerettet und mir also die be-

wußten 200 Thir. auszahlen laffen fonnen.

Die Reck hat als eine liebende Mutter an mir gehandelt. Die Herzogin ward durch ihr französisches Verhältniß verhindert, thätig mir zu helsen, außer daß sie mir zehn Louisd'or aufgedrungen hat, die ich gern außgeschlagen hätte. Die \*\*\* hängt jest mit niedriger Begeisterung an der seindlichen Sache, und das Derz enwörte sich bei jedem Worte, das sie sprach. — Von Toni hab' ich Nachricht, sie ist auf dem Lande und scheint wohl. — Es wäre nicht unmöglich, daß ich in eine Generals-Suite bei der großen Armee käme, doch müßten die Bedingungen gut sein, well ich sonst ungern mein angenehmes Verhältniß mit Lüßow's Brauheit aufgäbe. — Nun, der himmel sei mit Euch. Gott wird uns Alle froh zusammensühren, an diesem Glauben haltet!\*)

Guer Theodor.

2.

## Auszüge aus Körner's Briefen an Frau von P- in Wien.

Troppau, ben 17. Marg 1813.

Ich hoffe balb in Reih' und Glied zu stehen und bann von bem äußeren Leben geräuschvoll gepackt, in dem inneren zu der Art Ruhe zu kommen, die zu einer klaren Erinnerung gehört. Ich babe unendliche Liederträume gehabt, aber keine Ordnung, keine Ausführung, kein Lick!

Bobten, ben 22. Marg.

Mein herz breht sich gewaltsam um, wo ich nur eine Buchse blinken sehe. Gott! was ist es fur eine große herrliche Zeit. Alles

<sup>\*)</sup> Es folgen nun nur noch mehrere Billets unter angenommenen Ramen, in welchen er ben Eltern fein Wohlbefinden melbet.

geht mit so freiem, ftolzem Muthe dem großen Kanupfe für's Baterland entgegen, Alles drängt sich, zuerst für die gute Sache bluten zu können. Es ist nur ein Wille, nur ein Wunsch in der ganzen Nation und das abgenutzte "Sieg oder Tod" bekommt neue, heilige Bedeutung!

Bobten, ben 26. Marg.

Denken Sie sich einen haufen von 1500 jungen Leuten, alle aus einem Trieb, aus haß, aus Rache gegen den Tyrannen und voll der glühendsten Begeisterung für die gute Sache des Bosts, zu den Waffen geeilt, die letzten sorglosen Minuten des ruhigen Lebens keit und frei genießend: — — Der zweite Mann muß versloren sein, ist der allgemeine Glaube und das Schiller'icher

"Und fommt es morgen, jo laßt uns heut' Noch ichlurfen die Reige ber toftlichen Beit"

wird geehrt und befolgt. Oft wird mir's doch zu wild, dann gehe ich in den Wald, und denke an das liede, geliebte Wien, an fo manchen Silberblick, der mir da vorüberleuchtete, und der nun in der Nebelgestalt der Erinnerung an mir vorüberzieht! — Was sage ich, Nebelgestalten! — O, es ist ein lebendiges klares Wiedersempfinden, Wiedergrüßen; die schönen Stunden kehren mir zurück und alle Stille und Freude meines Herzens; gewöhnlich kann ich nich dann nicht enthalten, die Wälder mit dem Liede "im Walde sleich" ich still und wild," zu plagen. Es ist ein gar liedes, liedes Lied. —

Jauer, ben 30. Marg.

Eben erhalten wir die Nachricht, daß wir binnen acht Tagen vor dem Feinde stehen. Die Franzosen haben Dresden start beseicht, machen Miene, es zu halten, und sollen ihre Vorposten bis Bausen vorgerückt haben. Wir werden mit aller Eile vorzeworfen, und ich halte es für keine kleine Gunft des Schicksals, daß ich entweder die heilige Erde meiner heimath befreien helfen darf, oder doch vor den Mauern meiner väterlichen Stadt, wie ein ehrliches deutsches herz, verbluten kann. Das walte Gott, wie ein ehrliches deutsches herz, verbluten kann. Das walte Gott, wie ein ehrliches deutsches herz, verbluten kann. Das walte Gott, wie ein ehrliches deutsches herz, verbluten kann. Das walte Gott, wie ein ehrliches deutsches herz, verbluten kann. Das walte Gott, wie ein ehrliches deutsches herz, verbluten kann. Das walte Gott, wie ein ehrliches deutsche herz, verbluten kann. Das walte Gott, wie ein ehrliches deutsche herz und bei kirche zur feierlichen Schingung einen und der Archie zur feierlichen Einsegnung der Freischaar, einfach aber geziemend, ausgeschmückt war. Plach Abstingung eines Liebes, das Ihr Freund zu der Gelegenheit verfertigt hatte, hielt der Prediger des Orts, Peters mit Namen, eine kräftige, allgemein ergreisende Rede. Kein Auge blied trocken. Julest ließ er uns den Eid schwören: für die Sache der Menschheit, des Vaterlandes und der Religion weder Gut noch Blut zu schonen, und zu siegen oder zu sterden für die gerechte Sache; wir schworen! — Darauf warf er sich auf die Kniee,

und flehte Gott um Segen für feine Rampfer an. Bei bem Allmachtigen! es war ein Augenblick, wo in jeder Bruft die Todesweiße flammend zudte, wo alle herzen helbenmuthig ichlugen. Der feierlich vorgefagte und von Allen nachgesprochene Kriegseib. auf die Schwerter ber Offiziere geschworen, und "eine fefte Burg ift unfer Gott," machte bas Ende ber berrlichen Feierlichteit, die gulett noch mit einem bonnernden Vivat! bas bie Rrieger der beutschen Freiheit ausbrachten, gefront murbe, wobei alle Rlingen aus ber Scheibe flogen und helle Funten bas Gotteshaus burchfprühten. Diefe Stunde hatte um fo mehr Ergreifendes für uns, ba die Deiften mit dem Gefühl binausgeben, es fet ihr letter Bang. Ich weiß auch einige Gesichter in meinem Buge, von denen ich's gang beutlich voraus weiß, fie find unter ben Erften, die der Burgengel fordert. Es gleicht wohl nichts bem flaren beftimmten Gefühle ber Freiheit, Das dem Befonnenen, im Augenblide ber Gefahr, lachelnd entgegentritt. Rein Tob ift fo milb, wie ber unter ben Rugeln ber Feinde; benn mas ben Tob fonft verbittern mag, der Gebante bes Abichiede von bem, was Einem das Liebste, bas Theuerste auf dieser Erde war, das verliert seinen Wermuth in der schönen Ueberzeugung, daß die Beiligkeit des Untergangs jedes verwundete, befreundete Berg bald bei-Ien werbe. .

Das mir so theure Buch\*) ift schon ziemlich oft gebraucht worden; denn in den einsamen Stunden stiller Erinnerung, die ich mir so häusig als nöglich verschaffe, trägt mich das herzimmer zu Sang und Lied. Ich din hier mit meinem Oberjäger Fallenstein, einem wackern, tüchtigen Geist, einquartiert, Ihnen vielleicht durch seine Jduna, die er als Taschenbuch herausgegeben, genugsam bekannt. Er hat einen hied in der rechten hand; ich habe ihn treu gepslegt und eben verbunden, indem er mir ein Gleiches zugesagt hat. Dabei dachte ich denn wieder an Sie. Ach, wann muß ich nicht an Sie benken? Sie versprachen einmal, mich mild und sanst zu pslegen: — vielleicht brauch' ich es bald; — seit der Todesweihe im Gotteshause zucht mir immer eine Uhnung durch's herz. Denken Sie meiner immer freundlich, ohne Groll, und vergessen Sie über der ganzen Wildheit und Undändigsteit eines glübenden herzens so mancher stillen, guten Blume nicht, die ich doch gewiß im Heilighum meiner Brust

verwahre.

Dresben, ben 10. April.

In dem letten Briefe von mir glaube ich Ihnen erzählt zu haben, daß wir ahneten, bei Dresden zum Kampfe zu kommen. Wir kamen jedoch viel zu spät. Bon Radmerit aus (ich war

<sup>\*)</sup> Gin von ber Freundin bem Dichter gefchenttes Tagebuch.

Marschrommissar durch Sachsen gewesen) ging ich mit unserm Major von Petersborf voraus nach Dresben, wo ich am 6. früh um vier Uhr ankam und bis gegen acht Uhr Dienstgeschäfte hatte. Run eilte ich zu meinen Eltern, und große Freude sach und viele Thränen. Mein Vater war durchaus zufrieden mit mir, die Andern weinten!

Mus Steinbach, am 13. April.

Bon Liedern kann ich Ihnen eigentlich gar nichts fenden, was Sie intereffiren kann. Sogar mein Aufruf an die Sachjen steht nicht in meinem Bermögen, soust legte ich ihn bei. Ich arbeite wohl mancherlei; das Meiste ist aber so auf den Augenblick und meine tiesste Enpfindung berechnet, daß es wohl selten einen Anklang in anderen Herzen sinden würde, wenn sie sich nicht ganz in diesen Wirbel von Gesühlen versenken wollen, der eine liede und waffenfrohe Brust bestimmt. Wollen Sie das wohl? — Wenn man das Leben weggeworsen hat, und das, was man davon wieder erhält, als ein liedevolles Geschenk von der Huld des Glücks betrachtet, so treten alle Nebel der dürgerlichen Verhältnisse zurück, und klar und bell steht Wunsch und Wille vor den Augen.

Soffentlich geben wir beute noch weiter. Bei Meiningen sollen wir die Feinde finden, wie es heißt, doch marschiren wir ziemlich in's Aschgraue hinein, da wir über unsere Bestimmung noch teine völlige Befriedigung erhalten haben. Also erft in acht Tagen! —

Der himmel hangt grau und dufter über uns, und hullt die Berge in Nebel, wo ich gestern in lustiger Jagd streifte. Mir ift recht hauslich ju Muthe und doch so verwegen dabei. Die fleinen Kreise sind also aufgelöst und die neunte Stunde hat ausgeschlagen. Jeden Abend zieht es mich gewaltsam hinüber nach Suben. Run, wenn ich nicht mehr auf der Grünangergasse sein darf, vielleicht bin ich bald auf dem grünen Anger, und recht ruhig\*)!

Leipzig, am 18. April.

Gestern Abends war ich an eines Freundes Tafel mit zwölf Anderen, und die hausfrau erschrak sehr über die ominose 13! Was meinen Sie? —

Deffau, am 28. April.

Ich bin Lieutenant geworden. Wir haben heute eine Schlacht erwartet, fie war aber mehr links, und wir hatten keinen Theil daran. Morgen können wir unmöglich aus dem Kampfe bleiben.
——— Bielleicht ift dies mein letzter Brief. Morgen gilt 'e!— Leben Sie wohl!— recht wohl!— Gott sei mit Ihnen und mit

<sup>\*)</sup> Dies Bekte begiebt fich auf ben Ramen ber Straße, in ber die Freundin wohnte; Die neunte Stunde auf Scherze, welche man um biefe Zeit zu treiben anfing, welche alle als ihre tolle Stunde betrachteten.

mir! Denken Sie immer freundlich an mich! — Es knallt noch immer, wir kommen gewiß bazu. Der himmel schenke uns ben Sieg! Glud auf! —

Genthin bei Magbeburg, am 3. Mai.

Als ich in Zerbst war, wurde ich da in dem nämlichen Hause durch Zufall einquartiert, wo ich in früher Zeit manchen Monat verspielt habe \*). Ich setzte mich in das alte Lusthaus, das in dem Gärtchen hinterm Hause steht und zog die Erinnerung eimerweise aus dem Ziehdrunnen meines Herzens. Was hat sich nicht Alles da, was hat sich nicht in mir verändert! — Durch! —

Berleberg, am 15. Mai.

Was foll ich Ihnen schreiben? — meinen Migmuth? — Was foll ich Ihnen vertrauen? — meinen Grimm? — Es wühlt gräßlich in mir! — Bor ein paar Tagen war eine elende Affaire, bas ist Alles, was ich bis jest erlebt habe. Die Frangosen hielten trop ber Nebermacht nicht Stich, an 100 Tobte und Gefangene waren Die Beute bes Tages; ich hatte recht bubich wirfen fonnen, wenn bie hunde Duth gehabt hatten. Bir waren nämlich ju einer grogen Recognoscirung über die Elbe bei Domit gegangen. Nach viel beschwerlichen Marichen uud Seulägern trafen wir endlich die Fran-Ihre Bachtfeuer leuchteten zu uns hernber. Als fruh das Treffen taum anfing, ward ich mit 100 Mann an eine Brude commanbirt, mit bem Befehl, bier ben möglichen Rudzug ber Unfrigen zu beden und mich bis auf den letten Mann zu halten. Meine Leute brannten vor Begierde, aber Die Frangofen wurden geworfen, die Unfrigen gingen bor, und ich zog leer ab. - - - Che am 12. die Ranonen zu bonnern anfingen, fchlief ich ein halbes Stundden an einem Wachtfeuer. Da hatt' ich einen Traum, ben ich ewig verschweigen werde, der aber ber fürchterlichfte und lebhaftefte meines gangen Lebens ift. Gie und Marianne waren bedeutend mit im Spiele, und fonderbarer Beije fab ich Marianne in altdeutschen, burgerlichen Trauerkleidern, mit langen, schwarzen Loden. -

3m Bivouac vor Aubigt, gwifden Plauen und hof, am 9. Juni.

Ich bin gesund und frisch, habe als Abjutant bes Majors ben verwegensten Zug mitgemacht, den man ausdenken kann. Wir sind, ein kleiner Saufe, mitten durch die Feinde, von Stendal an der Niederelbe, hierher an die Grenze von Baireuth gejagt; seit dem 29. Mai bin ich nicht vom Pferde gekommen, habe nur reitend geschlafen und mit eigenen Händen einige Gefangene gemacht. Troß dieser ungeheuren Anstrengung bin ich stark und munter und freue mich der Berwegenheit dieses Lebens.

<sup>\*) 3</sup>m Saufe einer Tante bes Batere.

Gitidin, am 18. Juli.

Ueber die Ahnungen hab' ich jest recht tüchtige Erfahrungen gemacht. Bor der unglücklichen Affaire bei Kipen wies mir der Major & von weitem ein Grah, deren es dort feit der Lügener Schlacht zahllose giebt. Ich sprengte darauf zu, und als ich näher hinanritt, sant mein Pferd mit den Vorderfüßen hinein. Es war mir eine unangenehme Empsindung, und etwas verstimmt kam ich zum Major zurück. Ich sagte ihm, mir wäre zu Muthe, als ging' suns heut noch schlecht, — die französischen Vorpesten hatten wir sichon von weitem gesehen, — er lachte mich aus und dat mich, die Poesse aus der Zeichen Lachten wir Parlamentiren vorritt, stürzte sein Pserd, der beste Springer im ganzen Corps, als es über einen kleinen Graben setzte. Mühsam arbeitete sich & unter ihm bervor, und ich hatte das unangenehme peinliche Gefühl eines nahen Unglücks zum zweiten Male. Fünf Minuten darauf sant ich, von drei Hieben zersteischt, auf den Hals meines Pserdes, und nur seinem Sprunge verdaus' ich mein Leben, sonst kätte mich der vierte Hieb, der mir den Mantel zerhaute, vollends abgefertigt. —

Reichenbach in Schlefien, am 28. Juli.

Wiber Willen und Vermuthen bin ich noch hier im ruffischen Huntquartier; dazu hat mich meine Wunde genöthigt, die durch die Erhitzung der Reise sich sehr verschlimmert hatte. Run denke ich in ein paar Tagen ganz geheilt zu sein. Ich lebe hier bei einem meiner Pathen, dem Grafen Geßler, und da das Insammentressen vieler wichtiger und theilweise auch bedeutender Menschen immer interessant sein muß, so sehlt es keinem Tage an anziehenden Augenblicken, die mich für manche leere Stunde entschädigen mussen läcken abgenutzten Wahrheit sehr in der Nahe zu begegnen! Theuerste Freundin! wenn man in die Küche gesehen hat, so graut einem wohl vor den Speisen.

Rageburg, am 18. Auguft 1813.

Liebste Freundin!

In aller Eile ein paar Worte von Ihrem Freunde. Ich bin wieder beim Gorps, von Allen mit der herzlichsten Liebe empfangen. So eben marschiren wir; in zwei Tagen erwarten wir die Todeshochzeit. Leben Sie wohl mit Allem, was mir zugethan ist. So Gott will, wollen wir als deutsches Vost das edle Jamburg befreien mit unserm Blute. Tausend Dant für Ihre lieben Briefe und für die lieben, lieben Andenten an Sie beide Genien meines Lebens. Der himmel beschüpe Sie. Gott hefohlen!

Theodor.

### Bugabe.

I.

Gedichte deutscher Dichter auf

Theodor und Emma Körner.

II.

Gedichte englischer Dichter auf

Theodor Körner

und

englische Alebersehungen Körner'scher Gedichte.

# Nachruf an Theodor Körner

bom

Könige Indwig bon Bayern.

An dem Frühlingsglanz des schönften Lebens, In des Baterlandes Morgenroth, In der Gluth des höchsten heldenstrebens Früh umschlungen wurdest Du vom Tod. Preis Dir, Edler! Rühmend sind zu neiden, Die, wie Du, von dieser Erde scheiden, Kühn in der Begeisterung Erguß. Der Erwartung leer geblieb'ne Räume Küllten aus beseligende Träume; Fühltest den verklartesten Genuß.

Durftest nicht den herbsten Schmerz erleben, Der verzehrend sich in's Dasein wühlt, Sind wir selbst gezwungen, aufzugeben Das, wossir wir liebend stetst gefühlt. Zum Gemeinen ist herabgefunken, Was in heiliger Begeist'rung trunken Sich das herz so schof, so groß gedacht. Ach! es konnte solches nicht erlangen; Schnell ist jene Kamme schon vergangen, Da sie kaum im herzen angesacht.

Geist und Sinne wollen ihn bemeistern, Söll' und himmel sind darum im Krieg; Nur wenn es den Menschen wird begeistern, Krönt Uranien entschied'ner Sieg. In die Sinnlichseit nicht zu versinken, Muß er aus der hippokrene trinken, Die ber Macht des Irbischen entreißt. Wer hienieden selig schon will leben, Der befreie seines herzens Streben Von der Zeit, die gleich beständig kreist.

Hold umgeben von der Liebe Schleier, Sah Dein Auge die Bersuchung nicht; In den heil'gen Tönen Deiner Leper Schwang es fromm sich zu dem ew'gen Licht. Richt benegen dürsen den die Wellen, An den Kluppen kann der nicht zerschellen Welchen Leukotheens Schleier hüllt.

Bon der Sunde wird nicht ber berühret, Den die Liebe durch das Leben führet, Welchen ihre reine Gluth erfüllt.

Glüdlich, welche in den Bluthenjahren, In dem raichen Strom der helbenkraft, Ehe sie des Alters Laft erfahren, Schieden, ebe Arantheit sie entrastt. Bie in Unichuld Du von ihm gekommen, hat Dich wieder Gott zu sich genommen, Dit des Sieges Palmenzweig geschmückt. Benn des Irdichen Nebelschein verschwunden, Glänzt als Wahrbeit, was das herz empfunden, Glänzet, der Bergänglichkeit entruckt.

Die Jahrtausende vergehn, verhallen, Throne stürzen, Throne neu entstehn; Körner! wird es rühmend doch erschallen, Bis nicht deutsche Sprache wird vergehn. Wer sich in der Jugend gähr'ndem Toben, In der Zeit zum Ewigen erhoben, Der errang sich die Unsterblichkeit. Gleich der frühe todten Ephemere Schwindet dessen, Den blos sebet seiner kurzen zeit.

Ebler Einklang war in Schwert und Lever, Welche würdig Deine hand geführt, Beibe für der Helmath Schup nnd Feier, Innnerfort Dein Lied die Deutschen rührt. Viele sind im Sturm der Zeit gefallen, Doch Dein Name zeigt sich schon vor Allen, Eine Sonne in dem Sternenmeer. Jung, wie von der Erde Du erhoben, Leuchtest ewig du berad von Oben, Leuchtest stärkend auf die Deutschen her.

Daß ich niemals Dich gesehn! Die Strahlen Deines herzens hätten mich durchglüht; Der Du tief empfandest Deutschlands Qualen, Donnernd hallten sie in Dein Gemüth. Zwei von harmonie empfang'ne Seelen, Wie die Tone liebend sich vermählen Gleichgestimmter harfen, hehr und rein — Unstre Geister hätten sich verdunden, Zu dem höchsten muthig sich entwunden In des heiligsten Gefühls Berein.

I.

Boch prangte schon ber Stamm ber jungen Siche, Wohl festlich schwebt' um ihn bas junge Grün; Und annuthreich, und kräftiglich und fühn hob er sein haupt empor zum Wolkenreiche.

Es sollte herrliches an ihm erblühn Und Großes: barum brang der Kronenreiche So schnell hervor aus allem Waldgesträuche. Welodisch könte das bewegte Grün

Wie Liebeshauch; und feine Zweige klangen, Als hatt' Apoll, der Mufengott und held, An dies Gezweig die Leper aufgehangen.

Doch ach! er fant! — Ein Sturm hat ihn gefällt. — Mein Jüngling fant, zu früh vom Tod' umfangen, Im Jugendkranz, ein Sanger und ein helb.

II.

Wo habt ihr meinen Jüngling hin begraben? Bezeichnet mir zu seiner Gruft ben Pfad. Er schlaf' im Nachhall seiner Liedergaben, Im Nachglanz seiner schönsten heldenthat.

Sein herz war groß, sein freier Geist erhaben, Sein Leben Wechselflang von Lieb und That. Bezeichnet mir zu seiner Gruft den Pfad! Bo habt ihr meinen Jüngling hin begraben? —

"Der Jüngling schlummert, wo das Waffenfeld Des eblen Blutes viel, ach viel verschlungen." Da werde Deinem Geiste, junger held,

Das lette Lieb, das Deiner Sarf' entklungen: "Du fegne mich, o Bater!" \*) nachgefungen; Dies war Dein Gruß in einer stillern Belt.

#### III.

Die ihr so viel in dem Geliebten hattet, Begleitet mich jum hugel seiner Gruft! Begegnen wird uns die geweihte Luft Der Eiche, die das theure Grab beschattet.

Die Freundschaft hat ihn weinend dort bestattet; Sie führ' und ein in die geweihte Luft. — "Wohl grub die Freundschaft, wo die Siche schattet, "Dem Unvergess" nen dort die stille Gruft.

"Doch, wo die Flamm' entbrannter Wuth gelodert, "Bo, schrecklich todt, das Graun der Schlacht vermodert, "Da durfte nicht die theure hulle ruhn.

"Ein hoher Sinn, das Burdige zu thun, "Ein beutsches Fürstenwort hat fie gefodert; "In einer Fürstenhalle foll fie ruhn."

#### IV.

Da schlummert denn der Bögling der Camönen. — Bergiß ihn nicht, mein deutsches Baterland! Die Krone, die sein Jugendhaupt umwand, Kann nicht mehr ihn, nur seine Urne, krönen.

Du hirtin fragst nach seinen Liebertonen? Sein Geist ist mit uns, seine hülle schwand; Und Ihr, Ihr Ebleren von Deutschlands Söhnen, hier schwör't Euch sester an das Vaterland!

Im heil'gen Rettungekampf bat er vor Allen, Begeiftert, fich querft den Weg gebahnt. Bei feiner Urne fühlt, was er geahnt!

So feiert ihn, indeß aus nahen hallen Der Laubgewöllb' ein Chor von Nachtigallen An seine lieblichen Gefänge mahnt.

C. A. Tiedge.

Gin Flammenroß fabn wir Dich machtig zügeln, Du hoher Sanger, treuer Gottesstreiter! Bur's Baterland ein rachend schwarzer Reiter! hell glangtest Du voran mit Seraphoflügeln. Nun steht die Freiheit hoch auf Sonnenhügeln; Sieg strahlt, durch Sturmgewölk, ihr Blick so heiter: Das war 's was Du gesungen, o Geweihter! Und mit dem Schwert im Tode wollt'st besiegeln.

Du haft 's erreicht, erreicht mit Schwert und Leper! Du lichter Schwan, der seine Geldenseele Berhaucht mit seinem herzblut in Wesangen.

So ward Dein Tod des Lebens höchste Feier! Daß sich an Deinem Bild die Nachwelt stähle, Lehst Du nun ewig fort in Dichterklängen.

Bolfart.

Werftumunt ift Deine friegerische Lever; In seiner Scheibe ruht Dein tapfres Schwert. Doch schau' herab, Du Baterlandsbefreier: Befreit ist Deutschland, wie Dein Bunsch begehrt.

Triumphgesang sei Deine Todtenfeier! Und diese Gluthen, die Dein herz verzehrt, Sie rollen fort, ein Strom vom lichtem Feuer, In Deinem Liede, welches ewig währt.

Und, tritt aus feiner Phantasie Bezirken hinaus der Dichter in's lebend'ge Wirken, So lehr' Dein Beispiel der ungläub'gen Welt:

Ber mit Begeift'rung schlug bie golb'nen Saiten, Rann muthig auch ben Rampf bes Lebens streiten; Ein mahrer Dichter ift ein mahrer helb.

Frang Theremin.

Swar Dein eisern Schwert hat ausgeklungen, Aber nicht die goldbezog'ne Either, Zwar das Grab umschließt den tapfern Ritter, Doch der Sänger hat sich aufgeschwungen.

Lieblich tonet nach, was Du gesungen, Und die Zeit, der Namen strenger Schnitter, hat in ihren Kranz nicht Bandes Flitter, Aber dich, du blübend Laub geschlungen. Schlaf', im freien Boben beutscher Cichen! Und erzittert einft bie Irmenfaule, Wenn auf's Reu' Barbaren fie umringen.

Dann hernieder aus den gold'nen Reichen Laß Dein Schwert und Deine Lever klingen, Daß, wie jest, die Rache sie exeile!

von Stägemann.

Bei Wöhbelin, im freien Feld, Auf Medlenhurger Grunde, Da ruht ein jugendlicher Held An feiner Todeswunde. Er war mit Lütow's wilder Jagd Bohl in die Schlacht gezogen: Da hat er frijch und unverzagt Die Freiheit eingesogen.

Was ihm erfüllt die heldenbruft, Er hat es uns gesungen, Daß Todesmuth und Siegesluft In unser herz gedrungen. Und wo er sang zu seinem Troß, Zu seinen schwarzen Kittern, Das Volk stand auf, der Sturm brach los In tausend Ungewittern.

So ift die Leper und das Schwert Bekränzt mit grünen Eichen, Dem Krieger, wie dem Sänger, werth, Ein theures Siegeszeichen. Bo unser frisches Lied erklingt, Bo wir die Hille sich wenken, Und wo die Eisenbraut uns blinkt, Bir werden Dein gedenken!

Friedr. Förfter.

So schlaft nun sanft, geliebte, tapfre Brüber, Im kühlen Schatten bieser hohen Gichen, Im Liebe will ich Guch die hand noch reichen, Vor Allen Dir, Du Mund voll suger Lieber!

Mein Theodor, Dich seh' ich nimmer wieder! Denn nicht gelang 's, den Orcus zu erweichen; Das Auge bricht, und Lipp' und Wang' erbleichen, Und ach! die Stimme sinkt auf ewig nieder! — So klagend hort' ich 's mächtig mich umrauschen, Und volle Tone hort' ich auswärts schweben Und in den Wipfeln sich melodisch wiegen!

"Auf, Brüder, schwingt das Schwert zu neuen Stegen! "Dem Baterland gehöret Guer Leben, "Uns aber freut es, Ruhm für Luft zu tauschen."

Bercht.

Ach, daß Du nicht den heil'gen Tag gesehen, Den Tag des Ruhms, und seine huldigungen! Als der Tyrann, im Innersten bezwungen, Wachtlos versank von seinen Schwindelhöhen!

Sa, ebler Barbe! endlich ift 's geschehen, Bas Deine Helbenmuse uns gesungen. Germanien's Freiheit, blutig heiß errungen, Läßt ihre Zeichen an der Seine wehen.

Erhebe Dich! Du fielst nicht ungerochen: Dein Opfertod belebte Deine Lieber, Dein Eisenarm schlug noch verblutend fort.

Die Ketten Deines Bolles find gebrochen, Ein langer Friede kehrt den Deinen wieder, Und deutscher Muth beschirmt Dein deutsches Wort. Fr. Krug von Nidda.

Du bift am Ziel, nach bem die Sänger ftreben; Dir scheibet sich die Gabe der Camönen Bom fallchen Schein, den Meng' und Mode loben. Du schauft des Lebens Bühnenspiel von oben, Und weil das Leben ift im wahren Schönen, So lebest du, und todt sind, die da leben, Beil todt der Geistist, der dem Stoff muß fröhnen. Darum, wenn mir Ein Ton nur ist gelungen, So sei er Dir, Du Liederheld, gesungen.

A. Müliner.

# Am Grabe Theodor Körner's.

Wie arm, wie karg erscheint an Deinem hügel, Das Leben, das sich still dahin bewegt; Wie schön der Tod, wenn auf dem gold'nen Flügel Der Ruhm ihn zu entfernten Zonen trägt!

Wer hatte Deine Leyer nicht vernommen, Wen hatten Deine Tone nicht gerührt? Dir rief Apoll ein freudiges Willkommen, Als Dich ber Gott des Krieges ihm entführt.

Auf, in ben Rampf! erscholl 's in Deinem Busen — Für Gott, für Freiheit und für Vaterland! Sold blieben auch im Rampfe Dir die Musen; Der Leper ist zunächst das Schwert verwandt.

Die Bunde brennt, die matten Glieder sinken, Es fließt Dein theures Blut in Strömen hin; Da tritt mit tröstlich-liebevollem Winken Die Muse vor den edlen Sänger hin.

Der Schmerz entfliehet mit der Leper Tönen, Im Liebe löft die lepte Kraft fich auf; Im Bunde mit dem Großen und dem Schönen Bollendeft Du den kurzen heldenlauf.

hier, wo die hand ber Freundschaft Deine hulle Der frei geword'nen Erde wiedergab, Senkt ihren Kranz in majestät'scher Fülle Die Eiche auf Dein blumenreiches Grab.

Jahrhunderten, die ihr vorüber schweben, Rennt sie den Ramen, den die Mitwelt ehrt; Doch nicht durch sie — Du wirst unsterblich leben Durch Deine Leper und Dein Schwert. F. Brünn.

# An die Mutter Theodor Körner's.

Wein, nicht trodnen will ich Deine Thränen, Das kann Niemand zu vermögen wähnen; Richt erleichtern Dir die bange Bruft. Aber mich zu Mlag' und Leib vereinen, Tiefgebeugte Mutter, mit Dir weinen Will ich ben unendlichen Berluft. Benn im Innern heil'ge Schmerzen wüthen, Darf die Freundschaft keine Tröftung bieten; Jedes Wort verlest ein wundes herz, Beder raube Angriff macht es brechen, — Doch, die Mutter darf zur Mutter sprechen: Sie versteht am besten Deinen Schnerz.

Sie weiß, was Dir das Geschiek entrissen, Was wir Alle mit Dir weinen mussen: Einen einzigen, und welchen! Sohn; Aufgeschossen stolz in Jugendblüthe, Rein und stark, mit kräftigem Gemüthe Der Entnervung seiner Zeit entslohn!

Also ftand er, hoch vor Deutschland's Söhnen; Bedte mächtig mit des Liedes Tönen Die Begeisterung, die ihn durchglüht. Denn ein schön Geschenk war ihm gegeben! Auf der Dichtung Flügel aufzuschweben In der Menschheit herrlichstes Gebiet.

Nie hat er sein Saitenspiel entweihet, Nie der Macht, dem Weltsinn Lob gestreuet, Nie mit heiligem Gesühl gespielt. Nur sein Baterland, das Recht, die Tugend, Und die Gluthen unverdorb'ner Jugend, Sang er, wie ein reines herz sie fühlt.

Und er handelte, wie er gesungen! Als des Baterlandes Ruf erklungen, Rif er los sich aus der Freunde Kreis, Blob dahin, wo Schrecken und Gefahren, Wo zehn Streiter gegen hundert waren, Aber Freiheit auch des Sieges Preis.

Und er ift gefallen. — Wie! gefallen? Nimmer lagt dies feige Wort erfchallen, Das des Dluthes Spige lähmend bricht. — Für ein beilig Recht ist er gestorben, hat der Menscheit schönften Kranz erworben: Winkelried und Decius fielen nicht!

Ewig lebt der Freiheit edler Fechter, Ueberdauert schmächliche Geschlechter; Aller Welt und Zeit gehört er an. Benn im Staube Millionen friechen, An des engen Gerzens Köthen siechen, Schwebt er frei auf heller Sternenbahn.

Sieh'! es tritt mit Bruderfuß und Segen 36m ber belb von Sigeth\*) bort entgegen, Blidt mit Achtung seinen Sanger an: "Du auch haft das Wort, das uns gebunden, "Tief in fefter Beldenbruft empfunden, "Bis gum Tod, bis auf ben letten Dann.

"Lag es fort durch Deutschlands Kreise klingen; "Lag die Bergen b'ran fich aufwarts ichwingen, "Angeflammt von Deiner beil'gen Gluth. "Was Du fangft, Du es haft treu genbet, "Recht und Freiheit bis jum Tob geliebet: "So ftrömt für Jahrhunderte Dein Blut!"

Ja, das ift der beffern Geifter Walten: Richt gefnupft an irbifche Geftalten, Birten fie, wenn auch die Gulle fant. In Die Butunft ftrahlen fie, gleich Sternen, Und entgünden in der Beiten Fernen Bergen noch durch ihres Namens Rlang. -

Go wird Dein Berklarter ewig leben! Die er fromm fich feinem Gott ergeben, \*\*) War er eine Gottesgabe \*\*\*) Dir. Gott hat wieder ihn gurudgenommen, In Die Beimath ift er fruh gekommen: Diefer reine Beift war nicht von bier.

Caroline Dichler.

# Leger und Schwert.

Un Theodor Rorner.

Breiheit! fcoll 's im deutschen Lande, boch erklangen Deine Lieder ; Freiheit! fangft Du durch die Schlachten, und getroffen fantft Du

So ift jedes Deiner Worte Zeuge Deines helbenmuths, Co befiegelt jedes Wort ein Tropfen Deines Beldenblute.

\*\*) Man febe bas Sonett G. 29.

<sup>\*)</sup> Der tapfere Bertheidiger biefes Schloffes, Ritolaus Bring, ber Belb von Rorner's Erauerfpiel.

Wie ber Strom im Absturz bonnert, niederstäubend tausendsonnig, So entbrauf'te Deinen Tönen Deine kühne Seele wonnig; Wie das Jagdhorn auf Gebirgen tausendtönig wiederhallt, So durchjubeln Deine Lieder Deutschlands heil'gen Eichenwald.

Barbe, göttlich wirft bu landen an des ew'gen Ruhmes Sternen, Rommende Geschlechter werden Deine hellen Weisen lernen; Jünglinge und Jungfrau'n wanden schon des Nachruhms Kranze Dir: Leben wirft Du, Freiheitssanger, Freiheitstämpfer, für und für! Abolf Peters.

## An Cheodor Rorner.

Mahrlich, Dich liebten die Götter, Geschiedener! Freundlich mit Liebern

Kranzt' in der Jugend schon liebend die Muse Dein haupt. Und da Du nun auszogft, begeisterungskuhn, zu dem Kampfe, Bard in der Stunde des Tod's Dir noch ein gnädig Geschick; Denn Du stiegst in der Fülle der Kraft, in heiligem Muthe Schnell vor dem tödtlichen Blei schmerzlos zum Orcus hinab.

## Den Manen der Rinder.

Seil Euch, seliges Paar! hoch schwebet Ihr über ber Erbe; Wir verweilen noch hier, wandelnd auf dornichter Bahn. Aber in Blumen und Sternen, in seder Zierde des Weltalls Sieht der sehnende Blick seine Seliebten verklart. Anch in der Eiche, die hier die bethränten Gräber beschattet, Zeigt, was Ihr waret und seid, uns sich als liebliches Bild. Nah' an der Wurzel entstehn aus dem derzen des Stammes zwei

Kräftig ftrebt einer empor, ihm schlieft ber zweite fich an. Bald, wie durch fremde Gewalt, sehn wir sie gehemmt und vereinigt, Aber der höhere Trieb siegt über irdische Macht.

Den 2. Juni 1818 in Bobbelin.

Chrift. Gottfr. Rorner.

## Der Traum.

Elegie, ben Manen ber Befchwifter Theodor und Emma Rorner geweiht.

Welche veränderte Welt! Fremd ist die Gegend. — Ich selbst mir Fremd! — Ist 's Lieb', ist 's Haß, was mir im Busen sich regt? Ist es Trauer? ist 's Lust? Und welche Wundererscheinung Rings in der fremden Natur, Ruh' und Empörung zugleich? Ift es Abend? ift 's Morgen? Wie mischen zweifelnd die Lichter Sich mit schauriger Nacht siegend und wieder besiegt! Wild durchbrausen Sturme die Luft — es wogen die Wolfen

Im unendlichen Rampf gegen einander beran.

Dort aufthurmt die eine fich schwarz — sie entschwindet zerstoben, Und aus kleinem Gewölt baut sich ein neues Gebirg.

Wilbe Bewegung am himmel, und irr hinschwindende Strahlen — Sendet ber Mond fie, die Sonn'? — hellen die Gegend umber. Schwankend erscheinen mir dort die leitenden Lichter der Sterne,

Gelber bes Poles Geftirn bebet auf ewigem Plat.

Weithin ziehet ein Streif, blutroth, gleich Wellen des Feuers, Ueber die Wolfen hinweg, breiter und breiter gedehnt. Aber wie er sich fenkt nach dem fernen Saume des himmels.

Schwindet der blutige Schein lieblich in rofiger Gluth.

Dort, nicht wirklich noch, verfündiget feh' ich bie Cos, Erft ber bammernde Schein ift 's von ber Lieblichen Blid.

Dort an bem fernsten Saum ist Ruh', und bort auch allein nur, Unten auf Erden noch, tobt wild, wie am himmel, der Sturm.

Feljen fturgen, es fracht ber Palaft, es fallen bie Gutten, Und entwurzelt liegt schrecklich verworren ber Wald.

Und entwurzelt liegt ichredlich verworren der Wald.
Schaaren irren umber, die einen jammernd, die andern

Selbst entbrannt in der Buth, welche das Ganze bewegt. Unter allen schwanket der Grund — da faßt es mich mächtig, Trostlos treibet auch mich in die Zerstörung die Wuth.

Aber sieh', was erglanzet mir dort aus der Mitte der Felder? Aus der irrenden Nacht schimmert ein rosiger Glanz.

Glang, wie am ferneften Saum — boch heller, lieblicher, hober; Dorther tonet ein Laut fuß durch das wilbe Gebraus.

Und mich ziehet babin bes herzens unenbliche Sehnsucht, Aber beilige Scheu fesselt ben ftrebenben Tritt.

Doch ich nabe — ba glangt im rofigen Schimmer ein Gichbaum, D'runter ein Grab, es erhebt d'rauf sich ein eifernes Mal.

Und es dringet nicht her ber Windesbraut wuthendes Tofen, Lieblicher Lufte Sauch webet im flufternden Laub.

Heller und rosiger wird 's um das Grab — es gestaltet der Schimmer Sich allmälig; in mir weichet das Grauen der Luft.

Sieb', es entfalten sich schön zwei glanzend hohe Gestalten, Und umwandeln das Grab, schwebend in himmlischer Ruh', Und es ertonet Gespräch, gleich fernen Tonen des Waldhorns,

Und es ertonet Gesprach, gleich fernen Tonen bes Walbhorns, Dem in der Mondennacht Flotengelispel fich eint; Nicht ertont es dem Ohr, doch wiederhallt es im herzen,

Und erhebet den Sinn über den irdischen Drang: "Bieder sind wir vereinigt, o Schwester, theure, geliebte,

Wie im Leben, so hier, wo nun das Leben sich lohnt, Bo, was im dammernden Trieb wir gefühlt, in schöner Erkenntniß Vor uns steht, ein Gebild, wie es die Ahnung gezeigt. Dort nur klein und schwach im irr verschwebenden Umrig, hier in flarer Geftalt, lieblich und herrlich und groß. -Als ich die tobende Welt nun erkannt, die fchnode Berruchtheit, Die in chaotischer Racht wollte vertilgen bas Licht, Das, im Bergen entglüht, ben Sterblichen leuchtet als Leitftern, Welcher jum beimischen gand zeige bem Pilger ben Pfab; Alls ich verglich, was außen geschah, mit dem inneren Leben, Das mir ein gutiger Gott tief in ben Bufen gehaucht, Das ich wieder verfündet den Menschen in reichen Gefängen: Sieh', da erwacht' ein Drang machtig in wogender Bruft, Bu ergrunden das Maaß im wild verworrenen Chaos, Ginzufepen das Recht wieder auf beiligen Thron, Bu erichaffen nach außen, was mir im Innerften lebte, Daß fich ein funft'ges Geschlecht moge ber Schöpfung erfreu'n. Und ich fand von gleichem Drang ber ebelften Manner Biel entzündet, vereint gleich bem gewaltigen Strom, Welcher mit Pracht hinzieht zu des Deeres unendlichen Weiten, Und in ber beiligen Gluth gerne fich felber verliert. Alfo verloren wir und im Oceane ber Menschheit, Unfrer nicht denkend, daß ihr werde die Full' und die Rraft. Und, ich Sel'ger, mir hatte verliehn zu dem fröhlichen Muthe, Bu dem fräftigen Arm, zu der lebendigen That Gutig ein Gott das begeisternde Wort - ju bem Schwerte Die Lever: Wo sie tonte, da sproß herrlich mein Leben empor In der befreundeten Bruft - ber Thater eigener Thaten, Bard ich ber Schöpfer zugleich frember, erfreulicher That. Also waltet' ich behr in des Krieges wilbem Getummel, Sah begeistert binaus nach dem verheißenen Biel. Nimmer wanket' ich bang' beim Donner der Todesgeschoffe, Denn ich wußt' es, nur Tob führet das leben hervor. Und schon fab ich am fernften Saum die Bertunderin Gos, Sold verfundigt, aus Blut dammert ein lieblicher Schein; Da ereilte mich jab das Todesloos — es entstürzte Aus dem erschlaffenden Arm mir bas geweihete Schwert. Aber wie mein Blut nun entrann, mit bem Blute die Rraft fant, Wie das irdifche Licht loich vor dem Bilde des Aug's, Bober empor ftieg da die verfündete Morgenröthe Bor dem innern Gemuth, mallet im magischen Licht Bu dem Seligen ber, umfing ihn himmlisch — es hob fich Un dem reinen Gewolb' berrlich die Sonne berauf. Und es ertonete mir Verfundigung - machtig wie Donner, Doch nicht ichredlich; benn ftart fühlt' ich ben inneren Ginn. "Bie bu vollendet die That, die bein war, also auch folge Einft die Vollendung des Werks, das du mit Andern begannst. Gern noch ift fie, noch manten ber Menichen leitenbe Sterne,

Gelber ber Pol in ber Bruft mantet bem ird'ichen Geichlecht.

Aber ber Sturm wird neu ihn befestigen. - Sichere Bahnen, Schönere findet auch bald jegliches andere Geftirn.

Aus der Kräfte gabrendem Streit entwidle die Kraft fich, Aus der Rraft fich die Rub', bann aus der Rube das Glud.

Daß es befteb', entfalt' aus der Rechte zweifelndem Streite Sich bas Recht — aufblub' aus ber Zerftorung ber Reiz

himmlifcher Schonbeit - er breite bom boch erregten Gemuth aus

Ueber die Erbe fich bin, wie ber gefeierte Leng.

Ginftens erwachen wird aus ichwerem Traume die Menichheit, Und wird ftaunen dem Biel, welchem fie traumend genaht; Denn was wilbe Berwirrung ericheint, ift machtiges Schreiten

Borwarte, jum fröhlichen Biel, welches bu, Gel'ger, erreicht."" Alfo ertonete mir die Berfundigung - felig beflugelt,

Sob ich jum himmel mich auf, hoher und hoher empor, Wo nicht manten die Stern' in ihren ewigen Kreisen,

Wo die Ordnung, das Maaß hold mit der Freiheit sich paart. Aber, was Schönes ift in dem Menschenherzen, es blieb mir,

Liebe, die himmlische, blieb, führte gum Grabe mich ber, Wo mein Gebein die Freunde bestatteten. — Liebliche Schwefter, Sei mir gegruget nun bier, frei auch von irdischem Drang!"

Alfo redete vor ber schimmergestaltete Jungling.

Aber die Jungfrau fprach flotend dem herrlichen zu: "Was du hohes gethan, was hohes geahnet, ich trug es Ernft im innern Gemuth, wirfend in rubender Rraft.

Wenn nicht in That ber Gewalt ausbricht die Gefinnung ber

Jungfrau,

Wirtet boch herrlich auch fie nach dem verheißenen Biel, Als des heiligen Teuers Bewahrerin — und es entzündet, Welcher der Stillen fich naht, fich an dem Worte, dem Blid. -In des Saufes engem Bezirt erfannt' ich die Menschheit,

Ihre Leiden und Schmach und ihr vollendetes Bild; Sab nach ibm dich ringen mit Rraft: - mit muthigem Bergen

Folgt ich bem Ringenden nach in Gefahren der Schlacht. Festen Blides auch folg' ich bir nach jum Tobe bes Siegers,

Brach nicht der feste Ginn, brach doch das liebende Berg. Sehnsucht faste mich an nach dir, nach beiner Bollendung,

Und in der Gehnsucht ging schöneres Leben mir auf. Mir auch am ferneften Saum erichien bie Verfunderin Gos, Erft verkundigt, und ftieg holder und rofiger auf,

Bis fie mich gang umfing, ale nun die Glieber fich lof'ten, Bis mir, mit bir vereint, herrlich die Sonne nun ichien.

Mir auch ertonte bobe Bertundigung - fußes Gebot auch, Welches dem Bergen ber Frau'n eignet - ber Liebe Gebot. Dort in der schaurigen Racht noch wandeln unfre Geliebten; Schauriger ward fie, ale une Beide ber Schimmer umflog.

Aber geftattet ift's ben feligen Beiftern, ju naben

Den Geliebten, zu weh'n Troft in bas trauernde Berg,

Nicht erkannt von dem äußeren Sinn, doch im Innern empfunden, Wenn dort wunderbar hold himmlische Freuden erblühn." — Also redete froh die schimmergestaltete Tungfrau; Plöhlich in rosigerm Schein glänzte das herrliche Paar; Denu durch des Sturmes Wuth, der nahe dem heilgen Bezirke Tobte durch irrende Nacht, über den wankenden Grund, Schreitet daher ein ernstes Paar, nicht achtend des Tobens, Würdig in Trauer, den Blick thränend zu Boden gekehrt, Und sie theilten die theuere Last schmerzdeutender Urne; Nach dem Gradmal zieh'n langsam die Trauernden hin. Aber wie sie nun nah'n dem Orte der Ruhe, des Glanzes, Fällt auf der Ernsten Gesicht freundlich der rosige Schein. Und es schweben den Eltern die Seligen liebend entgegen, Dauchen auf sinnige Stirn leise den geststigen Kuß, Richt erkannt von dem äußeren Sinn, doch im Innern empfunden, Denn in jeglichem Zug blühen die Freuden empor.

Alfo traumt' ich fchon, und erwacht' im Glanze ber Gos, Belche die rofige Sand ftredt' in bas himmlische Blau. Und des Lenges balfamifcher Sauch durchwehte Die Lufte, Rnospen entfalteten fich, üppig ergrunte bie Saat; Berchen fdmangen fich auf in Die reinen Lufte bes himmels, Jubelnd tonet' ihr Lied auf die Gefilbe berab. Muthig rafft' ich mich auf — hinaus in die Zauber des Lenges, Selig erregt vom Gebild, das mir in Traumen erschien. Und ich rief: Ihr Knospen, o schwellt, ergrunet, ihr Saaten, Blumen, o duftet in Reiz, jubelt, ihr Berchen, berab; Denn fie kommt, die schönere Zeit - mag immer ber Sturm noch Tojen im Leben, fie kommt langfam, doch herrlich und nah'! Manche Bluthe verwellt, gerftampft wird mancher ber Salme, Unbeachtet noch wird manche ber Blumen vergeb'n, Aber die reiche Frucht ift gewiß — es verberge das Laub sie, Bis fie gezeitigt erscheint, labend nach peinlicher Dub'. Die in Besperien's gludlichen Au'n mit den Früchten die Bluthen Prangen auf einem Aft, alfo gefchieht es bereinft, Daß mit der Fülle, der Ruhe, der Kraft, auch die himmlische Schönbeit, In dem Gemnithe gezeugt, ziere die felige Welt.

Stredfuß.

## Gedichte englischer Dichter.

### FOR THE DEATH-DAY OF THEODOR KÖRNER.

So sank er, noch an Muth und Kunst ein Leue, Als schöner Traum von deutscher Kraft und Treue. Körner, "An Brockmann's Freunde."

A song for the death-day of the brave, A song of pride! The youth went down to a hero's grave, With the sword, his bride.

He went with his noble heart unworn, And pure and high; An eagle stooping from clouds of morn, Only to die!

He went with the lyre, whose lofty tone
Beneath his hand
Had thrill'd to the name of his God alone,
And his fatherland.

And with all his glorious feelings yet
In their dayspring's glow,
Like a southern stream that no frost hath met
To chain its flow!

A song for the death-day of the brave, A song of pride! For him that went to a hero's grave, With the sword, his bride!

He hath left a voice in his trumpet-lays,
To turn the flight,
And a spirit to shine thro' the after-days,
As a watch-fire's light:

And a grief in his father's soul to rest
Midst all high thought,
And a memory unto his mother's breast,
With healing fraught:

And a name and fame above the blight Of earthly breath, Beautiful — beautiful and bright, In life and death!

A song for the death-day of the brave, A song of pride! For him that went to a hero's grave, With the sword, his bride!

Felicia Hemans.

#### THE GRAVE OF KÖRNER.

Green wave the oak for ever o'er thy rest,
Thou, that beneath the crowning foliage sleepest,
And in the stillness of thy country's breast
Thy place of memory, as an altar, keepest.
Brightly thy spirit o'er his hills was poured,
Thou of the Lyre and Sword!

Rest bard, rest soldier! By the father's hand
Here shall the child of aye hence be led,
With his wreath-offering silently to stand,
In the hushed presence of the glorious dead.
Soldier and bard! For thou thy path hast trod
With freedom and with God.

The oak waved proudly o'er thy burial site,
On thy crowned bier to slumber warriors bore thee,
And with true hearts the brethren of the fight
Wept, as they vailed the drooping banners o'er thee,
And the deep guns with rolling peals gave token,
That Lyre and Sword were broken.

Thou hast a hero's tomb — a lowlier bed
Is hers, the gentle girl beside thee lying,
The gentle girl, that bowed her fair young head,
As thou wert gone in silent sorrow dying.
Brother! true friend! The tender and the brave,
She pined to share thy grave.

Fame was thy gift from others — but for Her,
To whom the wide world held this only spot —
She loved thee — lovely in your lives ye were,
And in your early deaths divided not.
Thou hast thine oak, thy trophy — what has she?
Her own blest place by thee.

It was thy spirit, brother, which had made
The bright world glorious to the thoughtful eye,
Since first in childhood 'midst the vines ye played,
And sent glad singing thro' the free blue sky.
Ye were but two — and when
Woe to the one, the last!

Woe, yet not long; she lingered but to trace
Thine image from the image in her breast,
Once, once again to see that buried face
But smile upon her lie, she went to rest.
Too sad a smile! — Its living light was o'er, —
It answered hers no more.

The earth grew silent, when thy voice departed,
The home too lonely, whence thy step had fled —
What then was left for her, the faithful-hearted?
Death, death, to still the yearning for the death.
Softly she perished — be the flower deplored
Here with the Lyre and Sword.

Have ye not met ye now? So let those trust,
That meet for moment but to part for years,
That weep, watch, pray, to hold back dust from dust,
That love, where love is but a fount of tears.
Brother! sweet sister! Peace around ye dwell!
Lyre, Sword and Flower, farewell!

20th Sept. 1824.

Felicia Hemans.

### THE WANDERER AND THE ANGEL.

#### Wanderer.

Tell me, thou heav'nly minister of light, What power arrests thee in thy rapid flight, And binds thee down to earth's contracted sphere? Dost thou the venerand ashes guard Of some bold hero or melodious bard Once to his country and the muses dear?

### Angel.

By heav'ns command I sejourn upon earth To watch, while here a youth of heav'nly birth Sleeps in the peace of virtue and of fame, A bard heroic! See the Sword and Lyre, That breathing vengeance, this the muses fire! Germania mourn! extinguished is the flame.

#### Wanderer.

Sweet sleeps the hero slain in virtue's clause; Blood shed in the defence of righteous laws Like incense rises to the throne of heaven. Oh, name to me the enviable youth, To whom for monarch, country, freedom, truth, The privilege of dying great was given.

### Angel.

Körner, the great, the good lies buried here. Great, for his soul ne'er bow'd in slavish fear, Good, being virtuous in an age of vice. I call him great and good by heav'ns decree; For good was he, who taught you to be free, And great is he, who greatly lives and dies.

#### Wanderer.

Sweet flower of youth cut down in earliest bloom! Torn from the wreath of fame to grace the tomb, A sacred offering for thy country's peace, Körner, the music of thy Lyre and Sword Inspires energy of deed and word, And bids the hopeless plaint of bondage cease.

### Angel.

Go, Wanderer, and console his weeping friends, Proclaim aloud, that heav'n with earth contends To honour virtue in a youthful heart. Ye found him not in victory's home-bound band, But he went home to heaven, his proper land, Where endless bliss rewards a moment's smart.

Abbott.

# Englische Ueberfegungen Korner'icher Gedichte.

#### FAREWELL TO LIFE.

My lip grows pale — my wound burns frightfully — My heart's enfeebled beat proclaims too well, That here I must bid life a last farewell, God, as thou wilt, I give me up to thee!

Soft floating forms of gold surrounded me,
But fancy's dream has proved my funeral knell. —
Courage! What in my breast so long could dwell,
Must still live with me through eternity.

And what I here acknowledged as a shrine, For which my bosom burned with youthful fire, Whether I called it liberty or love,

Now, seraph-like, displays its form divine —

I feel my failing senses slow expire,
One breath will waft me to the realms above!

John Strang Esq. Glasgow.

### FAREWELL TO LIFE.

My deep wound burns; — my pale lips quake in death, I feel my fainting heart resign its strife, And reaching now the limit of my life, Lord, to thy will, I yield my parting breath!

Yet many a dream hath charm'd my youthful eye, And must life's fairy visions all depart? Oh surely no! for all that fired my heart To rapture here, shall live with me on high. And that fair form that won my earliest vow, That my young spirit prized all else above, And now adored as freedom, now as love,

Stands in seraphic guise before me now;
And as my failing senses fade away,
It beckons me on high, to realms of endless day!

G. F. Richardson.

#### APPEAL

to his brethren.

Why knit ye the brow so dark and so fierce?
Why so wild do your looks through the night's gloom pierce?
Fair freedom's courageous avengers!
Now howls the storm, and the sea roars dread,
Now trembles the earth beneath our tread,
We'll cast not a veil o'er our dangers.

More furiously rolls hell's raging flood,
And in vain has been spilt much noble blood,
Still no laurel the good cause adorning:
But think not our wrongs unavenged shall remain,
The day has not dawned so blood-red in vain —
Red should be the first glow of morning.

And if valour and strength heretofore have availed,
'Unite! else ere from the port we have sailed,
Will the storm bring our hopes termination;
Arouse ye then, youth! see the tygers lour!
Arm, arm, ye bold Landsturm, now, now is the hour,
Awaken thou slumbering nation.

And we here united in firm array,
Whom death's grimmest forms scare not away,
Will ne'er of our rights make concession;
But our liberty save, and our native land,
Or joyfully die with the sword in our hand,
Hating slavery, chains and oppression.

Our life's without value, where freedom is gone! What contains the wide world our loss to atone. When far from our native land driven? Free let us once more see our native land, Or free to our happy forefathers ascend, Free and happy the dead are in heaven.

Then howl on, thou storm! roar, ocean, more dread!
And tremble, thou earth, beneath our tread!
Nought shall weaken our soul's immost feeling.
The world that surrounds us, may crumble to sand,
But as freemen we'll fall, or as freemen we'll stand,
Freedom's bond with our heart's blood sealing.

#### SONG OF THE SWORD.

Written a few hours before the death of the author in battle.

My sword, my only treasure,
What would thy glance of pleasure?
It makes thy master glow,
To see thee gleaming so.

"A patriot warrior rears me, "And this it is, that cheers me; "It makes me glad, to be "The falchion of the free."

Yes! none this hand shall fetter, And none can prize the better, Affianced to my side, I love thee like my bride.

"With thy blue steel united, "My constant faith is plighted. "Oh! would the knot were tied! "When will you wed your bride?"

With death-smoke round him spreading, The bridegroom seeks the wedding; When swells the cannon's roar Then ope thy chamber-door.

"Oh! how the thought inspires "The longing bride's desires; "Come then, my husband, now "The garlands wait thy brow."

Why, in thy scabbard dancing, So restless, wild and glancing? Why, ere the trumpets blow, My sword, why dost thou so? "I cannot choose but rattle "With longing for the battle: "'T is this that makes me glow "And dance and glitter so."

Be still awhile, my beauty!
In patience do your duty.
Even now I make thy dower —
Wait but the wedding hour.

"In vain delay opposes; "I long to pluck the roses, "All redly as they bloom — "The flow'rets of the tomb!"

Then out! in splendour gleaming,
Thy glorious task beseeming —
Then out! in all thy pride —
Come forth, my love, my bride!

"How gay the glad carousal!
"That honours such espousal!
"How bright the sunbeams play
"Upon my steel to day!"

Then on the deeds of daring, Of valour's lofty bearing — On every German heart Ne'er from such brides to part.

Once on the left they tarried, But that was ere they married; But now, in heaven's fair sight We boast them on our right.

Then, with a soldier's kisses, Partake your bridal blisses. Ill may the wretch betide Whoe'er deserts his bride!

What joy, when sparks are flashing,
From hostile helmets crashing!
In steely light to shine,
Such joy, my bride, is thine!
Hurrah!

Lord Francis Leveson Gower.

Drud von Carl Sahnde in Berlin, Rlofterftraße Rr. 64.



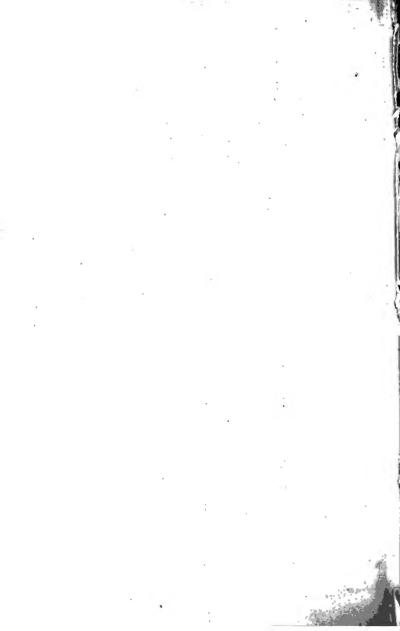

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

